

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



## KPD 811



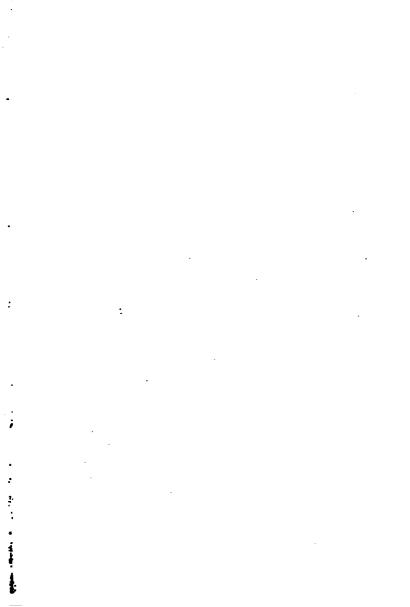



## Schillers

# Sämmtliche Werke.

Bollständig in vier Bänden.

Mit Einleitungen von Karl Goedeke.

Zweiter Band.



Stuttgart.

Berlag ber J. G. Cotta'ichen Buchhandlung. 1879. KPD 811

HARYARD COLLEGE LIBRARY
GIFT OF
MRS. THOMAS WENTWORTH HIGGINSON
MRS. MARCARET HIGGINSON BARNEY

July 1, 1940

## In halt.

| . 1  |
|------|
| . 1  |
| . 1  |
| . 82 |
| 108  |
| 103  |
| 209  |
| 815  |
| 410  |
| 488  |
| 576  |
| 583  |
| 638  |
| 655  |
| 719  |
|      |

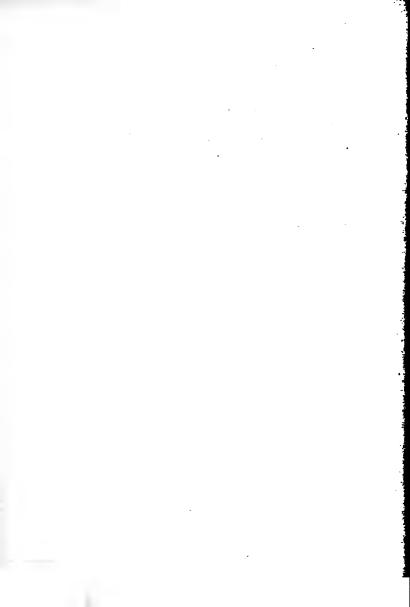

### Sinleifungen von K. Goedeke.

#### Wallenftein.

Länger noch als am Don Carlos arbeitete Schiller am Wallenstein. Mitten in der Ausarbeitung seiner Geschichte des dreißigjährigen Arieges für den Damentalender, schon im Mai 1792, regte sich die Luft, diesen Stoff dramatisch zu behandeln. Doch erst im März des Jahres 1794 begann er, damals mit seiner Hamilie in Stuttgart lebend, einen Plan auszuarbeiten, der jedoch nach seiner Rüdsten nach Jena liegen blieb und nach Berlauf von vollen zwei Jahren noch nicht zur Ausstührung gediehen war. Am 22. October 1796 begann er die Arbeit mit Gifer und widmete ihr dis zum 17. März 1799, die Unterbrechungen abgerechnet,

bolle zwanzig Monate.

Der Stoff mar überaus fprobe und hatte beinahe Alles, mas ibn bon dra= matifder und tragifder Behandlung ausschließen follte, ba es im Grunde eine Staatsaction war, die in Rudfict auf ben poetifden Gebrauch alle jene Un= arten befaß, die eine politische Sandlung nur haben tonnte: ein unfichtbares abstractes Object, fleine und viele Mittel, gerftreute Bandlungen, einen furcht= famen Schritt, eine fur den Bortheil des Boeten biel ju falte trodne 3med= maßigfeit, ohne doch diefe gur Bollendung und dadurch ju einer poetifchen Große ju treiben; benn am Ende miglang ber Entwurf Ballenfteins nur burd Un= geschidlichfeit. Die Bafis, auf die Ballenftein feine Unternehmungen grundete, war die Armee, mithin für ben Dichter eine unendliche Flache, die er nicht bor bas Auge und nur mit Aufwand großer Rraft vor die Phantafie bringen fonnte; er tonnte alfo das Object, auf dem Ballenftein rubte, nicht zeigen und ebenfowenig das, wodurch er fiel: die Stimmung der Armee, ben gof, ben Raifer. Much bie enfcaften felbft, durch die er bewegt murbe, Rachfucht und Ehrbegierbe, en von der talteften Battung. Sein Charafter endlich mar niemals ebel und ite es nie fein, und burchaus tonnte er nur furchtbar, nie eigentlich groß beinen; um ibn nicht gu erbruden, burfte ibm nichts Großes gegenüber ge= t werben; baburd murbe ber Dichter nothwendig niedergehalten, bem fomit Alles abgefdnitten ericien, wodurch er bem Stoffe nach feiner gewohnten hatte beitommen tonnen; bon bem Inhalte hatte er faft nichts ju erwarten, Miles mußte burd eine gludliche Form bewertftelligt werden, und nur burd eine funftreiche Rubrung ber Sandlung mar ber Stoff zu einer iconen Tragodie gu erheben. Aber gerade ein folder Stoff mußte es, wie Schiller felbft am lebbafteften ertannte, fein, an bem er fein neues bramatifches Leben eroffnen und neue Saltung gewinnen tonnte. Much behandelte er fein Beichaft nun gang anbers, als er ebemals gepflegt batte : es gelang ibm gang aut, feinen Stoff außer fich ju halten und nur ben Begenftand ju geben; er hatte nie eine folche Ralte für biefen mit einer folden Barme fur die Arbeit in fich vereinigt. Den Sauptdarafter fomohl als die meiften Rebencharaktere behandelte er mit der reinen Liebe bes Runftlers, und nur an Max und Thefla, die nachften nach Ballenftein, fuhlte er fich burch eigene Buneigung gefeffelt. Aber Die Ausarbeitung ber ihnen gewidmeten Scenen fparte er fich auf, bis er ber übrigen Staatsaction, von der fie fich ihrer frei menfchlichen Ratur nach vollig trennten, ja bem gefchaftigen Befen berfelben bem Beifte nach entgegenaefekt ericienen. bie ibm mogliche fefte Beftalt gegeben. Bas er bann am meiften ju fürchten hatte, war, bag bas überwiegende menfcliche Intereffe diefer großen Episobe an ber icon feftftebenden ausgeführten Sandlung leicht etwas verruden mochte. ba, wie er meinte, ihrer natur nach ihr die Berricaft gebühre, und jemehr ihm Die Ausführung berfelben gelingen follte, die übrige Sandlung dabei befto mehr ins Bedrange ju tommen Befahr lief. Denn es mar ihm weit fcmerer, ein Intereffe für bas Befühl als für den Berftand aufzugeben. Er fucte nun fic aller Motive, Die im gangen Umfreife feines Studs fur Diefe Episobe und in ihr felbft lagen, ju bemachtigen und fo, wenn auch langfam, die rechte Stimmung in fich reifen zu laffen. Mus diefer Art ber Arbeit, zwei grundberichiedene Richtungen, die Politit und die Liebe, in getrennten Charafteren au berichie= . benen Reitpuntten gu behandeln und diefe fich faft feindlichen Bestandtheile gu einem einzigen Gangen zu vereinigen, eiflart es fic, wie weder die eine noch Die andre jur enticiednen Berricaft gelangen tonnte und beibe fich gegenseitig mehr zu berbrangen und auszuschließen, als mit vereinter Rraft eine reine Befammtwirfung in ber Seele bes Beichauers berborgubringen fabig ericbeinen. Denen, Die von ber ftrengen Realiftit ber Staatsaction, wie fie ber Dichter nennt, verfiandesmäßig befriedigt find, wird die Befuhlswelt ber großen Epifode affau ibealiftifch-torperlos ericeinen, Denen, beren Berg, bon ber lprifchen Bewalt ber Darfiellung bezwungen, für Max und Thefla folagt, wird bas lebens= mabre Abbild ber Geichichte allenfalls troden und nuchtern bortommen, und nur wenigen Lefern und Sorern mochte ber Gintlang beider Welten, wie er in ber Seele bes Dichtere fich geftaltet batte, mabrnehmbar merben, ber Brogek feiner Entwidlung, mo die bisherige Iprifde Subjectivität von der objectiven Welt gleich fam aufgefogen murde. Bon bier an mar Schiller entichieden, nur hiftorifche Stoffe ju mablen; frei erfundene, die ibn veranlaffen mußten, bas 3beale gu realifiren, alfo feine Ibeen gur Sauptfache ju machen, um die reale Belt barnach ju gestalten, ertannte er als eine Rlippe feiner Runft, mabrend bie Behand= lung bifforifch gegebener Stoffe, bei ber bas Realiftifche zu idealifieren mar, ihm int, eine gegebene bestimmte und befchrantte Materie zu beleben, zu ermarmen Teichfam aufquellen ju machen, wobei bie objective Bestimmtheit eines

.

folden Stoffes angleich feine Phantafie augelte und feiner Willfur Widerftand leiftete. Schiller hatte jedoch mabrend ber Schöpfung des Ballenftein noch eine andre zwar formelle, aber fur ben Dichter ungemein bedeutungsvolle Ertenninig gewonnen In taum begreiflicher Beife batte 2B. von Sumboldt den Rath aegeben, ben Ballenftein in Brofa ju foreiben, und Schiller, bem es binfictlich ber Arbeit wenig Unterfcied machte, ob er in Jamben ober Brofa fdrieb, mablte, obwohl er einfah, daß ber Bers mehr poetifche Burbe verleiben muffe, anfanglich ber großeren Ungezwungenheit wegen und um bas Stud fur bie theatralifche Borftellung bequemer zu machen, die lettere. Alles, mas bis in die Mitte d. J. 1797 ausgearbeitet war, hatte er in Profa geschrieben, und als er fich im Rovember 1797 bennoch für den Bers entschied und nun alles bis dabin Befchaffne umarbeiten mußte, begriff er taum, wie er es je habe anders wollen tonnen, da es unmöglich fei, ein Bedicht in Profa ju foreiben. Bon nun an, feitbem er feine profaifche Sprace in eine poetifcherhpthmifche verwandelte, befand er fich unter einer gang andern Berichtsbarteit, als vorber; felbft viele Motive, die in der profaifden Ausführung recht gut am Blat zu fteben ichienen, tonnte er jest nicht mehr gebrauchen; fie waren bloß für den gewöhnlichen Sausverftand, deffen Organ die Profa ift; aber ber Bers forderte ichlechterbings Begiebungen auf die Ginbilbungefraft, und fo mußte ber Dichter auch in mehreren feiner Motive poetischer werden, da das Platte nirgends fo ins Licht tommt, als wenn es in gebundener Schreibart ausgesprochen wird. Der Rhpthmus leiftete, wie er ertannte, bei einer bramatifchen Broduction auch noch bas Große und Bedeutende, daß er, indem er alle Charaftere und alle Situationen nach Einem Befet behandelte und fie, trot ihres innern Unterfchiedes, nach Giner Form ausführte, badurch den Dichter und feinen Lefer nothigte, von allem noch fo Charafteriftifc=Berfciedenen etwas Allgemeines, Rein=Menfclices ju verlangen. Bei ber Bearbeitung in Berfen ftellte fich indeffen wiederum eine neue Befahr heraus, Die bes übermäßigen Anschwellens, ba Die Jamben, obgleich fie ben Ausbrud verfürzten, eine poetifche Gemuthlichfeit unterhielten, die ins Breite trieb. Go tam es, daß die Arbeit, die beim Beginn im ftrengen Sinne für die theatralische Borftellung bestimmt war, beim Abschluß über die Grenzen binausgewachsen ericien und jum Zwede ber Aufführung in Theile zerlegt werden mußte, mobei fich wiederum mannigfache nachträgliche, wenn auch nicht tief greifende Umanderungen als nothig ergaben. Goethe, der fich bis dabin durch Wohlwollen und Theilnahme forderlich erwiesen, aber durchaus, mas früher wohl behauptet ift, einen mitarbeitenden oder sich auf Einzelnes erstreden= den Antheil am Ballenftein nicht genommen hatte, munichte fur die Eröffnung des neuen Theatersaales den erften Act, den damals das 'Lager' bildete, als eine felbfiftandige Arbeit aufgeführt ju feben und gab, als Schiller bereitwillig rauf einging, nun ein Soldatenlied, dem Schiller noch ein paar Strophen tfugte, baju ber, fo wie er auch durch Mittheilung eines Buches von Abraham Santa Clara Beranlaffung bot, daß Schiller die Rapuzinerpredigt bingubichtete. it einem raich entworfnen Brolog, der jest die dramatifche Dichtung eröffnet, urden die 'Wallenfteiner', wie das 'Lager' damals hieß, am 12. October 1798 ierft gegeben. Ueber die Bedeutung des Borfpiels für das Gange der Dichtung und über diese seiße find in den vorsichenden Mittheilungen und in dem 'Prologe' ausreichende Fingerzeige enthalten, die dehhalb hier keiner weiteren Ausbeutung und Erklärung bedürfen. Nach Abschald hier keiner weiteren Ausbeutung und vielen Conserenzen mit Goethe wurde die übrige Dichtung nie uberlegung und dielen Conserenzen mit Goethe wurde die übrige Dichtung in in zwei Stüde getrennt, von denen das erste, die Piccolomini, deren Berhältniß für und gegen Ballenstein es behandelt, die Exposition der Handlung in ihrer ganzen Breite enthält und gerade da endigt, wo der Anoten geknüpft ist. Dieser Theil wurde zuerst am 30. Januar 1799, zum Geburtstage der Herzogin Louise, in Weimar vorgestellt. Das andere Stüd, Wallensteins Tod, die eigentliche Tragödie, erschien, nachdem die Piccolomini am 17. April wiederholt waren, am 20. April 1799 zuerst auf der weimarischen Bühne und am 17. Mai auf der Berliner. Im Juni des solgenden Jahres erschien Wallenstein bei Cotta im Drud, und die 3500 Exemplare der Auslage waren im September bereits bergriffen.

#### Maria Stuart.

Raum von der ersten Borftellung seines Wallenstein aus Weimar zurüczefehrt, begann Schiller am 26. April 1799 sich mit den Quellen zur Geschicke der ungsstäcken schiller am 26. April 1799 sich mit den Quellen zur Geschicke der ungsstätigen, um eine neue Tragddie zu schassen. Schon im März 1788 hatte er in Bauerbach and en Stoss gedacht, denselben aber in Bergessenheit gerathen sein. Seine Arbeit war eine völlig neue und selbstständige. Im Mai 1799 war das Pensum freilich noch sehr ungestaltet, aber am 4. Juni doch schon das Schema zum ersten Act in Ordnung gedracht und der Act selbst am 24. Juli fertig. Am letzen Tage des Jahres war Mortimers Tod (A. 4 Sc. 3) gedichtet, und am 11. Mai 1800 tonnte Schiller den dei ihm eingeladenen Schauspielern die dier ersten Acte vorlesen; am 16. Mai begann er den fünsten und brendete das Stüd, nach zweimaligem Aufenthalt zu Ettersburg, am 9. Juni 1800 in Weimar. Schon am 14. wurde es dort ausgesührt und erschien im Juni 1801 bei Cotta.

Schiller schuf ben Charafter seiner Maria ebensowohl wie den ihrer Gegnerin Etstadeth durchauß selbsständig und seinem Zwede entsprechend. Er hielt es für wohlgethan, immer nur die allgemeine Situation, die Zeit und die Bersonen aus der Geschichte zu nehmen und alles Uedrige frei zu ersinden, wodurch eine mittlere Gattung von Stoff entstand, welche den Bortheil des historischen Oramas mit dem erdichteten vereinte. In dieser Weise hatte er mit jugendlicher Hallenstein geschoffen und schus er nun Maria, Johanna und Tell, Gestalten, die so sehr in das Bewustlein des deutschen Boltes übergegangen sind, daß sich seine Lefer, so weit sie nicht zu den Gelehrten gehören, keine andre bei diesen nen zu densten vermögen, als die Schillerschen, und daß es selbst den Ges

lehrten fdwer wird, ihre Ertenntnig bor ben Schillerichen Bhantaficgebilben aufrecht zu erhalten. Seine Maria follte feine weiche Stimmung erregen . immer nur als phyfifches Beib ericeinen, Die weber Bartlichkeit empfinde noch errege, beren Schidfal es vielmehr fei, nur beftige Baffionen au erfahren und au entgunden. Sie ftand nicht foulblos da, aber ihre Sould mar eine andre, als Die, für welche fie ben Tob im Stude au erleiben bat. Und mabrend fie, Die Ratholitin, jene wirkliche Sould beichtet und in der Absolution ablegt, betennt fie, daß fie nicht blog bas Wort gemieden, aus bem die Urface ibres jekigen Untergangs batte erwachfen tonnen, fondern daß auch ihr Bille bas Berbrechen nicht getheilt, um bas fie bluten foll. Damit fpricht ber Dichter gang objectiv bramatifc bas Urtheil über ihre Gegnerin, Die bald barauf bas Bort meidet, das Mariens Tod veranlaffen foll, aber auch ohne Wort den Willen beutlich zu erkennen gibt, eine That berbeiguführen, bie fie bernach von fich auf ein ungludliches Werfzeug malgen tann. Scharf wie in Diefem Begenfake find Die beiden Roniginnen durch bas gange Stud contraftiert, und wenn Schiller bie perfonlice Gegenüberfiellung Beider auch eine moralifde Unmöglichfeit nannte, jo war fie barum nicht weniger eine poetische und fpeciell eine bramatische Rothwendigfeit. Beit ftarter als die Borte, Die fie fich fagen, wirft die Saltung Beiber in Diefer Scene, ba fie einer gegenseitigen Berurtheilung gleichkommt: Die Gine im Bewußtsein ihrer Macht über Leben und Tob doch unter der Andern, die in ihrer Machtlofigfeit nur um fo machtiger bon bem Gefühl befeelt wird. baß ihr eigentlich fittlich und rechtlich die Stelle gebuhrt, die jene einnimmt, daß nicht Glifabeth, fondern fie, Maria, der Ronig ift. Schon als Begengewicht gegen die Scene, in der die bittende Maria die gebietende und icon beghalb die berurtheilte wird, mar die Scene der beichtenden Maria poetifd nothig. Daß Schiller Die fatholische Gigenschaft ber Maria nicht ftarter, als er gethan, betont und zum Motiv ber Sandlung gemacht bat, ift ibm vorgeworfen; aber ba er felbft burch= aus nicht tatholifd gefinnt war, wie fehr man fich in neuerer Beit auch bemubt bat, ibn als innerlich jur tatholifden Rirde geborig barguftellen, tonnte er feine Belbin, die ohnehin nur eine leidende ift, nicht in diefem Sinne gur handelnden machen wollen, eben fo wenig, wie er Elisabeth gur handelnden Proteftantin machen tonnte. Dag er die aus diefen Begenfagen möglichen Conflicte nicht weiter entwidelte, mar febr mobl überlegt, ba feine Aufgabe, Die er fich felbft, nicht die Befdichte ihm geftellt hatte, fic auf ben Conflict zweier Beiber beforantte, bie jugleich Roniginnen waren und nicht beide neben einander exiftieren fonnten. Da Schiller eine Maria, nicht eine Elifabeth bichtete, mußte er bie Gigenicaften Beider nach biefem Gefichtspuntte austheilen, und fo ungerecht es jein wurde zu tabeln, daß er Maria gehoben, fo unrichtig wurde es fein, Anftog n au finden, bag er fich feine Glifabeth als Begenfan gefchaffen. etwas mehr Runde bon ber englifden, als bon ber ichottifden Berricherin iben pflegt, fummerte Schiller nicht, ber feine, nicht die Glifabeth ber Bete , als Begenfat feiner, nicht ber geschichtlichen Daria, brauchte.

#### Die Jungfrau von Orleans.

Unmittelbar nach der Bollendung der Maria Stuart begann Schiller im Juni 1800 die Borstudien einer neuen-Tragddie, zu deren Helbin er Jeanne d'Arc erwählte. Ansänglich beabsichtigte er das Zauberische, das im Stoffe lag, webhandeln und, der Geschichte gemäß, die Wunderthäterin als Here verbrennen zu sassen. Dato aber gad er diesen Plan auf. Er entschloß sich, die prophetische Heroine darzustellen. Die Arbeit beschäftigte ihn, mit manchen Unterbrechungen, dis in den Frühlling des nächsten Jahres. Am 16. April 1801 war er damit fertig. Die erste Darstellung in Weimar sand jedoch erst am 23. April 1803 statt. Gedruckt erschien das Stüd im October 1801 bei Unger in Berlin als Kalender auf das Jahr das Stüd im October 1801 bei Unger in Berlin als Kalender auf das Jahr 1802.

Schillers Tragodie, die er eine romantische nannte, war eine Art von Zugeständniß an die junge romantische Schule. Hatte er zwar auch schon durch Einzelnheiten in Maria Stuart die Einstüffe dieser Schule nicht verleugnet und stand er gleich bei der Bahl dieses neuen, menschlich nicht rein aufzulösenden Problems nicht frei von jenen Einstüffen da, so wußte er sich doch seine Selbständigteit in der Ausführung des gewählten Stosses kräftig zu bewahren. Gleich iam als Gegengewicht gegen die Einstührung freierer lyrischer Formen, deren er sich auch schon in der Maria bedient hatte und in der Jungfrau von Orleans noch mehr bediente, versuchte er sin den Scenen, wo Montgomern auftritt) die Einstührung des Trimeters der griechischen Tragodie. Allein anstatt dem Stüde dodurch eine strengere Haltung zu geben, machte er nur das Schwanken der Form noch mehr wahrnehmbar, um so mehr, je weniger sich das Feierliche und Mannliche des Trimeters, wenn er im Deutschen nachgebildet wird, mit dem Bewealischen und Weiblicken im Montgowerb vertragen will.

Schiller hat das Bunderbare (das in dem gewählten Stoffe nicht zu beseitigen war, ohne die gottbegeisterte Prophetin und ihre sast unglaublichen, aber historisch beglaubigten Erfolge auf die bloße muthige Entschlichenheit einer dei Weibern außergewöhnlichen Körperkraft zurüczuschlichen, nicht begreistlich zu machen verzucht und auch nicht versuchen können oder wollen. Aber innerhalb dieses Stüdes einer Bunderwelt hat er sich für seine Handlung Grenzen und Gesetze gezogen, und nur nach diesen Gesetzen ist seine Tragodoie aufzusassen und zu beurtheisen.

Nach dem Prologe, der Johanna's Charafter und Handlungsweise vor Beginn des Stüdes veranschaulicht und ihren Eintritt in die handelnde Geschichte vorbereitet, stellt der Dichter im ersten Aufzuge mit den wirtsamsten Jugen dar, wie Schlag um Schlag die Sache des Königs, der den Muth zu sich selbst verloren bat, mehr und mehr dis zur völligen Hossungslosigseit verfällt und nur durch Bunder gehoben werden kann. Dies Bunder beginnt mit dem Erscheinen der reinen Jungfrau, der die himmlische Jungfrau verkündet hat, sie werde sedwedes Herrliche auf Erden volldringen, wenn sie der irdischen Liebe widerstehe (1, 10 und 3, 4). So lange Johanna diesem Gefet und dem Bertrage, der sie an das strenge, unverletzliche Gesterreich bindet, alles Lebende, das ihr das Berbängnis der Schlacht entgegenschidt, zu tödten, getreu handelt, bleibt sie die dernirtende Gestdin. Aber als sie, die der Schlambett, der Verwerber, der Vitte

bes weichlichen Begners taub geblieben und die Liebe in fich erflict bat, ploklich beim Blid in Lionels Antlig, bas foon ber 3fabeau gefiel, von dem Gefühl ber Liebe übermaltigt wird und ben Feind, der ihr das Schwert entreißt, entweichen läßt, hat fie die Bedingung ihres Selbenthums gebrochen und fieht, bom Bewußtsein ber Schuld gelahmt, die nun nach den Befduldigungen des Baters ben mithandelnden Berfonen in einem andern, weit folimmeren Lichte erfceinen muß, flumm und foweigend bor ber Menge. In Diefem Someigen, das ihre Berbannung nach fich giebt, eine Berbannung, die felbft 3fabeau's Erftaunen erregt, bat fie die Sould gefühnt; fie ift fich teiner Somachheit mehr bewußt, fie ift gereinigt und in ibr ift Friede. Lionel wieder gegenubergebracht, beflebt fie bie Brobe, und nun tehrt auch ihre Belbenfraft jurud; fie vollendet ihre Aufgabe und findet in ber Schlacht die Todesmunde und in den Armen ber Freunde, bes Ronigs, unter ihrem Bolle, auf ihrer treu getragenen Rabne ben Tob. - Dan tann fich, wie es oft genug gefcheben ift, gegen bas Romantifche' in diefem Stud erflaren; gibt man die Bahl bes Stoffes aber einmal gu, fo muß man, bei einiger Berechtigfeit, auch einraumen, daß die gange romantifche Literaturperiode feine poetifche Schopfung aufzuweisen bat, die fich mit biefer Schillerichen meffen burfte, in ber, bas Wunder vorausgefett, Alles in ftrengfter realififcher Bestimmtheit und bas Gine aus bem Andern fo folgerecht entwidelt auftritt, wie taum in irgend einem andern bramatifden Erzeuquiß Schillers. Selbft ber fcmarge Ritter, Talbots Beift, als Reprafentant ber Solle, an Die Talbot nicht, wohl aber bie Belt des Studes glaubte, fonnte der reinen Sim= melBericheinung gegenüber taum fehlen, und die Folge ber Berührung mit diefer bunteln Seite ber Beifterwelt zeigt fich bei Johanna in bem vermeffenen Belubbe, das Sowert nicht aus ben Sanden ju legen, bis das ftolge England niederliege, daffelbe Schwert, das ihr gleich barauf Lionel, fie fymbolifc ihrer Macht ent= fleidend, entreifit.

#### Die Braut von Meffina.

Im Sommer 1802 begann Schiller die Braut von Meffina', und hoffte zum Geburtstage der Herzogin von Weimar, 30. Januar 1830, damit fertig zu werden. Seine unftäte Gesundheit ersaubt jedoch so rasches Arbeiten nicht. Erft am 31. Januar 1808 tonnte er das Stid vollenden, die erste Aufführung sand in Weimar am 19. März 1803, die Wiederholung am 26. statt. Im Juni destelben Jahres erschien das Trauerspiel bei Cotta gedruckt.

and the state of t

Schiller hat, uneingedent seines beim Wallenstein gesaßten Entschlusses, daß nmer nur gegebene Stoffe bearbeiten wolle, den für die Braut von Messina erfunden, denn von Fleichers Rollo, in welchem auch eine Mutter zwischen seinblichen Schnen Frieden sieftet, wußte et wohl nichts, und die Berührungen der tragischen Fabel des Lajus und Oedipus tressen den Stoff nicht. Er ke eine Schicklaktragödie im Sinne der Griechen schaften und ersann dazu Kabel, in der die Folgen einer einzigen Schuld verderblich fortwirken, zw

gegen ben Willen ber banbelnben Berfonen, aber boch nur als Rolgen ihrer in furglichtiger Alüglichteit unternommenen Sandlungen. Gin Sohn hat die erforne Braut des Baters geraubt und fich frevelnd mit ihr vermablt. Der Bater fpricht ben Rluch, bag aus biefem Bunde nur Sag und Streit geboren werden folle. Gin Traum zeigt bem vermablten Sohne, wie feine Sohne burch feine Tochter untergehen werden. Er gebietet, die neugeborne zu todten. Seine Gemahlin aber, ber ein Traum gezeigt hat, daß ihr die Tochter bereinft die ftreitenden Gemuther ber Sohne in beißer Liebesglut vereinen werbe, ein Traum, ber gang wohl mit bem bes Baters ju vereinigen mar, weiß ben Todesbefehl ju vereiteln und die Tochter bis jum Tobe ihres Gemahls verborgen ju halten. Die Bruder, beren wilde Reindseligfeit durch ben Bater gezügelt worden, brechen nach bem Tode beffelben in furchtbare Fehde aus, und erft, als bie Liebe ihre Bemuther milber geftimmt bat, gelingt es ber Mutter, fie ju verfohnen. Sie lieben aber, ohne es ju miffen, diefelbe Jungfrau, und biefe ift die ihnen unbefannte Schwefter. Der altere Bruder findet Gegenliebe, der jungere flurmifchere wirbt nicht eift barum, fondern meint, die nur einmal bei ber Leichenfeier bes Baters Erblidte muffe ihm geboren, weil er fie gewählt. Ru jener Reier am Ratafalt bes Baters mar die Tochter von dem gegen den Befehl ber Mutter handelnden, mit dem Beheimniß der Bertunft bertrauten Diener auf ihren Bunfch geführt worden, ben der Diener für eine Stimme bes Blutes gehalten und ben die Beliebte als einen ihrem Beliebten mißfälligen fannte, aber bennoch nicht unterbrudte. Als Die verfohnten Bruder ihrer Mutter die Runde, bak fie eine Schwefter befiken, verdanten, betennen fie, bag jeder bon ihnen auch eine Gattin in bas Saus führen werde, und die Mutter ericeint fich auf die feligfte Bohe bes iconften und reichften Bluds gehoben. Aber hinter ber großen Sobe folgt ber tiefe, bonnernde Fall. Der jungere Bruder findet feine Ermahlte in den Armen des alteren, und im rafden Ausbruch bes alten Baffes und ber eiferfüchtigen Buth erfticht er ibn. Bon nun an enthullt fich ber Busammenhang bes Gefchids. Alle die' an fich lobliden Sandlungen, die ben Fluch des Ahnherrn abwenden follten, haben nur bagu gebient, ihn zu erfüllen; mabrend bie ichuldlofen Menichen leiden, bleiben die Oratel, wie die verzweifelnde Mutter hohnt, bei Ehren, und die Gotter find gerettet. Der Brudermorber tann fich nur burch bas eigne Opfer reinigen. und obwohl die Mutter ibn gu erhalten fucht und die um ibn vergoffene Thrane ber Schwefter ibn in feinem Entidluffe mantend ju machen beginnt, fo genügt boch der Anblid bes Sarges feines Bruders, um der Mutter Thranen und der Liebe Aleben ju überwiegen. Er erflicht fic.

Rur Ausführung Biefes amifden antiter und moderner Welt ichmebenden Stoffes bedurfte Schiller einer Art geschichtlichen Zwielichts und eines Bobens, auf dem fich alte und neue Zeit, Orient und Occident, Beidenthum und Chriftenbeit mifden. Er mablte bas Mittelalter und Sigilien und nahm bas Chriften= thum awar als Bafis und als die herrichende Religion, fekte baneben aber eine lebendige Fortwirkung des griechischen Fabelmefens voraus fammt dem Marchenglauben und bem Zaubermefen, bas fich an die Religion ber Mauren folog. Die Bermifdung diefer brei Muthologien, die fonft ben Charafter murbe auf-

geboben haben, machte nun den Charafter felbft.

In der inneren Geschloffenheit und Rundung der handlung hatte Schiller mit diesem Stude seine gobe erreicht. Während das Geschied ben auf der Buhne thätigen Personnen, besonders der Mutter, sich immer freundlicher und beglüdender zu erweisen sesent, sehen die vor der Buhne Stehenden es sich immer drohender und furchibarer entsalten und gewinnen mehr und mehr Mitgesühl für die schuldlos Schuldigen. Dadurch erzeugt sich bei aller herben Strenge des Stüdes eine milde Stimmung, die durch die Lyrit des Chores noch mehr gehoben wird. Ueber die Kründe, die den Dichter zur Einsufzung seines Chores bestimmten, hat er sich selch ausgesprochen. Er hat fast teine Nachfolge gefunden, und die Kritit hat den Bersuch alls einen Miggriff bezeichnet. Aber diesem Miggriff berdanken wir die schonken Allthen seiner Lyrit.

#### Wilhelm Tell.

Am 'Bilhelm Tell' arbeitete Schiller vom 25. Auguft 1803 bis zum 18. Febr. 1804. Am 1. Marz des Jahres 1804 fand die erfte Lefeprobe und am 17. desfelben Wonats die erfte Darftellung in Beimar flatt. Gebrudt erschien das Schaufpiel im October 1804 bei Cotta, als 'Reujahrsgeschent auf 1805'.

Bas Schiller vor Jahren gegen Goethe über die poetische Behandlung des Stoffes gelegentlich ausgesprochen, tam ihm nun felbft ju Statten. Aus einer ftreng umfdriebenen carafteriftischen Lofalität und einer gewiffen hiftorischen Gebundenheit ging ibm bas Intereffe berpor. Das geiftreiche Leben, bas aus ber Enge bes gegebenen Stoffes berfiromte, mußte barin liegen, bag ber Dichter feine Lefer und Bufcauer beschräntte und in diefer Befdrantung innig und intenfiv ruhrte und beidaftigte, und jugleich aus bem Stoffe felbft wieder in eine gemiffe Beite bes Menidengefdlechts, wie gwifden boben Bergen eine Durchficht in freie Fernen, Ausblide erichloß. Und mas ibm , als er an die Ausarbeitung ging, anfänglich ber bramatifden Behandlung mehr hinderlich als gunftig erfdien, die dem Ort und ber Beit nach gerftreut außeinanderliegende Sandlung, die großen Theils eine Staatsaction fei und, das Marchen mit dem Apfelicug ausgenommen, ber Darftellung widerftrebe, das wurde ibm in der Ausführung felbft jum ichonften Bewinn, und er lernte es bramatifc ju bezwingen. Anftatt eines Belben, wie ihn der Titel verheißt, machte er das gange Bolt jum Belden des Stude, bas bie in Tells That gegipfelten Bestrebungen für die Befreiung des Baterlandes, gang bem lotalbedingten Charafter bes Bolts, bem Zeitalter und bem beinahe

الماستانية فالمستندية والمراه والمراه والمراه والمراه والمتانون والمتانون والمتانون والمتانون والمانون والمانون

ividuellen und einzigen Phanomen gemäß und doch so sehr mit dem Charatter höchften Rothwendigkeit und Wahrheit zur Anschauung brachte, daß es ein bild des sich betreienden Schweizervolkes ebenso sehr darot, wie es zum Mahnse für die von ähnlichen Bedrängnissen heimgesuchte Zeit seiner Entstehung ride. Die fremden Dränger flanden, wie zu Tells Zeiten in der Schweiz, so Schillers Zeiten in Deutschand und griffen mit derschen Ueberhebung ht nur in die politische Freiheit des Volks, sondern noch trohiger und fühle

barer in bas Beiligthum ber Familie. Bon biefem Buntte aus ichuf Schiller feinen Tell, ber fich, fein Beib und feine Rinder bor bem Tyrannen fcutt und, ba er, jur Rothmehr gebrangt, es nicht anders vermag, jum Morbe greift, gerade in bem Augenblide, wo ber Dranger, ber ben Blid in feines Raifers weitgebende Blane eroffnet bat, burd bas Binfeln bes tiefften Glends gereigt, fürchterliche Gefeke zu broben im Begriff ift. Der Dichter felbft laft ben Tell nicht vertennen, daß feine That der Mord, man tann fagen der Meuchelmord ift, und das Selbfigefprach, in dem Tell fury bor der Ausführung feiner That die Grunde, Die ihn bestimmen, fich vergegenwärtigt, bamit fie bem Bufchauer nicht verborgen bleiben, dient vielleicht mehr bagu, ben Mord aus dem Sinterhalte midriger, als ertlärlich oder entschuldbar ju machen. Tell bleibt freilich fein anderes Mittel, wenn er auf eigene Sand handeln will, wie er es überall im Stude thut; aber einen Charafter, ber gemiffermagen ber Reprafentant und Bollbringer bes Ram= pfes um die Freiheit des Bolts und ber Familie ift, tonnte man munichen bober gehoben ju feben. Much ber lette Act und befonders die neue Ginführung bes Johann bon Schwaben hat Bedenten erregt, fcheint aber, theils um die Berfchiebenbeit in ber Ratur ber beiden Morbe, an Geftler und an Albrecht, fühlbar gu machen, theils um die Bolfsfreibeit auch nach außen bin geficherter erscheinen gu laffen, nothwendig ju fein. - Da Schiller bas gange Bolt jum Belben bes Studs ermablte, mar er gezwungen, neben ben Bauern auch ben Abel gu foilbern, und er zeigte in einer Gruppe ben Zwiefpalt biefes Theiles ber Bevolterung, der fich aber, burch die Gewalt ber Umftande gebrangt, gleichfalls fur bie Sache bes Bolts ertlart. Durch die Aufftellung bes Boltes jum Belben bes Studs war Schiller ferner genothigt, eine große Anjahl von Berfonen in Thatigfeit gu fegen, und die Rraft ber Bestaltung biefer Maffe bon Menfchen, Die, wenn auch nicht alle mit gleicher Umfänglichfeit berausgearbeitet, boch alle mit individuellem Leben innerhalb des allgemeinen Charafters der Boltsmäßigkeit begabt find, fest in frobes Erftaunen, mehr noch die unvergleichliche Rraft der Wahrheit, mit ber Schiller, ber nie in der Schweiz gewesen mar, Land und Leute por die Seele zu bringen vermochte. Dennoch brang ber Tell Schillers nur langfam in die Schweig, und mabrend in Deutschland Taufende von Eremplaren gundend gewirft hatten, gingen mahrend des Rrieges taum einige Sundert in jenes Land, das durch Schiller für Deutschland gleichsam erft erichloffen murbe.

#### Die Huldigung der Künfte.

Der Erbprinz Friedrich von Weimar hatte sich mit der jungen russischen Großsursin Maria Paulowna, der Schwester Alexanders, vermählt. Um die Tage des Einzugs der achtzehnjährigen Fürstin in Weimar schlang sich ein reicher Kranz von Festlichseiten; als sichviste Blüte desselben und als ein dauerndes Muster dessen, was das Gelegenheitsgedicht, das meistens mit der knapp zugemessennen Zeit und mit hinderlichen Nebendingen zu tämpfen hat, zu leisten ver-

mag, wenn ein wirklicher Dichter sich seiner annimmt, ist die Hulbigung der Künste übrig geblieben. Als sich in den Tagen des Spätherbstes 1804 in Weimar Alles regte, um die einziehende Fürstin sestlich zu emplangen, hatte allein das Theater, das Goethes Leitung und Schillers Mithilse anvertraut war, nichts vorbereitet. Goethe wurde zu Ansang Kovembers doch veforgt, daß diese Unterlassung unerwünsicht aufsallen tönne, und er, der seine Ersindungskraft umsonst anstrengte, drang in Schiller, etwas Dramatisches zu ersinden. Schiller hatte bis dahin, mit Ausnahme der Berse an den Erbprinzen von Weimar, als dieser nach Paris reiste, nie ein Gedicht, das man ein Hospensch von Weimar derfast. Doch übernahm er die Arbeit, mit der er an 4. Robember begann und am 8. bereits fertig war. Am Tage vor der Aufstrung, am 11. Robember, ließ er das Manuscript der Großstussin überreichen, damit sie, die des Deutschen, wenigstens des Lesens deutscher Werte, damals schon vollständig mächtig war, von dem Geist und den Beziehungen des Sedichtes sich ein Ber-

ftandniß verschaffen tonne. Schiller hielt auch in diesem Sofgedichte den Charatter freier fconer Menfclichteit feft und gab, als Bertreter ber Beftrebungen, die Beimar bor allen Stadten auszeichneten, dem ichaffenden Benius bes Schonen und ber ihm folgenden Schaar der Runfte, durch die allein fich alles Glud erft vollendet, das Umt der Begrugung. Bas er in den Briefen über afthetifche Erziehung als Ideal hingefiellt, mas er in feiner gangen Dichtung, beren Abichlug die Sulbis gung' mar, als fteten Sintergund batte burchichauen laffen, bas 3beal eines von den Runften durchdrungenen und geläuterten boberen Dafeins, das fiellte er in diesem allegorisch=symbolischen Festspiel in leichtem Rahmen dar. Die Bowohner des fillen Thales, wie er Weimar zu nennen pflegte, wollen einen garten Baum aus gludlicherer Ferne, als Symbol ber aus ihrer Beimat auf fremden Boden verfetten Fürftin, ju gebeihlichem Bachsthum verpffangen, miffen aber nicht, wie fie bas Belingen ihrer auf gludliches Bedeihen gerichteten Bunfche sichern konnen. Da erscheint der Runfigenius mit feinem Gefolge, der an der Newa die forglichfte Bflege gefunden und bon der taiferlichen Mutter gefendet nachgefolgt ift, um das Glud, das die Liebe jur Beimat und aus der Beimat und in der neuen Beimat bietet, ju vollenden. Er gerftreut die Sorge der Thalbewohner, die Fürftin für den aufgegebenen Glang nicht entschädigen, ihr beim= warts fehnendes Berg nicht feffeln zu tonnen; Liebe binde fich nicht an den Raum; die Liebe, welche die Heimat gegeben, greife auch in die Ferne und werde auch in der neuen Beimat geboten; den Brunt der Raiferfale werde der erhabne Ginn, ber das Große ins Leben lege, es aber nicht darin fuche, auf diefen freien Auen, über benen nur bie goldne Conne lache, nicht vermiffen; ein fcones Berg habe fich bald beimisch gefunden; stillwirkend schaffe es fich felbst feine Welt; wie der Baum sich mit der Kraft seiner Burzeln in die Erde schlinge und fest tette, so rante fich das Edle und Treffliche mit feinen Thaten an das Leben; wo man gludlich mache, fei man im Baterlande Als Deuterinnen für bas Feld des Birtens, das fich der jungen Fürstin öffnet, treten die fleben Runfte, ihre Thatigfeit an der Rema und in iconen herrlichen Worten ihr Befen ichildernd, beran, um fich zum Dienfte anzubieten und der Fürftin gemeinschaftlich den Teppie

المانات المستواط المستواء والمستواء والمستواء

ihres neuen Bebens ju weben, ba bas mahre Leben fich erft aus bem icon bereinten Streben ihrer Rrafte wirfend erbebt.

Als diese einschmeichelnden und doch nicht schmeichelnden Bunsche am 12. Nobember 1804 zuerst von der Bühne gehört wurden, waren alle Zuhörer auf das tieste ergrissen; die Großfürsin konnte die Thränen ihrer Rührung und Freude nicht bergen. Im nächten Sommer, nach Schüllers Tode, äußerte sie in einer traulichen Stunde gegen ihre Schwägerin, die Brinzessin Karoline, wie schön sie Bedicht finde und wie lieb sie es habe; sie könne es nur nicht sagen, weil es sie so nahe angehe. Wie hoch ihr Schüller ftand, zeigte sie in der Sorge für seine Söhne; und in der äscheischen Ausbildung ihrer eigenen Kinder wie in ihrer ganzen bis an ihren Tod (23. Juni 1859) dauernden segensreichen und großgesinnten Wirfsamkeit in Weimar bewährte sie, daß die Huldigung der Künste sich in ihr nicht geirrt hatte.

#### Meberfepungen :

Ihigenie in Anlis. — Scenen aus den Phönizierinnen des Euripides. — Macbeth — Turandot. — Der Parasit. Der Resse als Onkel. — Phädra.

Die Uebersetungen, welche Schiller in poetischer Form geliefert bat, gehören, mit Ausnahme ber beiden Bucher aus Birgils Meneide, ber bramatifden Literatur an, und felbft die menigen Stellen feiner lprifden Bebichte, die auf fremben Originalen beruben, wie ber Befang ber Gumeniben, nach einem Chor bes Mefchylus, find dorther entlehnt. Fremde bramatifde Dichtungen nach Inhalt und form genau wiederzugeben, mar gu Ende bes achtzehnten und gum Theil auch beim Beginn bes neunzehnten Jahrhunderts in Deutschland nicht üblich. Somantte bod, trog ber genaueren Ueberfegungen, die Bog von epifchen und Ibrifden Dichtungen bes claffifden Alterthums ju Stande gebracht batte, ber Befomad felbft noch in biefen Gattungen zwifden freier umfdreibender Bear= beitung mit beranderter außerer form und genauer Biedergabe bes Originals nach Stil und Gehalt. Theils faßte man bie außere Form überhaupt mehr wie eine icone Rugabe, als wie einen wefentlichen Beftandtheil des fremden poeti= ichen Wertes auf, theils waren die Gefete ber fremben wie ber beutiden poetiichen Tednit noch nicht forgfältig genug unterfucht, theils auch fehlte es ber Runft in Behandlung der deutschen Sprache noch an der Uebung, die dazu erforberlich mar, um fich mit fügfamer Befdmeidigfeit in einen Erfolg verheikenben Betteifer der deutschen Rhythmit und der Sprace überhaupt mit fremder Metrit und Sprace einzulaffen. Dan war gewohnt, fremde poetifche Schopfungen. namentlich bramatifche Dichtungen lediglich wie Stoffe zu eignen Bearbeitungen au behandeln, hinguguthun oder auszulaffen, mas man gum Zwed der Darftel= lung auf der Buhne erforderlich oder überfluffig und hinderlich bielt, im Bau ber Stude felbft willfürlich ju andern und umjugeftalten, Lotalitäten und Berfonen,

Rationalitäten, Sitten, Anschaungen und Ausbrud zu verwechseln, sich um die äußere Form aber ganz und gar nicht zu betümmern. In dieser Weise versuhren die gelehrten Dichter selbst mit Plautus und Terenz, und die, welche sich strenger nach den vermeinten Bedürsnissen der Bühne richteten, wie Schröder und die übrigen, mehr den Schauspieler als die Dichtung begünstigenden Schriftseller, auch mit Shalespeare und Calderon, dessen Richter von Zalamea als Anutmann Graumann aus den Marschen der Niederelbe mit hausbadner Poesse die hoetische Machtsule des Spaniers auf der deutschen Bühne ersehn sollte. Man war, sei es Lod, sei es Tadel, noch zu gut deutsch, zu wenig selbstentäußert, um auf der deutschen Bühne fremde Nationalitäten, die französische kaum ausgenommen, ertragen zu können oder gar anziehend zu sinden. Erst mit Schlegels Uederschungen Shalespeares und Calderons begann eine Kunst der Uedersetung, die cht freng an die Originale bindet und in entsprechender Treue des Gedantenz ausdrucks, genauer Beobachtung der Form und ohne alse Rebenrücksichten wetteisert.

Rmifden beiden Richtungen bielt Schiller die Mitte. Schon ber Mangel eigentlicher philologifder Renntniffe bewahrte ibn bor einer angflichen Benauigfeit, und fein poetifcher Saft litt es nicht, jene entfiellende Manier ber Buhnenbichter anzuwenden. Er bediente fich bei Dichtungen des Berfes, wenn auch nicht gerade der Bergarten des Originals, und behielt im Befentlichen den Bau bes fremden Studes bei. Doch tam es ihm ebenfo wenig auf ftrenge Beobachtung ber Scenenfolge ber Originale, wie auf eine pracife Biebergabe ber einzelnen Bedanten ober gar ber einzelnen Borte an. Auch er ließ aus und fügte bingu, wie es ihm paffend ericien, um feinen Sauptzwed zu erreichen, ber in nichts Anderm als darin beftand, ben poetifchen Gindrud, ben das fremde poetifche Runftwert auf ibn gemacht hatte, burd feine Schopfung bei Andern wieder gu erzeugen. Es tonnte ibm beghalb nicht in ben Ginn tommen, frembe Gitten und Anfcauungen durch landubliche deutsche ju erfegen, und am wenigsten, die poetifche Form der bequemen Brofa ju opfern. Er fouf fic, nicht felten mit febr burftigen Mitteln, eine Anschauung des fremben Runftwertes und bildete aus biefer beraus eine neue Schopfung, die im Allgemeinen und oft mit überrafchenber Benauigfeit auch im Ginzelnen der fremden Dichtung folgt, dennoch aber, mas die Freiheit der Bewegung anbetrifft, wie eine felbfiffandige Originalarbeit auftritt und überall durch ben darafteriftifcheindividuellen Stil fic als eine Schilleriche zu ertennen gibt. Defhalb haben fremde Dichter, welchen die Bahl swifden Schiller und Originalen freiftand, mehrfach die Schillerichen Arbeiten bei Ueberfetungen in ihre Sprachen jum Grunde gelegt; fie vermigten barin teinen wefentlichen Beftandtheil des Urfprünglichen, fanden aber einen Ueber-"ug von poetifcher Bugabe aus den reichen Mitteln bes beutschen Dichters.

Die Uebersetzungen aus der Aeneide, um von diesen, da sie doch auch unter e poetischen Arbeiten nach fremden Borbildern sallen, hier gelegentlich ein Bort sagen, giengen aus einem verabredeten Uebersetzungstampse mit S. A. Bürger vor. Schon im Frühjahr 1789 wurde der Borsat gefaßt, aber erft im Jahr 91 ausgeführt, als Schiller sich mehrsach mit einem eignen epischen Gedickleichästigte und hierzu sich in der gewählten Bersart, der Stanze, üben woll'-

Du wirst,' schrieb er damals an Körner (2, 242), 'benke ich, sinden, daß sich Birgil, so übersetz, ganz gut lesen lätt. Es ift aber beinahe Originalarbeit, weil man nicht nur den lateinischen Text neu einiheilen muß, um für zede Stanze ein kleines Ganze darauß zu erhalten, sondern weil es durchauß nöthig ist, dem Dichter im Deutschen von einer andern Seite wiederzugeben, was von der einen undermeidlich verloren geht. Der Text ist im Allgemeinen treu wiedergegeben, aber die strenge prägnante Ausdruckweise Birgils mußte geopsert werden und wurde durch einen mehr lyrischen als epischen Ton ersetz, der denn freilich dem beutschen Leser vielleicht ebenso angemessen erschien, als der Stil Birgils dem römischen Hoter. Unter allen Uebersehungen des römischen Dichters ist diese jedensalls die am meisten verbreitete, in der Folge ist sie auch, jedoch mit geringer voetischer Begadung, von einem andern Ueberseher durch Hinzussungung der übrigen Gekänge eraänzt.

Die Uebersetungen nach Guripides, benen eine Uebertragung des Agamemnon von Aefchylus folgen follte, aber leider nicht gefolgt ift, verdanten ihre Entftehung bem Studium ober, wenn man will, ber Lecture Diefes Tragifers, wie fie Schiller mit Raroline v. Beulwig in Rudolftadt betricb. Es murbe dabei eine frangofifche Ueberfepung von Brumon benutt, mit deren Sulfe fich Schiller die lateinische Ueberfehung von Barnes juganglicher machte, ohne eigentliche Bugiebung bes griechischen Textes, ber nur, um ben Schein ju mabren, ftellenweis nachgesehen wurde. '36 tonnte,' fcreibt der Dichter an Korner (2, 53), 'mir nicht wie bie Belehrten mit ben Feinheiten bes Griechischen belfen , ich mußte mein Original errathen, oder vielmehr, ich mußte mir eins fcaffen.' Go durfte er benn fich wohl rubmen, daß er, bei wenig erwarmendem Texte, ba die betreffenden Stude nicht gerade bie beften des Euripides und ihm nur in lateinischer Abschmachung auganglich waren, mehr geleifict, als viele Dichter gethan haben wurden, ja bak er mehr geleiftet, als Euripides, ba die Chore durch ihn gewonnen hatten. Und in der That mußte ibm der griechische Tragifer für diefe Art, feine Dichtung durch nachicaffendes Dicten juganglich gemacht und erhoht ju haben, bantbar fein, benn der Gindrud der deutschen Dichtung auf moderne Borer muß, tiefer und reiner fein , als die Wirfung des Bricchen auf Griechen gewesen fein mag. Diefe Ueberfetungen nach Guripides find mehr als die Boffifden oder Schlegelichen genauen Uebertragungen von nachwirkender Rraft gemefen, da fie, nach diefen Arbeiten im ftrengen Stil, die neueren Ueberfeber gu einer Modificierung der Grundzüge vermocht und die Runft gur Umtehr veranlaßt haben. Es ift menig= ftens Gebrauch geworden, die antiten Tragodien in der freieren Beife Schillers wiederzugeben, und ba, wo wie bei Schiller ein entsprechender poetischer Behalt au Sulfe tommt, tann ber Bewinn fur den poetifchen Benug freilich nicht auß= bleiben; nur find eben poetifche Raturen wie Schiller felten, und jedenfalls ift Die Methode, die Schiller felbft nur als Rothbebelf gelten ließ und für fich lediglich als Mittel zum Zwed befolgte, um Simplicitat in Blan und Stil zu gewinnen, nicht als ein Gebot ber nothwendigfeit aufzustellen und als Dufter ber Uebersehungstunft zu betrachten, da bei ihrer Anwendung mefentliche Charafterguge des Originals, vor allem die ftrenge hobeit des Stils, gegen eine fomeichlerifde Befälligfeit aufgeopfert merben.

hatte Schiller die lebertragungen aus dem Alterthum lediglich nur feiner felbft wegen, um den poetifchen Genug feftaubalten und feine Runft gu bilben, unternommen, fo folgte er bei ben fpateren Ueberfehungen aus bem Englifden, Italienifden und Frangofifden andern Zweden und zwar außerlichen, bei benen es ihm giemlich gleichgultig war, was er gerade ergriff. Er hatte feit feiner Ueberfiedlung nach Beimar Antheil an der Leitung der Buhne und betrachtete es mit Goethe als eine Chrenaufgabe, bem bortigen Repertoire ben Reig ber Originalitat, ber Reuheit, der Mannigfaltigleit und einer gemiffen Clafficitat ju geben. Er faßte den Blan, auf dem weimarifden Theater eine Ueberfchau bes Beften, mas Die bramatifche Literatur Deutschlands und ber Fremde erzeugt hatte, borguführen und mit der Darftellung Goetheicher und eigener Stude neben bem unabweißlichen Reuen abwechseln zu laffen. Diefer weitschichtige Blan litt in der Ausfuhrung unter Schillers eignen Arbeiten und feiner gunehmenden Rrantlichfeit, fo daß, anflatt einer planmäßigen Reprafentation ber gangen bramatifchen Literatur, auf welche es die Befreundeten in Beimar angelegt hatten, nur eine fehr fragmentarifde ju Stande tam, an welcher Schiller einen verhaltnigmagig nur geringen Antheil hatte, indem, von der Buhnenbearbeitung beutscher Stude abgefeben, eigentlich nur Dacbeth und Enrandot in diefen Rreis fallen, mabrend Phabra und die beiden Luftspiele nach Bicard gwar auch diefes Zwedes wegen, hauptsächlich aber um dem für die französische Literatur mehr als billig eingenom= menen Bergoge von Weimar gefällig gu fein, überfest murden. Mit Chatefpeare war Schiller icou fruh befannt geworben, ohne daß berfelbe einen besonders nachhaltigen Ginfing auf ihn ausgeubt hatte. Erft durch die Ueberfetung, Die M. B. Schlegel bom Julius Cafar lieferte, fühlte fich Schiller tiefer aufgeregt. Seine innere und außere Erfahrung über bie Belt und ben Menfchen mar weiter und reifer geworden, und feine bramaturgifden Grundfake hatten an Reftigleit gewonnen. Der englifche Dichter ericien ihm beghalb nicht mehr berb und talt, und die Manier Chatefpeares tonnte feiner Runft nicht mehr gefährlich werden. Freilich fehlt es auch jest noch an außern Reichen, daß Schiller fich auf ein ernfthaftes Studium des englifden Dichters, gar auf ein Studium in der Original= fprache eingelaffen hatte, aber er war ihm boch naber getreten und fab fich, um ber weimarifden Buhne einen murbigen Bumachs ju verschaffen, veranlaßt, eine alte Befannticaft mit Macbeth, die ihm noch in feiner Stuttgarter Zeit durch Leop. Bagners Ueberfegung ju Theil geworden, wieder aufzufrifchen. Rach diefer Bagnerichen Ueberfegung, die in profaischen Berfen abgefaßt war und jum Theil auf Cichenburg beruhte, faßte Schiller feine Ueberfekung ab, ohne mehr als porübergebend den englischen Text ju Rathe ju gieben. Die Arbeit fällt in die erften Monate des Jahres 1800, zwischen Maria Stuart und Jungfrau von Orleans, und zwar in eine Zeit, wo Schiller von einer Rrantheit befallen murbe, Die ibn faft übermaltigte. Diefe Umftande und die Rurge der Reit, in welcher bie Dichtung entftand (Mitte Januar bachte er bem Blane nach und icon am 3. April 1800 hatte Boethe ben Schluf gelefen), laffen icon errathen, bag Schiller, dem das Englische ohnehin nicht geläufig war, fich nicht viel mit dem Originale aufhielt, fondern ben in deutschen Uebertragungen bequem juganglichen Stoff wie ben Entwurf einer felbfiftandigen Arbeit behandelte. Der Bers mar ibm

unerläglich, und ba feine Borganger, burd bie er fich, abnlich wie burch Brumon und Barnes beim Guripides, ju einer Borftellung durchringen mußte, Alles folichtweg überfett hatten, entging er icon beghalb ber Berfuchung, ben Bers mit ber Profa mechfeln gu laffen, wie Chatespeare es gethan hatte. Da ferner beide Borganger ziemlich platt überfest hatten, Schiller aber nicht überfeben tonnte, mas ihrer Brofa oder ihnen felbft davon beigumeffen fein moge, er aber für ben Bers teine bulgaren Rebensarten verwenden mochte, fo bob er die gange Darftellung ju einer gewiffen eblen Gleichmäßigfeit des Stils, wie er benn auch das Rarrengefdmat unmittelbar nach der Mordnacht burch das icone Morgen= lied bes Pförtners erfette, womit Chatefpeare, ber ben Contraft ber grauenvoll= ften That mit dem fich forglos fortfpinnenden trivialen Alltagstreiben beabfichtigte, wenig zufrieden gewesen fein mochte, um fo mehr aber bas Bemuth bes Deut= ichen fich befreunden mußte, bas in dem Contraft ber Schredensthat mit bem frommen Fruhgefange bes einfachen Menichen an ber erfteren nicht unterging, fondern mit bem letteren aufathmend fich wieder erheben tonnte. Auch die Chatefpearischen Hezen hob Schiller aus dem Gemeinen und Widerwärtigen zum Frucht= baren und Grogartigen der Schidfalsichmeftern, wie er es der Tragodie für allein wurdig hielt. Um das Stud, das auf eine einfachere Bubne mit faft nur eingebildeter Scenerie berechnet war und beghalb ben Schauplag leicht als mechfelnd voraussehen tonnte, den Anforderungen der heutigen Buhne und ihren mechanisch bedingten Rraften gu nabern, beidrantte Schiller die haufigen Ortsveranderungen, woraus benn wieder fleine Abweichungen bom Original beranlagt murben, an benen es auch aus andern Grunden nicht fehlt. So murde, um abzuturgen, Die Ermordung von Macduffs Gattin und Sohn von der Buhne verdrangt und nur berichtlich ermahnt. Ueberhaupt hat Schiller mehr ausgeschieben, als hinzugesett, und mo er bas Lettere that, handelte er im Intereffe ber Deutlichfeit, Die freilich nicht bei Shakespeare entbehrt wird, aber dem freien Bearbeiter burch die eignen Umgestaltungen und unter ber Sand feiner Borganger gelitten ju haben ichien. Auf ber Buhne hat fich Schillers Macbeth erhalten, Die Beurtheiler haben aber von jeber fich wenig bamit befreunden tonnen und die Arbeit bochftens nur als eine für den Buhnengebrauch berechnete gewürdigt, da doch aus ber Ber= gleichung berfelben, wie fie nach dem geabnten Original gemacht ift, mit bem Originale felbft nicht nur unterscheidende Mertmale ber Schillerichen und Shatefpearifden Runft, fondern auch bes beutiden und englifden Charafters im Allgemeinen fich ergeben, wie bei dem Pfortnerliede beifpielsweife angedeutet ift und bei eingebender Betrachtung überzeugend ausgeführt merden fonnte.

Bezeichnender noch tritt der Unterschied zwischen deutscher und italienischer dramatischer Dichtung und speciell zwischen Schiller und Gozzi aus der Behandlung hervor, die beide demselben marchenhasten Stoffe von der mannerscheuen Räthselprinzessin haben angedeihen lassen. Schiller begann, wiederum nicht nach dem Original, sondern nach einer deutschen lebersehung don Werthes, die Bescheitung des Gozzischen Stüdes im Gerbst 1801, nach Bollendung der Jungstrau von Orseans, um sich zu einem neuen Werte zu stimmen, und schoniskage der Herzogin von Weimar, am 80. Januar 1802, wurde das Lussspieles gegeben. Während der Italiener auf muntre, schlagfertige wohlgesibte

Schauspieler, die aus eignem Big etwas binguthun tonnten, fich berlaffen und beghalb Mandes unausgeführt laffen durfte, mas die Schaufpieler bei wieberbolten Darftellungen balb fo, balb fo ergangten und baburch bem Spiele felbft mitfcaffend den Reis der wechfelnden Reubeit gaben, mußte Schiller Alles außführen, und er führte alles in Berfen aus, theils weil fie ibm faft geläufiger geworden als dialogifierte Brofa, theils weil er bem poetifden Mardenfpiele aud bas außere Gewand ber Boefie fur unentbehrlich bielt. Da er felbft bisber eigent= lich fich bem freien Spiele ber Laune nicht überlaffen und nur in Wallenfteins Lager einen Berfuch ber Art gemacht hatte, fehlte es ihm an ber freien Beweglichfeit und, feinem gangen poetifden Charafter nach, auch an ber Luft am Scherze, ber bas Befen ber italienifden Marchenpoffe machte. Schiller meinte ein gewiffes Begengewicht gegen bas Luftige anwenden ju muffen, und indem er bas Lettere milberte, fucte er bas Erftere in einer Berftartung bes angftigenden Glements. benn bon einem tragifden Grundbeftandtheile tann in einem Stude, beffen beitern Ausgang Jeder voraussehen muß, nicht die Rede fein. Die Behandlung bes Mengftigenben und Graufigen wird bem Italiener felbft jum beitern Boffenipiel, mabrend ber beutide Dicter es leicht bamit zu ernftbaft nimmt und es, wenn auch porübergebend, als Selbftzwed behandelt. Daneben tann er fic mit bem blogen Spiele mastenhafter Charaftere nicht begnugen, er will ftatt Typen Menfchen geben und flatt ber Ralte bes Bergens, die blog bes Luftfpiels megen fprobe thut und blog bes Schluffes wegen umfolagt und bas Bublitum, als ben eigentlich beleidigten Theil, um Bergeibung bittet, will er felbft in diefer Sproden noch einen tiefern Grund, die Radung bes jum Sclavenjoch erniedrigten Beibergefclechtes an dem Mannervolte, wirtfam ericeinen laffen. Durch alle biefe grundverfdiedenen Motive, die Schiller eingeführt bat, mußte die Tragitomobie eine bebeutende Beranderung erleiden, fo daß taum noch von einer Ueberfekung Die Rede fein tann, was ohnehin bei bem Sauptfomud bes Studes, ben Rathfeln, burchaus nicht ber Fall ift, ba biefe foon ausgeführten fconen Unicauungen eines ungenannten Begenftandes ibm gang allein angeboren und erft burd ibn aufgetommen find.

Strenger hielt fich Schiller an das Original, als er die Phadra des Racine, dem Herzog Rarl August zu Gefallen, in dem letten harten Winter seines Lebens, um in diesen Tagen des Clends doch eiwas zu thun, übersetze. Er begann die Arbeit am 17. December 1804 und war am 14. Januar 1805 damit fertig; schon am 30. Januar sand die erste Darkellung auf der Bühne statt. Diese Leichtigkeit unter den gegebenen Umständen ist um so bewundrungswürdiger, da Schiller bei der Uebersetzung der französischen Alexandriner in übliche Jamben mehr Schwierigkeiten sah, als er sich zu überwinden getraute. Als Goethe den Mahomet des Boltaire übersetzt hatte, hielt er es für bedenklich, ähnliche Bersuche mit andern französischen Stüden vorzunehmen, da es schwerlich noch ein zweites gebe, das dazu tüchtig sei. Wenn man in der Uebersetzung die Manier zerstöre, so bleibe zu wenig poetisch Menschliches übrig, und behalte man die Manier bei und siede die Borzüge derselben auch in der Uebersetzung gestend zu machen, so werde die Borzüge derselben auch in der Uebersetzung der Maniers hein werbe man das Publikum verschen. Die Eigenschaft des Alexandriners, sich in zwei gleiche Hälften zu trennen, und die Natur des Reimes, aus zwei Alexandrinern

ein Couplet zu machen, bestimme nicht bloß die gange Sprache, fie bestimme auch ben gangen innern Beift biefer Stude. Die Charaftere, Die Befinnungen, bas Betragen ber Berfonen, Alles ftelle fic badurd unter bie Regel bes Gegenfakes: wie die Beige bes Mufitanten bie Bewegungen ber Tanger leite, fo auch bie ameifchenflige Ratur bes Alerandriners Die Bewegungen bes Gemuthe und Die Gebanten. Der Berftand merbe ununterbrochen aufgeforbert und jedes Gefilbl. jeder Bedante in diefe Form, wie in bas Bett des Brotruftes gezwängt. Da mit Aufbebung des Alexandriners in der Ueberfekung die gange Bafis meggenommen merbe, worauf biefe Stude erbaut feien, fo bleiben nur Trummer übrig, und man beareife bie Birtung nicht, ba die Urfache meggefallen. Schiller bat biefe Schwierigfeiten nicht gang übermunden, aber ben Rampf damit unfühlbar gu machen gewußt, indem er ben Antithesenbau milberte, im Uebrigen aber fehr wenig anderte, fo bag man beutiden und frangofifchen Text neben einander bruden tonnte. Der Bergog, bem ju Befallen er 1803 die beiden Luftspiele von Bicard überfest hatte, vermißte beghalb freilich ben Bohllaut des Originals ba mit bem beständigen rhetorifden Sinnfpiel auch ber Reim geopfert mar.

## Wallenstein.

Ein dramatisches Gedicht.

Erfter Theil.

## Wallensteins Lager.

#### Prolog.

Gesprocen bei Wiedereröffnung der Schaubühne in Weimar im October 1708. Der scherzenden, der ernften Maske Spiel,

Dem ihr fo oft ein willig Dhr und Ange

Beliehn, die weiche Geele bingegeben, Bereinigt uns aufs neu in biefem Gaal -Und fieh! er hat fich neu verjüngt, ihn hat Die Runft jum heitern Tempel ausgeschmudt, Und ein barmonisch bober Beift spricht uns . Aus diefer ebeln Gaulenordnung an Und regt ben Ginn ju festlichen Befühlen. Und boch ift bies ber alte Schauplat noch, Die Wiege mander jugendlichen Grafte, Die Laufbahn manches machsenben Talents. Wir find die Alten noch, die fich vor euch Mit warmem Trieb und Gifer ausgebildet. Gin ebler Meifter ftand auf diefem Blat, Euch in die heitern Sohen feiner Runft Durch feinen Schöpfergenius entzudend. D! moge biefes Raumes neue Burbe Die Burbigften in unfre Mitte giebn Und eine hoffnung, die wir lang gehegt, Sich uns in glangenber Erfüllung zeigen. Ein großes Mufter wedt Nacheiferung Und gibt bem Urtheil höhere Befete. Co ftehe biefer Rreis, bie neue Buhne Als Reugen des vollendeten Talents. Bo möcht' es auch bie Rrafte lieber prufen,

Schiller, Werte. 11.

Den alten Ruhm erfrischen und verstüngen, Als hier vor einem auserles'nen Kreis, Der, rührbar jedem Zauberschlag der Kunst, Mit leisbeweglichem Gefühl den Geist In seiner flüchtigsten Erscheinung hascht?

Denn ichnell und ipurlos geht des Mimen Runft, Die wunderbare, an dem Sinn vorüber, Wenn bas Gebild bes Meißels, ber Befang Des Dichters nach Jahrtausenben noch leben. Sier flirbt ber Bauber mit dem Runfiler ab, Und wie der Rlang verhallet in dem Dhr, Berrauscht des Augenblicks geschwinde Schöpfung, Und ihren Ruhm bewahrt fein bauernd Wert. Schwer ift bie Runft, verganglich ift'ihr Preis, Dem Mimen flicht die Nachwelt teine Rrange; Drum muß er geigen mit ber Wegenwart, Den Augenblid, ber fein ift, gang erfüllen, Muß feiner Mitwelt machtig fich verfichern Und im Befühl der Burdigften und Beften Ein lebend Dentmal fich erbaun — Go nimmt er Sich feines Ramens Emigfeit voraus, Denn wer ben Besten seiner Reit genug Bethan, ber hat gelebt für alle Beiten.

Die neue Aera, die der Kunst Thaliens Auf dieser Bühne hent beginnt, macht auch Den Dichter kühn, die alte Bahn verlassend, Euch aus des Bürgerlebens engem Kreis Auf einen höbern Schauplatz zu versetzen, Nicht unwerth des erhabenen Moments Der Zeit, in dem wir strebend uns bewegen. Denn nur der große Gegenstand vermag Den tiesen Grund der Menscheit aufzuregen, Am engen Kreis verengert sich der Sinn,

Es wächst ber Mensch mit seinen größern Zweden.
Und jett an des Jahrhunderts ernstem Ende,
Wo selbst die Wirklickeit zur Dichtung wird,
Wo wir den Kampf gewaltiger Naturen
Um ein bedeutend Biel vor Angen sehn
Und um der Menschheit große Gegenstände,
Um Herrschaft und um Freiheit, wird gerungen,
Jett darf die Kunst auf ihrer Schattenbühne
Auch höhern Flug versuchen, ja sie muß,
Soll nicht des Lebens Bühne sie beschämen.

Berfallen feben wir in biefen Tagen Die alte feste Form, bie einst vor hundert Und fünfzig Jahren ein willtommner Friede Europens Reichen gab, die theure Frucht Bon dreißig jammervollen Kriegesjahren. Roch einmal laßt des Dichters Phantasie Die dustre Zeit an ench vorübersühren Und blicket froher in die Gegenwart Und in der Zufunft hoffnungsreiche Ferne.

In jenes Krieges Mitte stellt euch jett Der Dichter. Sechzehn Jahre ber Berwissung, Des Raubs, des Clends sind dahiugesichn, In trüben Massen gähret noch die Welt, Und keine Friedenshoffnung strahlt von sern. Ein Lummelplatz von Wassen ist das Reich, Beröbet sind die Städte, Magdeburg Is Schutt, Gewerb und Kunstsleiß liegen nieder, Der Bürger gilt nichts mehr, der Krieger Alles, Ctraslose Frechheit spricht den Sitten hohn, Und rohe Horden lagern sich, verwildert Ind angen Krieg, auf dem verheerten Boden.

Auf diefem finftern Zeitgrund malet fich Ein Unternehmen fühnen Uebermuths Und ein verwegener Charafter ab. Ihr tennet ibn - ben Schöpfer tuhner Beere, Des Lagers Abgott und ber Lander Beißel, Die Stütze und ben Schrecken seines Raisers. Des Bliides abentenerlichen Sohn, Der, von der Zeiten Gunft emporgetragen, Der Ehre bochfte Staffeln raich erftieg Und, ungefättigt immer weiter ftrebend, Der unbegahmten Ehrsucht Opfer fiel. Bon ber Barteien Gunft und Sag bermirrt, Schwantt fein Charafterbild in ber Beschichte; Doch euren Augen foll ihn jett die Runft, Auch eurem Bergen menschlich näher bringen. Denn jedes Meußerste führt fie, die Alles Begrengt und bindet, gur Natur gurud, Sie fieht ben Menfchen in bes Lebens Drang Und malgt bie größre Balfte feiner Schuld Den ungludfeligen Geftirnen gu.

Richt er ist's, ber auf dieser Bühne heut Erscheinen wird. Doch in den fühnen Schaaren, Die sein Befehl gewaltig lenkt, sein Geist Besegnen, Bis ihn die schene Muse selbst vor euch Zu-stellen wagt in lebender Gestalt,

Denn feine Macht ift's, bie fein Berg verführt, Sein Lager nur erklaret fein Berbrechen.

Darum verzeiht dem Dichter, wenn er euch Richt raschen Schritts mit einem Mal aus Ziel Der Handlung reißt, den großen Gegenstand In einer Neihe von Gemälden nur Bor euren Augen abzurollen wagt.
Das heut'ge Spiel gewinne euer Ohr Und euer Herz den ungewohnten Tönen; In jenen Zeitraum sühr' es ench zurück, Auf jene fremde kriegerische Bühne, Die unser Held mit seinen Thaten bald Erfüllen wird.

Und wenn die Muse hent, Des Tanges freie Göttin und Gesangs, Ihr altes deutsches Recht, des Reimes Spiel, Bescheiden wieder sordert — tadelt's nicht! Ja, danket ihr's, daß sie das dustre Bild Der Wahrheit in das heitre Reich der Kunst hinüberspielt, die Täuschung, die sie schafft, Aufrichtig selbst zerstört und ihren Schein Der Wahrheit nicht betrüglich unterschiedt; Ernst ist das Leben, heiter ist die Kunst.

#### Personen:

Badimeifter, | von einem Tergty'fcen Rarabinier-Regiment. Ronftabler, Sharfidügen. 3wei boltifde reitende Jager. Buttlerifde Dragoner. Artebufiere vom Regiment Tiefenbach. Ruraffier von einem wallonischen Ruraffier von einem tombarbifden ) Aroaten. Ublanen. Retrut. Bürger. Bauer. Bauerinabe, Rapuziner. Solbatenidulmeifter. Martetenberin. Gine Aufwärterin. Solbatenjungen. Doboiften.

Bor der Stadt Bilfen in Böhmen



#### Erfter Auftritt.

Martetenderzelt, davor eine Rram= und Trödelbube. Soldaten von allen Farben und Feldzeichen drangen fic durch einander, alle Tijche find befett. Aroaten und Uhlanen an einem Rohlfeuer tochen, Martetenderin schentt Bein, Soldaten= ' jungen würfeln auf einer Trommel, im Belt wird gesungen.

Ein Bauer und fein Cohn.

Bauerknabe. Bater, es wird nicht gut ablaufen, Bleiben wir von bem Goldatenhaufen. Sind Euch gar tropige Rameraben; Wenn fie uns nur nichts am Leibe ichaben. Bauer. Gi mas! Gie werben uns ja nicht freffen, Treiben fie's auch ein wenig vermeffen. Siehft dn? find neue Bolfer herein, Rommen frifd von ber Saal' und bem Main. Bringen Beut' mit, bie rarften Sachen! Unfer ift's, wenn wir's nur liftig machen. Ein Sauptmann, ben ein anbrer erftach, Ließ mir ein paar gludliche Burfel nach. Die will ich heut einmal probieren, Ob fie die alte Kraft noch führen. Mußt bich nur recht erbarmlich ftellen. Sind bir gar lodere, leichte Befellen. Laffen fich gerne schön thun und loben, Go wie gewonnen, fo ift's zerftoben. Nehmen fie uns bas Unfre in Scheffeln, Duffen wir's wieder befommen in Löffeln; Schlagen fie grob mit bem Schwerte brein, So find wir pfiffig und treiben's fein. (Im Belt wird gefungen und gejubelt.) Bie fie juchzen — bag Gott erbarm! Alles das geht von des Bauern Felle. Schon acht Monate legt fich ber Schwarm Uns in die Betten und in die Stalle, Beit herum ift in ber gangen Aue Reine Feder mehr, feine Rlaue, Daß wir für Sunger und Elend ichier Ragen muffen die eignen Anochen. Bar's boch nicht ärger und franser bier, Als ber Sachs noch im Lande that pochen. Und Die nennen fich Raiserliche! Sauerknabe. Bater, ba fommen ein Paar aus ber Riiche, Sehen nicht aus, als mar' viel zu nehmen. Bauer. Sind einheimische, geborne Bohmen, Bon des Terfchtas Rarabinieren,

Liegen icon lang in biefen Quartieren. Unter allen die schlimmsten just, Spreizen fich, werfen fich in die Bruft. Thun, als wenn fie zu fürnehm maren, Mit bem Bauer ein Glas zu leeren. Aber bort feb' ich die brei icharfe Schuten Linter Sand um ein Fener fiten, Geben mir aus wie Tiroler ichier. Emmerich, fomm! an die wollen wir, Luftige Bogel, bie gerne ichwaten. Tragen fich fauber und führen Baten. (Geben nach ben Betten.)

#### Bweiter Auftritt.

#### Borige. Wachtmeifter. Trompeter. Uhlan.

Erompeter. Bas will ber Bauer ba? Fort, Salunt! Bauer. Inabige Berren, einen Biffen und Trunt! Saben beut noch nichts Warmes gegeffen. Erompeter. Gi, bas muß immer faufen und freffen.

Uhlan (mit einem Glafe).

Nichts gefrühstückt? Da, trint, bu Sund! (Führt ben Bauer nach bem Belte; jene tommen vorwarts.)

Wachtmeifter (jum Trompeter).

Meinst du, man hab' uns ohne Grund Beute bie boppelte Löhnung gegeben, Rur daß wir flott und luftig leben? Trompeter. Die Bergogin tommt ja beute berein

Mit dem fürftlichen Fraulein -

Wachtmeifter. Das ift nur ber Schein.

Die Truppen, die aus fremden Landen Sich hier vor Bilfen gufammen fanden, Die follen wir gleich an uns locen Mit gutem Schlud und guten Broden, Damit fie fich gleich zufrieden finden Und fester fich mit uns verbinden.

Crompeter. Ja, es ift wieder was im Berte! Wachtmeifter. Die Berrn Generale und Rommendanten -Erompeter. Es ift gar nicht geheuer, wie ich merte. Wachtmeister. Die fich fo did hier gusammen fanden -Erompeter. Sind nicht für die Langweil berbemiiht. Wachtmeister. Und bas Gemuntel und bas Geschicke -Trompeter. 3a, ja!

Und von Wien bie alte Berfide, Wachtmeister.

Die man feit gestern berumgebn fieht, Mit der gulbenen Gnadentette,

Das hat mas zu bebeuten, ich wette.

Erompeter. Wieder so ein Splirhund, gebt nur Acht, Der die Jagd auf den Herzog macht.
Wachtmeister. Merkst du wohl? Sie trauen uns nicht, Fürchten des Friedländers heimlich Gesicht. Er ist ihnen zu hoch gestiegen,
Möchten ihn gern herunterkriegen.
Trompeter. Aber wir halten ihn aufrecht, wir.
Dächten doch Alle, wie ich und Ihr!
Wachtmeister. Unser Regiment und die andern vier,
Die der Terschla ausührt, des Herzogs Schwager,
Das resolnteste Corps im Lager,
Sind ihm ergeben und gewogen,
Hate hauptleute seht und Leben sein.

#### Dritter Auftritt.

Rroat mit einem halsfomud. Scharficute folgt. Borige. Scharfichut. Rroat, wo haft bu bas Balsband gestoblen? Sandle bir's ab! bir ift's boch nichts nut. Beb' bir bafür bas Baar Terzerolen. Aroat. Rir, nir! Du willft mich betrügen, Cout. Scharfichut. Run! geb' bir auch noch die blaue Milt, Sab fie fo eben im Gludsrad gewonnen. Siebst du? Sie ift jum bochften Staat. Arout (lägt bas Salsband in ber Sonne fpielen). 's ift aber bon Berlen und ebelm Granat. Schau, wie bas flinkert in ber Sonnen! Scharfichut (nimmt bas Salsband). Die Feldflasche noch geb' ich brein, (befieht es) Es ift mir nur um ben iconen Schein. Erompeter. Seht nur, wie Der ben Kroaten prellt! Salbpart, Schitte, fo will ich fdweigen. Aroat (bat bie Muge aufgefest). Deine Mute mir moblgefällt. Scharfichut (wintt bem Trompeter). Bir taufden bier! Die herrn find Beugen!

### Vierter Auftritt.

Borige. Ronftabler.

Konstabler (tritt zum Wachtmeister). Wie ist's, Bruder Karabinier? Werden wir uns lang noch die Hände wärmen, Da die Feinde schon frisch im Feld hernm schwärmen? Wachtmeister. Thut's Ihm so eilig, Herr Konstabel?
Die Wege sind noch nicht praktikabel.
Konskabler. Mir nicht. Ich sitze gemächlich hier;
Aber ein Eilbot' ist angekommen,
Melbet, Regensburg sei genommen.
Crompeter. Ei, da werden wir bald aufsitzen.
Wachtmeister. Wohl gar! Um dem Bayer sein Land zu schützen,
Der dem Fürsten so unsreund ist?
Werden uns eben nicht sehr erhitzen.
Konskabler. Meint Kor? — Was Kor nicht Alles wist!

#### Sunfter Auftritt.

Borige. Zwei Jäger. Dann Marketenberin. Solbaten jungen. Schulmeistor. Aufwärterin.

Erfter Bager. Sieh, sieh! Da treffen wir luftige Compagnie. Erompeter. Bas für Grunrod' mogen bas fein? Treten gang ichmud und ftattlich ein. Wachtmeister. Sind Holfische Jager; die filbernen Treffen Bolten fie fich nicht auf ber Leipziger Deffen. Marketenderin (tommt und bringt Wein). Glud gur Anfunft, ihr Berrn! Erfter Jager. Was? der Blit! Das ift ja die Guftel aus Blafewit. Marketenderin. I freilich! Und Er ift mohl gar, Mugio, Der lange Beter aus Itehö? Der feines Baters goldene Ruchfe Mit unferm Regiment bat durchgebracht Bu Bludstadt in einer luftigen Racht -Erfter Jager. Und die Feber vertauscht mit ber Rugelbuchfe. Marketenderin. Gi, da find wir alte Befannte! Erfter Jager. Und treffen uns hier im bohmischen Lande. Marketenderin. Heute ba, Herr Better, und morgen dort -Wie Ginen ber raube Kriegesbefen Regt und schüttelt von Ort zu Ort; Bin indeß weit herum gemefen. Erfter Jager. Will's Ihr glauben! Das ftellt fich bar. Marketenderin. Bin hinauf bis nach Temeswar Befommen mit ben Bagagewagen, Mls wir den Mansfelder thaten jagen. Lag mit bem Friedlander por Stralfund, Bing mir borten die Wirthschaft zu Grund. Bog mit bem Succurs vor Mantua. Ram wieber beraus mit dem Feria,

Und mit einem spanischen Regiment Sab' ich einen Abstecher gemacht nach Gent. Bett will ich's im bohmischen Land probieren, Alte Schulden eintaffieren -Db mir ber Fürft hilft zu meinem Gelb. Und bas bort ift mein Marketenbergelt. Erfter Bager. Run, ba trifft Gie Alles beifammen an! Doch wo bat Sie ben Schottlanber bingethan, Mit bem Sie bamals herumgezogen? Marketenderin. Der Spitbub! Der hat mich fcon betrogen. Fort ift er! Dit Allem babon gefahren, Was ich mir that am Leibe ersparen. Ließ mir nichts als ben Schlingel ba! Soldatenjunge (fommt gefprungen). Mutter! fprichft bu von meinem Bapa? Erfter Jager. Dun, nun! bas muß ber Raifer ernabren, Die Armee fich immer muß neu gebaren. Soldatenschulmeifter (tommt). Fort in bie Felbicule! Marich, ihr Buben! Erfter Sager. Das fürcht' fich auch vor ber engen Stuben! Aufwarterin (tommt). Bafe, fie wollen fort. Marketenderin, Gleich, gleich! Erfter Bager. Gi, wer ift benn bas fleine Schelmengefichte? Marketenderin. 's ift meiner Schwester Rind - aus bem Reich. Erfter Bager. Gi, alfo eine liebe Richte? (Marketenberin geht.) Bweiter Bager (bas Mabden haltenb). Bleib Gie bei uns doch, artiges Rind. Aufwarterin. Gafte bort gu bebienen find. (Macht fich los und geht.) Erster Sager. Das Madden ift fein übler Biffen! -Und die Mubme - beim Element! Bas haben die herrn vom Regiment Sich um bas niebliche Larvchen geriffen! -Bas man nicht Alles für Leute tennt. Und wie die Beit von bannen rennt. -Bas werb' ich noch Alles erleben muffeu!

Euch zur Gefundheit, meine herrn! — Lagt uns hier auch ein Blatchen nehmen.

# Sechster Auftritt.

(Bum Bachtmeifter und Trompeter.)

Jäger. Wachtmeifter. Trompeter.

Wachtmeister. Wir banken schön. Bon Herzen gern. Bir rücken zu. Willsommen in Böhmen! Erster Läger. Ihr sith hier warm. Wir, in Feinbes Land, Mußten derweil uns schlecht bequemen. Erompeter. Man follt's euch nicht ansehn, ihr feid galant. Wachtmeifter. Ja, ja, im Gaalfreis und auch in Deigen Bort man euch herrn nicht besonders preisen.

Bweiter Jager. Geid mir boch ftill! Bas will bas beißen?

Der Rroat es gang anders trieb, Uns nur bie Rachlef' übrig blieb.

Crompeter. Ihr habt ba einen faubern Spigen Am Rragen, und wie Guch die Sofen figen! Die feine Baiche, ber Feberhut!

Bas bas alles für Wirfung thut!

Daß boch ben Burichen bas Blud foll icheinen, Und jo was tommt nie an unfer Ginen!

Wachtmeifter. Dafür find wir bes Friedlanders Regiment, Man muß uns ehren und refpectieren.

Erfter Bager. Das ift für uns andre tein Compliment,

Wir eben fo gut feinen Ramen führen.

Wachtmeifter. Ja, ihr gehört auch fo gur gangen Maffe. Erfler Bager. Ihr feid mohl von einer besondern Raffe? Der gange Unterschied ift in ben Roden.

Und ich gang gern mag in meinem fteden.

Wachtmeifter. Berr Jäger, ich muß Guch nur bedauern. Ihr lebt jo braugen bei ben Bauern;

Der feine Griff und ber rechte Ton, Das lernt fich nur um des Felbherrn Berfon. Erfter Bager. Gie befam End übel. Die Lection.

Wie er raufpert, und wie er fpudt, Das habt 3hr ihm gludlich abgegudt; Aber fein Schenie, ich meine, fein Beift Sid nicht auf ber Bachparade weißt.

Bweiter Bager. Wetter auch! wo Ihr nach uns fragt, Bir heißen bes Friedlanders wilbe Jagb Und maden bem Ramen teine Schande -Bieben frech burch Feindes und Freundes Lande, Duerfelbein durch die Saat, burch bas gelbe Rorn -Sie fennen das Solfische Jagerhorn! -In einem Augenblid fern und nab . Schnell wie die Sundfluth, fo find wir ba -Bie bie Feuerflamme bei bunfler Nacht In bie Saufer fahret, wenn Niemand macht -Da hilft feine Gegenwehr, feine Rlucht, Reine Orbnung gilt mehr und feine Rucht. -Es ftraubt fich - ber Rrieg hat fein Erbarmen -Das Mägdlein in unsern sehnigten Armen -Fragt nach, ich fag's nicht, um zu prablen; In Bairenth, im Boigtland, in Weftphalen,

Bo wir nur burchgefommen find -Erzählen Kinder und Kindestind Rach hundert und aber hundert Jahren Bon bem Solt noch und feinen Schaaren. Wachtmeister. Nun, ba fieht man's! Der Saus und Braus, Macht benn ber ben Golbaten aus? Das Tempo macht ibn, ber Sinn und Schick, Der Begriff, Die Bedeutung, ber feine Blid. Erfter Jager. Die Freiheit macht ihn. Mit Guren Fraten! Daß ich mit Euch foll barüber schwaten. -Lief ich barum aus ber Schul' und ber Lehre, Daß ich die Frohn' und die Galeere. Die Schreibftub' und ihre engen Bande In bem Feldlager wiederfande? -Flott will ich leben und mußig gehn, Me Tage was Nenes fehn, Dich dem Augenblid frisch vertrauen, Richt gurud, auch nicht vorwarts ichauen -Drum hab' ich meine Saut bem Raifer verhandelt, Daß feine Sorg' mich mehr anwandelt. Gubrt mich ins Feuer frifch binein, Ueber ben reißenden, tiefen Rhein -Der britte Mann foll verloren fein; Werbe mich nicht lang fperren und gieren. -Sonft muß man mich aber, ich bitte febr, Mit nichts weiter incommodieren. Wachtmeister. Nu, nu, verlangt Ihr sonst nichts mehr? Das ließ fich unter bem Wamms ba finden. Erfter Jager. Was war bas nicht für ein Placen und Schinden Bei Guftav, bem Schweben, bem Leuteplager! Der machte eine Rirch' aus feinem Lager, Ließ Betftunde halten, bes Morgens, gleich Bei der Reveille und beim Bapfenstreich. Und wurden wir manchmal ein wenig munter, Er fangelt' uns felbft mohl vom Baul berunter. Wachtmeister. Ja, es war ein gottesfürchtiger Herr. Erfter Jager. Dirnen, bie ließ er gar nicht paffieren, Mußten fie gleich zur Rirche führen. Da lief ich, tonnt's nicht ertragen mehr. Wachtmeifter. Bett geht's bort auch wohl anders ber. Erfter Bager. Go ritt ich binüber gu ben Liguisten, Sie thaten fich juft gegen Magbeburg riften. Ra, das war schon ein ander Ding! Alles da Infliger, lofer ging,

Soff und Spiel und Mabels bie Denge! Babrhaftig, ber Gpaß mar nicht gering, Denn ber Tilly verftand fich aufs Rommandieren. Dem eigenen Rorper mar er ftrenge, Dem Golbaten ließ er Bieles paffieren, Und ging's nur nicht aus feiner Raffen, Gein Gpruch mar: leben und leben laffen. Aber bas Glud blieb ihm nicht flat -Geit ber Leipziger Natalität Wollt' es eben nirgends mehr fleden, Alles bei uns gerieth ins Steden; 2Bo wir ericbienen und pochten an, Ward nicht gegrifft noch aufgethan. Wir mußten uns briiden von Ort gu Ort, Der alte Respect war eben fort. -Da nahm ich Sandgeld von den Sachfen, Meinte, ba mifte mein Glud recht machfen. Wachtmeifter. Run, ba famt Ihr ja eben recht

Wachtmeister. Run, ba kamt Ihr ja eben rech Bur böhmischen Beute. Erfter Sager. Es ging mir schlecht

rster Käger. Es ging mir schlecht. Sollten da strenge Mannszucht halten, Durften nicht recht als Feinde walten, Durften nicht recht als Feinde walten, Mußten des Kaisers Schlösser bewachen, Viel Umständ und Complimente machen, Führten den Krieg, als wär's nur Scherz, hatten für die Sach' nur ein halbes Herz, Hollten's mit Niemand ganz verderben, Kurz, da war wenig Ehr zu erwerben, Und ich wär' bald für Ungeduld Wieder heimgekausen zum Schreibepult, Wenn nicht eben auf allen Straßen Der Friedländer hätte werben lassen.

Der Friedländer hätte werben lassen. Wachtmeister. Und wie lang benkt Ihr's hier auszuhalten? Erster Jäger. Spaßt nur! So lange Der thut walten, Dent' ich Euch, niein Seel! an kein Entlausen. Kann's der Soldat wo besser kansen? — Da geht Alles nach Kriegessitt', hat Alles 'nen großen Schnitt, und der Geist, der im ganzen Corps thut leben, Reißet gewoltig, wie Windesweben, Auch den untersten Reiter mit. Da tret' ich auf mit beherztem Schritt, Darf siber den Bitrger kilhn wegloweiten,

Wie der Feldherr über der Fürften Saupt. Es ift bier wie in den alten Beiten,

Bo bie Rlinge noch Alles that bedeuten; Da gibt's nur ein Bergehn und Berbrechen: Der Orbre fürmitig wiberfprechen. Bas nicht verboten ift, ift erlaubt; Da fragt Niemand, mas Einer glaubt. Es gibt nur zwei Ding' überhaupt: Bas gur Armee gehört und nicht; Und nur ber Fahne bin ich verbflicht. Wachtmeifter. Jest gefallt Ihr mir, Jager! Ihr fprecht Wie ein Friedlandifcher Reiterstnecht. Erfter Sager. Der führt's Rommando nicht wie ein Amt, Wie eine Gewalt, die vom Raiser ftammt! Es ift ihm nicht um bes Raifers Dienft, Bas bracht' er bem Raifer für Gewinnft? Bas hat er mit feiner großen Macht An des Landes Schirm und Schuty vollbracht? Ein Reich von Solbaten wollt' er gründen, Die Welt anfteden und entzünden, Sich Alles vermeffen und unterwinden -Erompeter. Still! Ber wird folche Borte magen! Erfter Sager. Bas ich bente, bas barf ich fagen. Das Wort ift frei, fagt ber General. Wachtmeister. So fagt er, ich hört's wohl einigemal, 3ch ftanb babei. "Das Wort ift frei, "Die That ift flumm, ber Gehorfam blind," Dies urtundlich feine Worte find. Erfter Bager. Db's juft seine Worte find, weiß ich nicht; Aber bie Sach' ift fo, wie er fpricht. Bweiter Bager. Ihm ichlagt bas Rriegsglud nimmer um, Wie's mohl bei Andern pflegt ju geschehen. Der Tilly überlebte feinen Rubm. Doch unter bes Friedlanders Kriegspanieren, Da bin ich gewiß, zu victorifieren. Er bannet bas Glud, es muß ihm fieben. Wer unter feinem Beichen thut fechten, Der fteht unter befonbern Dachten. Denn bas weiß ja bie gange Belt, Daß ber Friedlander einen Teufel Aus der bolle im Golbe halt. Wachtmeister. Ja, bag er fest ift, bas ift tein Zweifel; Denn in ber blut'gen Affair bei Luten Ritt er euch unter bes Feuers Bligen Auf und nieder mit fühlem Blut. Durchlochert von Rugeln mar fein Sut, Durch ben Stiefel und Roller fuhren

Die Ballen, man fah bie beutlichen Spuren; Ronnt' ibm feine die Saut nur rigen, Weil ihn die bollische Salbe that schfiten. Erfter Sager. Bas wollt Ihr ba für Bunder bringen! Er tragt ein Roller von Glendshaut, Das feine Rugel tann burchbringen. Wachtmeister. Rein, es ift die Salbe von Begenkrant, Unter Bauberfpriichen gefocht und gebraut. Erompeter. Es geht nicht ju mit rechten Dingen! Wachtmeifter. Gie fagen, er lef' auch in ben Sternen Die fünftigen Dinge, Die naben und fernen; 3ch weiß aber beffer, wie's bamit ift. Ein graues Mannlein pflegt bei nachtlicher Frift Durch verschloffene Thuren zu ihm einzugeben; Die Schildwachen haben's oft angeschrien, Und immer was Großes ift brauf geschehen, Wenn je bas graue Rödlein tam und erschien. Bweiter Bager. Ja, er hat fich bem Teufel übergeben, Drum führen wir auch bas luftige Leben.

# Siebenter Auftritt.

### Borige. Gin Refrut. Gin Bürger. Dragoner.

Ackrut (tritt aus dem Zelt, eine Blechhaube auf dem Ropfe, eine Weinstasche in der Hand). Gruß den Bater und Baters Brüder!

Bin Solbat, tomme nimmer wieder. Erfter Jager. Sieh, ba bringen fie einen Neuen! Gurger. D, gib Acht, Frang! es wird bich reuen.

Rekrut (fingt).

Erommeln und Pfeiscn, Kriegrischer Klang!
Bandern und streisen
Die Welt entlang,
Kosse gelenkt,
Muthig geschwenkt,
Schwert an der Seite,
Frisch in die Weite,
Flüchtig und sink,
Frei, wie der Fink
Aus Stränchern und Bäumen
In hinmels Käumen!

Bweiter Bager. Ceht mir, bas ift ein wadrer Rumpan! (Gie begrißen ibn.)

Burger. D, lagt ihn! Er ift guter Leute Rind.

Erfter Bager. Wir auch nicht auf ber Strafe gefunden find. Burger. 3ch fag' euch, er bat Bermogen und Mittel. Fühlt her, bas feine Tüchlein am Rittel! Erompeter. Des Raifers Rod ift ber bochfte Titel. Burger. Er erbt eine fleine Mütenfabrit. Bweiter Sager. Des Menfchen Wille, bas ift fein Glud. Burger. Bon ber Großmutter einen Rram und Laben. Erfter Bager. Bfui, wer handelt mit Schwefelfaben! Burger. Ginen Beinichant bagu bon feiner Bathen, Ein Bewolbe mit zwanzig Studfag Bein. Erompeter. Den theilt er mit feinen Rameraben. Bweiter Bager. Gor bu! wir muffen Beltbruber fein. Burger. Gine Brant läßt er fiten in Thranen und Schmerz. Erfter Bager. Recht fo, ba zeigt er ein eifernes Berg. Burger. Die Großmutter wird für Rummer fterben. Bmeiter Jager. Defto beffer, fo tann er fie gleich beerben. Wachtmeifter (tritt gravitätifc bergu, bem Refruten bie Sand auf die Blechhaube legend). Sieht Er! Das hat Er mohl erwogen. Ginen neuen Menichen bat Er angezogen; Dit bem Belm ba und Wehrgebang Schließt Er fich an eine würdige Meng. Muß ein fürnehmer Geift jest in Ihn fahren -Erfter Bager. Muß besonders das Geld nicht fparen. Wachtmeister. Auf der Fortuna ihrem Schiff Ift Er gu fegeln im Begriff; Die Weltfugel liegt vor Ihm offen, Wer nichts maget, ber barf nichts hoffen. Es treibt fich ber Burgersmann, trag und bumm, Bie bes Farbers Gaul, nur im Ring herum. Aus bem Soldaten fann Alles werben, Denn Rrieg ift jest bie Lofung auf Erben. Seh' Er 'mal mich an! In diesem Rock Buhr' ich, fieht Er, bes Raifers Stod. Alles Weltregiment, muß Er wiffen, Bon bem Stod hat ausgehen muffen; Und bas Szepter in Ronigs Sand Ift ein Stod nur, bas ift befannt. Und wer's zum Korporal erft hat gebracht, Der fieht auf ber Leiter gur bochften Macht, Und fo weit fann Er's auch noch treiben. Erfter Bager. Wenn Er nur lefen fann und ichreiben. Wachtmeister. Da will ich Ihm gleich ein Exempel geben; 3ch that's por Rurgem felbft erleben. Da ift ber Schef bom Dragonercorps,

Beißt Buttler, wir ftanden als Gemeine

Noch vor dreißig Jahren bei Köln am Rheine, Jeht nennt man ihn Generalmajor.
Das macht, er thät sich baß hervor,
Thät die Welt mit seinem Kriegsruhm süllen;
Doch meine Berdienste, die blieben im Stillen.
Ja, und der Friedländer selbst, sieht Er,
Unser Hauptmann und hochgebietender Herr,
Der jeht Alles vermag und kann,
War erst nur ein schlichter Edelmann,
Und weil er der Kriegsgöttin sich vertraut,
Hat er sich diese Größ' erbaut,
Jit nach dem Kaiser der nächste Mann,
Und wer weiß, was er noch erreicht und ermist,
(psissio) Denn noch nicht aller Tage Abend ist.
Erster Jäger. Ja, er sing's klein an und ist jeht so groß.

Denn gu Altorf im Studentenfragen,

Trieb er's, mit Permiß zu sagen,.
Ein wenig loder und burschifos,
hätte seinen Famulus bald erschlagen.
Bollten ihn drauf die Nürnderger Herren
Mir nichts, dir nichts ins Carcer sperren;
's war just ein neugebautes Rest,
Der erste Bewohner sollt' es taufen.
Aber wie fängt er's an? Er läßt
Beislich den Budel voran erst laufen.
Nach dem Hunde nennt sich's bis diesen Tag;
Ein rechter Kerl sich dran spiegeln mag.
Unter des Herrn großen Thaten allen
hat mir das Stüschen besonders gefallen.
(Das Mäden hat unterdessen ausgewartet; der zweite Idger schäfert mit ihr.)
Dragoner (tritt dazwischen)

Ramerad, laß Er bas unterwegen!

Iweiter Jager. Wer Henker! hat sich ba brein zu legen! Dragoner. Ich will's Ihm nur sagen, die Dirn' ist mein. Erster Jager. Der will ein Schätzchen für sich allein! Dragoner, ist Er bei Troste? sag' Er!

Bweiter Bager. Will was Apartes haben im Lager.

Giner Dirne schön Gesicht Muß allgemein sein, wie's Sonnenlicht! (Rußt fie.)

Mrgogner (reift fie mag)

Dragoner (reißt fie weg).

3ch fag's noch einmal, bas leib' ich nicht.

Erfter Rager. Lustig, lustig! ba kommen bie Prager! Imeiter Sager. Sucht Er Händel? Ich bin babei. Wachtmeister. Fried', ihr Herren! Gin Kuß ist frei!

# Achter Auftritt.

Berginappen treien auf und fielen einen Balger, erft langiam und bann immer geichwinder. Der erfte Jäger taust mit ber Anfwarterin, bie Rarteenberin mit bem Retruten; bas Moden entpringt, ber ober hinter ihr her und betommt ben Kapuginer gu faffen, ber eben hereinteitt.

Kapuziner. Beifa, Juchheia! Dudelbumbei! Das geht ja boch her. Bin auch babei! Ift das eine Armee von Christen? Sind wir Türken? find wir Antibaptisten? Treibt man fo mit bem Sonntag Spott. Als hätte ber allmächtige Gott Das Chiragra, tonnte nicht brein ichlagen? Bit's jett Beit zu Saufgelagen, Bu Bantetten und Reiertagen? Quid hic statis otiosi? Bas fteht ihr und legt die hande in Schoof? Die Rriegsfuri ift an ber Donau los, Das Bollmert bes Baperlands ift gefallen, Regensburg ift in bes Feindes Rrallen, Und die Armee liegt bier in Bohmen, Bflegt ben Bauch, läßt fich's menig grämen, Rummert fich mehr um ben Rrug als ben Rrieg. Bett lieber den Schnabel als ben Sabel. Bett fich lieber herum mit ber Dirn, Brift den Ochsen lieber als ben Orenstirn. Die Christenheit trauert in Gad und Afche, Der Solbat füllt fich nur die Tafche. Es ift eine Beit ber Thranen und Roth, Am himmel geschehen Beichen und Bunder, Und aus den Wolfen, blutigroth, bangt ber Berrgott ben Rriegemantel 'runter. Den Rometen fedt er, wie eine Ruthe, Drobend am himmelsfenfter aus, Die gange Belt ift ein Rlagehaus, Die Arche ber Rirche schwimmt in Blute, Und das romifche Reich - daß Gott erbarm! Sollte jest beißen romifd Arm; Der Rheinstrom ift worden zu einem Beinftrom, Die Rlofter find ausgenommene Refter, Die Bisthumer find verwandelt in Buftthumer, Die Abteien und bie Stifter Sind nun Raubteien und Diebestlüfter, Und alle die gesegneten deutschen gander Sind vertehrt worden in Elender -Wober tommt bas? Das will ich euch verfünden: Shiller, Berte. II.

Das ichreibt fich ber von enern Laftern und Glinden, Bon bem Gräuel und Beibenleben, Dem fich Officier und Golbaten ergeben. Denn die Gund' ift ber Magnetenflein, Der bas Gifen giebet ins Land berein. Auf das Unrecht, ba folgt das Uebel, Bie bie Thran' auf ben herben Awiebel. hinter dem U tommt gleich bas Web, Das ift bie Ordnung im A B C. Ubi erit victoriae spes, Si offenditur Deus? Wie foll man fiegen, Wenn man die Predigt ichwangt und die Deg, Dichts thut, als in ben Beinhäusern liegen? Die Frau in dem Evangelium Kand ben verlornen Grofden wieber. Der Saul feines Baters Giel wieder, Der Joseph feine faubern Brüder; Aber wer bei ben Golbaten fucht Die Furcht Gottes und die gute Bucht Und Die Scham, ber wird nicht viel finden, That' er auch hundert Laternen angunden. Bu bem Prediger in ber Buften, Wie wir lefen im Evangeliften. Ramen auch die Soldaten gelaufen, Thaten Bug und liegen fich taufen, Fragten ihn: Quid faciemus nos? Wie machen wir's, daß wir kommen in Abrahams Schooß? Et ait illis, und er fagt: Neminem concutiatis, Wenn ihr Niemanden ichindet und plackt. Neque calumniam faciatis, Niemand verläftert, auf Riemand lugt. Contenti estote, euch bequiiqt, Stipendiis vestris, mit eurer Löhnung Und verflucht jebe boje Angewöhnung. Es ift ein Gebot: Du fout ben Ramen Deines herrgotts nicht eitel ausframen! Und wo hort man mehr blasphemieren, Als hier in den Friedlandischen Kriegsquartieren? Wenn man für jeden Donner und Blit. Den ihr losbrennt mit eurer Bungenfpit, Die Gloden mußt' lauten im Land umber, Es mar' bald tein Megner gu finden mehr. Und wenn euch für jedes boje Bebet,

Das aus eurem ungewaldnen Munde geht,

Ein Barlein ausging aus eurem Schopf, lleber Racht mar' er geschoren glatt, Und mar' er fo bick wie Abfalons Bopf. Der Jojua mar boch auch ein Goldat. Ronig David erichlug ben Goliath, Und mo fieht benn geschrieben ju lefen, Daß fie folche Fluchmäuler find gewesen? Muß man den Mund boch, ich follte meinen, Richt weiter aufmachen zu einem Belf Gott! Als zu einem Rreug Saderlot! Aber weffen bas Gefäß ift gefüllt, Davon es fprudelt und überquillt. Wieder ein Gebot ift: Du follt nicht fiehlen. Ja, bas befolgt ihr nach bem Wort, Denn ihr tragt Alles offen fort. Bor euren Rlauen und Beiersgriffen, Vor euren Praktiken und bofen Kniffen Ift das Geld nicht geborgen in der Truh, Das Ralb nicht ficher in der Rub, Ihr nehmt das Ei und das huhn dazu. Bas fagt ber Prediger? Contenti estote, Begnügt euch mit eurem Commigbrote. Aber wie foll man die Knechte loben, Römmt boch bas Aergerniß von oben! Wie die Glieber, so auch das haupt! Beiß boch niemand, an wen Der glaubt! Erfter Bager. Berr Pfaff! uns Goldaten mag Er ichimpfen, Den Felbherrn foll Er uns nicht verunglimpfen. hapusiner. Ne custodias gregem meam! Das ift fo ein Mab und Jerobeam, Der bie Bolfer von der mabren Lebren Bu falichen Göten thut vertebren. Erompeter und Nekrut. Lag Er uns bas nicht zweimal hören! Kapuziner. Go ein Bramarbas und Gifenfreffer, Will einnehmen alle festen Schlöffer. Rühmte fich mit seinem gottlofen Mund, Er muffe haben die Stadt Stralfund, Und war' fie mit Retten an ben himmel gefchloffen. Sat aber fein Bulver umfonft verichoffen! Erompeter. Stopft ihm Reiner fein Laftermaul? Kapuziner. Go ein Teufelsbeschwörer und Ronig Saul. Go ein Jehu und Solofern, Berleugnet, wie Betrus, feinen Meifter und Berrn, Drum tann er ben Sahn nicht hören frahn -Beide Sager. Pfaffe! Jest ift's um bich geschehn?

Rapuziner. Co ein listiger Fuchs herobes -Erompeter und beide Nager (auf ihn einbringenb).

Schweig stille! Du bift bes Lobes!

Kiroaten (legen sich brein). Bleib da, Pfäfflein, fürcht bich nit, Sag bein Sprüchel und theil's uns mit.

Kapuziner (foreit lauter). So ein hochmuthiger Nebucadnezer,

So ein Sündenvater und muffiger Reger, Läft fich nennen den Wallenstein:

Ja freilich ist er uns allen ein Stein

Des Anftoges und Aergerniffes,

Und so lang ber Raiser biesen Friedeland Läßt walten, so wird nicht Fried' im Land.

(Er hat nach und nach bei den letten Worten, die er mit erhobener Stimme fpricht, seinen Rudzug genommen, indem die Kroaten die Ubrigen Soldaten von ihm adweren.)

# Meunter Auftritt.

### Borige, ohne den Rapuziner.

Erfter Bager (jum Bachtmeifter).

Sagt mir, mas meint' er mit bem Godelhahn,

Den der Feldherr nicht frahen horen tann?

Es war wohl nur so gesagt ihm jum Schimpf und hohne? Wachtmeifter. Da will ich Guch bienen. Es ift nicht gang ohne

Der Feldherr ift wundersam geboren, Besonders hat er gar tiplichte Ohren. Rann die Rate nicht hören mauen,

Und wenn der Sahn fraht, fo macht's ihm Granen.

Erster Jager. Das hat er mit dem Lowen gemein. Wachtmeister. Muß Alles mausstill um ihn sein.

Dachtmeister. Wing Alles mausstill um ihn Den Befehl haben alle Wachen.

Denn er deukt gar zu tiefe Sachen.

Stimmen (im Belt; Auflauf).

Greift ihn, ben Schelm! Schlagt gu! Schlagt gu!

Des Bauern Stimme. Silfe! Barmberzigkeit! Andre Stimmen.

Friede! Ruh!

Erster Sager. Hol mich ber Teufel! Da fett's hiebe. 3weiter Sager. Da muß ich babei fein! (Laufen ins Belt.)

Marketenderin (tommt heraus). Schelmen und Diebe!

Erompeter. Frau Wirthin, was fest Euch fo in Gifer? Marketenderin. Der Lump! ber Spigbub! ber Straffenläufer!

Das muß mir in meinem Zelt paffieren! Es beschimpft mich bei allen herrn Officieren.

Wachtmeister. Bäschen, mas gibt's benn?

Marketenderin. Was wird's geben?

Da erwischten fie einen Bauer eben, Der falfche Burfel that bei fich haben. Erompeter. Sie bringen ihn hier mit feinem Anaben.

### Behnter Auftritt.

Colbaten bringen ben Bauer gefchleppt.

Erfter Jäger. Der muß baumeln!

Scharschützen und Oragoner. Zum Brosoß! Zum Prosoß!

Wachtmeister. Das Mandat ist noch kürzlich auszegangen.

Marketenderin. In einer Stunde seh' ich ihn hangen!

Wachtmeister. Böses Gewerbe bringt bösen Lohn.

Erster Arkebusier (zum andern). Das kommt von der Desperation.

Denn seht, erst thut man sie ruinieren,

Das heißt sie zum Stehlen selbst verführen.

Erompeter. Bas? Bas? Ihr red't ihm das Bort noch gar?

Dem Hundel Thut Euch der Teusel plagen?

Erster Arkebusier. Der Bauer ist auch ein Mensch — so zu sagen.

Erster Bäger (zum Trompeter). Laß sie gehen! sind Tiesenbacher,

Gevatter Schneider und Handschuhmacher!

Lagen in Garnison zu Brieg,

Bissen viel, was der Brauch ist im Krieg.

### Eilfter Auftritt. Borige. Rüraffiere.

Erfter Kürassier. Friede! Was gibt's mit dem Bauer da? Erster Scharsschüt. 's ift ein Schelm', hat im Spiel betrogen! Erster Kürassier. Hat er dich betrogen etwa? Erster Scharsschüt. Ja, und hat mich rein ausgezogen. Erster Kürassier. Wie? Du bist ein Friedländischer Mann, Kannst dich so wegwerfen und blamteren, Mit einem Bauer dein Glück probieren? Der lause, was er lausen kann. (Bauer entwischt, die Andern treten zusammen.)

Erster Arkebufier. Der macht kurze Arbeit, ist resolut, Das ist mit solchem Bolle gut. Bas ist's für Giner? Es ist kein Böhm. Marketenderin. 's ist ein Wallon! Respect vor Dem! Bon des Pappenheims Kürossieren.

Erster Pragoner (tritt baju).
Der Piccolomini, der junge, thut sie jett führen.
Den haben sie sich auß eigner Macht
Bum Oberst gesett in der Lithner Schlacht,
Als der Pappenheim umgekommen.
Erster Arkehuser. Saben sie sich in mas 'ransgenom

Erfter Arkebufier. Haben fie fich fo was 'rausgenommen? Erfter Dragoner. Dies Regiment hat was voraus,

Es war immer voran bei jedem Strauß. Darf auch seine eigene Justiz ausüben, Und der Friedländer thut's besonders lieben. Erster Kürasser (zum andern). Ist's auch gewiß? Wer bracht' es aus? Zweiter Kürasser. Ich hab's aus des Obersts eigenem Munde. Erster Kürasser. Was Tensel! Wir sind nicht ihre Hunde. Erster Kürasser. Was haben Die da? Sind voller Gift. Iweiter Jäger. Ist's was, ihr Herrn, das uns mitbetrifft? Erster Kürasser. Es hat sich Keiner drüber zu freuen.

(Soldaten treten herzu.)

Sie wollen uns in die Niederland' leihen; Kürassiere, Jäger, reitende Schützen, Sollen achttausend Mann aufsigen.

Marketenderin. Was? Was? Da sollen wir wieber wandern? Bin erft seit gestern zurud aus Flandern.

Bmeiter Auraffier (ju ben Dragonern).

Ihr Buttlerischen sollt auch mitreiten.

Erfter Auraffier. Und absonderlich wir Wallonen.

Marketenderin. Gi, bas find ja die allerbesten Schwadronen! Erfter Auroffier. Den aus Mailand sollen wir hinbegleiten.

Erfter Sager. Den Infanten! Das ist ja kurios! Iweiter Sager. Den Bfaffen! Da geht der Teufel los.

Erfter Aurasser. Wir sollen von dem Friedländer lassen,

Der den Soldaten so nobel hält, Mit dem Spanier ziehen zu Feld,

Dem Knauser, den wir von Herzen haffen? Rein, das geht nicht! Wir laufen fort.

Trempeter. Was, zum henter sollen wir bort?

Dem Kaiser verlauften wir unser Blut Und nicht dem hispanischen rothen Hut.

Bweiter Sager. Auf bes Friedlanders Bort und Credit allein Saben wir Reitersbienft genommen;

War's nicht aus Lieb' für den Wallenstein, Der Ferdinand hätt' uns nimmer bekommen.

Erfter Dragoner. Thät uns ber Friedländer nicht formieren? Seine Fortung foll uns führen.

Wachtmeister. Laßt euch bebeuten, hört mich an. Mit bem Gereb' ba ist's nicht gethan.

Ich sehe weiter, als ihr alle, Dahinter stedt eine bose Falle.

Erster Sager. Hört das Besehlbuch! Stille boch! Wachtmeister. Baschen Gustel, füllt mir erst noch Gin Gläschen Melneder für den Magen, Alsdann will ich euch meine Gedanken sagen. F 5.

Marketenderin (ihm einschentenb). Bier, Berr Bachtmeifter! Er macht mir Schreden. Es wird boch nichts Bojes babinter fteden! Wachtmeister. Seht, ihr Herrn, das ist all recht gut, Daß Jeber bas Nachfte bebenten thut; Aber, pflegt ber Felbherr gu fagen, Man muß immer bas Bange überichlagen. Wir nennen uns alle bes Friedlanders Truppen. Der Burger, er nimmt uns ins Quartier Und pflegt uns und tocht uns warme Suppen. Der Bauer muß ben Gaul und ben Stier Borfpannen an unfre Bagagemagen, Bergebens wird er fich brüber betlagen. Läßt fich ein Gefreiter mit fieben Mann In einem Dorfe von weitem fpuren, Er ift bie Obrigteit brinn und tann Rach Luft brinn walten und commandieren. Bum Benter! fie mogen uns alle nicht Und faben bes Teufels fein Angeficht Beit lieber, als unfre gelben Rolletter. Warum schmeißen fie uns nicht aus bem Land? Pot Wetter! Sind uns an Angahl boch überlegen, Rühren ben Rnüttel, wie wir ben Degen. Barum dürfen wir ihrer lachen? Beil wir einen furchtbaren Saufen ausmachen! Erfter Sager. Ja, ja, im Gangen, ba fitt bie Dacht! Der Friedlander hat das mohl erfahren. Wie er bem Raifer por acht — neun Jahren Die große Armee gufammenbracht. Sie wollten erft nur von Zwölftaufend horen: Die, fagt' er, die tann ich nicht ernähren; Aber ich will Sechzigtausend werben, Die, weiß ich, werden nicht Sungers fterben. Und fo murben wir Ballenfteiner. Wachtmeifter. Bum Erempel, ba had mir Giner Bon den fünf Fingern, die ich hab', Sier an ber Rechten ben fleinen ab. habt ihr mir den Finger bloß genommen? Rein, beim Rufut, ich bin um die Sand getommen! 's ift nur ein Stumpf und nichts mehr werth. Ja, und biefe achttaufend Bferd, Die man nach Flandern jett begehrt, Sind von ber Armee nur der fleine Finger. Läßt man fie ziehn, ihr tröftet euch, Wir feien um ein Fünftel nur geringer?

Brof't Mablzeit! ba fällt bas Bange gleich. Die Furcht ift meg, ber Respect, Die Scheu, Da schwillt dem Bauer der Kanım aufs neu. Da ichreiben fie uns in ber Wiener Ranglei Den Quartier- und ben Rüchenzettel, Und es ist wieder ber alte Bettel. Ja, und wie lang wird's fteben an, Go nehmen fie uns auch noch ben Keldhauptmann -Sie find ihm am Sofe fo nicht grun, Nun. da fällt eben Alles bin! Wer hilft uns bann mohl ju unferm Beld? Sorgt, daß man uns die Contracte halt? Wer hat den Nachdruck und hat den Berffand, Den ichnellen Wit und bie feste Sand, Diefe gestückelten Beeresmaffen Zusammen zu fügen und zu paffen? Aum Erempel — Dragoner — fprich: Aus welchem Baterland ichreibst du bich? Erfter Dragoner. Beit aus Sibernien ber tomm' ich. Wachtmeifter (gu ben beiben Ruraffieren). Ihr, bas weiß ich, feid ein Ballon: Ihr ein Welscher. Dan bort's am Ton. Erfter Kuraffier. Wer ich bin? ich hab's nie tonnen erfahren: Sie ftablen mich schon in jungen Jahren. Wachtmeister. Und du bift auch nicht aus ber Rah? Erfter Arkebuffer. Ich bin von Buchau am Feberfee. Wachtmeister. Und Ihr, Nachbar? Bweiter Arkebufier. Aus der Schwyz. Wachtmeifter (jum zweiten Jager). Bas für ein Landsmann bift bu, Jager? Bweiter Bager. hinter Wismar ift meiner Eltern Sit. Wachtmeifter (auf ben Trompeter zeigenb). Und Der da und ich, wir find aus Eger. Nun! und wer merkt uns das nun an, Daß wir aus Süden und aus Norden Rusammen geschneit und geblasen worden? Sehn wir nicht aus, wie aus einem Span? Stehn wir nicht gegen ben Reind geschloffen, Recht wie zusammen geleimt und gegoffen? Greifen wir nicht, wie ein Mühlmert, flint

Rein Andrer fonft, als der Ballenftein! Erfter Dager. Das fiel mir mein Lebtag nimmer ein,

In einander auf Wort und Wink? Wer hat uns so zusammen geschmiedet, Daß ihr uns nimmer unterschiedet? Daß wir so gut zusammen passen; Hab' mich immer nur geben lassen.

Erfter kuraffier. Dem Bachtmeister muß ich Beifall geben.

Dem Rriegsstand tamen fie gern ans Leben; Den Solbaten wollen fie nieberhalten,

Daß fie alleine können walten.

's ift eine Berschwörung, ein Complott.

Marketenderin. Gine Berichwörung? Du lieber Gott!

Da tounen die Herren ja nicht mehr zahlen.

Wachtmeifter. Freilich! Es wird Alles banterott.

Biele von ben Sauptleuten und Generalen

Stellten aus ihren eignen Raffen

Die Regimenter, wollten fich feben laffen, Thaten fich angreifen über Bermogen,

Dachten, es bring' ihnen großen Segen.

Und die alle find um ihr Beld,

Benn das Saupt, wenn ber Bergog fällt.

Marketenderin. Ach, bu mein Beiland! Das bringt mir Fluch!

Die halbe Armee fteht in meinem Buch.

Der Graf Isolani, ber boje Bahler,

Restiert mir allein noch zweihundert Thaler.

Erfter Auraffier. Bas ift ba gu machen, Rameraben?

Es ift nur Gins, was uns retten tann:

Berbunden tonnen fie uns nichts ichaben;

Wir stehen alle für einen Mann. Lagt fie schicken und ordenanzen,

Wir wollen uns fest in Böhmen pflanzen,

Wir geben nicht nach und marschieren nicht,

Der Golbat jest um feine Chre ficht.

Bweiter Sager. Wir laffen uns nicht fo im Land 'rum führen! Sie follen tommen und follen's probieren!

Erfter Arkebufter. Liebe Berren, bebentt's mit Rleiß,

's ift bes Raifers Will' und Webeif.

Erompeter. Werden uns viel um ben Raifer icheeren.

Erfter Arkebufier. Lag Er mich bas nicht zweimal boren.

Erompeter. 's ift aber boch fo, wie ich gesagt.

Erfter Sager. Ja, ja, ich hort's immer jo ergahlen, Der Kriedlanber hab' bier allein zu befehlen.

Wachtmeifter. Go ift's auch, bas ift fein Bebing und Pact.

Absolute Gewalt hat er, mußt ihr wissen,

Rrieg gu führen und Frieden gu ichließen,

Beld und But fann er confiscieren,

Rann henten laffen und pardonnieren, Officiere tann er und Oberften machen, Rury, er hat alle bie Chrenfachen. Das hat er bom Raifer eigenhanbig.

Erfter Arkebufier. Der Herzog ift gewaltig und hochverftanbig; Aber er bleibt boch, ichlecht und recht,

Bie wir alle, bes Raifers Rnecht.

Wachtmeifter. Richt, wie wir alle! Das wißt 3hr folecht.

Er ift ein unmittelbarer und freier

Des Reiches Fürst, so gut wie ber Bayer. Sah ich's etwa nicht selbst mit an,

Mis ich zu Brandeis die Bach' gethan, Wie ihm ber Raifer felbsten erlaubt,

Bu bebeden fein fürstlich haupt?

Erfter Arkebufier. Das war für das Medlenburger Land,

Das ihm ber Raifer verfett als Pfand.

Erster Jager (jum Bachtmeifter). Wie? In bes Kaifers Gegenwart? Das ift boch feltsam und fehr apart!

Wachtmeifter (fahrt in bie Tafche).

Wollt ihr mein Wort nicht gelten laffen,

Sollt ihr's mit handen greifen und faffen. (Gine Munge zeigenb.) Weg ift bas Bilb und Geprag?

Marketenderin. Beist ber!

Gi, bas ift ja ein Ballenfteiner!

Wachtmeifter. Na, ba habt ihr's, was wollt ihr mehr?

Ift er nicht Fürst so gut, als einer? Schlägt er nicht Geld, wie der Kerdinand?

Sat er nicht eigenes Bolt und Land? Eine Durchlauchtigfeit läßt er fich nennen!

Drum muß er Solbaten halten können. Erfter Arkebusier. Das bisputiert ihm Riemand nicht.

Wir aber stehn in bes Raifers Pflicht, Und wer uns bezahlt, bas ift ber Raifer.

Crompeter. Das leugn' ich Ihm, fieht Er, ins Angeficht.

Wer uns nicht gablt, bas ift ber Raifer! Sat man uns nicht seit vierzig Wochen Die Löhnung immer umsonst versprochen?

Erfler Arkebufier. Gi mas! Das fieht ja in guten Sanden,

Erfter Auraffier. Fried', ihr Berrn! Bollt ihr mit Schlägen enden?

Ift benn baritber Bant und Zwift, Ob ber Kaiser unser Gebieter ift? Eben brum, weil wir gern in Ehren

Seine tüchtigen Reiter maren, Bollen wir nicht feine Beerbe fein,

Wollen uns nicht von ben Pfaffen und Schrangen

Berum laffen führen und verpflangen.

Sagt felber! Rommt's nicht bem Berrn gu gut,

Benn fein Kriegsvoll was auf fich halten thut? Ber anders macht ibn, als feine Golbaten, Bu bem großmächtigen Botentaten? Berichafft und bewahrt ihm weit und breit Das große Wort in der Christenheit? Mögen fich Die fein Joch auflaben, Die miteffen bon feinen Gnaben, Die mit ihm tafeln im goldnen Zimmer. Bir, wir haben von feinem Glang und Schimmer Richts, als bie Dub' und als bie Schmerzen, Und wofür wir uns halten in unferm Bergen. Bweiter Jager. Alle großen Tyrannen und Raifer Hielten's fo und maren viel weiser. Alles Andre thaten fie hubeln und icanben, Den Goldaten trugen fie auf ben Banben. Erfter Auraffier. Der Goldat muß fich tonnen fühlen. Ber's nicht edel und nobel treibt. Lieber weit von bem Sandwert bleibt. Soll ich frifd um mein Leben fpielen, Muß mir noch etwas gelten mehr. Ober ich laffe mich eben ichlachten Wie der Kroat - und muß mich verachten. Beide Bager. Ja, übers Leben noch geht bie Ehr! Erfler guraffier. Das Schwert ift fein Spaten, fein Pflug, Ber bamit adern wollte, ware nicht flug. Es grlint uns tein Salm, es machst teine Saat Ohne Beimath muß ber Solbat Auf dem Erdboden flüchtig ichwarmen, Darf fich an eignem Berd nicht warmen, Er muß vorbei an der Stadte Blang, An des Dörfleins luftigen, grunen Auen, Die Traubenleje, ben Erntefrang Muß er wandernd von ferne ichauen. Sagt mir, was hat er an Gut und Werth. Wenn der Goldat fich nicht felber ehrt? Etwas muß er fein eigen nennen, Ober ber Menich wird morben und brennen. Erfter Arkebufier. Das weiß Gott, 's ift ein elend Leben! Erfter Auraffier. Möcht's boch nicht filr ein andres geben. Seht, ich bin weit in ber Belt 'rum tommen, Sab' Alles in Erfahrung genommen. Sab' ber hispanischen Monarchie Bedient und ber Republit Benedig Und dem Königreich Napoli; Aber bas Gliid mar mir nirgends gnabig.

Sab' ben Kaufmann gesehn und ben Ritter Und ben Handwerksmann und ben Jesuiter, Und kein Rock hat mir unter allen Wie mein eisernes Wamms gesallen.

Erster Arkebusier. Re! das kann ich eben nicht sagen.
Erster Kürassier. Will Einer in der Welt was erjagen,
Mag er sich rühren und mag sich plagen;
Bill er zu hohen Shren und Würden,
Bill er genießen den Batersegen,
Kinder und Enkelein um sich pstegen,
Kinder und Enkelein um sich pstegen,
Treib' er ein ehrlich Gewerd' in Ruh.
Ich — ich hab' kein Gemüth dazu.
Frei will ich seben und also sterben,
Niemand berauben und Niemand beerben
Und auf das Gehudel unter mir
Reicht wegschauen von meinem Thier.
Erster Kager. Bravo! Tust so ergebt es mir.

Erfter Jager. Bravo! Just jo ergeht es mir. Erfter Arkebusier. Lustiger freilich mag sich's haben, Ueber Anberer Röpf' wegtraben.

Erster Kurassier. Kamerad, die Zeiten sind schwer, Das Schwert ist nicht bei der Wage mehr; Aber so mag mir's Keiner verdenken, Daß ich mich lieber zum Schwert will lenken. Kann ich im Krieg mich doch menschlich sassen, Aber nicht auf mir trommeln lassen.

Erfter Arkebufier. Wer ist bran Schuld, als wir Solbaten, Daß ber Nährstand in Schimpf gerathen? Der leibige Krieg und die Noth und Plag In die sechzehn Jahr' schon mahren mag.

Erfter Kürasser. Bruder, den lieben Gott da droben, Es können ihn Alle zugleich nicht loben. Einer will die Sonn', die den Andern beschwert; Dieser will's trocken, was Jener seucht begehrt. Wo du nur die Noth siehst und die Plag', Da scheint mir des Lebens heller Tag. Geht's auf Kosten des Bürgers und Bauern, Nun, wahrhaftig, sie werden mich dauern; Aber ich kann's nicht ändern — seht, 's ist dier just, wie's beim Einhan'n geht: Die Pserde schnauben und sehen an, Liege, wer will, mitten in der Bahn, Ser's mein Bruder, mein leiblicher Sohn, Zerriss mein Bruder, mein leiblicher Sohn,

Meber feinen Leib weg muß ich jagen, Rann ihn nicht fachte bei Geite tragen. Erfter Sager. Gi, wer wird nach bem Andern fragen! Erfter guraffier. Und weil fich's nun einmal fo gemacht, Dag bas Glud bem Solbaten lacht, Lag't uns mit beiben Sanben faffen, Lang werden fie's uns nicht fo treiben laffen. Der Friede wird tommen über Racht, Der bem Befen ein Enbe macht; Der Soldat gaumt ab, ber Bauer fpannt ein, Ch man's bentt, wird's wieder bas Alte fein. Jett find wir noch beisammen im Land, Wir haben's Beft noch in ber Sand. Laffen wir uns auseinander fprengen, Werden fie une ben Brodforb bober bangen. Erfter Jager. Rein, bas barf nimmermehr gefchehn! Rommt, lagt uns Alle für Ginen flehn! Bmeiter Sager. Ja, lagt uns Abrede nehmen, bort! Erfter Arkebuffer (ein lebernes Beutelden giebend, jur Darletenberin). Gevatterin, mas hab' ich verzehrt? Marketenderin. Ach, es ift nicht ber Rebe werth! (Gie rechnen.) Erompeter. Ihr thut wohl, daß ihr weiter geht, Berberbt uns doch nur die Societät. (Artebufiere gehen ab.) Erfter Kuraffer. Schad' um die Leut! Sind fonft madre Briiber. Erfter Jager. Aber bas bentt, wie ein Seifenfieber. Bweiter Sager. Jest find wir unter uns, lagt horen, Bie wir ben neuen Anschlag ftoren. Erompeter. Was? Wir geben eben nicht bin. Erfter Auraffier. Nichts, ihr herrn, gegen die Disciplin! Jeber geht jest zu feinem Corps, Trägt's ben Rameraden vernünftig bor, Daß fie's begreifen und einsehn lernen. Wir burfen uns nicht fo weit entfernen. Für meine Ballonen fag' ich gut. Co, wie ich, jeber benten thut. Wachtmeifter. Terglas Regimenter gu Rog und Fuß Stimmen alle in Diefen Schluß. Bweiter Ruraffer (ftellt fic jum erften). Der Lombard fich nicht vom Wallonen trenut. Erfter Sager. Freiheit ift Jagers Element. Bweiter Sager. Freiheit ift bei ber Dacht allein. 3ch leb' und fterb' bei bem Wallenftein. Erfter Scharficut. Der Lothringer geht mit ber großen Muth, Bo ber leichte Sinn ift und luftiger Muth. Pragoner. Der Irlander folgt bes Gliides Stern.

Bweiter Scharfichut. Der Tiroler bient nur bem Landesherrn. Erfter Auraffier. Alfo lagt jedes Regiment Gin Pro Memoria reinlich ichreiben: Dag wir zusammen wollen bleiben.

Dag uns feine Gewalt, noch Lift Bon bem Friedlander meg foll treiben,

Der ein Solbatenvater ift.

Das reicht man in tiefer Devotion

Dem Biccolomini - ich meine ben Gobn -

Der verfteht fich auf folche Sachen,

Rann bei dem Friedlander Alles machen, hat auch einen großen Stein im Bret Bei bes Raifers und Ronigs Majeftat.

Bweiter Bager. Rommt! Dabei bleibt's! Schlagt alle ein!

Biccolomini foll unfer Sprecher fein. Erompeter. Dragoner. Erfter Sager. Bweiter Auraffter. Scharfichuten (jugleich.) Biccolomini foll unfer Sprecher fein. (Bollen fort.)

Wachtmeister. Erft noch ein Glaschen, Rameraben! (Trintt.)

Des Biccolomini hohe Gnaden! Marketenderin (bringt eine Slafche).

Das tommt nicht aufs Rerbholz. Ich geb' es gern.

Gute Berrichtung, meine Berrn! Ruraffier. Der Wehrstand foll leben! Beide Jager. Der Rahrstand foll geben! Dragoner und Scharfichuten. Die Armee foll florieren! Crompeter und Wachtmeifter. Und ber Friedlander foll fie regieren!

Bweiter Suraffier (fingt).

Wohl auf, Rameraben, aufs Pferd, aufs Pferd! Ins Feld, in die Freiheit gezogen. Im Felbe, ba ift ber Mann noch was werth, Da wird bas Berg noch gewogen. Da tritt fein Anderer für ihn ein, Auf fich felber ftebt er ba gang allein.

(Die Solbaten aus bem hintergrunde haben fich mabrend bes Befangs berbeigezogen und maden den Chor.)

Chor. Da tritt fein Anderer für ihn ein, Auf fich felber fteht er ba gang allein.

Dragoner. Aus ber Welt bie Freiheit verschwunden ift, Man fieht nur herrn und Rnechte; Die Falfcheit berrichet, die Sinterlift

Bei bem feigen Menichengeichlechte. Der bem Tob ins Angesicht ichauen tann,

Der Solbat allein, ift ber freie Mann. Der dem Tod ins Angeficht ichauen tann, Thor.

Der Solbat allein, ift der freie Mann.

Erster Sager. Des Lebens Aengsten, er wirft sie weg, hat nicht mehr zu fürchten, zu sorgen; Er reitet dem Schickal entgegen ted; Trifft's heute nicht, trifft es doch morgen. Und trifft es morgen, so lasset uns heut Noch schlücken die Reige der köstlichen Zeit.

Seren.

Chor. Und trifft es morgen, jo laffet uns beut Roch schlürfen bie Reige ber köftlichen Beit.

(Die Glafer find aufs neue gefüllt worden, fie ftogen an und trinten.) Wachtmeifter. Bon bem himmel fällt ibm fein luftig Loos

Braucht's nicht mit Müh zu erstreben; Der Fröhner, der sucht in der Erde Schooß, Da meint er den Schatz zu erheben. Er gräbt und schauselt, so lang er lebt, Und gräbt, bis er endlich sein Grab sich gräbt.

Chor. Er grabt und schaufelt, so lang er lebt, Und grabt, bis er endlich sein Grab sich grabt.

Erfter Jager. Der Reiter und sein geschwindes Roß,
Sie sind gesurchtete Gäste;
Es stimmern die Lampen im Hochzeitschloß,
Ungeladen kommt er zum Feste,
Er wirbt nicht lange, er zeiget nicht Gold,
Im Sturm erringt er den Minnesold.

Chor. Er wirbt nicht lange, er zeiget nicht Gold, Im Sturm erringt er ben Minnesold.

Sweiter Kuraffier. Warum weint die Dirn und zergrämet sich schier? Laß fahren dahin, laß fahren! Er hat auf Erden tein bleibend Quartier, Kann trene Lieb nicht bewahren. Das rasche Schickal, es treibt ihn fort, Seine Ruh läßt er an keinem Ort.

Chor. Das rasche Schickal, es treibt ihn fort, Seine Auh läßt er an keinem Ort.

Erster Sager (fast die zwei Rächsten an der Hand; die Uedrigen ahmen es nach, Aue, welche gesprochen, bilden einen großen Haldkreis). Drum frisch, Kameraden, den Rappen gezännt, Die Brust im Gesechte gelüstet!
Die Jugend brauset, das Leben schäumt, Frisch aus! eh der Geist noch verdüstet.
Und setzet ihr nicht das Leben ein, Nie wird ench das Leben gewonnen sein.

Chor. Und fetzet ihr nicht bas Leben ein, Rie wird euch bas Leben gewonnen fein. (Der Borhang faut, ebe ber Chor gang ausgefungen.)

-----

# Die Piccolomini.

In fünf Aufzügen.

### Personen:

Dallenftein, Bergog ju Friedland, taiferlicher Generalifimus im breißigjahrigen Rriege. Octavio Piccolomini, Generallieutenant. Mag Biccolomini, fein Sohn, Oberft bei einem Ruraffierregiment. Graf Tergin, Wallenfteins Schwager, Chef mehrerer Regimenter. 3110, Feldmaricall, Ballenfteins Bertraufer. Sfolani, General ber Kroaten. Buttler, Chef eines Dragonerregiments. Tiefenbach, Don Maradas. Generale unter Ballenftein. ®ŏ₿, Colalto, Rittmeifter Noumann, Tergtys Abjutant. Rriegsrath von Queftenberg, vom Raifer gefendet. Baptifta Ceni, Aftrolog. Bergogin bon Friedland, Ballenfteins Gemablin. Thefla, Bringeffin von Friedland, ihre Tochter. Grafin Tergty, ber Bergogin Schwefter. Ein Rornet.

# Erfter Aufjug.

Kellermeister des Grafen Terzty. Friedländische Kagen und Bediente. Terzty'sche Bediente und Hoboisten. Mehrere Obersten und Generale.

Ein alter gothischer Saal auf dem Rathhause ju Pilsen, mit Fahnen und anderm Kriegsgerathe decoriet.

# Erfter Auftritt.

### 311e mit Buttler und Jolani.

Sllo. Spät kommt Ihr — boch Ihr kommt! Der weite Weg, Graf Folan, entschuldigt Ener Säumen.
Folani. Wir kommen auch mit leeren Händen nicht!
Es ward uns angesagt bei Donauwörth,
Ein schwedischer Transport sei unterwegs
Mit Proviant, an die sechshundert Wagen. —
Den griffen die Kroaten mir noch auf;
Wir bringen ihn.
Sllo. Er kommt uns grad zu paß,
Die stattliche Versammlung bier zu speisen.

Buttler. Es ift schon lebhaft hier, ich feh's. Ja, ja, Blotani. Die Rirchen felber liegen voll Golbaten; (fich umichauend) Auch auf dem Rathhaus, feh' ich, habt ihr euch Schon ziemlich eingerichtet - Run, nun! ber Golbat Behilft und ichidt fich, wie er fann. Bon breißig Regimentern haben fich Die Oberften gufammen ichon gefunden; Den Terzin trefft ihr hier, ben Tiefenbach, Colalto, Got, Maradas, Sinnerfam, Auch Cohn und Bater Biccolomini, Ihr werdet manchen alten Freund begrüßen. Rur Gallas fehlt uns noch und Altringer. Buttler. Auf Ballas martet nicht. Bllo (ftugt). Wie fo? Wigt 3hr -Molani (unterbricht ihn). Max Biccolomini hier? D! führt mich zu ihm. Ich feb' ihn noch - es find jett geben Jahr -Als wir bei Deffau mit bem Dansfelb ichlugen, Den Rappen iprengen von ber Brud' herab Und gu bem Bater, ber in Nöthen mar, Sich burch ber Elbe reißend Baffer ichlagen. Da fproft' ihm taum ber erfte Flaum ums Rinn, Sest, bor' ich, foll der Rriegsheld fertig fein. Ihr follt ihn beut noch febn. Er führt aus Rarnthen Die Fürstin Friedland ber und die Pringeffin; Gie treffen biefen Bormittag noch ein. Buttler. Auch Frau und Tochter ruft der Fürst hieher? Er ruft bier viel jufammen. Defto beffer. Bfolani. Erwartet' ich boch icon von nichts als Marichen Und Batterien zu hören und Attaten; Und, fiehe da! ber Bergog forgt bafür, Dag auch mas Solbes uns bas Aug' ergote. Bllo (ber nachbentend geftanden, ju Buttlern, ben er ein wenig auf die Seite führt). Wie wißt 3hr, daß Graf Gallas außen bleibt? Buttler (mit Bedeutung). Beil er auch mich gesucht gurudzuhalten. Bllo (warm). Und Ihr feid fest geblieben? (Driidt ihm bie Sanb.) Badrer Buttler! Buttler. Rach ber Berbindlichfeit, die mir ber Gurft Noch fürzlich aufgelegt -3llo. Ja, Generalmajor! Ich gratuliere! Molani. Bum Regiment, nicht mahr, bas ihm ber Glirft Geschenkt? Und noch dagn daffelbe, hor' ich, Bo er vom Reiter hat heraufgebient? Shiller, Berte. 11. 3

Mun, bas ift mahr! bem gangen Corps gereicht's Bum Sporn, jum Beispiel, macht einmal ein alter Berbienter Kriegsmann seinen Beg.

Buttler. 3ch bin verlegen,

Db ich ben Gludwunsch schon empfangen barf,
- Roch fehlt vom Raiser bie Bestätigung.

Ssolani. Greif zu, greif zu! Die Hand, die ihn dahin Gestellt, ist start genug, ihn zu erhalten, Trotz Kaiser und Ministern.

Bllo. Wenn wir Alle

Co gar bebenflich wollten fein!

Der Raiser gibt uns nichts — vom Herzog Kommt Alles, was wir hoffen, was wir haben.

Psolani (zu Juo).

4

dasion. Her Kirk Bruder, hab' ich's schon erzählt? Der Fürst Bill meine Creditoren contentieren, Will selber mein Kassier sein kunstighin, Zu einem ordentlichen Mann mich machen. Und das ist nun das dritte Mal, bedenk' Er! Daß mich der Königlichgesinnte vom

Berberben rettet und zu Ehren bringt. Juo. Könnt' er nur immer, wie er gerne wollte! Er schenkte Land und Leut an die Soldaten. Doch wie verkurzen sie in Wien ihm nicht den Arm.

Beschneiben, wo sie kontent fom die Flügel! —

Da, diese neuen, saubern Forderungen, Die dieser Questenberger bringt!

Buttler. Ich habe mir

Bon diesen kaiserlichen Forderungen auch Erzählen laffen — boch ich hoffe,

Der Bergog wird in feinem Stude weichen.

Illo. Bon feinem Recht gewißlich nicht, wenn nur nicht - Bom Blage!

Suttler (betroffen). Wift Ihr etwas? Ihr erschreckt mich. Ffolani (zugleich). Wir waren Alle ruiniert! Ilo. Brecht ab!

3ch sehe unsern Mann dort eben kommen Mit Gen'ralleutnant Biccolomini.

Buttler (ben Ropf bebenklich schüttelnb). 3ch fürchte, Wir gehn nicht von bier, wie wir kannen.

# Bweiter Auftritt.

Borige. Detavio Piecolomini. Onestenberg. Octavio (noch in der Entfernung). Wie? noch der Gäste mehr? Gestehn Sie, Freund,

Es brauchte diefen thranenvollen Rrieg, Co vieler Belden ruhmgefronte Banpter In eines Lagers Umfreis gu versammeln. Aueftenberg. In tein Friedlandisch Beerestager tomme, Wer von bem Rriege Bofes benten will. Beinah vergeffen hatt' ich feine Blagen, Da mir ber Ordnung hober Beift erschienen, Durch die er, weltzerstörend, felbst besteht, Das Große mir erichienen, bas er bilbet. Octavio. Und, siehe ba! ein tapfres Paar, bas würdig Den Belbenreihen ichließt. Graf Isolan Und Obrist Buttler. — Run, ba haben wir Bor Augen gleich bas gange Rriegeshandwert. (Buttlern und 3folani prafentirenb.) Es ift die Stärte, Freund, und Schnelligfeit. Aueftenberg (ju Octavio). Und zwischen beiden ber erfahrne Rath. Octavio (Queftenbergen an jene vorftellenb). Den Rammerherrn und Rriegsrath Queftenberg, Dem Ueberbringer taiferlicher Befehle, Der Soldaten großen Gönner und Batron Berehren wir in diesem würdigen Gaste. (Allgemeines Stillfdweigen.) Bllo (nabert fic Queftenbergen). Es ift bas erfte Mal nicht, Berr Minifter, Daß Sie im Lager uns bie Ehr' ermeisen. Aueftenberg. Schon einmal fab ich mich vor biefen Sahnen. Bllo. Und wiffen Sie, wo bas gewesen ift? Bu Bnaim mar's, in Mahren, wo Gie fich Bon Raifers wegen eingestellt, den Bergog Um Uebernahm' des Regiments gu fleben. Queftenberg. Bu flehn, herr General? Go weit ging weber Mein Auftrag, bag ich wüßte, noch mein Gifer. Run, ihn zu zwingen, wenn Gie wollen. 3ch Erinnre mich recht gut - Graf Tilly war Am Lech aufs haupt geschlagen — offen ftand Das Baperland bem Feind - nichts hielt ihn auf, Bis in bas Berg bon Deftreich porzubringen. Damals ericbienen Sie und Werbenberg Bor unferm Berrn, mit Bitten in ihn fturmend Und mit der faiserlichen Ungnad brobend, Wenn fich ber Furft bes Jammers nicht erbarme. Pfolani (tritt bagu). Ja, ja! 's ift zu begreifen, herr Minister, Barum Gie fich bet Ihrem heut'gen Auftrag An jenen alten just nicht gern erinnern.

Aueftenberg. Bie follt' ich nicht! Ift gwischen beiben boch Rein Biberfpruch! Damalen galt es, Bohmen

Aus Reindes Sand zu reißen; heute foll ich's Befrei'n von feinen Freunden und Befchütern. Bllo. Gin icones Amt! Rachdem wir biefes Bohmen Mit unferm Blut bem Sachfen abgefochten, Will man gum Dant uns aus bem Lande werfen. Auestenberg. Wenn es nicht bloß ein Elend mit bem andern Bertauscht foll haben, muß bas arme Land Bon Freund und Feindes Beifel gleich befreit fein. Bllo. Gi mas! Es mar ein gutes Sahr, ber Bauer tann Schon wieder geben. Ja, wenn Gie von Beerben Questenbera. Und Weidepläten reden, herr Feldmarichall -Molani. Der Rrieg ernährt ben Rrieg. Gehn Bauern brauf, Ei, fo gewinnt ber Raifer mehr Golbaten. Auestenberg. Und wird um fo viel Unterthanen armer! Bah, feine Unterthanen find wir Alle! Aneftenberg. Mit Unterschied, Berr Graf! Die Ginen fullen Mit nütlicher Geschäftigfeit ben Bentel, Und Andre miffen nur ibn brab zu leeren. Der Degen hat ben Raiser arm gemacht; Der Pfling ift's, ber ibn wieder ftarten muß. Buttler. Der Raifer war' nicht arm, wenn nicht fo viel - Blutigel faugten an bem Mart bes Landes. Folant. Co arg fann's auch nicht fein. Ich febe ja, (indem er fich bor ibn binftellt und feinen Angug muftert) Es ift noch lang nicht alles Gold gemünzt. Auestenberg. Gottlob! Noch etwas Weniges hat man Beflüchtet - vor ben Fingern ber Rroaten. Illo. Da! der Slawata und der Martinit. Auf die der Raifer, allen guten Böhmen Bum Mergerniffe, Gnabengaben häuft -Die sich vom Raube der vertriebnen Bürger maften — Die von der allgemeinen Faulnig machfen, Allein im öffentlichen Unglud ernten -Mit königlichem Prunk bem Schmerz bes Landes Sohn fprechen - bie und Ihresgleichen laßt Den Rrieg bezahlen, ben verberblichen, Den fie allein boch angegundet haben. Buttler. Und diese Landschmaruter, die die Ruge Beständig unterm Tisch bes Raifers baben. Rach allen Benefigen hungrig ichnappen, Die wollen dem Soldaten, der borm Feind liegt, Das Brod vorschneiben und die Rechnung ftreichen. Molani. Mein Lebtag bent' ich bran, wie ich nach Wien

Bor fieben Jahren fam, um die Remonte

Für unfre Regimenter zu betreiben, Wie sie von einer Antecamera Zur andern mich herumgeschleppt, mich unter Den Schranzen stehen lassen, stundenlang, Als wär' ich da, ums Gnadenbrod zu betteln. Zulegt — da schiedten sie mir einen Kapuziner, Ich dacht', es wär' um meiner Sünden willen! Nein doch, das war der Mann, mit dem Ich um die Reiterpferde sollte handeln. Ich mußt' auch abziehn unverrichteter Ding'. Der Fürft nachber verschafste mir in drei Tagen, Was ich zu Wien in dreißig nicht erlangte.

Aueftenberg. Ja, ja! Der Boften fand fich in ber Rechnung; Ich weiß, wir haben noch baran ju gahlen.

In weiß, wir gaben noch daran zu ganten.
In. Es ist der Krieg ein roh, gewaltsam Handwerk.
Man kommt nicht aus mit sansten Mitteln, Alles Läßt sich nicht schonen. Wolke man's erpassen,
Bis sie zu Wien aus vier und zwanzig Uebeln
Das kleinste ausgewählt, man paßte lange!
— Frisch mitten durchgegriffen, das ist besser!
Reiß' dann, was mag! — Die Menschen, in der Regel,
Berstehen sich auss Flicken und auss Stückeln

Und finden sich in ein verhaßtes Müssen Weit bester, als in eine bittre Wahl.

Auestenberg. Ja, das ist wahr! Die Bahl spart uns der Fürst. Ilo. Der Fürst trägt Batersorge für die Truppen; Bir sehen, wie's der Kaiser mit uns meint.

Queftenberg. Für jeben Stand hat er ein gleiches Berg Und tann ben Ginen nicht bem Andern opfern.

ssolani. Drum stößt er uns zum Raubthier in die Wüste, Um seine theuren Schafe zu behüten.

Queftenberg (mit Sohn).

Herr Graf! dies Gleichniß machen Sie — nicht ich. 300. Doch, wären wir, wofür der Hof uns nimmt, Gefährlich war's, die Freiheit uns zu geben.

Queftenberg (mit Ernft).

Genommen ist die Freiheit, nicht gegeben; Drum thut es noth, den Zaum ihr anzulegen. Il. Ein wildes Pferd erwarte man zu finden. Ausstenberg. Ein bestrer Reiter wird's besänstigen. Il. Es trägt den Einen nur, der es gezähmt. Ausstenberg. Ist es gezähmt, so folgt es einem Kinde. Il. Das Kind, ich weiß, hat man ihm schon gefunden. Ausstenberg. Sie kümmre nur die Pflicht und nicht der Name.

Buttler (ber fich bisher mit Biccolomini feitwarts gehalten, boch mit fichtbarem Antheil an bem Befprache, tritt naber). Herr Präsident! Dem Raiser steht in Deutschland Ein stattlich Kriegsvolt ba, es cantonnieren In biefem Königreich wohl breißigtaufend, Bohl fechzehntaufend Mann in Schlefien; Behn Regimenter ftehn am Beferftrom, Am Rhein und Main; in Schwaben bieten feche, In Bapern zwölf ben Schwedischen bie Spige. Richt zu gebenten ber Befatungen, Die an ber Greng' bie festen Blate ichirmen. All diefes Bolt gehorcht Friedlandischen Sauptleuten. Die's befehligen, find Alle In eine Schul' gegangen, eine Milch bat fie ernährt, ein Berg belebt fie Alle. Fremdlinge ftebn fie ba auf biefem Boben; Der Dienst allein ist ihnen Haus und Seimath. Sie treibt ber Gifer nicht fürs Baterland, Denn Tausende, wie mich, gebar die Fremde. Nicht für den Kaiser, wohl die halfte tam Aus fremdem Dienst felbflüchtig uns herüber, Bleichgültig, unterm Doppelabler fechtenb, Wie unterm Lowen und ben Lilien. Doch Alle führt an gleich gewalt'gem Zügel Ein Einziger, burch gleiche Lieb' und Furcht Bu einem Bolte fie gusammenbinbenb. Und wie des Bliges Funke ficher, schnell, Beleitet an ber Wetterftange, läuft, Berricht fein Befehl vom letten fernen Boften, Der an die Dunen branden hort ben Belt, Der in der Etich fruchtbare Thaler fieht. Bis zu der Wache, die ihr Schilberhaus Sat aufgerichtet an ber Raiferburg. Aueftenberg. Bas ift ber langen Rede furger Ginn? Buttler. Daß der Respect, die Reigung, das Bertraun, Das uns dem Friedland unterwürfig macht, Nicht auf ben erften Beften fich verpflangt, Den uns ber Sof aus Wien herüberfendet. Uns ift in treuem Angedenken noch. Wie bas Kommando tam in Friedlands Banbe. Bar's etwa faiferliche Majestat. Die ein gemachtes Beer ihm übergab, Den Führer nur gesucht zu ihren Truppen? - Noch gar nicht war bas heer. Erschaffen erft Mußt' es ber Friedland, er empfing es nicht,

Er gab's bem Raifer! Bon bem Raifer nicht Erhielten wir ben Wallenstein zum Feldherrn. So ift es nicht, so nicht! Bom Wallenstein Erhielten wir ben Raifer erst zum herrn, Er fnupft uns, er allein, an diefe Fahnen. Actavio (tritt bazwischen).

Es ift nur zur Erinnerung, herr Kriegsrath, Daß Sie im Lager sind und unter Kriegern. — Die Kühnheit macht, die Freiheit den Soldaten. — Bermöcht' er ked zu handeln, dürft' er nicht Ked reden auch? — Gins geht ins Andre drein. — Die Kühnheit dieses würd'gen Officiers,

(auf Buttlern zeigend) Die jett in ihrem Ziel sich nur vergriff, Erhielt, wo nichts als Kühnheit retten konnte, Bei einem furchtbarn Aufstand der Besatzung Dem Kaiser seine hauptstadt Brag.

(Man bort von fern eine Kriegsmufit.)
Ilo. Das find fic!

Die Wachen salutieren — Dies Signal Bebeutet uns, die Fürstin sei herein.

Actavio (ju Queffenberg). Co ift auch mein Cohn Max zurud. Er hat fie Aus Karnthen abgeholt und hergeleitet.

Folani (ju 3no). Gehn wir gufammen bin, fie gu begrußen? Ilo. Bohl! Lagt uns geben. Oberft Buttler, tommt!

(Zum Octavio.) Erinnert Euch, daß wir vor Mittag noch Mit diesem Herrn beim Farsten uns begegnen.

# Dritter Auftritt.

Octavio und Queftenberg, die jurudbleiben.

Auestenberg (mit Zeiden des Erstaunens). Bas hab' ich hören müssen, Gen'ralleutnant! Belch zügelloser Trote! Was für Begriffe!

- Benn biefer Geift ber allgemeine ift - Octavio. Drei Biertel ber Armee vernahmen Gie,

Aueftenberg. Weh uns! Wo bann ein zweites Heer gleich finden, Um biefes zu bewachen! — Diefer Ilo, fürcht' ich, Denkt noch viel schlimmer, als er spricht. Auch biefer Buttler

Denkt noch viel schlimmer, als er spricht. Auch dieser Buttler Kann seine bose Meinung nicht verbergen.

Octavio. Empfindlichkeit — gereizter Stolg — nichts weiter! — Diefen Buttler geb' ich noch nicht auf; ich weiß,

Wie diefer boje Beift gu bannen ift. Aueftenberg (von Unruh auf und abgebend).

Rein! das ift schlimmer, o! viel schlimmer, Freund!

Als wir's in Wien uns hatten traumen laffen. Wir faben's nur mit Boflingsaugen an. Die von bem Glang des Throns geblendet waren; Den Feldherrn hatten wir noch nicht gesehn, Den allvermögenden, in feinem Lager; Sier ift's gang anders! Bier ift fein Raifer mehr. Der Fürst ift Raifer! Der Gang, ben ich an Ihrer Seite jett Durchs Lager that, ichlägt meine hoffnung nieber. Octavio. Sie febn nun felbft, welch ein gefahrlich Amt Es ift, bas Sie vom hof mir überbrachten -Wie miglich die Person, die ich hier spiele. Der leifeste Berbacht bes Generals. Er wurde Freiheit mir und Leben toften Und fein verwegenes Beginnen nur Beichleunigen. Queftenberg. Wo mar die Ueberlegung, Als wir bem Rafenden bas Schwert vertraut Und folche Macht gelegt in folche Sand! Bu fart für biefes schlimmvermahrte Berg War bie Bersuchung! Batte fie boch felbst Dem beffern Mann gefährlich werden muffen! Er wird fich weigern, sag' ich Ihnen, Der faiferlichen Orbre zu gehorchen. -Er fann's und wird's. - Gein unbestrafter Trot Wird unfre Ohnmacht ichimpflich offenbaren. Octavio. Und glauben Sie, daß er Gemahlin, Tochter Umsonst hieher ins Lager kommen ließ. Berade jett, ba wir jum Rrieg uns ruften? Dag er die letten Pfander feiner Treu Aus Raifers Landen führt, bas deutet uns Auf einen naben Ausbruch der Emporung. Auestenberg. Weh und! und wie bem Ungewitter fiehn, Das brohend uns umzieht von allen Enden? Der Reichsfeind an ben Grengen, Meifter ichon Bom Donaustrom, ftets weiter um fich greifend -Im innern Land bes Aufruhrs Feuerglode -Der Bauer in Waffen — alle Stände schwierig -Und die Armee, von der wir Silf' erwarten, Berführt, verwildert, aller Bucht entwohnt, Bom Staat, von ihrem Raifer losgeriffen. Bom Schwindelnden die ichwindelnde geführt, Ein furchtbar Wertzeug, bem verwegenften Der Menichen blind gehorchend hingegeben.

Octavio. Bergagen wir auch nicht zu fruh, mein Freund!

Stets ist die Sprache keder als die That, Und Mancher, der in blindem Eifer jett 3u jedem Aeußersten entschlossen scheint, Findet unerwartet in der Brust ein Herz, Spricht man des Frevels wahren Namen aus. Judem — ganz unvertheidigt sind wir nicht. Graf Altringer und Gallas, wissen Sier, Frhalten in der Psiicht ihr kleines Heer, Erhalten in der Psiicht ihr kleines Heer — Berstärken es noch täglich. — Ueberraschen Kann er uns nicht; Sie wissen, daß ich ihn Mit meinen Horchern rings ungeben habe; Vom kleinsten Schritt erhalt' ich Wissenschaft Sogleich — ja, mir entbeckt's sein eigner Mund.

Queftenberg. Ganz unbegreislich ift's, daß er den Feind nicht merkt An seiner Seite.

Octavio. Denken Sie nicht etwa, Daß ich durch Ligentünste, gleißnerische Gefälligkeit in seine Gunst mich stahl, Durch Heudelworte sein Bertrauen nähre. Besiehlt mir gleich die Klugheit und die Pssicht, Die ich dem Reich, dem Kaiser schuldig bin, Daß ich mein wahres Herz vor ihm verberge, Ein falsches hab' ich niemals ihm geheuchelt!

Aueftenberg. Es ift bes himmels fichtbarliche Sugung. Ich weiß nicht, was es ist - was ihn an mich Und meinen Sohn fo machtig gieht und tettet. . Wir waren immer Freunde, Waffenbrüber; Gewohnheit, gleichgetheilte Abentener Berbanden uns icon frühe - boch ich weiß Den Tag gn nennen, wo mit einem Mal Sein Berg mir aufging, fein Bertrauen muchs. Es war ber Morgen vor ber Littner Schlacht -Dich trieb ein bofer Traum, ihn aufzusuchen, Ein ander Pferd gur Schlacht ihm angubieten. Fern von den Belten, unter einem Baum, Kand ich ihn eingeschlafen. Als ich ihn Erwedte, mein Bedenten ihm ergablte, Sah er mich lange fraunend an; brauf fiel er Mir um ben Sals und zeigte eine Rührung, Wie jener fleine Dienst fie gar nicht werth war. Seit jenem Tag verfolgt mich fein Bertrauen In gleichem Dag, als ihn bas meine flieht. Aueftenberg. Gie gieben Ihren Gobn boch ins Gebeimniß? Octavio. Nein!

Aueftenberg. Wie? auch warnen wollen Sie ihn nicht, In welcher schlimmen hand er sich befinde? Octavio. Ich nuß ihn seiner Unschuld anvertrauen. Berstellung ift der offnen Seele fremd; Unwissenbeit allein kann ihm die Geistesfreiheit Bewahren, die den herzog sicher macht. Auestenberg Geforalish.

Mein würd'ger Freund! Ich hab' die beste Meinung Bom Oberst Piccolomini — doch — wenn — Bebenken Sie

Octavio. 3ch muß es barauf wagen - Still! Da fommt er.

### Dierter Auftritt.

Mag Piccolomini. Octavio Piccolomini. Queftenberg.

Mar. Da ist er ja gleich selbst. Willommen, Bater! (Er umarmt ibn; wie er fich umwender, bemertt er Queftenbergen und tritt tatt juriid.) Beschäftigt, wie ich seh? Ich wielt nicht stören. Octavio. Wie, Max? Sieh biesen Gaft doch näher an. Aufmerksamkeit verdient ein alter Freund; Ehrsurcht gebührt dem Boten beines Kaisers.

Mar (troden). Bon Questenberg! Willsommen, wenn was Gutes Ins Hauptquartier Sie herführt.

Questenberg (hat seine Dand gefaßt). Biehen Sie Die Sand nicht weg, Graf Piccolomini!
3ch fasse sie nicht bloß von meinetwegen,
Und nicht Gemeines will ich damit sagen.
(Beider Bande fassen.)

Octavio — Max Biccolomini!
Heilbringend vorbedeutungsvolle Namen!
Nie wird das Glück von Defterreich sich wenden,
So lang zwei solche Sterne, segenreich
Und schützend, seuchten über seinen Heeren.
Max. Sie fallen aus der Rolle, herr Minister,
Nicht Lobens wegen sind Sie hier; ich weiß,
Sie sind geschickt, zu tadeln und zu schelten —
Ich will voraus nichts haben vor den Andern.

Octavio (ju Max). Er komint vom Hofe, wo man mit bem Herzog Richt gang so wohl zufrieden ift, als hier.

Max. Was gibt's aufs neu denn an ihm auszustellen? Daß er für sich allein beschließt, was er Allein versieht? Wohl! daran thut er recht, Und wird's dabei auch sein Berbleiben haben. — Er ist nun einmal nicht gemacht, nach Andern Geschmeidig sich zu sügen und zu wenden, Es geht ihm wider die Natur, er kaun's nicht. Geworden ift ihm eine Herrscherplete, Und ist gestellt auf einen Herrscherplatz. Erohl uns, daß es so ist! Es können sich Rur Wenige regieren, den Verstand Berständig brauchen — Wohl dem Ganzen, sindet Sich einmal Einer, der ein Mittelpunkt Für viele Tausend wird, ein halt; — sich hinstellt, Wie eine sesse Gul', an die man sich Mit Lust mag schließen und mit Zuversicht. So Einer ist der Wallenstein, und taugte Dem Hos ein Andrer besser — der Armee Frommt nur ein Solcher.

Auestenberg. Der Armee! Ja wohl! Mar. Und eine Lust ist's, wie er Alles weckt Und stärkt und neu belebt um sich herum, Wie jede Kraft sich ausspricht, jede Gabe Gleich deutlicher sich wird in seiner Nähe! Jedwedem ziest er seine Kraft hervor, Die eigenthümliche, und zieht sie groß, Läst Jeden ganz das bleiben, was er ist; Er wacht nur driber, daß er's immer sei Am rechten Ort; so weiß er aller Menschen Bermögen zu dem seinigen zu machen.

Queftenberg. Wer spricht ihm ab, daß er die Menschen kenne, Sie zu gebrauchen wisse! Ueberm Herrscher Bergift er nur ben Diener ganz und gar, Als war' mit seiner Würd' er schon geboren.

Ift er's, und mit ber Rraft noch oben brein, Buchftäblich zu vollstreden bie Ratur, Denr herrschtalent ben herrichplat zu erobern.

Queftenberg. So kommt's zulett auf seine Großmuth an, Wie viel wir überall noch gelten sollen!

Mar. Der feltne Mann will feltenes Bertrauen. Gebt ihm ben Raum, bas Riel wird er fich feten.

Queftenberg. Die Broben geben's.

Mar. Ja, so find sie! Schreckt Sie Alles gleich, was eine Tiefe hat;

Ift ihnen nirgends wohl, als wo's recht flach ift. Octavio (zu Questenberg). Ergeben Sie sich nur in gutem, Freund!

Mit Dem da werden Sie nicht fertig.

Max. Da rusen sie den Geist an in der Noth, Und grauet ihnen gleich, wenn er sich zeigt. Das Ungemeine sou, das Höchste selbst Geschehn, wie das Alltägliche. Im Felde,

Da bringt die Gegenwart — Persönliches Dlug herrichen, eignes Ange febn. Es braucht Der Feldherr jedes Große der Natur, So gonne man ihm auch, in ihren großen Berhältniffen zu leben. Das Oratel In feinem Innern, bas lebenbige -Richt tobte Bucher, alte Ordnungen, Richt modrigte Papiere foll er fragen. Octavio. Mein Gohn, lag uns die alten, engen Ordnungen Gering nicht achten! Röstlich unschätzbare Bewichte find's, die ber bedrangte Menfch An feiner Dranger rafchen Willen band; Denn immer mar bie Willfür fürchterlich Der Weg ber Ordnung, ging er auch durch Rrummen, Er ift fein Umweg. Grab' aus gebt bes Bliges, Beht des Kanonballs fürchterlicher Pfad -Schnell, auf bem nachsten Wege, langt er an, Macht fich zermalmend Plat, um zu zermalmen. Mein Sohn! Die Strafe, Die der Mensch befährt, Worauf ber Segen manbelt, biefe folgt Der Muffe Lauf, ber Thaler freien Rrummen, Umgeht das Beizenfeld, den Rebenhügel, Des Eigenthums gemegne Grenzen ehrend -So führt fie fpater, ficher boch jum Biel. Aueftenberg. D! horen Gie ben Bater - boren Gie Ihn, ber ein Beld ift und ein Mensch zugleich. Octavio. Das Rind bes Lagers fpricht aus bir, mein Gohn. Ein fünfzehnjähr'ger Rrieg hat bich erzogen, - Du haft ben Frieden nie gefehn! Es gibt Roch höhern Werth, mein Gohn, als friegerischen; Im Rriege felber ift bas Lette nicht ber Rrieg. Die großen, schnellen Thaten ber Bewalt, Des Augenblick erstaunenswerthe Bunder, Die find es nicht, die bas Begludende, Das ruhig, machtig Dauernde erzeugen. In haft und Gile bauet ber Golbat Bon Leinwand feine leichte Stadt; ba wird Gin augenblictlich Braufen und Bewegen, Der Martt belebt fich, Strafen, Fluffe find Bebeckt mit Fracht, es rührt fich bas Gewerbe. Doch eines Morgens plottlich fiehet man Die Belte fallen, weiter rudt die Borde, Und ausgestorben, wie ein Rirchhof, bleibt Der Ader, bas gerftampfte Saatfeld liegen, Und um bes Jahres Ernte ift's gethan.

Mar. D, lag ben Raifer Friede machen, Bater! Den blut'gen Lorbeer geb' ich bin mit Freuden Fürs erfte Beilchen, bas ber Marg uns bringt, Das buftige Bfand ber neuverjungten Erbe. Octavio. Wie wird bir? Bas bewegt bich fo auf einmal? Mar. Ich hab' ben Frieden nie gesehn? - 3ch hab' ibn Gefeben, alter Bater, eben tomm' ich -Jett eben davon her - es führte mich Der Weg burch Lander, wo der Krieg nicht bin Befommen - D! bas Leben, Bater, Sat Reize, die wir nie gefannt. - Wir haben Des iconen Lebens obe Rufte nur Wie ein umirrend Räubervolt befahren, Das, in fein bumpfig enges Schiff gepreßt, Im muften Meer mit muften Gitten baust, Bom großen Land nichts als die Buchten fennt, Bo es die Diebestandung magen barf. Was in den innern Thalern Röftliches Das Land verbirgt, o! davon — davon ist Auf unfrer wilden Fahrt uns nichts erschienen. Octavio (wird aufmertfam). Und hatt' es biefe Reife bir gezeigt? Mar. Es mar die erfte Muge meines Lebens. Sag mir, mas ift ber Arbeit Ziel und Preis, Der peinlichen, die mir die Jugend ftahl, Das herz mir obe ließ und unerquickt Den Beift, ben feine Bilbung noch geschmudet? Denrs dieses Lagers lärmendes Gewiihl, Der Pferde Wiehern, ber Trompete Schmettern, Des Dienstes immer gleichgestellte Uhr, Die Waffenübung, bas Commandowort -Dem Bergen gibt es nichts, bem lechzenben. Die Seele fehlt bem nichtigen Beschäft -Es gibt ein anbres Glud und anbre Freuben. Octavio. Biel lerntest bu auf biesem furgen Weg, mein Gobn! Mar. D iconer Tag, wenn endlich ber Golbat Ins Leben beimtehrt, in die Menschlichkeit, Bum frohen Bug die Fahnen sich entfalten, Und beimwärts ichlägt ber fanfte Friedensmarich. Wenn alle Bitte fich und Belnie ichmiiden Mit grunen Maien, bem letten Raub ber Felber! Der Städte Thore geben auf, von felbft, Nicht die Betarde braucht fie mehr zu fprengen; Bon Menschen find die Wälle rings erfüllt, Bon friedlichen, die in die Lufte grußen, -Sell Klingt von allen Thurmen das Geläut,

Des blut'gen Tages frohe Befper ichlagend. Mus Dörfern und aus Städten wimmelnd ftromt Gin jaudgend Bolt, mit liebend emfiger Budringlichkeit bes Beeres Fortzug hindernd -Da fcuttelt, froh bes noch erlebten Lags, Dem beimgetehrten Gohn ber Breis die Sande. Gin Frembling tritt er in fein Gigenthum, Das langft verlagne, ein; mit breiten Meften Dedt ihn ber Baum bei feiner Bieberfehr, Der fich jur Berte bog, als er gegangen, Und ichamhaft tritt als Jungfrau ihm entgegen, Die er einft an ber Amme Bruft verließ. D! gludlich, wem bann auch fich eine Thir. Gid garte Arme fanft umichlingend öffnen -Aueftenberg (gerührt). D, bag Gie bon fo ferner, ferner Beit, Und nicht von morgen, nicht von heute fprechen! Mar (mit heftigfeit fich ju ihm wendenb). Wer fonft ift fou'b baran, als ihr in Wien? -3d will's nur frei gefteben, Queftenberg! Mis ich porbin Gie fteben fab, es prefte Der Unmuth mir bas Junerfte gufammen -3hr feid es, die ben Frieden hindern, ihr! Der Rrieger ift's, ber ihn erzwingen muß. Dem Miliften macht ihr's Leben fauer, macht Ihm alle Schritte fcmer, ihr fcmargt ihn an -Barum? Beil au Enropas großem Beften Ihm mehr liegt als an ein Baar Bufen Landes. Die Destreich mehr hat ober weniger -3hr macht ihn gum Emporer und, Gott weiß!

Junfter Auftritt.

Bu was noch mehr, weil er die Sachsen schont, Beim Feind Bertrauen zu erwecken sucht, Das boch der einzige Weg zum Frieden ist; Denn hört der Krieg im Kriege nicht schon auf, Woher soll Friede kommen? — Geht nur, geht! Wie ich das Gutc liebe, hass' ich euch — Und bier gelob ich's an, verspritzen will ich Für ihn, für diesen Wallenstein, mein Blut, Das letzte meines Herzens, tropsenweis, eh daß Ihr über seinen Fall frodsocken sollt! (Er aebt ab).

Onestenberg. Octavio Piccolomini.

Aucftenberg. D weh uns! Steht es fo? (Dringend und ungeduldig.) Freund, und wir laffen ihn in diesem Bahn Dahingehn, rufen ihn nicht gleich Burt'd, baf wir bie Augen auf ber Stelle Ihm öffnen?

Octavio (aus einem tiefen Rachbenten ju fich tommenb).

Mir hat er sie jett geöffnet,

Und mehr erblich ich, als mich freut.

Auestenberg. Was ift es, Freund?

Octavio. Fluch über biefe Reife!

Auestenberg. Wie so? Was ist es? Octavio.

Rommen Sie! 3ch muß

Sogleich bie ungludfelige Spur verfolgen,

Mit meinen Augen sehen — Kommen Sie — (will ihn fortführen.)

Aueftenberg. Was benn? Wohin? Octavio (preffiert).

(pressiert). Bu ihr!

Aueflenberg. Bu - Bum Bergog! Gehn wir. D! ich fürchte Alles.

Ich feb' das Ret geworfen über ibn, Er tommt mir nicht gurlid, wie er gegangen.

Queftenberg. Erklären Sie mir nur -

Octavio. Und konnt' ich's nicht

Borberfebn? nicht die Reise hintertreiben?

Warum verschwieg ich's ihm? - Sie hatten Recht,

Ich mußt' ihn warnen — Jeto ist's zu spät.

Queffenberg. Bas ift zu fpat? Befinnen Gie fich, Freund,

Dag Gie in lauter Rathseln zu mir reben.

Octavio (gefaßter). Wir gehn zum Herzog. Kommen Sie. Die Stunde Ruch beran, die er zur Audienz

Bestimmt bat. Kommen Gie! -

Berwünscht, breimal verwünscht fei biefe Reise!

(Er führt ibn weg, ber Borbang faut.)

## Zweiter Aufzug.

Saal beim Bergog von Friedland.

#### Erfter Auftritt.

Bebiente seken Stühle und breiten Fußteppiche aus. Gleich darauf Sent, der Aftrolog, wie ein ttallenischer Doctor schwarz und etwas phantastisch gekleidet. Er tritt in die Mitte des Saals, ein welßes Städigen in der Hand, womit er die Dimmelkzagenden bezeichnet.

Bedienter (mit einem Rauchfaß herumgebenb).

Greift an! Macht, daß ein Ende wird! Die Bache

Ruft ins Gewehr. Sie werden gleich erscheinen.

Bweiter Bedienter. Warum benn aber ward bie Erferftube,

Die rothe, abbestellt, die boch fo leuchtet?

Erfter Bedienter. Das frag ben Mathematicus. Der fagt, Es fei ein Ungluckzimmer.

Bweiter Bedienter. Rarrenspoffen! Das heißt die Leute scheeren. Saal ist Saal.

Bas heißt die Leute scheeren. Saal ist Saal Bas kann der Ort viel zu bedeuten haben?

Seni Mit Gravität). Mein Sohn! Richts in der Welt ist unbedeutend.

Das Erfte aber und Hauptsächlichste Bei allem irb'ichen Ding ift Ort und Stunde.

Pritter Bedienter. Lag bich mit Dem nicht ein, Nathanael.

Dug ihm ber Berr boch felbft ben Billen thun.

Sent (jubit bie Stubte). Giff! Gine boje Bahl. 3wolf Stuble fetet! 3wolf Beichen bat ber Thiertreis, fünf und fieben;

Die heil'gen Bahlen liegen in ber Bwolfe.

Bweiter Bedienter. Was habt 3hr gegen Gilf? Das lagt mich wiffen. Seni. Gilf ift bie Sunbe. Gilfe überschreitet

Die gehn Gebote.

Bweiter Gedienter. So? und warum nennt Ihr

Die Fünfe eine heil'ge Bahl?

feni. Fünf ist

Des Menschen Seele. Wie ber Mensch aus Gutem Und Bosem ift gemischt, so ift die Funfe

Die erfte Bahl aus Grad' und Ungerade.

Erfter Bedienter. Der Rarr!

Dritter Bedienter. Gi, lag ibn boch! Ich bor' ibm gerne gu, Denn mancherlei boch bentt fich bei ben Worten.

Bweiter Bedienter. Hinweg! Gie fommen! Da, gur Seitenthur hinaus! (Gie eilen fort; Sent folgt langfam.)

#### Bweiter Auftritt. Wallenstein. Die Berzogin.

Wallenstein. Run, Bergogin? Sie haben Wien berührt, Sich vorgestellt ber Königin von Ungarn?

Bergogin. Der Raiferin auch. Bei beiden Majeftaten

Sind wir zum Handtuß zugelassen worden.

Wallenstein. Wie nahm man's auf, daß ich Gemahlin, Tochter Bu biefer Winterszeit ins gelb beschieben?

Herzogin. Ich that nach Ihrer Borichrift, führte an,

Sie hatten über unser Kind bestimmt Und möchten gern bem fünftigen Gemahl Noch vor bem Feldzug die Berlobte zeigen.

Wallenstein. Muthmaßte man die Bahl, die ich getroffen? Herzogin. Man wunichte wohl, fie mocht' auf feinen fremben.

Roch lutherischen herrn gefallen fein.

Wallenstein. Bas wunschen Sie, Elijabeth? gerzogin. Ihr Bille, miffen Sie, mar ftets ber meine.

Wallenstein (nach einer Baufe). Min - Und wie war die Aufnahm' fonft am Bofc? (Bergogin ichlägt bie Augen nieder und ichmeigt.) Berbergen Sie mir nichts - Wie war's bamit? herzogin. D! mein Gemahl - Es ift nicht Alles mehr Bie fonft - Es ift ein Banbel vorgegangen. Wallenstein. Wie? Ließ man's an der alten Achtung fehlen? herzogin. Nicht an ber Achtung. Bürdig und voll Anftand Bar bas Benehmen - Aber an bie Stelle Buldreich vertraulicher Berablaffung War feierliche Formlichfeit getreten. Ach, und bie garte Schonung, die man feigte, Sie hatte mehr vom Mitleid als ber Gunft. Rein! Bergog Albrechts fürstliche Gemablin, Graf Harrachs eble Tochter, hatte io -Richt eben fo empfangen werden follen! Wallenftein. Dan ichalt gewiß mein neueftes Betragen? Bergogin. D, hatte man's gethan! - 3ch bin's von lang ber Bewohnt, Gie zu entschuldigen, gufrieben Ru sprechen die entrüsteten Gemüther — Rein. Niemand ichalt Gie - Man verhüllte fich In ein fo laftend feierliches Schweigen. Ach! hier ift fein gewöhnlich Difberftanbniß, feine Borübergebenbe Empfindlichkeit -Etwas Ungludlich, Unerfetliches ift Beschehn - Sonft pflegte mich die Ronigin Bon Ungarn immer ihre liebe Muhme Bu nennen, mich beim Abichieb zu umarmen. Wallenstein. Jest unterließ fie's? Bergogin (ibre Thranen trodnend, nach einer Paufe). Gie umarmte mich, Doch erft, als ich ben Urlaub ichon genommen, ichon Der Thure zuging, tam fie auf mich gu, Schnell, als befanne fie fich erft, und brudte Dich an ben Bufen, mehr mit ichmerglicher Als gartlicher Bewegung. Wallenstein (ergreift ihre hanb). Faffen Gie fich! -Wie war's mit Eggenberg, mit Lichtenstein Und mit ben andern Freunden? Bergogin (ben Ropf fouttelnb). Reinen sah ich. Wallenstein. Und ber hispanische Conte Ambaffabor, Der sonft so warm für mich zu sprechen pflegte? Bergogin. Er hatte feine Bunge mehr für Gie. Wallenstein. Die Sonnen also scheinen uns nicht mehr, Fortan muß eignes Feuer uns erleuchten. herzogin. Und war' es? Theurer Bergog, mar's an bem,

Shiller, Berte. II.

Was man am Hofe leise flüstert, sich Im Lande laut erzählt — was Pater Lamormain Durch einige Winke —

Wallenstein (ihnen). Lamormain! Was sagt Der? Herzogin. Man zeihe Sie verwegner Ueberschreitung Der anvertranten Bollmacht, freventlicher Berhöhnung höchster, kaiserlicher Befehle. Die Spanier, ber Bapern stolzer Herzog Stehen auf als Kläger wider Sie — Ein Ungewitter zieh' sich über Ihnen Jusammen, noch weit brohender, als jenes, Das Sie vordem zu Regensburg gestürzt.

Man spreche, sagt er - ach! ich kann's nicht sagen - Wallenstein (gespannt). Run?

Comenium (gelpanni).

Herzogin. Bon einer zweiten — (fie flodt.) Wallenstein. Zweiten —

Herzogin.

- Absetzung.

Committee of the Commit

The second second second

Wallenstein. Spricht man?

(Deftig bewegt burch bas Zimmer gehenb.)

D! fie zwingen mich, fie ftogen

Schimpflichern

Gewaltsam, wider meinen Willen, mich hinein.

Herzogin (sich bittend an ihn schmiegend).

O, wenn's noch Zeit ist, mein Gemahl! — wenn es Mit Unterwerfung, mit Nachgiebigseit Kann abgewendet werden — Geben Sie nach — Gewinnen Sie's dem stolzen Herzen ab, Es ist Ihr Herr und Kaiser, dem Sie weichen.

O! lassen Sie es länger nicht geschehn, Daß hämische Bosheit Ihre gute Absicht Durch gistige, verhaßte Deutung schwärze.

Mit Siegeskraft der Wahrheit stehen Sie auf, Die Lügner, die Berleumder zu beschämen!

Wir haben so der guten Freunde wenig.

Sie wissen's! Unser schnelles Glüd hat uns Dem Haß der Menschen flohzgestellt — Was sind wir, Wenn kaiserliche Huld sich von uns wendet!

### Dritter Auftritt.

Grafin Tergin, welche bie Bringeffin Thetla an ber Ganb führt, ju ben Borigen.

Grafin. Wie, Schwester? Bon Geschäften schon die Rebe Und, wie ich seh', nicht von erfreulichen, Eh er noch seines Kindes froh geworden? Der Freube gehört ber erfte Augenblid. Dier , Bater Friedland , bas ift beine Tochter!

(Thetla nabert fic ihm fouchtern und will fic auf feine hand beugen; er empfangt fle in feinen Armen und bleibt einige Beit in ihrem Anschauen verforen fleben.)

Wallenstein. Ja! Schon ift mir bie hoffnung aufgegangen. 3ch nehme fie jum Pfanbe größern Gluds.

Bergogin. Gin gartes Rind noch mar fie, als Gie gingen,

Das große beer bem Raifer aufzurichten. Bernach, als Gie vom Feldzug beimgetehrt Aus Bommern, mar die Tochter icon im Stifte,

200 fie geblieben ift bis jest.

Wallenstein. Bir hier im Felb geforgt, fie groß zu machen, Das höchste Groische ihr zu erfechten, Sat Mutter Natur in ftillen Rloftermauern Das Ihrige gethan, bem lieben Rind Mus freier Bunft bas Göttliche gegeben Und führt fie ihrem glanzenden Beichid

Und meiner hoffnung icon gefcmudt entgegen. Bergogin (jur Pringeffin). Du hatteft beinen Bater wohl nicht wieber Ertannt, mein Rind? Raum gahlteft du acht Jahre,

Als bu fein Angeficht gulett gefehn.

Um biefe icone Stirne flechten fann.

Ehekla. Doch, Mutter, auf ben ersten Blick — Mein Bater hat nicht gealtert — Bie sein Bild in mir gelebt,

Go ftebt er blubend jett vor meinen Augen.

Wallenflein (gur Bergogin). Das holbe Rind! Wie fein bemerkt und wic Berftandig! Sieh, ich gurnte mit bem Schicfal, Dag mir's ben Gohn verfagt, ber meines Ramens Und meines Bludes Erbe tonnte fein. In einer folgen Linie von Fürften Mein ichnell verlöschtes Dafein weiter leiten. 3ch that bem Schidfal Unrecht. Sier auf biefes Jungfräulich blühende Saupt will ich ben Rrang Des friegerifchen Lebens nieberlegen; Richt für verloren acht' ich's, wenn ich's einft, In einen foniglichen Schmud verwandelt,

(Er halt fie in feinen Armen, wie Piccolomini hereintritt.)

### Bierter Auftritt.

Max Biccolomini und bald darauf Graf Terzih zu den Borigen. Grafin. Da tommt der Paladin, der uns beschütte. Wallenstein. Gei mir willtommen, Mar! Stets marft bu mir Der Bringer irgend einer iconen Freude,

Und wie bas gludliche Geftirn bes Morgens, Kübrst bu die Lebenssonne mir berauf. Mar. Mein General -Wallenftein. Bis jett mar es ber Raifer, Der bich burch meine Sand belohnt. Beut haft bu Den Bater bir, ben gliidlichen, verpflichtet, Und biefe Schuld muß Friedland felbft bezahlen. Mar. Dein Flirft! Du eilteft febr, fie abzutragen. 3ch tomme mit Beschämung, ja, mit Schmerz; Denn taum bin ich hier angelangt, hab' Mutter Und Tochter beinen Armen überliefert. So wird aus beinem Marftall, reich geschirrt, Ein pracht'ger Ragbang mir von bir gebracht, Für die gehabte Müh' mich abzulohnen. Ja, ja, mich abzulohnen. Eine Müh', Ein Amt blok mar's! nicht eine Bunft, für die 3ch's vorschnell nahm und bir icon volles Bergens Bu banten tam — Rein, fo war's nicht gemeint. Dag mein Beschäft mein iconftes Glud fein follte! (Tergit tritt berein und übergibt bem Bergog Briefe, welche diefer fonell erbricht.) Grafin (ju Max). Belohnt er Ihre Mühe? Seine Freude Bergilt er Ihnen. Ihnen fteht es an, So gart zu benken; meinem Schwager ziemt's. Sich immer groß und fürftlich ju beweisen. Thekla. Go muft' auch ich an feiner Liebe zweifeln. Denn feine gutigen bande ichmudten mich, Roch eh bas Berg bes Baters mir gesprochen. Mar. Ra, er muß immer geben und beglücken! (Er ergreift ber Bergogin Band, mit fteigender Warme.) Was dant' ich ihm nicht Alles - o, was fprech' ich Richt Alles aus in diefem theuren Ramen Friedland! Reitlebens foll ich ein Gefangner fein Bon diesem Namen — barin blüben foll Mir jedes Blud und jede icone hoffnung -Reft, wie in einem Bauberringe, balt Das Schictfal mich gebannt in Diefem Namen. Brafin (welche unterbeffen ben Bergog forgfältig beobachtet, bemertt, bag er bei ben Briefen nachbentenb geworben). Der Bruder will allein fein. Lagt uns geben. Wallenftein (wendet fich fonell um, faßt fich und fpricht heiter jur Bergogin). Rod einmal, Fürstin, beiß' ich Gie im Feld willtommen. Sie find bie Wirthin biefes Bofs - Du. Mar.

Indeß wir hier des herrn Geschäfte treiben. (May Biccolomini bietet der herzogin den Arm, Gräfin führt die Prinzeffin ab.) Terzky (ihm nadrufend). Berfäumt nicht, der Bersammlung beizuwohnen.

Birft diesmal noch bein altes Amt verwalten.

# Junfter Auftritt.

Wallenstein (in tiefem Rachbenten ju fich felbft). Sie hat ganz recht gesehn — So ist's und stimmt Bolltommen gu ben übrigen Berichten -Sie haben ihren letten Schluß gefaßt In Bien, mir ben Rachfolger icon gegeben. Der Ungarn Ronig ift's, ber Ferdinand, Des Raifers Göhnlein, ber ift jest ihr Beiland, Das neu aufgehende Gestirn! Mit uns . Gebenkt man fertig icon gu fein, und wie Ein Abgeschiedner find wir icon beerbet. Drum feine Beit verloren! (Indem er fich umwendet, bemertt er ben Tergty und gibt ihm einen Brief.) Graf Altringer läßt fich entschuldigen, Auch Gallas — Das gefällt mir nicht. Und wenn bu Terakn. Roch langer faumft, bricht Giner nach dem Andern. Wallenftein. Der Altringer hat die Tiroler Baffe, Ich muß ihm Ginen schiden, bag er mir Die Spanier aus Mailand nicht herein läßt. - Run, ber Gefin, ber alte Unterhandler, Sat fich ja fürzlich wieder bliden laffen. Bas bringt er uns vom Grafen Thurn? Der Graf entbietet bir, Terzkn. Er hab' ben ichmed'ichen Rangler aufgesucht Bu Balberftadt, mo jeto ber Convent ift; Der aber fagt, er fei es mud' und wolle Richts weiter mehr mit dir gu ichaffen baben. Wallenstein. Wie fo? Cerakn. Es fei bir nimmer Ernft mit beinen Reben. Du wollft bie Schweden nur gum Rarren haben, Dich mit den Sachsen gegen fie verbinden, Am Ende fie mit einem elenden Stud Gelbes Abfertigen. Wallenstein. Go! Meint er wohl, ich foll ihm Ein icones beutsches Land gum Raube geben, Dag wir gulett auf eignem Grund und Boden Selbft nicht mehr herren find? Sie müffen fort, Fort, fort! Bir brauchen feine folche Nachbarn. Bergkn. Gonn' ihnen boch bas Fledchen Land, geht's ja Richt von bem Deinen! Bas befümmert's bich, Benn bu bas Spiel gewinnest, wer es gablt. Wallenstein. Fort, fort mit ihnen! - Das verftehft bu nicht. Es foll nicht von mir beigen, daß ich Deutschland

Daß alle Chefs, die hier zugegen find, Dir blind sich überliefern — willst du dann Ernst machen endlich, mit beherzter That Das Milic perfunden?

Das Glück versuchen?
Wallenstein. Schaff mir die Verschreibung!
Mo. Bedenke, was du thuft! Du kannst des Kaisers
Begehren nicht erfüllen — kannst das Heer
Nicht schwächen lassen — nicht die Regimenter
Zum Spanier stoßen lassen, willst du nicht
Die Macht auf ewig aus den Händen geben.
Bedenk' das Audre auch! Du kannst des Kaisers
Vesehl und ernste Ordre nicht verhöhnen,
Nicht länger Ausstuckt suchen, temporisieren,
Wills du nicht förmlich brechen mit dem Hof.
Entschließ dich! Willst du mit entschlösiner That
Zuvor ihm kommen? Willst du, ferner zögernd,
Das Aeuserste erwarten?

Wallenstein. Das geziemt sich,

Ch man bas Meugerfte beschließt! D! nimm ber Stunde mahr, eh fie entschlüpft. So felten tommt ber Augenblid im Leben, Der mahrhaft wichtig ift und groß. Wo eine Entscheidung foll geschehen, ba muß Bieles Sich glücklich treffen und zusammenfinden -Und einzeln nur, zerftreuet zeigen fich Des Gludes Faben, Die Gelegenheiten, Die, nur in einen Lebenspuntt gufammen Gedrängt, ben schweren Früchtefnoten bilben. Sieh, wie entscheidend, wie verhängnigvoll Sich's jetzt um bich jusammenzieht! - Die Baupter Des heers, die besten, trefflichsten, um bich, Den foniglichen Führer, her versammelt, Rur beinen Wint erwarten fie - D! lag Sie fo nicht wieder auseinander geben! Go einig führst bu fie im gangen Lauf Des Rrieges nicht zum zweiten Mal zusammen. Die hohe Fluth ift's, die bas schwere Schiff Bom Strande bebt - und jedem Gingelnen Wächst das Gemuth im großen Strom ber Menge. Bett haft du fie, jett noch! Bald fprenat ber Rrieg Sie wieder auseinander, bahin, borthin -In eignen fleinen Sorgen und Intreffen Berftreut fich ber gemeine Beift. Ber beute, Bom Strome fortgeriffen, fich vergißt, Wird nüchtern werden, fieht er fich allein,

Rur seine Dhumacht fühlen und geschwind Umlenten in Die alte, breitgetretne Fahrstraße ber gemeinen Bflicht, nur wohl-Behalten unter Dach zu fommen suchen. Wallenstein. Die Reit ist noch nicht ba. So faast bu immer. Wann aber wird es Zeit fein? Wallenstein. Wenn ich's fage. Bllo. D, bu wirft auf bie Sternenstunde warten, Bis dir die irdische entflieht! Glaub' mir, In beiner Bruft find beines Schichfals Sterne. Bertrauen zu bir felbst, Entschloffenheit Ift beine Benus! Der Maleficus, Der eing'ge, ber bir ichabet, ift ber Bweifel. Wallenflein. Du rebft, wie bu's verftebft. Wie oft und vielmals Ertlart' ich bir's! - Dir flieg ber Jupiter Hinab bei ber Geburt, der helle Gott; Du fannst in bie Gebeimnisse nicht schauen. Rur in ber Erde magft bu finfter mublen, Blind, wie ber Unterirdische, ber mit dem bleichen Bleifarbnen Schein ins Leben bir geleuchtet. Das Irbifche, Gemeine magft bu febn, Das Nächste mit bem Rachften flug verfnüpfen; Darin vertrau' ich bir und glaube bir. Doch, was geheimnisvoll bedeutend webt Und bildet in ben Tiefen ber Natur, -Die Beifterleiter, die aus biefer Welt bes Staubes Bis in die Sternenwelt mit tausend Sprossen Binauf fich baut, an ber die himmlischen Gewalten wirkend auf und nieder wandeln, - Die Kreise in den Kreisen, die sich eng Und enger ziehn um bie centralische Sonne -Die fieht bas Mug nur, bas entfiegelte, Der hellgebornen, heitern Jovistinder. (Rachbem er einen Bang burch ben Saal gemacht, bleibt er fieben und fahrt fort.) Die himmlischen Gestirne machen nicht Blog Tag und Nacht, Frühling und Sommer — nicht Dem Gamann bloß bezeichnen fie bie Beiten Der Aussaat und ber Ernte. Auch bes Menschen Thun Ift eine Aussaat von Berhangniffen, Bestreuet in der Butunft buntles Land, Den Schicfalsmächten hoffend übergeben.

Da thut es noth, die Saatzeit zu erkunden, Die rechte Sternenstunde auszulesen, Des himmels häuser forschend zu durchspüren, Es schickt ber Kaiser sieben Reitende An Herzog Friedland ab mit dieser Bitte Und sleht, wo er als Herr besehlen kann. Umsonst! Es hört in diesem Augenblick Der Herzog nur ben alten Haß und Groll, . Gibt das gemeine Beste preis, die Rachgier An einem alten Feinde zu vergnügen. Und so fällt Regensburg!

wallenftein. Bon welcher Zeit ift benn bie Rebe, Max? Ich hab' gar fein Gebachtniß mehr.

Mar. Er meint,

Wie wir in Schlesien waren.

Wallenstein. So! jo! fo! Was aber hatten wir benn bort zu thun? Mar. Die Schweben braus zu schlagen und die Sachsen. Wallenstein. Recht! Neber der Beschreibung da vergess ich Den ganzen Krieg — (Zu Questenberg.)

Mur weiter fortgefahren!
Auestenberg. Am Oberstrom vielleicht gewann man wieder,
Was an der Donau schimpslich ward verloren.
Erstaunenswerthe Dinge hoffte man
Auf dieser Kriegesbühne zu erleben,
Wo Friedland in Berson zu Felde zog,
Der Nebenbuhler Gustavs einen — Thurn
Und einen Arnheim vor sich sand. Und wirklich
Gerieth man nahe gnug hier an einander,

Doch, um als Freund, als Gast sich zu bewirthen. Ganz Deutschland seufzte unter Kriegeslaft,

Doch Friede war's im Wallenstein'schen Lager.
Wallenstein. Manch blutig Treffen wird um nichts gefochten, Weil einen Sieg der junge Feldherr braucht.
Ein Bortheil des bewährten Feldherrn ist's,
Daß er nicht nöthig hat, zu schagen, um
Der Welt zu zeigen, er versteb' zu siegen.
Mir konnt' es wenig helfen, meines Glücks
Wich über einen Arnheim zu bedienen;
Biel nützte Deutschland meine Mäßigung,
Bär' mir's geglückt, das Bündniß zwischen Sachsen
Und Schweben, das verderbliche, zu lösen.

Auestenberg. Es glückte aber nicht, und so begann Aufs neu das blut'ge Kriegesspiel. Hier endlich Rechtsertigte der Fürst den alten Ruhm. Auf Steinan's Feldern streckt das schwedische Heer Die Wassen, ohne Schwertstreich überwunden — Und hier, mit Andern, lieserte des himmels

Gerechtigfeit ben alten Aufruhrstifter. Die fluchbelabne Radel biefes Rriegs, Matthias Thurn, bes Rachers Sanben aus. - Doch in großmuth'ge hand mar er gefallen, Statt Strafe fand er Lohn, und reich beschentt Entließ der Fürft ben Erzfeind feines Raifers. Wallenstein (lacht). Ich weiß, ich weiß — Sie hatten schon in Wien Die Kenfter, die Balcons voraus gemiethet, Ihn auf bem Armenfunderfaren gu febn -Die Schlacht hatt' ich mit Schimpf verlieren mogen, Doch bas vergeben mir bie Wiener nicht, Dag ich um ein Spettatel fie betrog. Queftenberg. Befreit mar Schlefien, und Alles rief Den Bergog nun ins hartbebrangte Bapern. Er fett auch wirklich fich in Marich — gemächlich Durchzieht er Bobeim auf bem langften Bege; Doch, eh er noch ben Feind gesehen, wendet Er ichleunig um, bezieht fein Binterlager, briidt Des Raifers Lanber mit bes Raifers Beer. Wallenftein. Das heer mar zum Erbarmen, jede Rothburft, jede Bequemlichteit gebrach - ber Winter tam. Bas benkt die Majestat von ihren Truppen? Sind wir nicht Menfchen? nicht ber Ralt' und Raffe, Nicht jeder Nothdurft fterblich unterworfen? Fluchwitrbig Schidfal bes Solbaten! Wo Er hintommt, flieht man bor ihm - wo er weggeht, Bermunicht man ihn! Er muß fich Alles nehmen; Man gibt ihm nichts, und Jeglichem gezwungen Bu nehmen, ift er Jeglichem ein Granel. Bier fteben meine Benerals. Caraffa! Graf Deobati! Buttler! Sagt es ihm, Bie lang ber Gold ben Truppen ausgeblieben? Buttler. Gin Jahr icon fehlt die Löhnung. Wallenstein. Und sein Sold Dug bem Solbaten werben; barnach beißt er! Queftenberg. Das flingt gang anbers, als ber Fürft von Friedland Bor acht, neun Sahren fich vernehmen ließ. Wallenstein. Ja, meine Schuld ift es, weiß wohl, ich felbst Sab' mir ben Raifer fo verwöhnt. Da! Bor neun Jahren, Beim Danenfriege, ftellt' ich eine Macht ihm auf Bon vierzigtaufend Ropfen oder fünfzig, Die aus bem eignen Gadel feinen Deut Ihm toftete - Durch Sachsens Rreise gog Die Rriegesfurie, bis an die Scheeren Des Belts ben Schreden feines Namens tragend.

Da war noch eine Zeit! Im ganzen Raiserstaate Rein Nam' geehrt, gefeiert, wie ber meine, Und Albrecht Ballenftein, fo bieß Der britte Ebelftein in feiner Rrone! Doch auf bem Regensburger Fürstentag, Da brach es auf! Da lag es fund und offen, Aus welchem Beutel ich gewirthichaft't hatte. Und was war nun mein Dank dafür, daß ich, Ein treuer Kürstenknecht, der Bolter Kluch Auf mich geburdet - biefen Rrieg, der nur Ihn groß gemacht, die Fürsten gablen laffen? Bas? Aufgeopfert wurd' ich ihren Rlagen, - Abgesett murd' ich. Eure Gnaben weiß. Questenbera. Wie fehr auf jenem ungludsvollen Reichstag Die Freiheit ihm gemangelt. Tod und Teufel! Wallenstein. Ich hatte, mas ihm Freiheit schaffen konnte. - Rein, Berr! Seitbem es mir fo folecht betam. Dem Thron zu bienen auf bes Reiches Roften, Sab' ich vom Reich gang anders benten lernen. Bom Raifer freilich bab' ich biefen Stab; Doch führ' ich jest ihn als bes Reiches Felbherr, Bur Bohlfahrt Aller, ju bes Bangen Beil, Und nicht mehr gur Bergrößerung des Ginen! Bur Sache boch. Was ist's, bas man von mir begehrt? Queftenberg. Fürs Erfte wollen Seine Majeftat. Dag die Armee ohn' Aufschub Bohmen raume. Wallenstein. In diefer Jahrszeit? Und wohin will man, Dag wir uns wenden? Queftenberg. Dahin, wo der Feind ift: Denn Seine Majestät will Regensburg Bor Oftern noch vom Feind gefäubert febn, Daß langer nicht im Dome lutherisch Gepredigt merbe — feterischer Gräul

Gepredigt werde — letzerischer Gräul Des Festes reine Feier nicht besude. Wallenstein. Kann das geschehen, meine Generals? Ilo. Es ist nicht möglich. Buttler. Es kann nicht geschehn.

Auestenberg. Der Kaiser hat auch schon bem Oberst Suys Befehl geschickt, nach Bayern vorzurücken.

Wallenstein. Was that ber Suys? Auestenberg. Bas er schulbig war.

Er rückte vor.

Wallenstein. Er rückte vor! Und ich,

Sein Thef, gab ihm Befehl, ausdrücklichen, Richt von dem Platz zu weichen! Steht es so Um mein Kommando? Das ift der Gehorsam, Den man mir schuldig, ohne den kein Kriegsstand zu denken ist? Sie, meine Generale, Seien Richter! Was verdient der Officier, Der eidvergessen seine Ordre bricht?

Illo. Den Tod!

Wallenstein (ba bie Lebrigen bebenklich schweigen, mit erhöhter Stimme). Graf Piccolomini, was hat er

Berdient? Mar (nach einer langen Paufe). Nach des Gesetzes Wort — den Tod! Isolani. Den Tod! Buttler. Den Tod nach Kriegesrecht!

(Questenberg fieht auf. Ballenftein folgt, es erheben fich Alle.) Wallenftein. Dazu verdammt ihn das Gefet, nicht ich!

Und wenn ich ihn begnadige, geschieht's Aus schuld'ger Achtung gegen meinen Raiser.

Queftenberg. Benn's fo ftebt, hab' ich hier nichts mehr zu fagen.

Wallenstein. Rur auf Bedingung nahm ich dies Kommando; Und gleich die erste war, daß mir zum Rachtheil Kein Wenschenkind, auch selbst der Kaiser nicht, Bei der Armee zu sagen haben sollte.
Benn sür den Ausgang ich mit meiner Ehre Und meinem Kopf-soll haften, muß ich herr Darüber sein. Was machte diesen Gustav Unwiderstehlich, unbestegt auf Erden? Dies: daß er König war in seinem Keer! Ein König aber, einer, der es ist, Ward nie bestegt noch, als durch seines Eleichen —

Jedoch zur Sach'! Das Beste soll noch tommen. Ausstenberg. Der Kardinal-Infant wird mit dem Frühjahr

Aus Mailand ruden und ein spanisch heer Durch Deutschland nach ben Rieberlanden führen.

Damit er ficher seinen Weg verfolge, Will ber Monarch, bag bier aus ber Ner

Will der Monarch, daß hier aus ber Armee Acht Regimenter ihn zu Pferd begleiten.

Wallenstein. Ich merk, ich merk — Acht Regimenter — Wohl, Bohl ausgesonnen, Pater Lamormain! Bar' ber Gebank' nicht so verwünscht gescheit,

Man war' versucht, ihn herzlich dumm zu nennen. Achteausend Pferde! Ja, ja! es ift richtig,

Ich seh' es kommen.

Auestenberg. Es ist nichts bahinter Bu fehn. Die Rlugheit rath's, die Roth gebeut's.

5

1

ひん 神神 軍の後の大

Wallenstein. Wie, mein herr Abgesandter? Ich soll's wohl Richt merten, daß man's mude ift, die Dacht, Des Schwertes Griff in meiner hand zu fehn? Daß man begierig biefen Bormand hafcht, Den fpan'ichen Ramen braucht, mein Bolt zu mindern, Ins Reich zu führen eine neue Dacht. Die mir nicht untergeben fei. Dich fo Gerad bei Geit' zu werfen, bagu bin ich Euch noch zu machtig. Dein Bertrag erheischt's, Daß alle Raiferheere mir gehorchen, So weit die deutsche Sprach' gerebet wird. Bon fpan'ichen Truppen aber und Infanten, Die burch bas Reich als Gafte mandernd giehn, Steht im Bertrage nichts — Da tommt man benn So in ber Stille hinter ihm herum, Macht mich erft schwächer, bann entbehrlich, bis Man fürzeren Broceg tann mit mir machen. - Wozu die frummen Wege, Berr Minister? Berad heraus! Den Raifer brudt bas Pactum Mit mir. Er möchte gerne, baß ich ginge. 3ch will ihm den Gefallen thun; bas war Beschlofine Sache, Herr, noch eh Sie kamen.

(Es entfleht eine Bewegung unter ben Generalen, welche immer junimmt.)

Es thut mir leid um meine Obersten;
Noch seh' ich nicht, wie sie zu ihren vorgeschoßnen Gelbern, Zum wohlverdienten Lohne kommen werden.
Neu Regiment dringt neue Menschen auf,
Und früheres Berdienst veraltet schness.
Es dienen viel Ausländische im Heer,
Und war der Mann nur sonsten brav und tüchtig,
Ich psiegte eben nicht nach seinem Stammbaum,
Noch seinem Katechismus viel zu fragen.
Das wird auch anders werden künftigin!
Nun — mich geht's nichts mehr an. (Er seht sich)
Mar.

Mar.

Da sei Gott für,
Daß es bis dahin kommen soll! — Die ganze
Armee wird furchtbar gährend sich erheben —
Der Kaiser wird mißbraucht, es kann nicht sein.
Folani. Es kann nicht sein, denn Alles ging zu Trümmern.
Wallenstein. Das wird es, treuer Folan. Zu Trümmern.
Wird Alles gehn, was wir bedächtig bauten.
Deswegen aber sind't sich doch ein Feldherr,
Und auch ein Kriegsheer läuft noch wohl dem Kaiser
Zusammen, wenn die Trommel wird geschlagen.

Mar (gefcaftig, leibenfcaftlich von Ginem jum Andern gebend und fie befauftigenb). Bor' mich, mein Jeloherr! Bort mich, Oberften! Lag bich beschwören, Gurft! Befchließe nichts, Bis wir gufammen Rath gehalten, bir Borftellungen gethan - Rommt, meine Freunde! 3ch hoff', es ift noch Alles berauftellen. Terzky. Rommt, fommt! im Borfaal treffen wir die Anbern. (Geben.) Buttler (ju Queftenberg). Wenn guter Rath Gebor bei Ihnen findet, Bermeiben Gie's, in biefen erften Stunden Sich öffentlich ju zeigen, schwerlich mochte Sie Der goldne Schluffel vor Dighandlung ichugen.

(Laute Bewegungen braugen.) Wallenstein. Der Rath ift gut - Octavio, du wirft Rur unfers Baftes Sicherheit mir haften. Gehaben Sie fich mohl, von Duestenberg! (Als Diefer reben will.) Richts, nichts von bem verhaften Gegenstand! Sie thaten Ihre Schuldigkeit. Ich weiß Den Dann von feinem Amt zu unterscheiben.

Indem Queftenberg mit dem Octavio abgehen will, bringen Got, Tiefenbad, Colalto herein, benen noch mehrere Rommanbeurs folgen.

Bot. Bo ift er, ber uns unfern General -Ciefenbach (jugleich). Bas muffen wir erfahren, bu willft uns -Colalto (jugleich). Bir wollen mit bir leben, mit bir fterben. Wallenftein (mit Ansehen, indem er auf 300 geigt).

Dier ber Keldmaricall weiß um meinen Willen. (Bebt ab.)

## Dritter Aufzug.

Ein Rimmer.

Erfter Auftritt.

Allo und Teratn.

Terzky. Run fagt mir, wie gebentt Ihr's biefen Abend Beim Gastmahl mit ben Obriften zu machen? 3llo. Gebt Acht! Bir feten eine Formel auf, Worin wir uns bem Bergog insgesammt Berichreiben, fein ju fein mit Leib und Leben, Richt unfer lettes Blut für ibn gu fparen; Jedoch der Gidespflichten unbeschabet. Die wir dem Raiser schuldig find. Merkt wohl! Die nehmen wir in einer eignen Rlausel Ausbrücklich aus und retten bas Bewiffen. Run hort! Die also abgefaßte Schrift Shiller, Werte. II.

Wallenstein. Wie, mein herr Abgesandter? Ich foll's wohl Richt merten, bag man's mube ift, die Macht, Des Schwertes Griff in meiner Sand ju febn? Dag man begierig diefen Bormand baicht, Den fpan'ichen Ramen braucht, mein Bolt zu minbern, Ins Reich zu führen eine neue Macht, Die mir nicht untergeben fei. Dich fo Berad bei Geit' ju merfen, bagu bin ich Euch noch zu machtig. Dein Bertrag erheischt's. Daß alle Raiferheere mir gehorchen, So weit die beutsche Sprach' geredet wird. Bon span'schen Truppen aber und Infanten, Die burch bas Reich als Gafte manbernb giehn, Steht im Bertrage nichts - Da tommt man benn Go in der Stille hinter ihm herum, Macht mich erft schwächer, bann entbehrlich, bis Man fürzeren Broceg tann mit mir machen. - Bogn die frummen Bege, Berr Minifter? Berad heraus! Den Raifer briidt bas Bactum Mit mir. Er mochte gerne, daß ich ginge. Ich will ihm ben Gefallen thun; bas mar Beschloßne Sache, Herr, noch eh Sie kamen. (Es entfleht eine Bewegung unter ben Generalen, welche immer

junimmt.) Es thut mir leid um meine Oberften; Roch feh' ich nicht, wie fie ju ihren vorgeschofnen Gelbern, Rum wohlverdienten Lohne kommen werden. Neu Regiment bringt neue Menschen auf, Und früheres Berdienft veraltet ichnell. Es bienen viel Ausländische im Beer, Und war der Mann nur sonsten brav und tüchtig, 3d pflegte eben nicht nach feinem Stammbaum, Roch feinem Ratechismus viel zu fragen. Das wird auch anders werden fünftighin! Mun - mich geht's nichts mehr an. (Er fest fic.) Mar. Da sei Gott für. Daß es bis babin tommen foll! - Die gange Armee wird furchtbar gahrend fich erheben -

Afolani. Es kann nicht sein, benn Alles ging zu Trümmern. Wallenstein. Das wird es, treuer Folan. Zu Trümmern Wird Alles gehn, was wir bebächtig bauten. Deßwegen aber sind't sich doch ein Feldherr, Und auch ein Kriegsbeer läust noch wohl dem Kaiser Busammen, wenn die Trommel wird geschlagen.

Der Raifer wird migbraucht, es tann nicht fein.

Mar (gefcaftig, leibenfcaftlich von Ginem jum Andern gebend und fie befauftigenb). bor' mich, mein Felbherr! Bort mich, Oberften! Lag bich beschwören, Fürft! Beschließe nichts, Bis wir jufammen Rath gehalten, bir Borftellungen gethan - Rommt, meine Freunde! 3ch hoff', es ift noch Alles berguftellen. Bergky. Rommt, fommit! im Borfaal treffen wir bie Anbern. (Gegen.) Buttler (ju Queffenberg). Benn guter Rath Gebor bei Ihnen finbet, Bermeiben Gie's, in biefen erften Stunben Sich öffentlich zu zeigen, schwerlich mochte Sie Der goldne Schluffel vor Dighandlung ichuten.

(Laute Bewegungen braugen.) Wallenstein. Der Rath ift gut - Octavio, bu wirft Gur unfers Gaftes Sicherheit mir haften. Gehaben Gie fich mohl, von Dueftenberg! (Als Diefer reben will.) Nichts, nichts von dem verhaften Wegenstand! Sie thaten Ihre Schuldigfeit. 3ch weiß Den Dann bon feinem Amt zu unterscheiben.

Indem Queftenberg mit bem Octabio abgeben will, bringen Gas, Ziefenbad, Colalto herein, benen noch mehrere Rommanbeurs folgen.

Wo ift er, ber uns unfern General -Tiefenbach (jugleich). Bas müffen wir erfahren, bu willft uns -Colalto (jugleich). Wir wollen mit bir leben, mit bir fterben. Wallenftein (mit Anfeben, inbem er auf 300 geigt). Dier der Reldmaricall weiß um meinen Willen. (Geht ab.)

## Dritter Aufzug.

Ein Zimmer.

Erfter Auftritt. Allo und Tergth.

Terzky. Run fagt mir, wie gebenkt Ihr's biefen Abend Beim Gastmahl mit ben Obriften gu machen? 3llo. Webt Acht! Wir feten eine Formel auf, Borin wir uns bem Bergog insgesammt Berichreiben, fein zu fein mit Leib und Leben, Richt unfer lettes Blut für ihn gu fparen; Jedoch ber Gidespflichten unbeschabet. Die wir bem Raiser schuldig find. Merkt mohl! Die nehmen wir in einer eignen Rlaufel Ausbrudlich aus und retten bas Bewiffen. Run bort! Die alfo abgefaßte Schrift 5 Schiller, Werte. II.

Wird ihnen vorgelegt vor Tifche, Reiner Wird daran Anstoß nehmen — hört nun weiter! Rach Tafel, wenn ber trübe Beift bes Beins Das Berg nun öffnet und die Angen ichließt, Läßt man ein unterschobnes Blatt, worin Die Rlaufel fehlt, zur Unterschrift berumgehn.

Terzky. Wie? Dentt 3hr, bag fie fich burch einen Gib Bebunden glauben werden, den wir ihnen

Durch Gauteltunft betrüglich abgeliftet? Bllo. Gefangen haben wir fie immer - Lagt fie

Dann über Arglift fchrein, fo viel fie mogen. Am Sofe glaubt man ihrer Unterschrift Doch mehr, als ihrem beiligften Betheuern. Berrather find fie einmal, muffen's fein; Go machen fie aus ber Roth mohl eine Tugend.

Tersky. Mun, mir ift Alles lieb, geschieht nur was, Und ruden wir nur einmal von ber Stelle.

Bllo. Und bann - liegt auch fo viel nicht bran, wie weit Wir damit langen bei ben Generalen; Benug, wenn wir's bem herrn nur überreben, Sie feien fein — benn handelt er nur erft Dit feinem Ernft, als ob er fie icon batte, So hat er fie und reißt fie mit fich fort.

Bergky. Ich tann mich manchmal gar nicht in ihn finben. Er leiht dem Feind sein Ohr, läßt mich dem Thurn, Dem Arnheim fcbreiben, gegen ben Gefina Beht er mit fühnen Worten frei heraus, Spricht ftundenlang mit uns von feinen Planen. Und mein' ich nun, ich hab' ihn - weg auf einmal Entschlüpft er, und es scheint, als war' es ibm Um nichts zu thun, als nur, am Plat zu bleiben.

Bllo. Er feine alten Blane aufgegeben! 3ch fag' Euch, baß er wachend, schlafend mit Nichts Anderm umgeht, daß er Tag für Tag Defimegen bie Blaneten fragt -

Merakn. Ra, wift Ahr. Dag er fich in der Racht, die jeto tommt. Im astrologischen Thurme mit dem Doctor Einschließen wird und mit ihm observieren? Denn es foll eine wicht'ge Racht fein, bor' ich. Und etwas Großes, Langerwartetes Um Simmel vorgebn.

Benn's bier unten nur gefdieht. Die Generale find voll Gifer jett

Und werden fich zu Allem bringen laffen,

Rur um ben Chef nicht zu verlieren. Geht! So haben wir den Anlag bor ber Sand Bu einem engen Bundnig wider'n Sof. Unschuldig ift ber Name zwar, es beißt: Man will ibn beim Rommando bloß erhalten. Doch mißt 3hr, in ber Site bes Berfolgens Berliert man balb ben Anfang aus ben Augen. 3ch bent' es icon ju farten, bag ber Fürft Sie willig finden - willig glauben foll Bu jebem Bagftud. Die Belegenheit Soll ihn verführen. Ift ber große Schritt Rur erft gethan, ben fie gu Wien ihm nicht verzeihn. So wird ber Rothzwang ber Begebenheiten Ihn weiter icon und weiter führen; nur Die Wahl ift's, mas ihm schwer wird; brangt die Roth, Dann tommt ibm feine Starte, feine Rlarbeit. Bergky. Das ift es auch, worauf ber Feind nur wartet, Das heer uns guguführen.

Bllo. Romint! Wir muffen Das Wert in biefen nachsten Tagen weiter forbern, Als es in Jahren nicht gedieh - Und fteht's Rur erft bier unten gludlich, gebet Acht, So werben auch die rechten Sterne icheinen! Rommt zu den Oberften! Das Gifen muß Beichmiedet werben, weil es glüht.

Geht Ihr hin, 3llo. Terzkn. 3ch muß die Grafin Tergty hier erwarten. Bift, daß wir auch nicht mußig find — wenn ein Strick reißt, ift icon ein andrer in Bereitschaft. Bllo. Ja, Gure Bausfrau lächelte fo liftig.

Was habt ibr?

Terzky. Ein Geheimniß! Still! Sie tommt! (Juo geht ab.)

### Zweiter Auftritt.

Graf und Grafin Tergty, bie aus einem Rabinet heraustritt, bernach ein Bedienter, barauf 3110.

Rommt fie? 3ch halt' ihn langer nicht gurud. Cerskn. Grafin. Gleich wird fie ba fein. Schict' ihn nur. Terikn. Zwar weiß ich nicht, ob wir uns Dant bamit Beim Berrn verdienen werben. Ueber biefen Buntt, Du weißt's, hat er fich nie herausgelaffen. Du haft mich überrebet und mußt wiffen, Wie weit bu geben tannft.

3ch nehm's auf mich. Grafin.

Grafin.

(Filt fic.) Es braucht bier teiner Bollmacht - Dhue Borte, Schwager, Berftehn wir uns - Errath' ich etwa nicht, Warum die Tochter bergeforbert worden. Warum just er gewählt, sie abzuholen? Denn Diefes porgefpiegelte Berlobnig Mit einem Brautigam, ben Niemand fennt, Mag Andre blenden! 3ch durchschane bich — Doch bir geziemt es nicht, in foldem Spiel Die Sand zu haben. Richt boch! Meiner Reinheit Bleibt Alles überlaffen. Wohl! - Du follft Dich in ber Schwester nicht betrogen haben. Bedienter (tommt). Die Generale! (Ab.) Cersku (gur Grafin). Sorg' nur, bag bu ihm Den Ropf recht warm machft, mas zu benten gibft -Wenn er zu Tisch tommt, bag er fich nicht lange Bedenke bei ber Unterschrift. Brafin. Sorg' bu für beine Bafte! Beh und fchid' ihn. Bergky. Denn Alles liegt bran, daß er unterschreibt. Brafin. Ru beinen Gaften. Beh! Bo bleibt Ihr, Terafy? Blo (fommt gurud). Das haus ift voll, und Alles wartet Guer. Bergkn. Gleich , gleich! (Bur Grafin.)

Und daß er nicht zu lang verweilt -Es möchte bei bem Alten fonft Berbacht -Brafin. Unnöth'ge Gorgfalt! (Tergity und 300 geben.)

#### Dritter Auftritt.

#### Grafin Tergth. Mag Biccolomini.

Max (blidt foudtern berein). Bafe Terzin! Darf ich? (Tritt bis in bie Mitte bes Bimmers, wo er fich unruhig umfieht.) Sie ist nicht da! Wo ist sie? Seben Sie nur recht Grafin. In jene Ede, ob fie hinterm Schirm Bielleicht versteckt -Da liegen ihre Sanbiduh! Mar. (Will haftig barnach greifen, Grafin nimmt fie gu fich.) Ungut'ge Tante! Sie verleugnen mir -Sie haben Ihre Luft bran, mich zu qualen. Grafin. Der Dank für meine Mib'! Mar. D, fühlten Sie, Wie mir gu Muthe ift! - Seitbem wir bier find -So an mich halten, Wort' und Blide magen! Das bin ich nicht gewohnt! Sie werben fich

An Manches noch gewöhnen, schöner Freund! Auf dieser Probe Ihrer Folgsamkeit Muß ich durchaus bestehn, nur unter der Bedingung Kann ich mich liberall damit befassen.

Max. Bo aber ift sie? Warum kommt sie nicht? Grafin. Sie mussen's ganz in meine Hände legen. Ber kann es besser auch mit Ihnen meinen! Kein Meusch darf wissen, auch Ihr Bater nicht, Der gar nicht!

Nax. Damit hat's nicht Noth. Es ist Hier kein Gesicht, an das ich's richten möchte, Bas die entzückte Seele mir bewegt.

D Tante Terzih! Ist denn Alles hier Berändert, oder din nur ich's! Ich sehe mich Wie unter fremden Menschen. Keine Spur Bon meinen vor'gen Bunschen mehr und Freuden. Bo ift Das alles hin? Ich war doch sonst In eben dieser Belt nicht unzusrieden.
Wie schal ist Alles nun und wie gemein! Die Kameraden sind mir unerträglich, Der Bater selbst, ich weiß ihm nichts zu sagen, Der Dienst, die Wassen sel'gen Geiste sein, Der aus den Bohnungen der ew'gen Freude Zu seinen Kinderspielen und Geschäften, Zu seinen Kinderspielen und Geschäften, Zur ganzen armen Menscheit wiederschrte.

Brafin. Doch muß ich bitten, ein'ge Blide noch Auf diese gang gemeine Welt zu wersen,

Bo eben jett viel Bichtiges geschieht. Mar. Es geht bier etwas por um mich, ich feb's An ungewöhnlich treibender Bewegung; Wenn's fertig ift, tommt's wohl auch bis zu mir. Bo benten Sie, daß ich gewesen, Tante? Doch teinen Spott! Dich angftigte bes Lagers Bewühl, die Fluth zudringlicher Befannten, Der fabe Scherg, bas nichtige Befprach, Es wurde mir zu eng, ich mußte fort, Stillschweigen suchen diesem vollen Bergen Und eine reine Stelle für mein Glud. Rein Lächeln, Gräfin! In ber Rirche mar ich. Es ift ein Rlofter bier, gur himmelspforte, Da ging ich bin, ba fand ich mich allein. Db dem Altar bing eine Mutter Gottes, Ein ichlecht Gemalbe mar's, boch mar's ber Freund,

Zen ich in tiefem Angenblide futte. Bie oft hab' ich die Herrliche gesehn An ihrem Glang, Die Anbrunn ber Berebrer Es hat mich nicht gerührt, und jett auf einmal Ward mir die Andacht flar, so wie die Liebe. Brafin. Benießen Gie Ibr Glud. Bergeffen Gie Die Welt um fich berum. Es foll die Freundichaft Indeffen machiam fur Gie forgen, handeln. Rur fei'n Sie dann auch lentsam, wenn man Ihnen Den Beg zu Ihrem Glude zeigen wirb. Mar. Bo aber bleibt fie benn! - D goldne Reit Der Reise, wo uns jede neue Conne Bereinigte, die fpate Racht nur trennte! Da rann tein Sand, und teine Glode folug. Es ichien die Beit dem Ueberseligen In ihrem em'gen Laufe ftillzufteben. D! Der ift aus dem himmel icon gefallen, Der an der Stunden Bechiel beuten muß! Die Uhr ichlägt feinem Gludlichen. Brafin. Bie lang ift es, daß Gie Ihr Berg entbedten? Bent fruh magt' ich bas erfte Bort. Bie? Beute erft in diefen zwanzig Tagen? Grafin. Mar. Auf jenem Jagbichloß mar es, zwischen bier Und Repomut, wo Gie uns eingeholt, Der letten Station bes gangen Begs. In einem Erter ftanden wir, ben Blid Stumm in bas ode Reld hinaus gerichtet, Und vor uns ritten die Dragoner auf, Die uns ber Bergog jum Geleit gefenbet. Somer laa auf mir bes Scheibens Bangigfeit, Und gitternb endlich magt' ich biefes Wort: Dies alles mahnt mich, Fraulein, bag ich heut Bon meinem Glude icheiben muß. Gie werden In wenig Stunden einen Bater finden, Bon neuen Freunden fich umgeben febn; 3ch werbe nun ein Frember für Gie fein, Berloren in ber Menge - "Sprechen Gie Mit meiner Bafe Teraty!" fiel fie fonell Mir ein, die Stimme gitterte, ich fab Ein glübend Roth die iconen Bangen farben. Und von ber Erbe langfam fich erhebend Trifft mich ihr Auge - ich beberriche mich Micht länger -

(bie Pringeffin ericeint an ber Thure und bleibt fieben, von ber Grafin, aber nicht von Biccolomini bemertt)

— fasse kühn sie in die Arme, Mein Mund berührt den ihrigen — da rauscht' es Im nahen Saal und trennte uns — Sie waren's. Was nun geschehen, wissen Sie.

Grafin (nach einer Paufe mit einem verftohlenen Blid auf Thetta). Und find Sie so bescheiden ober haben So wenig Neugier, daß Sie mich nicht auch

Um mein Geheimniß fragen?

Mar. 3fr Geheimniß? Grafin. Run ja! Wie ich unmittelbar nach Ihnen Ins Zimmer trat, wie ich die Richte fand, Bas sie in diesem ersten Augenbild Des liberraschten Herzens — Mar (lebbast). Run?

#### Dierter Auftritt.

Borige. Thetla, welche fonell hervortritt.

Chekla. Spart Ench die Mühe, Tante!

Das bort er beffer von mir felbft.

Chekla (jur Grafin). Ift er fcon lange hier?

Grafin. Ja wohl, und seine Zeit ist balb vorüber. Wo bleibt Ihr auch so lang?

Chekla. Die Mutter weinte wieder fo. Ich feb' fie leiden

- Und tann's nicht andern, daß ich gludlich bin.

Mar (in ihren Anblid verloren).

Jett hab' ich wieder Muth, Sie anzusehn. Heut tonut' ich's nicht. Der Glanz der Edelsteine, Der Sie umgab, verbarg mir die Geliebte.

Thekla. So sah mich nur Ihr Auge, nicht Ihr Herz.

nar. O! vielen Worgen, als ich Sie im Kreise Der Jhrigen, in Baters Armen fand, Mich einen Frembling sah in diesem Areise — Wie drängte mich's in diesem Augenblick, Jhm um den Hals zu fallen, Bater ihn zu nennen! Doch sein strenges Auge hieß Die heftig wallende Empfindung schweigen, Und jene Diamanten schreckten mich,

Die, wie ein Kranz von Sternen, Sie umgaben. Barum auch mußt' er beim Empfange gleich Den Bann um Sie verbreiten, gleich zum Opfer

Den Engel schmuden, auf bas heitre Berg

Die traur'ge Burbe seines Standes merfen! Wohl barf die Liebe werben um die Liebe. Doch foldem Blang barf nur ein Ronig nahn. Thekla. D. ftill von biefer Mummerei! Gie febn, Wie schnell die Burbe abgeworfen mard. (Bur Grafin.) Er ift nicht heiter. Warum ift er's nicht? Ihr, Tante, habt ihn mir fo fcwer gemacht! War er boch ein gang Andrer auf ber Reife! So ruhig hell! fo froh beredt! 3ch wünschte, Sie immer fo zu febn und niemals anders. Mar. Gie fanben fich, in Ihres Baters Armen, In einer neuen Belt, die Ihnen hulbigt, Bar's auch burch Reuheit nur, Ihr Auge reigt. Thekla. Ja! Bieles reigt mich bier, ich will's nicht leugnen, Mich reigt die bunte, friegerische Buhne, Die vielfach mir ein liebes Bild erneuert, Dir an das Leben, an die Bahrheit fnupft, Bas mir ein iconer Traum nur hat geschienen. Mar. Mir machte fie mein wirklich Glud gum Traum. Auf einer Ansel in des Aethers Söhn Sab' ich gelebt in biefen letten Tagen; Sie hat fich auf die Erd' herabgelaffen, Und diese Brude, die gum alten Leben Zurud mich bringt, trennt mich von meinem Himmel.

Und diese Brücke, die zum alten Leben Burild mich bringt, trennt mich von meinem Himn Thekla. Das Spiel des Lebens fieht sich heiter an, Wenn man den sichern Schatz im Herzen trägt, Und froher kehr' ich, wenn ich es gemustert,

Bu meinem iconern Gigenthum gurud -

(Abbrechend, und in einem scherzhaften Ton.) Was hab' ich Neues nicht und Unerhörtes In dieser kurzen Gegenwart gesehn! Und doch muß alles Dies dem Wunder weichen,' Das diese Schloß geheimnisvoll verwahrt.

Grafin (nadfinnend). Was ware bas? Ich bin boch auch bekannt In allen bunkeln Eden biefes Haufes.

Ehekla (ladelnd). Bon Geistern wird ber Weg bagu beschitt, Zwei Greife halten Bache an ber Pforte.

Grafin (tacht). Ach so! ber astrologische Thurm! Wie hat sich Dies Heiligthum, das sonst so streng verwahrt wird, Gleich in den ersten Stunden Euch geöffnet?

Thekla. Ein kleiner alter Mann mit weißen Haaren Und freundlichem Gesicht, ber seine Gunst Mir gleich geschenkt, schloß mir die Pforten auf. Mar. Das ist des Herzogs Aftrolog, der Seni. Thekla. Er fragte mich nach vielen Dingen, wann ich Beboren fei, in welchem Tag und Monat, Db eine Tages - ober nachtgeburt -Brafin. Beil er bas Sproffop Euch ftellen wollte. Chekla. Auch meine Sand befah er, schittelte Das Saupt bedenklich, und es fchienen ihm Die Linien nicht eben zu gefallen. Grafin. Wie fandet Ihr es benn in diesem Saal? 3ch hab' mich ftets nur flüchtig umgefehn. Thekla. Es ward mir wunderbar zu Duth, als ich Aus vollem Tageslichte schnell hineintrat; Denn eine duftre Nacht umgab mich ploglich, Bon feltfamer Beleuchtung ichwach erhellt. In einem Salbtreis ftanben um mich ber Geds ober fieben große Ronigsbilber, Den Scepter in ber Band, und auf bem Baupt Trug jedes einen Stern, und alles Licht Im Thurm ichien von ben Sternen nur zu tommen. Das maren bie Blaneten, fagte mir Mein Führer, fie regierten bas Beichid, Drum feien fie als Ronige gebildet. Der außerfte, ein gramlich finftrer Greis Mit bem trübgelben Stern, fei ber Saturnus; Der mit bem rothen Schein, grab' von ihm über, In friegerischer Ruftung, sei ber Mars, Und Beide bringen wenig Glud ben Menfchen. Doch eine icone Frau ftand ihm gur Geite, Sanft ichimmerte ber Stern auf ihrem Saupt, Das fei die Benns, bas Geftirn ber Freude. Bur linten Sand erschien Mercur gefligelt. Bang in der Mitte glangte filberhell Gin beitrer Mann, mit einer Ronigsftirn, Das fei ber Jupiter, bes Baters Stern, Und Mond und Sonne ftanden ihm gur Seite. Mar. D, nimmer will ich seinen Glauben schelten An ber Geftirne, an ber Beifter Macht. Richt blog ber Stolg bes Menfchen füllt ben Raum Mit Beiftern, mit geheimnigvollen Rraften, Much für ein liebend Berg ift die gemeine Ratur gu eng, und tiefere Bebeutung Liegt in bem Marchen meiner Rinderjabre, Als in der Wahrheit, die das Leben lehrt. Die heitre Welt ber Bunder ift's allein, Die bem entzüdten Bergen Antwort gibt, Die ihre em'gen Raume mir eröffnet,

Thekla.

Uns zu vereinigen — Du schweigst? Du siehst Mich zweifelnd an? Was hast du gegen beinen Bater? Ehekla. Ich? Nichts — Nur zu beschäftigt sind' ich ihn, Als daß er Zeit und Muße könnte haben, An unser Glick zu benken. (Ihn zärtlich bei ber hand sassen.

Kolae mir! Lag nicht zu viel uns an die Menschen glauben. Wir wollen diefen Tergins bantbar fein Mur jebe Gunft, boch ihnen auch nicht mehr Bertrauen, als fie murbig find, und uns Im llebrigen - auf unfer Berg verlaffen. Mar. D, werben wir auch jemals gludlich werben? Thekla. Gind wir's benn nicht? Bift bu nicht mein? Bin ich Richt bein? — In meiner Seele lebt Ein hoher Muth, die Liebe gibt ihn mir -3ch follte minder offen fein, mein Berg Dir mehr verbergen; also will's die Gitte. Wo aber mare Wahrheit hier für bich, Wenn du fie nicht auf meinem Munde findeft? Bir haben uns gefunden, halten uns Umidlungen, fest und ewig. Glaube mir, Das ift um Bieles mehr, als fie gewollt. Drum lag es uns wie einen beil'gen Raub In unfers Bergens Innerftem bewahren. Mus himmels boben fiel es uns berab, Und nur dem himmel wollen wir's verbanken. Er tann ein Wunder für uns thun.

### Sechster Auftritt.

#### Grafin Tergin ju ben Borigen.

Grafin (preffiert). Mein Mann schickt ber. Es fei bie bochfte Zeit. Er foll gur Tafel —

(Da Jene nicht barauf achten, tritt fie gwifchen fie.)

Trennt ench!

D, nicht doch!

Es ift ja kaum ein Augenblick. Gräfin. Die Zeit vergeht Guch schnell, Prinzessin Richte. Max. Es eilt nicht, Base.

Grafin. Fort, fort! Man vermißt Sie.

Der Bater hat fich zweimal schon erkundigt. Chekla. Gi nun! ber Bater!

Grafin. Das versteht 3fr, Richte. Thekla. Was soll er iberall bei ber Gefellicaft?

Es ift sein Umgang nicht; es mögen würd'ge,

Berdiente Männer sein; er aber ist Für sie zu jung, taugt nicht in die Gesellschaft. Grafin. Ihr möchtet ihn wohl sieber ganz behalten? The klad (tebsafi). Ihr habt's getroffen. Das ist meine Meinung. Ja, laßt ihn ganz hier, laßt den Herren sagen — Grafin. Habt Ihr den Kopf versoren, Nichte? — Graf! Sie wiffen die Bedingungen.

Mar. Ich muß gehorchen, Fraulein. Leben Gie wohl. (Da Thella fich fonell von ihm wendet.)

Was sagen Sie? Chekla (ohne ihn anzusehen). Nichts. Gehen Sie. Max. Kann ich's.

Wenn Sie mir zürnen — (Er nähert fich ihr, ihre Augen begegnen fich; fie fieht einen Augenblid schweigend, dann wirft fie fich ihm an die Bruft, er brüdt fie fest an fich.)

Grafin. Beg! Benn Jemand tame!

Ich höre Lärmen — Fremde Stimmen nahen. (Max reißt fic aus ihren Armen und geht, die Gräfin begleitet ihn. Thetla folgt ihm anfangs mit den Augen, geht unruhig durch das Jimmer und bleibt in Bedanten verentt stehen. Eine Guitarre liegt auf bem Aliche, sie exprestift sie, und nachdem fie eine Weile schwermültig pralubiert hat, fällt fie in den Gesang.)

#### Siebenter Auftritt.

#### Ihetla (fpielt und fingt).

Der Cichwald brauset, die Wolken ziehn,
Das Mägdlein wandelt an Users Grün,
Es bricht sich die Welle mit Macht, mit Macht,
Und sie singt hinaus in die sinstre Nacht,
Das Auge von Beinen getrübet.
Das Herz ist gestorben, die Welt ist leer,
Und weiter gibt sie dem Wunsche nichts mehr.
Du Heilige, ruse dein Kind zurück,
Ich habe genossen das irdische Glück,
Ich habe gelebt und gesiebet.

### Achter Auftritt.

#### Grafin tommt gurud. Thetla.

Grafin. Was war das, Fräulein Richte? Fi! Ihr werft Euch Ihm an den Kopf. Ihr solltet Euch doch, dacht' ich, Mit Eurer Person ein wenig theurer machen. Ehekla (indem sie aufsteht). Was meint Ihr, Tante? Grafin. Wer Ihr seid, und wer er ist. Ja, das ist Euch Noch gar nicht eingefallen, glaub' ich. Colalto und Got (rufen an ber zweiten Tafel). Graf Biccolomini! Bergkn. Ihr follt ihn baben! Bleich! - Lies diefe Gibesformel, Db dir's gefällt, fo wie wir's anfgesett.

Es haben's Alle nach der Reib' gelesen, Und Jeder wird den Namen drunter feten.

Mar (liest). "Ingratis servire nefas."

Das klingt, wie ein latein'scher Spruch — herr Bruber, Wie heißt's auf Deutsch?

Bergky. Dem Undankbaren bient fein rechter Dann!

"Nachdem unfer hochgebietender Feldherr, ber burchlauchtige "Fürft von Friedland, wegen vielfältig empfangener Krantungen bes "Kaifers Dienft zu verlaffen gemeint gewesen, auf unfer einstimmiges "Bitten aber fich bewegen laffen, noch langer bei ber Armee zu ber-"bleiben und ohne unfer Genehmhalten fich nicht von uns zu trennen: "als verpflichten wir uns wieder insgesammt, und Jeder für fich ins-"besondere, anstatt eines forperlichen Gibes - auch bei ihm ehrlich "und getren zu halten, uns auf teinerlei Beife von ihm zu trennen "und für benfelben alles bas Unfrige, bis auf ben letten Bluts-"tropfen, aufzuseten, soweit nämlich unfer bem Raifer gelei-"fteter Gib es erlauben wird. (Die letten Borte werben von "Holani nachgefprocen.) Wie wir benn auch, wenn Giner ober der Un-"bere von uns, diefem Berbundniß zuwider, fich von der gemeinen "Sache absondern sollte, benfelben als einen bundesflüchtigen Ber-"rather erflaren und an feinem Sab und But, Leib und Leben "Rache dafür zu nehmen verbunden sein wollen. Solches bezeugen "wir mit Unterschrift unfers Ramens."

Bergky. Bift bu gewillt, bies Blatt zu unterschreiben?

Bfolani. Bas follt' er nicht! Jehmeder Officier

Bon Ehre kann das — muß das — Dint' und Reder!

Lag gut sein bis nach Tafel.

Bfolani (Dar fortgiebenb). Romm' Er, fomm' Er!

(Beibe geben an bie Tafel.)

#### Bweiter Auftritt. Tergin. Renmann.

Berkn (wintt bem Reumann, ber am Rrebengtifch gewartet, und tritt mit ibm vorwärts).

Bringst du die Abschrift, Neumann? Gib! Sie ist Doch fo verfaßt, daß man fie leicht verwechselt? Meumann. 3ch hab' fie Beil' um Beile nachgemalt, Richts als die Stelle von bem Gib blieb meg, Bie beine Ercelleng es mir geheißen.

Bergky. Gut! Leg' fie borthin, und mit biefer gleich Ins Feuer! Bas fie foll, hat fie geleiftet.

(Reumann legt bie Ropie auf ben Tifc und tritt wieder jum Schenttifd.)

#### Britter Auftritt.

3IIs tommt aus bem zweiten Bimmer. Zergth.

Ilo. Wie ist es mit dem Piccolomini? Terzky. Ich denke, gut. Er hat nichts eingewendet. Ilo. Er ist der Einz'ge, dem ich nicht recht traue, Er und der Bater — Habt ein Aug' auf Beide! Terzky. Wie sieht's an Eurer Tafel auß? Ich hosse, Ihr haltet Eure Gäste warm?

Sto. Sie find
Sanz cordial. Ich bent', wir haben sie.
Und wie ich's Euch voransgesagt — schon ist
Die Red' nicht mehr davon, den Herzog bloß
Bei Ehren zu erhalten. Da man einmal
Beisammen sei, meint Montecucusi,
So müsse man in seinem eignen Wien
Dem Kaiser die Bedingung machen. Clanbt mir,
Wär's nicht um diese Piccolomini,
Wir hätten den Betrug uns können sparen.
Terku. Was will der Buttler? Still!

## Dierter Auftritt.

#### Buttler ju ben Borigen.

Buttler (von ber zweiten Tafel fommenb). Lagt Euch nicht ftoren. 36 hab' Euch wohl verstanden, Feldmaricall. Blud jum Beidafte - und mas mich betrifft, (gebeimnigvon) Go tonnt Ihr auf mich rechnen. Blo (lebhaft). Können wir's? Buttler. Mit ober ohne Rlaufel! gilt mir gleich. Berfteht Ihr mich! Der Fürft tann meine Ereu' Anf jede Brobe fegen, fagt ihm das. 3ch bin bes Raifers Officier, fo lang ihm Beliebt, bes Raifers General zu bleiben, Und bin bes Friedlands Anecht, sobald es ihm Befallen wirb, fein eigner Berr gu fein. Terzin. Ihr treffet einen guten Taufch. Rein Rarger, Rein Ferdinand ift's, bem Ihr Guch verpflichtet. Buttler (ernft.) 3ch biete meine Treu nicht feil, Graf Terzin, Und wollt' Euch nicht gerathen haben, mir Bor einem halben Jahr noch abzudingen, Boan ich jett freiwillig mich erbiete. Ja, mich fammt meinem Regiment bring' ich Dem Bergog, und nicht ohne Folgen foll Das Beifpiel bleiben, bent' ich, bas ich gebe.

Colalto und Cot (rufen an ber zweiten Tafet). Graf Piccolomini! Terzky. Ihr fout ihn haben! Gleich! — Lies biefe Eidesformel, Ob bir's gefällt, so wie wir's aufgesett.

Es haben's Alle nach ber Reih' gelesen, Und Jeder wird ben Namen brunter setzen.

Mar (liest). "Ingratis servire nefas."

Folani. Das klingt, wie ein latein'scher Spruch — Herr Bruder, Wie heißt's auf Deutsch?

Terzky. Dem Undantbaren bient fein rechter Mann!

Mar. "Nachdem unfer hochgebietender Feldherr, der durchlauchtige "Fürst von Friedland, wegen vielfältig empfangener Krantungen bes "Kaifers Dienft zu verlaffen gemeint gewesen, auf unser einstimmiges "Bitten aber fich bewegen laffen, noch langer bei ber Armee zu ber-"bleiben und ohne unfer Genehmhalten fich nicht von uns zu trennen: "als verpflichten wir uns wieder insgesammt, und Jeder für fich ins-"besondere, anstatt eines forperlichen Gibes — auch bei ihm ehrlich "und getreu zu halten, uns auf feinerlei Weise von ihm zu trennen "und für benselben alles das Unfrige, bis auf ben letten Bluts-"tropfen, aufzusegen, soweit nämlich unfer bem Raifer gelei-"fteter Gib es erlauben wird. (Die letten Borte werden von "Holani nachgesprocen.) Wie wir benn auch, wenn Giner ober der An-"bere von uns, diefem Berbundniß zuwider, fich von ber gemeinen "Sache absondern follte, benfelben als einen bundesflüchtigen Ber-"rather erflaren und an feinem Sab und But, Leib und Leben "Rache bafür zu nehmen verbunden fein wollen. Goldes bezeugen "wir mit Unterschrift unfers Ramens."

Terjky. Bift du gewillt, dies Blatt ju unterschreiben? Ffolani. Bas sollt' er nicht! Jedweder Officier

Bon Spre kann das — muß das — Dint' und Jeder! Terzky. Laß gut sein bis nach Tafel. Folani (Max fortzlehend). Komm' Er, komm' Er!

(Beibe geben an bie Tafel.)

#### Bweiter Auftritt. Tergty. Renmann.

Eerky (winkt bem Reumann, ber am Rrebenztifch gewartet, und tritt mit ihm bortvaris),

Bringst du die Abschrift, Neumann? Gib! Sie ist Doch so versaßt, daß man sie leicht verwechselt? Neumann. Ich hab' sie Zeil' um Zeile nachgemalt, Nichts als die Stelle von dem Eid blieb weg, Wie deine Excellenz es mir geheißen. Terzhy. Gut! Leg' sie dorthin, und mit dieser gleich Ins Feuer! Was sie soll, hat sie geseistet.

(Reumann legt bie Ropie auf ben Tijd und tritt wieder jum Schenttijd.)

### Britter Auftritt.

311s fommt aus bem zweiten Bimmer. Zergty.

Ilo. Wie ist es mit dem Piccolomini? Terzky. Ich denke, gut. Er hat nichts eingewendet. Ilo. Er ist der Einz'ge, dem ich nicht recht traue, Er und der Bater — Habt ein Aug' auf Beide! Terzky. Wie sieht's an Eurer Lasel aus? Ich hosse, Ihr haltet Eure Gäste warm?

Sto. Sie find Sanz corbial. Ich bent', wir haben sie. Und wie ich's Euch vorausgesagt — schon ist Die Reb' nicht mehr davon, den Herzog bloß Bei Ehren zu erhalten. Da man einmal Beisammen sei, meint Montecucusi, So müsse man in seinem eignen Wien Dem Kaiser die Bedingung machen. Glandt mir, Wär's nicht um diese Piccolomini, Wir hätten den Betrug uns können sparen. Eerkn. Was will der Buttler? Still!

## Dierter Auftritt.

Buttler ju ben Borigen. Buttler (von ber zweiten Tafel tommenb). Lagt Guch nicht ftoren. 3ch hab' Euch wohl verstanden, Feldmarschall. Blud jum Geschäfte - und was mich betrifft, (geheimnigvon) Go tonnt Ihr auf mich rechnen. Blo (lebbaft). Können wir's? Buttler. Dit ober ohne Rlaufel! gilt mir gleich. Berfteht Ihr mich! Der Fürst fann meine Treu' Anf jebe Brobe fegen, fagt ihm bas. 3ch bin des Raifers Officier, fo lang ihm Beliebt, bes Raifers General ju bleiben, Und bin des Friedlands Knecht, sobald es ihm Befallen wird, fein eigner Berr gu fein. Terzky. Ihr treffet einen guten Taufch. Rein Rarger, Rein Ferdinand ift's, dem Ihr Guch verpflichtet. Buttler (ernft.) 3ch biete meine Treu nicht feil, Graf Tergin, Und wollt' Euch nicht gerathen haben, mir Bor einem halben Jahr noch abzudingen, Bogn ich jest freiwillig mich erbiete. Sa, mich fammt meinem Regiment bring' ich Dem Bergog, und nicht ohne Folgen foll Das Beispiel bleiben, bent' ich, bas ich gebe.

Bllo. Wem ift es nicht bekannt, daß Oberst Buttler Dem gangen Beer voran als Mufter leuchtet! Buttler. Meint Ihr, Felbmarichall? Run, fo reut mich nicht Die Treue, vierzig Jahre lang bewahrt, Wenn mir ber wohlgesparte gute Name So volle Rache fauft im fechzigften! -Stoft end an meine Rede nicht, ihr herrn. Euch mag es gleichviel fein, wie ihr mich habt, Und werdet, hoff' ich, felber nicht erwarten, Daß euer Spiel mein grades Urtheil krummt -Dag Bantelfinn und ichnellbewegtes Blut, Roch leichte Urfach fonft ben alten Mann Bom langgewohnten Chrenpfade treibt. Rommt! 3ch bin barum minder nicht entschloffen, Weil ich es beutlich weiß, wovon ich scheibe. Allo. Sagt's rund beraus, wofür wir Euch zu halten -Buttler. Für einen Freund! Dehmt meine Sand darauf, Mit Allem, was ich hab', bin ich ber Eure. Nicht Manner bloß, auch Gelb bedarf ber Fürft. 3ch hab' in feinem Dienft mir mas erworben, Ich leih' es ihm, und überlebt er mich. Rit's ihm vermacht schon längst, er ist mein Erbe. Ich fteh' allein da in der Welt und tenne Richt das Gefühl, das an ein theures Weib Den Mann und an geliebte Rinder bindet, Mein Name ftirbt mit mir, mein Dafein endet. Allo. Nicht Eures Gelds bedarf's - ein Herz, wie Eners. Wiegt Tonnen Goldes auf und Millionen. Buttler. 3ch tam, ein ichlechter Reitersburich, aus Irland Nach Brag mit einem Berrn, ben ich begrub. Bom niebern Dienft im Stalle flieg ich auf, Durch Rriegsgeschid, ju biefer Burb' und bobe. Das Spielzeng eines grillenhaften Gliids. Much Wallenstein ift der Fortuna Rind, Ich liebe einen Weg, ber meinem gleicht. Bllo. Bermanbte find fich alle ftarten Seelen. Buttler. Es ift ein großer Augenblick ber Reit. Dem Tapfern, bem Entichlognen ift fie gunftig, Die Scheibemunge geht von hand gu hand, Taufcht Stadt und Schloß ben eilenden Befiger. Uralter Saufer Entel manbern aus. Bang neue Bappen tommen auf und Namen; Auf beutscher Erbe unwillfommen magt's Ein nördlich Bolt, fich bleibend einzuburgern. Der Pring von Weimar ruftet fich mit Kraft,

Am Main ein mächtig Fürftenthum zu gründen; Dem Mansfeld fehlte nur, bem Salberstädter Ein langres Leben, mit bem Ritterichmert Lanbeigenthum fich tapfer ju erfechten. Wer unter biefen reicht an unfern Friedland? Richts ift fo boch, wornach ber Starte nicht Befugniß bat bie Leiter angufeten. Bergky. Das ift gesprochen wie ein Mann! Buttler. Berfichert euch ber Spanier und Belichen, Den Schotten Lefily will ich auf mich nehmen. Rommt gur Gefellichaft! Rommt! Cerzkn. Wo ift ber Rellermeifter? Lag aufgehn, mas bu haft! bie beften Weine! Beut gilt es. Unfre Sachen fteben gut. (Geben, Beber an feine Tafel.)

#### Sunfter Auftritt.

Rellermeifer mit Renmann vorwäris tommend. Bebiente gehen ab und zu.

Kellermeister. Der edle Wein! Wenn meine alte herrschaft, Die Frau Mama, das wilde Leben säh', In ihrem Grabe kehrte sie sich um! — Ja, ja! herr Officier! Es geht zurück Mit diesem edeln Haus — Kein Maß noch Ziel! Und die durchlauchige Berschwägerung Mit diesem herzog bringt uns wenig Segen. Urumann. Behüte Gott! Jetzt wird der Flor erst angehn. Kellermeister. Meint Er? Es ließ' sich Bieles davon sagen. Ledlermeister. Burgunder sur den vierten Tisch!

Die siebenzigste Flasche nun, herr Leutnant. Bedienter. Das macht, ber beutsche herr, ber Tiefenbach, Sitt bran. (Best ab.)

Rellermeifter (ju Reumann fortfahrenb).

Sie wollen gar zu hoch hinaus. Kurfürsten Und Königen wollen sie's im Prunke gleich thun, Und wo der Fürst sich hingetrant, da will der Graf, Mein gnäd'ger Herre, nicht dahinten bleiben. (Zu den Bedienten.) Bas sieht ihr horchen? Will euch Beine machen. Seht nach den Tischen, nach den Flaschen! Da! Graf Palsty hat ein leeres Glas vor sich! Imeiter Bedienter (tommt).

Den großen Relch verlangt man, Kellermeister, Den reichen, güldnen, mit dem böhm'schen Wappen, Ihr wißt schon welchen, hat der Herr gesagt. Rellermeifter. Der auf bes Friedrichs feine Ronigefronung Bom Meifter Wilhelm ift verfertigt worben, Das icone Brachtftud aus ber Brager Beute? Bmeiter Bedienter. Ja, ben! Den Umtrunt wollen fie mit halten. Rellermeifter (mit Ropffdutteln, indem er ben Polal hervorholt und ausspullt). Das gibt nach Wien was zu berichten wieder! Neumann. Beigt! Das ift eine Pracht von einem Becher! Bon Golbe ichwer und in erhabner Arbeit Sind fluge Dinge zierlich branf gebilbet. Bleich auf bem ersten Schildlein: lagt 'mal febn! Die ftolge Amazone da ju Pferd Die übern Rrummftab fett und Bifchofsmüten, Auf einer Stange trägt fie einen Sut, Rebst einer Kahn', worauf ein Relch zu febn. Ronnt Ihr mir fagen, was Das all bedeutet? Rellermeifter. Die Beibsperson, die Ihr da feht ju Roff. Das ift bie Wahlfreibeit ber bobm'ichen Rron'. Das wird bedeutet durch den runden but Und burch das wilbe Rog, auf bem fie reitet. Des Menichen Zierrath ift ber but, benn wer Den but nicht fiten laffen barf por Raifern Und Königen, ber ift fein Mann ber Freiheit. Neumann. Bas aber foll ber Relch ba auf ber Fabn'? Der Reld bezeugt die bohm'iche Rirchenfreiheit. Rellermeifter. Wie fie gewesen zu der Bater Beit. Die Bater im Suffitentrieg erftritten Sich biefes icone Borrecht übern Bapft. Der teinem Laien gonnen will ben Relch. Nichts geht bem Ufraquiften übern Reld. Es ift sein toftlich Rleinod, hat dem Böhmen Sein theures Blut in mancher Schlacht gekoftet. Neumann. Bas fagt die Rolle, die da drüber schwebt? Rellermeifter. Den bohm'ichen Majeftatsbrief zeigt fie an, Den wir dem Raifer Rudolph abgezwungen, Ein fostlich unschätbares Bergament, Das frei Belaut' und offenen Befang Dem neuen Glauben fichert, wie bem alten. Doch feit ber Gräter über uns regiert, Sat bas ein End', und nach ber Brager Schlacht, Wo Bfalggraf Friedrich Kron' und Reich verloren. Ift unfer Glaub' um Rangel und Altar, Und unfre Brüber feben mit bem Rüden Die Beimath an, ben Majestätsbrief aber

Berichnitt ber Raifer felbft mit feiner Scheere.

Neumann. Das alles wißt Ihr! Bohl bewandert feid Ihr In Eures Landes Chronit, Rellermeifter. Rellermeifter. Drum waren meine Ahnherrn Taboriten

Und bienten unter bem Protop und Bista.

Fried' fei mit ihrem Staube! Rampften fie Für eine gute Sache boch — Tragt fort!

Meumann. Erft lagt mich noch bas zweite Schildlein febn. Sieh boch, bas ift, wie auf bem Brager Schloß

Des Raifers Rathe Martinity, Slawata

Ropf unter fich berabgefturget werben.

Sang recht! Da ftebt Graf Thurn, ber es befiehlt. (Bebienter geht mit bem Reld.)

Rellermeister. Schweigt mir von diesem Tag, es war der brei Und zwanzigste bes Mai's, ba man ein taufend Sechsbundert fcrieb und achtzehn. Ift mir's boch, Als mar' es beut, und mit bem Ungludstag Fing's an, bas große Bergeleib bes Landes. Seit biefem Tag, es find jett fechgebn Jahr, Ift nimmer Fried gewesen auf ber Erben — An ber zweiten Cafel (wirb gerufen). Der Fürft von Weimar!

An der dritten und vierten Cafel. Bergog Bernhard lebe!

(Dufit faut ein.)

Erfter Bedienter. hört ben Tumult!

Bweiter Bedienter (tommt gelaufen). Sabt ihr gehört? Gie laffen

Den Beimar leben! Dritter Bedienter.

Destreichs Feind!

Erfter Bedienter. Den Lutheraner! Bweiter Bedienter. Borbin, ba bracht' ber Deobat bes Raifers

Gefundheit aus, ba blieb's gang mäuschenstille.

Rellermeifter. Beim Erunt geht Bieles brein. Gin orbentlicher

Bedienter muß tein Ohr für fo mas habeu.

Dritter Bedienter (bei Geite jum vierten).

Baff' ja wohl auf, Johann, bag wir bem Bater

Duiroga recht viel zu erzählen haben;

Er will baffir uns auch viel Ablaß geben.

Dierter Bedienter. 3ch mach' mir an des 3llo feinem Stuhl Defimegen auch ju thun, fo viel ich tann,

Der führt dir gar verwundetsame Reben. (Geben gu ben Tafeln).

Rellermeifter (ju Reumaun).

Wer mag ber schwarze Herr sein mit dem Kreuz, Der mit Graf Palffy fo vertraulich schwatt?

Neumann. Das ift auch Giner, bem fie gu viel trauen,

Maradas nennt er fich, ein Spanier.

Rellermeifter. 's ift nichts mit ben Sifpaniern, fag' ich Euch,

Die Belicen alle tangen nichts.

Neumann. Ei, ei, So folltet Ihr nicht fprechen, Rellermeifter.

Es find die erften Generale brunter.

Auf die ber Bergog juft am meiften balt.

(Tergin tommt und bolt bas Bapier ab, an ben Safeln entfleht eine Bewegung.) Rellermeifter (ju ben Bebienten).

Der Generalleutenant fteht auf. Gebt Acht!

Sie machen Aufbruch. Fort und rudt die Seffel!

(Die Bebienten eilen nach hinten. Gin Theil ber Gafte tommt vorwarts.)

#### Sechster Auftritt.

Octavio Piccolomini tommt im Gelprach mit Marabas, und Beibe ftellen sich gang borne hin auf eine Seite bes Proseniums. Auf die entgegengefeste Seite tritt Mag Piccolomint, allein, in sich getehrt und ohne Antheil an der übrigen Handlung. Den mittlern Raum zwischen Beiden, doch einige Schritte mehr zurück, erstüllen Buttler, Jsolant, Gös, Tiefenbach, Colalto und bald darauf Graf Terzity.

Molani (mabrend bag bie Gefellicaft vorwarts tommt).

But' Racht! Gut' Nacht, Colalto - Generalleutnant,

But' Racht! Ich fagte beffer, guten Morgen.

Bot (ju Tiefenbach). Berr Bruder, profit Mahlzeit!

Tiefenbach. Das war ein tonigliches Dabl!

Gök. Ja, die Frau Gräfin

Berfteht's. Gie lernt' es ihrer Schwieger ab, Gott hab' fie felig! Das mar eine Sausfrau!

Bfolani (will weggeben). Lichter! Lichter!

Tergky (tommt mit ber Schrift ju Ifolani).

Berr Bruder! Zwei Minuten noch. Bier ift

Roch was zu unterschreiben.

Unterschreiben, Blolani.

So viel Ihr wollt! Bericont mich nur mit Lefen. Bergky. 3ch will Guch nicht bemubn. Es ift ber Gib.

Den Ihr icon tennt. Nur einige Feberftriche.

(Wie Bfolani die Schrift bem Octavio binreicht.)

Bie's fommt! Ben's eben trifft! Es ift fein Rang bier. (Octavio burdlauft die Schrift mit anscheinender Gleichgilltigfeit. Terzib beobachtet

ihn von weitem.) Bot (ju Tergty). Berr Graf! Erlaubt mir, bag ich mich empfehle.

Terzin. Gilt boch nicht fo - Roch einen Schlaftrunt - Be! (Bu ben Bebienten.)

Got. Bin's nicht im Stand.

Merikn.

Gin Spielden.

Excusiert mich!

₿ö₿. Tiefenbach (fest fic),

Bergebt, ihr herrn. Das Stehen wird mir fauer.

Terzin. Macht's Euch bequem, herr Generalfeldzeugmeifter!

Eiefenbach. Das haupt ift frisch, ber Magen ift gesund, Die Beine aber wollen nicht mehr tragen.

Molani (auf feine Corpuleng geigenb).

Ihr habt die Laft auch gar ju groß gemacht.

(Ociavio hat unterschrieben und reicht Terzity die Schrift, der fie dem Folani gibt. Biefer geht an den Tijd, ju unterschreiben.)

Ciefenbach. Der Rrieg in Bommern bat mir's zugezogen,

Da mußten wir heraus in Schnee und Gis,

Das werd' ich wohl mein Lebtag nicht verwinden. Käk. Ja wohl! der Schwed' frug nach der Jahrszeit

Got. Ja wohl! der Schwed' frug nach der Jahrszeit nichts. (Zerzty reicht das Papier an Don Maradas; dieser geht an den Tisch, ju unterschreiben.)

Sctavio (nabert fic Buttlern).

Ihr liebt die Bacchusseste auch nicht sehr, herr Oberster, ich hab' es wohl bemerkt, Und würdet, däucht mir, besser Euch gefallen Im Toben einer Schlacht, als eines Schmauses.

Buttler. 3ch muß gestehn, 's ift nicht in meiner Art.

Octavio (gutraulich naber tretenb).

Auch nicht in meiner, tann ich Euch versichern, Und nich erfreut's, sehr würdiger Oberst Buttler, Daß wir uns in der Denkart so begegnen. Ein halbes Dutzend guter Freunde höchstens Um einen kleinen, runden Tisch, ein Gläschen Tokaierwein, ein offnes Herz dabei

Und ein vernünftiges Befprach - fo lieb' ich's!

Buttler. Ja, wenn man's haben tann, ich halt' es mit. (Das Babier tommt an Buttlern, der an den Tisch geht, zu unterschreiben. Das Prosentum wird leer, so daß beide Biccolomini, jeder auf seiner Seite, allein stehen

Octavio (nachdem er feinen Sohn eine Zeit lang aus ber Ferne ftillschweigenb betrachtet, nabert fich ihm ein wenig).

Du bift fehr lange ausgeblieben, Freund.

Mar (wendet fich fonell um, verlegen).

36 - bringende Geschäfte hielten mich.

Octavio. Doch, wie ich sehe, bist du noch nicht hier?

Mar. Du weißt, daß groß Gewilhl mich immer still macht.

Octavio (rudt ihm noch naber).

3ch barf nicht wissen, was so lang bich aufhielt?

(tiftig) - Und Terzty weiß es boch.

Mar. Bas weiß ber Terzty? Detanto (bebeutenb). Er war ber Ging'ae, ber bich nicht vermißte,

Folani (ber von weitem Acht gegeben, tritt bagu).

Recht, alter Bater! Fall ihm ins Gepad!

Solag die Quartier ihm auf! es ift nicht richtig.

Ter3ky (tommt mit ber Schrift).

Rehlt Reiner mehr? Sat Alles unterschrieben?

Octavio. Es haben's Alle.

Terzky (rufenb). Run? Wer unterschreibt noch?

Buttler (ju Tergty). Bahl' nach! Juft breißig Ramen muffen's fein.

Bergky. Gin Rreng fteht bier.

Tiefenbach. Das Rreuz bin ich.

Molani (ju Tergty). Er tann nicht schreiben, boch sein Krenz ift gut Und wird ihm honoriert von Jub und Chrift.

Octavio (preffiert, ju Mar).

Gehn wir zusammen, Oberft. Es wird spät. Terzug. Gin Biccolomini nur ift aufgeschrieben.

Molani (auf Max zeigenb).

Gebt Acht! Es fehlt an diesem fteinernen Gaft, Der uns ben ganzen Abend nichts getaugt.

(Mag empfängt aus Tergtys Sanben bas Blatt, in welches er gebantenlos hineinfieht.)

#### Siebenter Auftritt.

Die Borigen. 3110 tommt aus dem hintern Zimmer: er hat den goldnen Botal in der hand und ift fehr erhitt; ihm folgen Got und Buttler, die ihn gurudhalten wollen.

Mo. Was wollt ihr? Laßt mich!

Got und Buttler. Ilo, trinkt nicht mehr!

Ilo (geht auf den Octavio ju und umarmt ihn, trintend).

Octavio, das bring' ich bir! Erfäuft Sei aller Groll in biefem Bundestrunt!

Weiß wohl, bu haft mich nie geliebt - Gott ftraf mich,

Und ich bich auch nicht! Laß Bergangenes Bergeffen sein! Sich schätze bich unendlich.

(ihn ju wiederholtenmalen fuffenb)

Ich bin bein bester Freund, und bag ihr's wißt!

Wer mir ihn eine falsche Rate schilt, Der bat's mit mir zu thun.

Terzky (bei Seite). Bift bu bei Sinnen?

Bedent' boch, Ilo, wo du bist!

Bllo (treuberzig). Was wollt ihr, es find lauter gute Freunde. (Sich mit vergnugten Geficht im Rreife umfebenb.)

Es ist kein Schelm hier unter uns, das freut mich.

Es ist tein Schelm hier unter uns, das freut mich Terikn (zu Buttler, dringend).

Rehmt ihn boch mit Guch fort! Ich bitt' Guch, Buttler. (Buttler führt ibn an ben Schenttisch.)

Kolani (zu Maz, der bisher underwandt, aber gedankenlos in das Papier gessehen). Bird's bald, Herr Bruder? Hat Er's durchstudiert? Max (wie aus einem Traum erwackend). Was foll ich?

Terzky und Molani (pugleich). Seinen Namen drunter feten. (Dan fieht ben Octavio angftlich gespannt ben Blid auf ihn richten.) Max (gibt es jurid). Laft's rubn bis morgen. Es ift ein Gefchaft. Sab' heute feine Faffung. Schickt mir's morgen. Terzkn. Bebent' Er boch -Molani. Frisch! Unterschrieben! Bas? Er ift ber Jungfte von ber gangen Tafel, Wird ja allein nicht kluger wollen fein, Als wir zusammen! Geh' Er ber! Der Bater Sat auch, wir haben alle unterschrieben. Terzkn (jum Octavio). Braucht Guer Ansehn boch. Bedeutet ibn. Octavio. Mein Sohn ift mundig. Ilo (hat ben Potal auf ben Schenttifd gefeht). Wobon ift die Rede? Terzky. Er weigert fich, bas Blatt zu unterschreiben. Mar. Es wird bis morgen ruben tonnen, fag' ich. Es tann nicht rubn. Wir unterschrieben alle, Und du mußt auch, du mußt bich unterschreiben. Mar. Mo, schlaf wohl. SHo. Rein, fo entfommft du nicht! Der Kurft foll feine Freunde tennen lernen. (68 fammeln fic alle Gafte um die Beiben.) mar. Wie ich für ihn gefinnt bin, weiß ber Fürft, Es wiffen's Alle, und ber Fragen braucht's nicht. Das ift ber Dant, bas hat ber Fürft bavon, Dag er bie Belichen immer vorgezogen! Terzkij (in bodfter Berlegenheit ju ben Rommanbeurs, Die einen Auflauf machen). Der Bein fpricht aus ihm! Bort ihn nicht, ich bitt' euch. Molani (ladt). Der Wein erfindet nichts, er fcmatt nur aus. 3llo. Wer nicht ift mit mir, ber ift wiber mich. Die gartlichen Bewiffen! Wenn fie nicht Durch eine Sinterthur, burch eine Rlaufel -Bergky (faut fonen ein). Er ift gang rafend, gebt nicht Acht auf ihn. Bllo (lauter foreienb). Durch eine Rlaufel fich falvieren tonnen. Bas Rlaufel? Hol ber Teufel biefe Rlaufel — Mar (wirb aufmertfam und fieht wieber in bie Schrift). Bas ift benn bier fo boch Gefährliches? Ihr macht mir Neugier, naber hinzuschaun. Ter3kn (bei Seite ju 300). Bas machst du, Illo? Du verderbest uns! Tiefenbach (ju Colalto). Ich mertt' es wohl, vor Tische las man's anders. Got. Es tam mir auch fo vor. Was ficht bas mich an? Pfolani. Wo andre Namen, fann auch meiner ftebn.

Eiefenbach. Bor Tifch war ein gewiffer Borbehalt Und eine Rlaufel brin von Kaifers Dienft.

Suttler (zu einem ber Rommanbeurs). Schämt euch, ihr Herrn! Bebenkt, worauf es ankommt.

Die Frag' ift jest, ob wir ben General

Behalten follen ober ziehen laffen?

Man fann's jo icharf nicht nehmen und genau.

Pfolani (qu einem der Generale). Hat fich der Fürst auch so verklausuliert,

Als er bein Regiment bir jugetheilt?

Terzky (ju Bob). Und Guch die Lieferungen, die an taufend

Biftolen Guch in einem Jahre tragen?

3Ho. Spitbuben felbst, die uns gu Schelmen machen! Wer nicht aufrieden ift, der fag's! Da bin ich!

Tiefenbach. Nun, nun! Man fpricht ja nur.

Max (hat gelesen und gibt bas Papier jurud). Bis morgen also!

Illo (vor Buth ftammelnb und feiner nicht mehr mächtig, halt ihm mit ber einen Sand bie Schrift, mit ber anbern ben Degen vor).

Schreib - Judas!

Pfolani.

Pfui, Juo!

Octavio. Terzky. Buttler (jugleich). Degen weg!

Mar (ift ihm rast in den Arm gefallen und hat ihn entwaffnet, zu Graf Terzty). Bring ihn zu Bette!

(Er geht ab. Juo, fluchend und scheltend, wird von einigen Kommaudeurs gehalten. Unter allgemeinem Aufbruch fällt ber Borhang.)

## Bunfter Aufzug.

Scene: Gin Zimmer in Piccolomini's Bohnung. Esift Racht.

#### Erfter Auftritt.

Octavio Piccolomini. Rammerdiener leuchtet. Gleich barauf May Piccolomini.

Octavio. Sobald mein Sohn herein ift, weiset ihn Bu mir — Bas ift die Glode?

Rammerdiener. Gleich ift's Morgen.

Octavio. Sett Ener Licht hieber — Bir legen uns Nicht mehr zu Bette; Ihr tonnt ichlafen gehn.

(Rammerdiener ab. Octavio geht nachdentend burchs Simmer. Mar Niccolomini tritt auf, nicht gleich von ihm bemertt, und fieht ihm einige Augenblide foweigenb au.)

Mar. Bift du mir bos, Octavio? Weiß Gott, Ich bin nicht Schuld an dem verhaßten Streit.
— Ich sahe wohl, du hattest unterschrieben;

Was du gebilliget, bas tonnte mir

Auch recht sein — boch es war — bu weißt — ich kann

In solchen Sachen nur bem eignen Licht, Richt frembem folgen. Octavio (geht auf ihn ju und umarmt ibn). Folg' ihm ferner auch, Mein bester Sohn! Es hat dich treuer jest Beleitet, als das Beispiel beines Baters. Erklär' bich deutlicher. Ich werb' es thun. Octavio. Rach dem, was diese Nacht geschehen ift, Darf fein Bebeimnig bleiben amifchen uns. (Rachbem Beibe fich niebergefett.) Mar, fage mir, was bentft bu von bem Gib, Den man zur Unterschrift uns vorgelegt? Mar. Für etwas Unverfänglichs halt' ich ihn, Obgleich ich biefes Formliche nicht liebe. Octavio. Du batteft bich aus feinem andern Brunde Der abgebrungnen Unterschrift geweigert? Max. Es war ein ernst Geschäft — ich war zerstreut — Die Sache felbst erschien mir nicht so bringend -Sei offen, Mar. Du hattest keinen Argwohn ----Octavio. Mar. Worüber Argwohn? Nicht ben minbeften. Octavio. Dant's beinem Engel, Biccolomini! Unwiffend gog er bich gurud vom Abgrund. Mar. Ich weiß nicht, was bu meinft. 3ch will bir's fagen: Octavio. Ru einem Schelmstück solltest du den Namen Bergeben, beinen Pflichten, beinem Gib Mit einem einz'gen Federftrich entfagen. Mar (ftebt auf). Octavio! Octavio. Bleib figen. Biel noch haft bu Bon mir zu hören, Freund, haft Jahre lang Belebt in unbegreiflicher Berblendung. Das ichwärzeste Romplot entspinnet fich Bor beinen Angen, eine Macht der Bolle Umnebelt beiner Sinne bellen Tag -Ich darf nicht länger schweigen, muß die Binde Bon beinen Augen nehmen. Mar. Eb du sprickst. Bebent' es mobi! Wenn von Bermuthungen Die Rede sein soll — und ich fürchte fast, Es ift nichts weiter - fpare fie! 3ch bin Jest nicht gefaßt, sie ruhig zu vernehmen. Octavio. Go ernften Grund du haft, dies Licht gu fliebn, So bringendern hab' ich, daß ich bir's gebe. Ich tounte bich ber Unichuld beines Bergens.

Dem eignen Urtheil ruhig anvertraun;

Doch beinem Bergen felbft feb' ich bas Ret Berberblich jett bereiten - Das Gebeimniß, (ibn icarf mit ben Mugen fixierenb)

Das bu por mir verbirgft, entreißt mir meines. Max (verfucht zu antworten, ftodt aber und folagt ben Blid verlegen gu Boben). Octavio (nach einer Baufe).

So wiffe benn! Man hintergeht bich - spielt Aufs icanblichfte mit bir und mit uns allen. Der Bergog fiellt fich an, als wollt' er bie Armee verlaffen; und in biefer Stunde Wird's eingeleitet, die Armee bem Raifer

- Bu ftehlen und bem Feinde guzuführen! Mar. Das Bfaffenmarchen fenn' ich, aber nicht Aus beinem Mund erwartet' ich's zu horen. Octavio. Der Mund, aus bem bu's gegenwärtig hörft,

Berburget bir, es fei fein Pfaffenmarchen.

Mar. Ru welchem Rasenden macht man den Bergog! Er tonnte baran benten, breißig taufenb Geprüfter Truppen, ehrlicher Goldaten, Worunter mehr benn taufend Chelleute, Bon Gid und Pflicht und Ehre megguloden, Bu einer Schurfenthat fie gu bereinen? Octavio. So mas nichtswürdig Schandliches begehrt

Er feinesweges - Bas er von uns will, Rührt einen weit unschuldigeren Namen. Richts will er, als bem Reich ben Frieden ichenken; Und weil ber Raifer diefen Frieden haßt, So will er ihn — er will ihn dazu zwingen! Rufrieden ftellen will er alle Theile Und jum Erfat für feine Mube Bohmen, Das er ichon inne bat, für fich behalten.

Mar. Hat er's um uns verdient. Octavio. Dag wir - wir so unwürdig von ihm benten? Octavio. Bon unserm Denten ift bier nicht bie Rebe. Die Sache fpricht, die flareften Beweise.

Mein Cohn! bir ift nicht unbekannt, wie fchlimm Wir mit bem Sofe ftehn - boch von ben Ranten, Den Lugenkunften haft bu feine Ahnung, Die man in Uebung fette, Meuterei 3m Lager auszufaen. Aufgelöst

Sind alle Bande, die ben Officier An feinen Raifer feffeln, ben Golbaten Bertraulich binden an das Bürgerleben. Pflicht - und gefetlos fteht er gegenüber Dem Staat gelagert, ben er ichuten foll,

Und brobet, gegen ibn bas Schwert ju febren. Es ift fo weit gefommen, bag ber Raifer In diefem Augenblick bor feinen eignen Armeen gittert - ber Berrather Dolche In feiner Sauptfladt fürchtet - feiner Burg; Ja, im Begriffe steht, die zarten Enkel Richt vor ben Schweden, vor ben Lutheranern - Rein! vor ben eignen Truppen wegzuflüchten. Mar. Bor' auf! Du angftigeft, erschütterft mich. 3d weiß, daß man por leeren Schreden gittert: Doch wahres Unglud bringt ber faliche Wahn. Octavio. Es ift fein Bahn. Der burgerliche Rrieg Entbrennt, ber unnatürlichste von allen, Benn wir nicht, schleunig rettend, ihm begegnen. Der Oberften find viele langft ertauft, Der Subalternen Treue mantt; es manten Schon gange Regimenter, Garnisonen. Ausländern find bie Festungen vertrant, Dem Schafgotich, bem verbachtigen, hat man Die gange Mannschaft Schlesiens, bem Terzty Fünf Regimenter, Reiterei und Fugvolt, Dem Illo, Rinsty, Buttler, Ifolan Die bestmontierten Truppen übergeben. Mar. Uns Beiden auch. Octavio.

ctavio. Weil man uns glaubt zu haben, Zu loden meint durch glänzende Bersprechen. So theilt er mir die Fürstenthümer Glat Und Sagan zu, und wohl seh' ich den Angel, Womit man dich zu fangen benkt.

Mar. Rein! Rein!

Rein! fag' to bir! Octavio. O, öffne boch die Augen! Beswegen, glaubst bu, bag man uns nach Bilsen Beorderte? Um mit uns Rath zu pflegen? Bann hatte Friedland unfers Raths bedurft? Bir find berufen, uns ihm zu vertaufen Und - weigern wir uns - Geißel ihm gu bleiben. Degwegen ift Graf Gallas meggeblieben -Auch beinen Bater faheft bu nicht hier, Benn höhre Pflicht ihn, nicht gefeffelt hielt'. Mar. Er hat es feinen Behl, daß wir um feinetwillen Sieher berufen find - gestehet ein, Er brauche unfers Arms, fich zu erhalten. Er that fo viel für uns, und fo ift's Bflicht, Dag wir jest auch für ihn was thun!

Octanio. Und weißt du. Bas biefes ift, bas wir für ihn thun follen? Des Mu trunkner Muth hat dir's verrathen. Befinn' bich boch, mas bu gehört, gefehn. Rengt bas verfälichte Blatt, die meggelagne, So gang entscheidungsvolle Rlaufel nicht, Man wolle zu nichts Gutem uns verbinden? Mar. Was mit dem Blatte diese Nacht geschehn, Ist mir nichts weiter, als ein schlechter Streich Bon biefem Mlo. Dies Befdlecht von Matlern Pflegt Alles auf die Spite gleich zu ftellen. Sie feben, bag ber Bergog mit bem Bof Rerfallen ift, vermeinen ibm gu bienen. Wenn fie ben Bruch unheilbar nur erweitern. Der Bergog, glaub' mir, weiß von all Dem nichts. Octavio. Es schmerzt mich, beinen Glauben an den Mann, Der bir fo moblgegrundet icheint, ju fturgen. Doch hier barf teine Schonung fein - bu mußt Magregeln nehmen, schleunige, mußt handeln. - 3ch will dir also nur gestehn - bag Alles, Bas ich bir jett vertraut, was so unglaublich Dir scheint, daß — daß ich es aus seinem eignen - Des Fürften Munde habe. Mar (in beftiger Bewegung). Nimmermebr! Octavio. Er felbst vertraute mir - was ich zwar langst Auf anderm Weg schon in Erfahrung brachte: Daß er zum Schweden wolle übergehn Und an ber Spite bes verbundnen Beers Den Raiser zwingen wolle -Mar. Er ift heftig, Es hat ber Sof empfindlich ihn beleidigt; In einem Augenblick bes Unmuths, fei's! Mag er fich leicht einmal vergeffen haben. Octavio. Bei taltem Blute mar er, als er mir Dies eingestand; und weil er mein Erstaunen Als Furcht auslegte, wies er im Bertraun Mir Briefe por, ber Schweben und ber Sachsen. Die gu bestimmter Silfe Soffnung geben. Mar. Es tann nicht fein! tann nicht fein! tann nicht fein! Siehst du, daß es nicht tann! Du hattest ihm Nothwendig beinen Abichen ja gezeigt, Er hatt' fich weisen laffen, ober bn - Du ftunbeft nicht mehr lebend mir gur Seite! Octavio. Bohl hab' ich mein Bedenten ihm geaußert, Sab' bringend, hab' mit Ernft ihn abgemabnt:

- Doch meinen Abicheu, meine innerfte Gefinnung hab' ich tief verstedt.

Max. Du wärst So falsch gewesen? Das sieht meinem Bater Richt gleich! Ich glaubte beinen Worten nicht, Da du von ihm mir Böses sagtest; kann's Noch wen'ger jetzt, da du dich selbst verleumdest. Betavio. Ich vängte mich nicht selbst in sein Geheimnis. Max. Anfrichtigkeit verdiente sein Vertraum. Octavio. Richt würdig war er meiner Wahrheit mehr.

Max. Noch minder wurdig beiner war Betrug. Octavio. Dein bester Sobn! Es ift nicht immer möglich,

Im Leben sich so kinderrein zu halten, Bie's uns die Stimme lehrt im Innersten. In steter Rothwehr gegen arge List Bleibt auch das rediche Gemilth nicht wahr — Bas eben ift der Fluch der bösen That, Daß sie, fortzeugend, immer Böses muß gebären. Ich listgle nicht, ich thue meine Pflicht; Der Kaiser schreibt mir mein Betragen vor. Wohl wär' es bester, überall bem Herzen Ju folgen, doch darüber würde man Sich manchen guten Zwed versagen müssen. Sier gilt's, mein Sohn, dem Kaiser wohl zu bienen,

Mar. Ich soll bich heut nicht faffen, nicht verstehn. Der Fürft, sagst du, entbeckte redlich dir sein herz Zu einem bösen Zweck, und du willst ihn Zu einem guten Zweck betrogen haben! Hör' auf! ich bitte dich — du raubst den Freund Wir nicht — Laß mich den Bater nicht verlieren!

Das herz mag bazu sprechen, was es will.

Actavio (unterbrückt feine Empfindlichleit). Roch weißt bu Alles nicht, mein Sohn! Ich habe

Dir noch was zu eröffnen. (Rach einer Pause)
Herzog Friedland
Hat seine Zurüftung gemacht. Er traut
Anf seine Sterne. Unbereitet benkt er uns
Zu überfallen — mit der sichern Hand
Weint er den goldnen Zirkel schon zu fassen.
Er irret sich — wir haben auch gehändelt.
Er saßt sein bos geheimnisvolles Schickal.

Mar. Nichts Rasches, Bater! D, bei allem Guten Lag bich beschiwören. Keine Uebereilung! Octavio. Mit leisen Eritten schlich er seinen bosen Weg; So leis' und schlau ist ihm die Rache nachgeschlichen. Shiller, Werte. II.

Schon fleht fie ungeseben, finfter binter ibm, Ein Schritt nur noch, und ichaubernd rühret er fie an. - Du haft ben Questenberg bei mir gefehn, Roch tennft du nur fein öffentlich Geschäft, Auch ein geheimes bat er mitgebracht, Das bloß für mich war. Darf ich's wiffen? Mar. Octavio. - Des Reiches Boblfahrt leg' ich mit bem Borte, Des Baters Leben bir in beine Sand. Der Wallenstein ift beinem Bergen theuer, Gin ftartes Band ber Liebe, ber Berehrung Rnupft feit ber frühen Jugend bich an ihn Du nahrft ben Wunfch - D! lag mich immerhin Borgreifen beinem zogernben Bertrauen -Die hoffnung nährft bu, ihm viel näher noch Anzugebören. Mar. Bater Octavio. Deinem Bergen trau' ich. Doch, bin ich beiner Faffung auch gewiß? Wirft bu's bermogen, ruhigen Gefichts

Octavio. Deinem Herzen trau' ich, Doch, bin ich beiner Fassung auch gewiß?
Wirst du's vermögen, ruhigen Gesichts
Bor diesen Mann zu treten, wenn ich dir Sein ganz Geschick nun anvertrauet habe?
Mär. Nachdem du seine Schuld mir anvertraut!
Octavio (nimmt ein Papier aus der Schatule und reicht es ihm hin).
Max. Was? Wie? Ein offner kaiserlicher Brief.

Octavio. Lies ihn. Mar (nachdem er einen Blid hineingeworfen).

Der Fürft verurtheilt und geachtet!

Actavio. So ist's. Max. D, das geht weit! D unglückvoller Frrthum! Octavio. Lies weiter! Faß dich! Max (nachdem er weiter gelesen, mit einem Blid des Erstaunens auf seinen Bater).

Bie? Was? Du? Du bift — Octavio. Bloß für den Augenblick — und bis der König Bon Ungarn bei dem Heer erscheinen kann,

It das Kommando mir gegeben —

Mar. Und glaubst du, daß du's ihm entreißen werdest? Das dente ja nicht — Vater! Bater! Bater! Ein unglücselig Amt ist die geworden. Dies Blatt hier — dieses! willst du geltend machen? Den Mäcktigen in seines Heeres Mitte, Umringt von seinen Tausenden, entwassen? Du bist versorsn — du, wir alle sind's! Octavio. Was ich dabei zu wagen habe, weiß ich.

3d ftebe in ber Allmacht Sand; fie wird Das fromme Raiferhaus mit ihrem Schilbe Bebeden und bas Bert ber Racht gertrummern. Der Raifer hat noch treue Diener; auch im Lager Gibt es ber braven Manner gnug, bie fich Bur guten Sache munter ichlagen werben. Die Treuen find gewarnt, bewacht die Andern; Den erften Schritt erwart' ich nur, fogleich mar. Auf ben Berbacht bin willft bu rafch gleich hanbeln? Fern fei vom Raifer bie Tyrannenweise! Octavio. Den Willen nicht, die That nur will er ftrafen. Roch hat ber Fürft fein Schidfal in ber Sand -Er laffe bas Berbrechen unvollführt, So wird man ihn ftill vom Rommando nehmen, Er wird bem Sohne feines Raifers weichen. Ein ehrenvoll Eril auf feine Schlöffer Bird Bohlthat mehr, als Strafe für ihn fein. Jedoch ber erfte offenbare Schritt -Max. Was nennst du einen solchen Schritt? Er wird Die einen bofen thun. - Du aber konntest - Du haft's gethan - ben frommften auch migbeuten. Bie ftrafbar auch bes Fürften Zwede waren, Die Schritte, Die er öffentlich gethan, Berftatteten noch eine milbe Deutung. Richt eber bent' ich biefes Blatt gu brauchen, Bis eine That gethan ift, bie unwidersprechlich Den Hochverrath bezengt und ihn verdammt. Mar. Und wer foll Richter brüber fein? - Du felbst. Octavio. Mar. D, bann bebarf es biefes Blattes nie! Ich hab' bein Wort, bu wirst nicht eber handeln, Bevor du mich - mich felber überzeugt. Ift's möglich? Roch — nach Allem, was bu weißt, Rannst du an feine Unschuld glauben? Mar (lebhaft). Dein Urtheil tann fich irren, nicht mein Berg. (Gemäßigter fortfahrenb.)

Der Geist ist nicht zu fassen, wie ein andrer. Wie er sein Schickal an die Sterne knüpft, So gleicht er ihnen auch in wunderbarer, Geheimer, ewig unbegriffner Bahn.
Glaub' mir, man thut ihm Unrecht. Alles wird Sich lösen. Glanzend werden wir den Reinen Aus diesem schwarzen Argwohn treten sehn. Octavio. Ich will's erwarten.

#### Imeiter Auftritt.

Die Borigen. Der Rammerbiener. Gleich barauf ein Ronrier.

Octavio. Bas gibt's? Kammerdiener. Ein Eilbot wartet vor der Thür. Octavio. So früh am Tag! Wer ist's? Wo kommt er her? Kammerdiener. Das wollt' er mir nicht sagen. Octavio. Führ' ihn herein. Laß nichts davon verlauten.

Seid Ihr's, Kornet? Ihr fommt vom Grafen Gallas?

Gebt her ben Brief. Blog mundlich ift mein Auftrag.

Der Generalleutnant traute nicht.

Octavio. Was ist's?

Kornet. Er läßt Euch sagen — Darf ich frei hier sprechen? Octavio. Mein Sohn weiß Alles.

Rornet. Wir haben ihn.

Octavio. Wen meint Ihr?

Kornet. Den Unterhändler, den Sefin!

Octavio (janeu). Habt ihr? Kornet. Im Böhmerwald erwischt' ihn Hauptmann Mohrbrand

Borgestern früh, als er nach Regensburg

Zum Schweden unterwegs war mit Depeschen. Octavio. Und bie Depeschen —

Rornet. Sat der Generalleutnant

Sogleich nach Wien geschickt mit bem Gefangnen. Octavio. Nun endlich! endlich! Das ift eine große Reitung!

Der Mann ift uns ein foftbares Befag.

Das wicht'ge Dinge einschließt — Fand man viel? Kornet. An fechs Patete mit Graf Terzins Bappen.

Octavio. Reins von bes Fürften Sand?

Kornet. Richt, daß ich wüßte.

Octavio. Und der Sesina? Kornet. T

vernet. Der that sehr erschrocken, Als man ihm sagt', es ginge nacher Wien.

Graf Altring aber sprach ihm guten Muth ein, Benn er nur Alles wollte sei bekennen.

Octavio. Ift Altringer bei Gurem Berrn? Ich hörte,

Er läge frant zu Ling.

Kornet. Schon seit drei Tagen Ist er zu Frauenberg beim Generalseutnant. Sie haben sechzig Fähnlein schon beisammen, Erles'nes Boll, und lassen Euch entbieten, Daß sie von Euch Besehle nur erwarten. Octavio. In wenig Tagen tann fich viel ereignen. Bann mußt Ihr fort?

Kornet. 3ch' wart' auf eure Ordre.

Octavio. Bleibt bis gum Abend.

Kornet. Bohl. (Will geben.)

Octavio. Sah Euch doch Memand?

Sornet. Rein Menich. Die Rapuginer ließen mich Durchs Alosterpförtchen ein, fo wie gewöhnlich.

Detavio. Weht, ruht Ench aus und haltet Euch verborgen.

3ch bent' Euch noch vor Abend abgufert'gen. Die Sachen liegen ber Entwicklung nah, Und eh ber Cag, ber eben jett am himmel Berhängnifvoll heranbricht, intergebt,

Duß ein entscheidend Loos gefallen fein. (Rornet geht ab.)

# Britter Auftritt.

#### Beibe Biccolomini.

Octavio. Bas nun, mein Sohn? Jeht werben wir balb flar fein,
— Denn Alles, weiß ich, ging burch ben Sefina.

Mar (ber mahrend bes gangen vorigen Aufritits in einem heftigen innern Rampf geftanben, entichloffen).

Ich will auf fürzerm Weg mir Licht verschaffen.

Leb wohl! Octavio.

Bobin? Bleib ba!

Mar. Octavio (erfdridt). Bum Fürften.

. Was?

Mar (gurudtommend). Wenn du geglaubt, ich werde eine Rolle In deinem Spiele spielen, hast du dich In mir verrechnet. Mein Beg muß gerad sein.

Ich tann nicht mabr fein mit ber gunge, mit Dem Bergen falfch — nicht gufehn, bag mir Giner Als feinem Freunde trant, und mein Gewiffen

Damit befdwichtigen, bag er's auf feine Gefahr thut, bag mein Mund ihn nicht belogen.

Bofür mich Einer tauft, bas muß ich fein.

- Ich geh' gum Bergog, Bent noch merb' ich ib

— Ich geb' jum Herzog. Seut noch werd' ich ihn Auffordern, seinen Leumund vor der Welt Zu retten, eure kunftlichen Gewebe

Mit einem graden Schritte zu burchreißen.

Octavio. Das wolltest bu? Mar. Das will ich. Zweiste nicht.

Octavio. 3ch habe mich in bir verrechnet, fa. 3ch rechnete auf einen weisen Sohn,

Der bie wohlthat'gen Sanbe wurde fegnen,

Die ihn gurud vom Abgrund giehn - und einen Berblenbeten entbed' ich, ben zwei Augen Bum Thoren machten, Leidenschaft umnebelt. Den felbit bes Tages volles Licht nicht beilt. Befrag' ibn! Beb! Gei unbesonnen gnug, Ihm beines Baters, beines Raifers Bebeimnig preiszugeben. Noth'ge mich Bu einem lauten Bruche vor ber Reit! Und jett, nachdem ein Bunberwert bes himmels Bis beute mein Geheimnig bat beschütt, Des Aramobus belle Blide eingeschläfert, Lag mich's erleben, bag mein eigner Gobn Mit unbebachtsam rafendem Beginnen Der Staatstunft mubevolles Wert vernichtet. Mar. D biefe Staatstunft, wie verwünsch' ich fie! Ihr werbet ihn burch eure Staatstunft noch Bu einem Schritte treiben — Ja! ihr konntet ihn, Weil ihr ihn schuldig wollt, noch schuldig machen. D! bas tann nicht gut enbigen - und mag fich's Entscheiden, wie es will, ich sehe ahnend Die ungludfelige Entwicklung naben. -Denn biefer Königliche, wenn er fällt, Wird eine Welt im Sturge mit fich reißen, Und wie ein Schiff, bas mitten auf bem Weltmeer In Brand gerath mit einem Mal und berftend Auffliegt und alle Mannichaft, die es trug, Ausschüttet plötlich zwischen Meer und himmel, Bird er uns Alle, die wir an fein Glud Befestigt find, in seinen Kall hinabziehn. Salte bu es, wie du willft! Doch mir vergonne,

Halte but es, wie du willft! Doch mir vergönne, Daß ich auf meine Beise mich betrage. Rein muß es bleiben zwischen mir und ihm, Und eh ber Tag sich neigt, muß sich's erklären, Ob ich ben Freund, ob ich ben Bater soll entbebren.

(Indem er abgeht, faut ber Borhang.)

•0:**6**:0•

# Wallenstein.

Ein dramatisches Gedicht.

3meiter Theil.

# Wallensteins Tod.

Ein Trauerspiel in fünf Aufzügen.

#### perfonen.

Ballenftein. Octavio Biccolomini. Mag Biccolomini. Tergin. 3110. Kiolani. Rittmeifter Reumann. Ein Adjutant. Dberft Brangel, von ben Someben gefenbet. Gordon, Rommandant von Eger. Major Geralbin. Macbonalo, | Daupileute in ber Balleufteinifden Armee. Sowebifder hauptmann. Eine Befanbticaft von Ruraffieren. Bürgermeifter bon Eger. herzogin bon Friedland. Grafin Tergty. Fräulein Reubrunn, Hofdame der Prinzeffin. von Rosenberg, Stallmeister der Prinzessin. Dragoner. Bediente, Pagen, Bolt. Die Scene ift in ben brei erften Aufgligen ju Bilfen, in ben zwei legten gu Eger.

## Erfter Aufzug.

Gin Zimmer, ju aftrologischen Arbeiten eingerichtet und mit Sphären, Karten, Quadranten und anderm aftronomischen Geräthe versehen. Der Borhang von einer Rotunde ift aufgezogen, in welcher die fleben Planetenbilder, jedes in einer Nische, sellsam beleuchtet, ju sehen find. Sen i beobachtet die Sterne, Wallenftein fieht vor einer großen, schwarzen Tafel, auf welcher der Blanetenasvert gezeichnet ift.

### Erfter Auftritt.

#### Ballenftein. Geni.

Wallenstein. Laß es jetzt gut sein, Seni. Komm herab. Der Tag bricht an, und Mars regiert die Stunde. Es ist nicht gut mehr operieren. Komm! Wir wissen gnug.

Seni. Rur noch die Benus laß mich Betrachten, Hoheit. Eben geht fie auf. Wie eine Sonne glänzt fie in dem Often. Wallenstein. Ja, fie ist jeht in ihrer Erdennäh' und wirft berab mit allen ihren Stärken.

(Die Figur auf ber Tafel betrachtenb.) Bludfeliger Afpect! Go ftellt fich endlich Die große Drei verhangnifvoll gufammen, Und beibe Segensflerne, Inpiter Und Benus, nehmen ben verberblichen, Den tud'ichen Mars in ihre Mitte, amingen Den alten Schabenstifter, mir zu bienen. Denn lange mar er feindlich mir gefinnt Und icog mit fentrecht - ober ichrager Strablung, Balb im Gevierten, balb im Doppelicein, Die rothen Blite meinen Sternen gu Und ftorte ihre fegenvollen Rrafte. Rett haben fie ben alten Teind befiegt Und bringen ihn am Simmel mir gefangen. Seni. Und beibe große Lumina von feinem Malefico beleibigt! Der Saturn Unschädlich, machtlos, in cadente domo. Wallenftein. Saturnus' Reich ift aus, ber die gebeime Beburt ber Dinge in bem Erbenichoof

Geburt ber Dinge in dem Erdenschoof Und in den Tiefen des Gemüths beherrscht Und über Allem, was das Licht schent, waltet. Nicht Zeit ist's mehr, zu brüten und zu sinnen, Denn Jupiter, der glänzende, regiert Und zieht bas buntel zubereitete Berk Gewaltig in bas Reich bes Lichts — Jett muß Gehandelt werden, schleunig, eh die Glücks-Gestalt mir wieder wegslieht überm Haupt, Denn stets in Wandlung ift der Himmelsbogen.

(Es geschehen Schläge an die Thur.)

Man pocht. Sieh, wer es ift.

Terzky (braugen).

Lag öffnen!

Wallenstein. Es ist Terzty.

Bas gibt's fo Dringenbes? Bir find beschäftigt. Cerzhn (braugen). Leg' Mies jest bei Seit', ich bitte bich.

Es leidet feinen Aufschub.

Wallenstein. Deffne, Geni.

(Indem Jener bem Tergty aufmacht, giebt Ballenftein den Borhang vor die Bilber.)

#### Bweiter Auftritt.

#### Wallenftein. Graf Tergih.

Terzich (tritt ein). Bernahmst du's schon? Er ift gefangen, ift Bom Gallas schon bem Kaiser ausgeliefert!

Wallenstein (ju Leigty). Wer ift gefangen? Wer ift ausgeliefert? Terzky. Wer unser gang Geheimniß weiß, um jebe

Berhandlung mit den Schweden weiß und Sachsen,

Durch beffen hande Alles ift gegangen — Wallenstein (jurudfahrenb). Sefin boch nicht? Sag' Rein, ich bitte bich! Eerzkn. Grad' auf bem Beg nach Regensburg jum Schweben

Ergriffen ihn bes Gallas Abgeschickte, Der ihm schon lang bie Fährte abgelauert. Mein ganz Baket an Kinsty, Matthes Thurn, An Orenfirn, an Arnheim führt er bei sich! Das alles ist in ihrer Hand, sie haben Die Einsicht nun in Alles, was geschehn.

#### Britter Auftritt.

Borige. 3110 fommt.

Er weiß es.

Blio (gu Tergty). Beif er's?

Terzky.

Bllo (ju Ballenftein). Dentft bu beinen Frieden

Run noch zu machen mit bem Raifer, sein Bertraun zurudzurusen? Wär' es auch, Du wolltest allen Planen jetzt entsagen.

Dan weiß, was bu gewollt haft. Bormarts mußt bu,

Denn rudwärts tannst bu nun nicht mehr. Cerzun. Sie haben Documente gegen uns

In handen, die unwidersprechlich zeugen -

Wallenstein. Bon meiner Sandschrift nichts. Dich ftraf ich Lugen. Bllo. So? Glaubst du mobl. mas Dieser ba, bein Schmager, In beinem Ramen unterhandelt bat, Das werbe man nicht bir auf Rechnung feten? Dem Schweden foll fein Wort für beines gelten, Und beinen Wiener Feinden nicht! Terzky. Du gabst nichts Schriftliches - Befinn' bich aber, Wie weit bu munblich gingft mit bem Sefin. Und wird er schweigen? Wenn er fich mit beinem Bebeimnig retten fann, wird er's bewahren? Bllo. Das fällt bir felbft nicht ein! Und ba fie nun Berichtet find, wie weit bu ichon gegangen, Sprich, mas erwarteft bu? Bemahren tannft bit Nicht langer bein Rommando, ohne Rettung Bift du verloren, wenn bu's nieberlegft. Wallenstein. Das heer ift meine Sicherheit. Das heer Berläft mich nicht. Bas fie auch wiffen mogen, Die Dacht ift mein, fie muffen's niederschlucken; - Und ftell' ich Raution für meine Eren', So muffen fie fich gang gufrieden geben. Bllo. Das Beer ift bein; jest für ben Angenblid Rft's bein; boch gittre por ber langfamen. Der flillen Macht ber Beit. Bor offenbarer Bewalt beschitt bich heute noch und morgen Der Truppen Gunft; boch gönnft bu ihnen Frift, Sie werden unvermertt bie gute Meinung, Borauf bu jeto fußeft, untergraben, Dir Ginen um ben Andern liftig ftehlen -Bis, wenn ber große Erbftog nun geschieht, Der treulos murbe Bau gufammenbricht. Wallenstein. Es ift ein bofer Bufall! Bllo. D! einen gludlichen will ich ihn nennen, Sat er auf bich die Wirtung, die er foll, Treibt dich zu ichneller That - Der ichwed'iche Oberft --Wallenstein. Er ift getommen? Weißt bu, was er brinat? Bllo. Er will nur bir allein fich anvertrann. Wallenstein. Gin bofer, bofer Bufall — Freilich! freilich! Sefina weiß zu viel und wird nicht schweigen. Bergen. Er ift ein bohmifder Rebell und Alüchtling, Sein Sals ift ihm verwirft; tann er fich retten Auf beine Roften, wird er Anftand nehmen? Und wenn sie auf ber Folter ihn befragen, Wird er, ber Beichling, Starte gnug befigen? -Wallenstein (in Radfinnen verloren). Richt berauftellen mehr ift bas Bertraun.

Und mag ich handeln, wie ich will, ich werde Ein Landsverräther ihnen fein und bleiben: Und fehr' ich noch so ehrlich auch zurück Bu meiner Pflicht, es wird mir nichts mehr helfen -Illo. Berderben wird es dich. Nicht deiner Treu'. Der Ohnmacht nur wird's zugeschrieben werden. Wallenflein (in beftiger Bewegung auf und abgebenb). Bie? Sollt' ich's nun im Ernft erfüllen muffen, Beil ich zu frei gescherzt mit bem Bedanken? Berflucht, wer mit bem Tenfel spielt! -Wenn's nur bein Spiel gewesen, glaube mir, Du wirft's in ichwerem Ernfte bugen muffen. Wallenflein. Und mußt' ich's in Erfüllung bringen, jett. Jett, da die Macht noch mein ift, mußt's geschehn -Bllo. 280 möglich, ch fie von dem Schlage fich In Wien befinnen und zuvor bir tommen -Wallenftein (bie Unterfdriften betrachtenb). Das Wort der Generale hab' ich schriftlich -Max Piccolomini steht nicht hier. Warum nicht? Terzky. Es war - er meinte . Bloger Eigendünkel! Bllo. Es brauche bas nicht zwischen bir und ihm. Wallenstein. Es braucht das nicht, er hat ganz Recht -Die Regimenter wollen nicht nach Klandern, Sie haben eine Schrift mir übersandt Und miberfeten laut fich bem Befehl. Der erfte Schritt jum Aufruhr ift geschehn. Bllo. Glaub' mir, bu wirft fie leichter zu bem Reind, Als zu dem Spanier hinüber führen. Wallenflein. 3ch will boch horen, mas ber Schwede mir Bu fagen hat. Wollt Ihr ihn rufen, Terath? Blo (preffiert). Er fteht icon braugen. Wallenstein. Warte noch ein wenig. Es hat mich überrascht — Es tam zu schnell — 3ch bin es nicht gewohnt, daß mich ber Aufall Blind waltend, finfter herrschend mit sich führe.

#### Dierter Auftritt.

Bllo. Hör' ihn fürs erste nur, erwäg's nachher. (Sie gehen).

Ballenftein, mit fich felbft rebend.

War's möglich? Könnt' ich nicht mehr, wie ich wollte? Richt mehr gurud, wie mir's beliebt? Ich mußte Die That vollbringen, weit ich fie gebacht, Richt bie Bersuchung von mir wies - bas Berg Benahrt mit biefem Traum, auf ungewiffe Erfüllung bin die Mittel mir gespart, Die Wege bloß mir offen hab' gehalten? -Beim großen Gott des himmels! Es war nicht Mein Ernft, beichlogne Sache mar es nie. In dem Gedanten bloß gefiel ich mir; Die Freiheit reigte mich und bas Bermogen. War's Unrecht, an bem Gautelbilbe mich Der toniglichen hoffnung gu ergoten? Blieb in ber Bruft mir nicht ber Wille frei, Und fah ich nicht ben guten Beg aur Seite. Der mir die Rudtehr offen ftets bewahrte? Wohin benn feb' ich plotlich mich geführt? Bahnlos liegt's hinter mir, und eine Mauer Aus meinen eignen Werten baut fich auf, Die mir die Umtehr thurmend hemmt! (Er bleibt tleffinnig fleben.) Strafbar erichein' ich, und ich tann bie Schuld, Wie ich's versuchen mag, nicht von mir walzen; Denn mich verklagt ber Doppelfinn bes Lebens. Und - felbst ber frommen Quelle reine That Wird ber Berbacht, schlimmbeutend, mir vergiften. Bar ich, wofür ich gelte, ber Berrather, 3ch hatte mir ben guten Schein gespart, Die Gulle hatt' ich bicht um mich gezogen, Dem Unmuth Stimme nie geliehn. Der Unschuld, Des unverführten Willens mir bewußt, Bab ich ber Laune Raum, ber Leidenschaft -Klihn war das Wort, weil es die That nicht war. Rett werben fie, mas planlos ift geschehn, Beitsehend, planvoll mir zusammenfnilpfen, Und was der Born und was der frohe Muth Mich sprechen ließ im Ueberfluß bes Bergens, Bu fünftlichem Gewebe mir vereinen Und eine Rlage furchtbar braus bereiten, Dagegen ich verstummen muß. So hab' ich Mit eignem Net berberblich mich umftrickt, Und nur Gewaltthat tann es reigend lofen. (Wieberum fint fiebend.) Wie anders! da des Muthes freier Trieb Rur fühnen That mich zog, die rauh gebietend Die Noth jetzt, die Erhaltung von mir heischt. Ernft ift ber Anblid ber Nothwendialeit. Nicht ohne Schauber greift bes Menschen Sand In des Geschids geheimnifvolle Urne. In meiner Bruft war meine That noch mein;

Ginmal entlassen aus bem fichern Winkel Des Bergens, ihrem mutterlichen Boben, hinausgegeben in des Lebens Frembe, Bebort fie jenen tud'ichen Mächten an, Die teines Menfchen Runft vertraulich macht. (Er macht heftige Schritte burchs Bimmer, bann bleibt er wieber finnend fiehen.) Und was ift bein Beginnen? Saft bu bir's Much redlich felbst befannt? Du willft die Dacht, Die ruhig, sicher thronende, erschüttern, Die in verjährt geheiligtem Befit, In ber Gewohnheit festgegründet ruht, Die an ber Bolter frommem Rinberglauben Mit taufend gaben Burgeln fich befestigt. Das wird fein Rampf ber Rraft fein mit ber Rraft, Den fürcht' ich nicht. Mit jebem Gegner mag' ich's, Den ich tann feben und ins Auge faffen, Der, felbst voll Muth, auch mir ben Muth entflammt. Ein unsichtbarer Reind ift's, ben ich fürchte, Der in der Menfchen Bruft mir widerfteht, Durch feige Furcht allein mir fürchterlich -Richt, was lebendig, fraftvoll sich verklindigt, Ift bas gefährlich Furchtbare. Das gang Gemeine ift's, bas ewig Geftrige, Bas immer war und immer wiedertehrt Und morgen gilt, weil's heute hat gegolten! Denn aus Gemeinem ift ber Mensch gemacht, Und die Gewohnheit nennt er feine Amme. Weh Dem, ber an ben würdig alten Sausrath Ihm rührt, bas theure Erbftud feiner Ahnen! Das Jahr übt eine heiligende Rraft; Was grau für Alter ist, das ist ihm göttlich. Sei im Befite, und bu wohnst im Recht, Und heilig wird's die Menge dir bewahren. (Bu bem Bagen, ber hereintritt.)

Der schwed'sche Oberft? Ift er's? Run, er konnne. (Page geht. Wallenstein hat ben Blid nachbenkend auf die Thüre gehestet.) Roch ist sie rein — noch! Das Verbrechen kam Nicht über diese Schwelle noch — So schmal ist Die Grenze, die zwei Lebenspsade scheidet!

### Bunfter Auftritt.

Ballenftein und Brangel.

Wallenstein (nachdem er einen forschenden Blid auf ihn geheftet). Ihr nennt Guch Wrangel?

Guftav Brangel, Dberft Wrangel. Bom blauen Regimente Gubermannland. Wallenftein. Gin Brangel mar's, ber vor Stralfund viel Bofes

Mir zugefügt, burch tapfre Gegenwehr

Schuld mar, bag mir bie Seeftabt wiberftanben. Wrangel. Das Werf bes Elements, mit bem Gie fampften, Nicht mein Berbienft, Berr Bergog! Seine Freiheit Bertheibigte mit Sturmes Macht ber Belt,

Es follte Meer und Land nicht Ginem bienen.

Wallenflein. Den Admiralebut rift Ihr mir vom Saupt. Wrangel. 3ch tomme, eine Krone brauf zu feten. Wallenftein (wintt ihm, Blat ju nehmen, fest fich).

Euer Rreditiv. Rommt 3hr mit ganger Bollmacht?

Wrangel (bebentlich). Es find fo manche Zweifel noch zu lofen -Wallenflein (nachbem er gelejen).

Der Brief bat Sand' und Fuß'. Es ift ein Mug Berftandig Saupt, herr Brangel, bem Ihr bienet. Es idreibt ber Rangler, er pollgiebe nur

Den eignen Ginfall bes verftorbnen Ronigs, Indem er mir gur bohm'ichen Rron' verhelfe.

Wrangel. Er fagt, mas mabr ift. Der Sochfelige Sat immer groß gebacht bon Guer Gnaben Kurtrefflichem Berftand und Keldherrngaben, Und ftets ber Berrichverftandiafte, beliebt' ibm Bu fagen, follte Berricher fein und Ronig.

Wallenstein. Er burft' es fagen. (Seine hand bertraulich faffenb.) Aufrichtig, Oberst Wrangel — Ich war stets Im herzen auch gut schwedisch — Ei, das habt ihr In Schlefien erfahren und bei Mürnberg. 3ch hatt' euch oft in meiner Macht und ließ Durch eine Sinterthur euch ftets entwischen. Das ift's, mas fie in Wien mir nicht verzeibn, Bas jett zu diesem Schritt mich treibt - Und weil Run unfer Bortheil fo gufammengeht,

Go lagt uns zu einander auch ein recht Bertrauen faffen.

Das Bertrau'n wird tommen. Wrangel. Bat Reber nur erft feine Sicherheit.

Wallenftein. Der Rangler, mert' ich, traut mir noch nicht recht. Ja, ich gesteh's - Es liegt bas Spiel nicht gang Bu meinem Bortheil. Seine Burben meint, Wenn ich bem Raifer, ber mein Berr ift, fo Mitipielen tann, ich tonn' bas Gleiche thun Am Beinbe, und bas Gine mare mir

Roch eher zu verzeihen, als das Andre.
Ist das nicht Eure Meinung auch, herr Brangel?
Wrangel. Ich hab' hier bloß ein Amt und keine Meinung.
Wallenstein. Der Kaiser hat mich bis zum Aenßersten
Gebracht. Ich kann ihm nicht mehr ehrlich dienen.
Zu meiner Sicherheit, aus Nothwehr thu' ich
Den harten Schrift, den mein Bewonstsein tadelt.
Wrangel. Ich glaub's. So weit geht Riemand, der nicht muß.
(Kach einer Laule.)

Was Eure Fürstlichkeit bewegen mag, Also zu thun an Ihrem Herrn und Kaiser, Gebührt nicht uns zu richten und zu benten. Der Schwebe sicht für seine gute Sach' Mit seinem guten Degen und Gewissen. Die Concurrenz ist, die Gelegenheit Zu unser Gunst, im Krieg gilt seber Bortheil, Wir nehmen unbedenklich, was sich bietet; Und wenn sich Alles richtig so verhält —

Wallenstein. Woran benn zweiselt man? An meinem Willen? An meinen Kräften? Ich versprach dem Kanzler, Benn er mir sechzehntausend Mann vertraut, Mit achtzehntausend von des Kaisers Heer Dazu zu stoßen —

Wrangel. Guer Gnaben find Bekannt für einen hohen Kriegesfürsten, Für einen zweiten Attila und Phrrhus. Roch mit Erstaunen rebet man davon, Wie Sie vor Jahren, gegen Menschenken, Ein heer wie aus dem Nichts hervorgerusen.

Jedennoch — Wallenstein. Dennoch?

Wrangel. Seine Würden meint, Sin leichter Ding doch möcht' es sein, mit Nichts Ins Feld zu stellen sechzigtausend Krieger, Als nur ein Sechzigtheil davon — (Er hält inne.) Vallenstein.

Mur frei beraus!

Wrangel. Bum Treubruch zu verleiten. Wallenstein. Meint er? Er urtheilt wie ein Schwed' und wie Ein Protestant. Ihr Lutherischen sechtet Filr eure Bibel; euch ist's um die Sach'; Mit eurem Herzen folgt ihr eurer Fahne. — Wer' zu dem Feinde läuft von euch, der hat Mit zweien Herrn zugleich den Bund gebrochen. Bon all Dem ist die Rede nicht bei uns —

Wrangel. herr Gott im himmel! hat man hier zu Lande Denn feine Beimath, feinen Berd und Rirche? Wallenstein. Ich will euch fagen, wie bas zugeht - Ja, Der Desterreicher hat ein Baterland Und liebt's und hat auch Urfach, es zu lieben. Doch biefes Beer, bas faiferlich fich nennt, Das bier in Bobeim hauset, bas hat feins; Das ift ber Auswurf frember ganber, ift Der aufgegebne Theil bes Bolts, bem nichts Beboret, als die allgemeine Sonne. Und biefes bobm'iche Land, um bas wir fechten. Das hat fein Berg für feinen Berrn, ben ihm Der Waffen Blud, nicht eigne Wahl gegeben. Mit Murren trägt's bes Glaubens Eprannei. Die Macht bat's eingeschreckt, beruhigt nicht. Ein glübenb, rachvoll Angebenten lebt Der Gräuel, bie geschahn auf biefem Boben. Und tann's ber Sohn vergeffen, bag ber Bater Mit Sunden in die Meffe mard gehett? Ein Bolt, bem bas geboten wird, ift fcredlich, Es rache ober bulbe bie Behandlung. Wrangel. Der Abel aber und die Officiere? Sold eine Flucht und Felonie, Berr Fürft, Ift ohne Beispiel in ber Welt Geschichten. Wallenstein. Gie find auf jegliche Bedingung mein. Nicht mir, ben eignen Augen mogt Ihr glauben. (Er gibt ihm die Eidesformel. Wrangel durchliest fie und legt fie, nachdem cr gelejen, schweigend auf den Tisch.) Wie ift's? Begreift Ihr nun? Wrangel. Begreif's, wer's tann! Berr Fürft! 3ch laff' die Daste fallen - Ra! Ich habe Bollmacht, Alles abzuschließen. Es fteht ber Rheingraf nur vier Tagemariche Bon bier mit funfgehntausend Mann; er martet Auf Orbre nur, ju Ihrem Beer gu ftogen. Die Orbre ftell' ich aus, sobalb wir einig. Wallenstein. Bas ift bes Ranglers Forberung? Wrangel (vedentlich). Zwölf Regimenter gilt es, schwedisch Bolf. Mein Kopf muß bafür haften. Alles könnte Rulett nur falsches Spiel — Wallenstein (fahrt auf). Herr Schwede! Wrangel (rubig fortfahrenb). Muk bemnach Darauf beftehn, bag Bergog Friedland formlich, Unwiderruflich breche mit dem Raifer. Sonft ibm fein ichmedisch Bolt vertrauet mirb.

Wallenstein. Was ist die Forderung? Sagt's turz und gut. Wrangel. Die span'schen Regimenter, die dem Kaiser Ergeben, zu entwassnen, Prag zu nehmen Und diese Stadt, wie auch das Grenzschloß Eger, Den Schweben einzuräumen.

Wallenstein. Biel geforbert!

Brag! Sei's um Eger! Aber Prag? Geht nicht.
Ich leist' euch jede Sicherheit, die ihr
Bernünft'gerweise von mir fordern möget.
Brag aber — Böhmen — tann ich selbst beschützen.
Wrangel. Man zweiselt nicht daran. Es ist uns auch Richt um's Beschützen bloß. Wir wollen Menschen Und Geld umsonst nicht ausgewendet haben.

• Wallenstein. Wie billig. Und so lang, bis wir entschäbigt,

Bleibt Brag verpfanbet.

Traut ihr uns fo wenig? Wallenstein. Wrangel (fiebt auf). Der Schwede muß fich vorfehn mit bem Deutschen. Man hat uns übers Oftmeer hergerufen; Berettet haben wir vom Untergang Das Reich — mit unserm Blut bes Glaubens Freiheit, Die beil'ge Lebr' bes Evangelinms Berfiegelt - Aber jett icon fühlet man Richt mehr die Wohlthat, nur die Laft, erblickt Mit ichelem Aug die Fremdlinge im Reiche Und ichidte gern mit einer Sandvoll Gelb Uns beim in unfre Balber. Rein! wir haben Um Judas' Lohn, um flingend Golb und Silber. Den Ronig auf ber Walftatt nicht gelaffen! So vieler Schweben abeliges Blut, Es ift um Gold und Silber nicht gefloffen! Und nicht mit magerm Lorbeer wollen wir Zum Baterland die Wimpel wieder lüften; Bir wollen Burger bleiben auf bem Boben, Den unfer Ronig fallend fich erobert. Wallenstein. Belft ben gemeinen Feind mir niederhalten,

Das schöne Grenzland kann euch nicht entgehn.
Wrangel. Und liegt zu Boben ber gemeine Feind,
Wert knüpft die neue Freundschaft dann zusammen?
Uns ist bekannt, herr Fürst — wenn gleich der Schwede Nichts davon merken soll — daß Ihr mit Sachsen Geheime Unterhandlung psiegt. Wer bürgt uns Dafür, daß wir nicht Opfer der Beschlässe sind,
Die man vor uns zu hehlen nöthig achtet?
Mollenstein. Rohl wöhlte isch der Kanzler seinen Mann.

Wallenftein. Wohl mablte fich ber Rangler seinen Mann, Shitter, Werte. IL. Er hatt' mir feinen gabern ichiden tonnen. (Auffiebend.) Befinnt Guch eines Beffern, Guftav Brangel.

Bon Brag nichts mehr.

Wrangel. Her endigt meine Bollmacht.
Wallenstein. Guch meine Happffadt räumen! Lieber tret' ich Ruruck — zu meinem Kaiser.

Wrangel. Wenn's noch Zeit ist. Wallenstein. Das steht bei mir, noch jeht, zu jeder Stunde. Wrangel. Bielleicht vor wenig Tagen noch. Heut nicht mehr.

- Seit ber Sefin gefangen, fitt, nicht mehr. (Wie Ballenflein betroffen foweigt.)

Herr Fürst! wir glauben, daß Sie's ehrlich meinen; Seit gestern find wir deß gewiß — Und nun Dies Blatt uns für die Truppen bürgt, ift nichts, Bas dem Bertrauen noch im Wege stünde. Prag soll uns nicht entzweien. Mein herr Kanzler Begnügt sich mit der Altskadt, Euer Enaden Läft er den Ratschin und die kleine Seite. Doch Eger muß vor Allem sich uns öffnen, Eh an Conjunction zu benken ist.

Wallenstein. Euch also soll ich trauen, ihr nicht mir?

Ich will ben Borschlag in Erwägung ziehn. Wrangel. In keine gar zu lange, muß ich bitten. Ins zweite Jahr schon schleicht die Unterhandlung; Ersolgt auch diesmal nichts, so will der Kanzler Auf immer sie für abgebrochen halten.

Wallenstein. Ihr brangt mich fehr. Ein solcher Schritt will wohl Bebacht fein.

Wrangel. Eh man überhaupt bran benkt, berr Fürst! Durch rasche That nur kann er gliiden. (Er geht ab.)

### Sechster Auftritt.

Wallenstein. Terzin und Jilo tommen zurüd.

No. Ffi's richtig? Terzky. Seid ihr einig? No. Dieser Schwede Ging ganz zufrieden fort. Ja, ihr seid einig. Wallenstein. Hört! Noch ist nichts geschehn, und — wohl erwogen. Ich will es lieber doch nicht thun. Terzky. Wie? Was ist daß? Wallenstein. Bon dieser Schweden Gnade leben, Der Uebermitthigen? Ich trüg' es nicht.

Die Rommft du als Flückling, ihre hilf erbettelnd? Du bringest ihnen mehr, als du empfängst. Wallenftein. Wie mar's mit jenem foniglichen Bourbon,. Der feines Bolles Reinde fich verlaufte Und Wunden folug bem eignen Baterland? Fluch war fein Lohn, ber Menschen Abschen rächte Die unnatürlich frevelhafte That. Mlo. Aft das dein Kall? Die Treue, fag' ich euch, Wallenstein. Ift jedem Menichen, wie der nachfte Blutsfreund, Als ihren Rächer fühlt er fich geboren. Der Secten Feindschaft, ber Barteien Buth, Der alte Reid, Die Gifersucht macht Friebe, Bas noch so wuthend ringt, sich zu zerstören, Berträgt, vergleicht fich, ben gemeinen Feind Der Menschlichkeit, bas wilbe Thier zu jagen, Das morbend einbricht in die fichre burbe, Worin ber Mensch geborgen wohnt - benn gang Rann ihn die eigne Rlugheit nicht beschirmen. Rur an die Stirne fest' ibm die Natur Das Licht ber Augen, fromme Treue foll Den bloggegebnen Ruden ihm beschüten. Terzky. Dent' von bir felbft nicht folimmer, als ber Feind, Der gn ber That bie Banbe freudig bietet. So gartlich bachte jener Rarl anch nicht, Der Dehm und Ahnherr Diefes Raiferhaufes, Der nahm den Bourbon auf mit offnen Armen,

Biebenter Auftritt.

Grafin Tergth ju ben Borigen.

Wallenstein. Ber ruft Gud? Bier ift fein Geschäft für Beiber. Brafin. Ich tomme, meinen Gludwunsch abzulegen.

— Komm' ich zu früh etwa? Jch will nicht hoffen. Wallenstein. Gebrauch' bein Ansehn, Terty. Beig' fie gehn. Grafin. 3ch gab ben Bohmen einen Ronig icon. Wallenstein. Er war barnach.

Mun, woran liegt es? Sprecht! Grafin (gu ben Anbern). Terzin. Der Bergog will nicht. Will nicht, was er muß? Grafin.

An Euch ift's jest. Bersucht's, benn ich bin fertig, Bllo. Spricht man von Treue mir und von Gemiffen. Grafin. Wie? da noch Alles lag in weiter Ferne,

Denn nur bom Muten wird bie Belt regiert.

Der Weg fich noch unendlich bor bir behnte, Da hattest bu Entichlug und Muth - und jett, Da aus bem Traume Bahrheit werben will,

Da bie Bollbringung nabe, ber Erfolg

Berfichett ift, ba fangft bu an ju gagen? Rur in Entwürfen bift bit tapfer, feig In Thaten? Gut! Gib beinen Feinden Recht! Da eben ift es, wo fie bich erwarten. Den Borfat glauben fie bir gern; fei ficher, Daß fie's mit Brief und Siegel bir belegen! Doch an die Möglichkeit der That glaubt Reiner, Da mußten fie bich fürchten und bich achten. Rit's moglich? Da bu fo weit bift gegangen, Da man das Schlimmfte weiß, da dir die That Schon als begangen zugerechnet wird, Willft du gurudgiehn und die Frucht verlieren? Entworfen blog, ift's ein gemeiner Frevel, Bollführt, ift's ein unfterblich Unternehmen; Und wenn es gludt, so ift es auch verziehn, Denn aller Ausgang ift ein Gottes Urthel. Kammerdiener (tritt berein). Der Oberft Biccolomini. Grafin (fonen). Coll marten. Wallenstein. 3ch tann ihn jett nicht fehn. Gin andermal. Kammerdiener. Nur um zwei Angenblicke bittet er; Er hab' ein bringendes Gefcaft -Wallenstein. Wer weiß, was er uns bringt. Ich will boch horen. Brafin (lant). Wohl mag's ihm bringend fein. Du fannfi's erwarten. Wallenstein. Bas ift's? Grāfin. Du follft es nachher miffen. Bett bente bran, ben Wrangel abzufert'gen. (Rammerbiener geht.) Wallenstein. Wenn eine Wahl noch ware - noch ein milberer Ausweg sich fände - jett noch will ich ihn Erwählen und bas Meußerfte vermeiben. Grafin. Berlangst du weiter nichts, ein folder Beg Liegt nah vor bir. Schid' biefen Wrangel fort! Bergiß die alten Soffnungen, wirf bein Bergangnes Leben weg, entschließe bich, Gin nenes anzufangen. And bie Tugenb hat ihre helden, wie ber Ruhm, das Gliid. Reif' bin nach Wien zum Raifer ftehndes Suges nimm eine volle Raffe mit, erflar', Du hab'ft ber Diener Treue nur erproben. Den Schweben blog gum Beften haben wollen. Buo. Auch bamit ift's zu fpat. Man weiß zu viel. Er würde nur das haupt zum Todesblode tragen. Brafin. Das fürcht' ich nicht. Gefetzlich ihn gu richten, Reblt's an Beweisen; Willfur meiben fie. Man wird ben herzog ruhig laffen giebn.

3ch feh', wie Alles tommen wird. Der König

Bon Ungarn wirb erfcheinen, und es wird fich Bon felbst versteben, daß der Bergog geht; Richt ber Erflärung wird bas erft bedürfen. Der Ronig wird die Truppen laffen ichworen, Und Alles wird in feiner Ordnung bleiben. An einem Morgen ift ber Bergog fort. Auf feinen Golöffern wird es nun lebendig, Dort wird er jagen, baun, Beftute halten, . Sich eine Sofftatt gründen, goldne Schluffel Austheilen, gaftfrei große Tafel geben, Und furz, ein großer König fein - im Rleinen! Und weil er fing fich zu bescheiben weiß, . Richts wirflich mehr zu gelten, gu bebeuten, Läßt man ihn icheinen, was er mag; er wirb Gin großer Pring bis an fein Enbe icheinen. Ei nun! der Bergog ift bann eben auch Der neuen Menschen einer, die ber Rrieg Emporgebracht, ein übernächtiges Beicopf ber hofgunft, die mit gleichem Aufwand Freiherrn und Fürften macht.

Wallenstein (fteht auf, heftig bewegt). Zeigt einen Weg mir an aus diesem Drang, bilfreiche Machte! einen folden zeigt mir, Den ich vermag zu gehn — Jo kann mich nicht, Bie fo ein Bortheld, jo ein Tugenbichmater, An meinem Willen warmen und Gedanten -Richt zu bem Glud, bas mir ben Ruden febrt, Großthuend fagen: Beh! ich brauch bich nicht! Wenn ich nicht wirfe mehr, bin ich vernichtet. Richt Opfer, nicht Gefahren will ich fcheun, Den letten Schritt, ben außerften, gu meiben; Doch eb ich finte in die Richtigfeit, So flein aufhore, ber fo groß begonnen, Eh mich die Welt mit jenen Elenden Berwechselt, die ber Tag erschafft und stürzt, Eh fpreche Welt und Nachwelt meinen Namen Dit Abichen aus, und Friedland fei die Lofung Bur jebe fluchenswerthe That.

Grafin. Was ist denn hier so wider die Natur?
Ich kann's nicht sinden, sage mir's — o, saß
Des Aberglaubens nächtliche Gespenster Nicht deines hellen Geistes Meister werden!
Du bist des Hochverraths verklagt; ob mit,
— Ob ohne Recht, ist jeto nicht die Frage —
On bist versoren, wenn du dich nicht schnell der Macht

Bedienst, die du besitzest - Ei! wo lebt benn Das friedfame Geschöpf, bas feines Lebens Sich nicht mit allen Lebensträften wehrt? Was ist so fühn, das Nothwehr nicht entschuldigt? Wallenstein. Ginft war mir biefer Ferdinand fo hulbreich; Er liebte mich, er hielt mich werth, ich ftand Der Nächfte feinem Bergen. Belden Fürften hat er geehrt, wie mich? - Und fo zu enden! Brafin. Go treu bewahrft bu jede fleine Bunft, Und für bie Rrantung haft bu tein Bebachtniß? Muß ich bich bran erinnern, wie man bir Bu Regensburg die treuen Dienfte lobnte? Du hattest jeden Stand im Reich beleidigt; Ihn groß zu machen, hattest du ben haß, Den Kluch ber gangen Welt auf bich gelaben; Im gangen Deutschland lebte bir tein Freund, Weil du allein gelebt für beinen Raifer. Un ihn bloß hieltest du bei jenem Sturme Dich fest, ber auf bem Regensburger Tag Sich gegen bich zusammenzog - Da ließ er Dich fallen! ließ dich fallen! dich bem Bayern, Dem Uebermuthigen, jum Opfer fallen! Sag' nicht, bag bie gurudgegebne Burbe Das erfte, ichwere Unrecht ausgefohnt. Richt mahrlich guter Wille ftellte bich, Dich ftellte bas Gefet der herben Roth Un biefen Plat, ben man bir gern verweigert. Wallenstein. Nicht ihrem guten Willen, bas ift mahr! Roch feiner Reigung bant' ich biefes Amt. Migbrauch' ich's, fo migbrauch' ich tein Bertrauen. Brafin. Bertrauen? Neigung? - Man bedurfte beiner! Die ungestume Brefferin, die Roth. Der nicht mit hohlen Namen, Figuranten Bedient ift, die die That will, nicht bas Beichen, Den Größten immer auffucht und ben Beften, Ihn an bas Ruber ftellt, und mußte fie ihn Aufgreifen aus bem Bobel felbst - Die fette bich In Diefes Amt und ichrieb bir bie Bestallung. Denn lange, bis es nicht mehr tann, behilft Sich dies Geschlecht mit feilen Sklavenseelen Und mit den Drahtmaschinen seiner Runft -Doch wenn bas Meufterfte ibm nabe tritt. Der hohle Schein es nicht mehr thut, ba fällt Es in die ftarten Sande ber Ratur, Des Riefengeiftes, ber nur fich gehorcht.

Richts von Berträgen weiß und nur auf ihre Bedingung, nicht auf feine, mit ihm handelt. Wallenstein. Babr ift's! Sie fabn mich immer, wie ich bin, 3d hab' fie in bem Raufe nicht betrogen, Denn nie hielt ich's ber Dibe werth, Die fühn Umgreifende Gemuthsart zu verbergen. Brafin. Bielmehr - bu haft bich furchtbar ftets gezeigt. Richt du, ber ftets fich felber tren geblieben, Die haben Unrecht, bie bich fürchteten, Und doch die Macht bir in die Banbe gaben. Denn Recht bat jeber eigene Charafter, Der übereinstimmt mit fich felbft; es gibt Rein andres Unrecht, als ben Wiberfpruch. Warft bu ein Andrer, als bu bor acht Jahren Dit Feuer und Schwert burch Deutschlands Rreise jogft, Die Beifel ichwangeft über alle Lander, Sobn fpracheft allen Ordnungen bes Reichs, Der Starte fürchterliches Recht nur übteft Und jede Landeshobeit niedertratst. Um beines Sultans Berrichaft auszubreiten? Da war es Beit, ben folgen Willen bir An brechen, bich jur Ordnung zu verweisen! Doch wohl gefiel bem Raifer, was ihm nutte, Und ichweigend briidt' er biefen Frevelthaten Sein taiserliches Siegel anf. Bas bamals Berecht mar, weil du's für ibn thatft, ift's beute Auf einmal icanblich, weil es gegen ihn Gerichtet wird? Wallenftein. (auffiehend). Bon diefer Seite fah ich's nie - Ja! Dem Ift wirklich fo. Es übte biefer Raifer Durch meinen Arm im Reiche Thaten aus, Die nach ber Ordnung nie geschehen sollten. Und felbft ben Fürstenmantel, ben ich trage, Berbant' ich Diensten, die Berbrechen find. Grafin. Geftebe benn, bag zwischen bir und ihm Die Rebe nicht tann fein von Pflicht und Recht, Rur von der Macht und ber Gelegenheit! Der Augenblick ift da, wo du die Summe Der großen Lebensrechnung ziehen follft, Die Reichen fteben fieghaft über bir, Blud minten bie Blaneten bir herunter

Und rufen: Es ist an der Zeit! Hast du Dein Lebensang umsonst der Sterne Lauf Gemeffen? — den Quadranten und den Zirkel Geführt? — den Zodiat, die himmelskugel

. . . <del>.</del> . .

Auf diesen Banden nachgeahmt, um dich herum Bestellt in ftummen, ahnungsvollen Beichen Die fieben Berricher bes Weichids, Rur um ein eitles Spiel bamit gu treiben? Rührt alle biefe Burüftung zu nichts, Und ift tein Mart in diefer boblen Runft, Daß fie dir felbst nichts gilt, nichts über dich Bermag im Augenblide ber Enticheibung?

Wallenflein (ift mabrend biefer lekten Rebe mit beftig arbeitenbem Gemuth aufund abgegangen und fleht jest ploglich ftill, die Grafin unterbrechend). Ruft mir den Wrangel, und es sollen gleich Drei Boten satteln.

Bllo. Run, gelobt fei Bott! (Gilt binaus.) Wallenstein. Es ift sein boser Geift und meiner. Ihn --Straft er burch mich, bas Wertzeug feiner Berrichsucht, Und ich erwart' es, bag ber Rache Stahl Auch icon für meine Bruft geschliffen ift. Richt hoffe, wer des Drachen Bahne fa't, Erfrenliches gn ernten. Jebe Unthat Trägt ihren eignen Rache-Engel icon, Die boje hoffnung, unter ihrem Bergen.

Er tann mir nicht mehr traun, - fo tann ich auch Richt mehr gurud. Beichehe benn, mas muß. Recht ftets behalt bas Schidfal, benn bas Berg In uns ift fein gebietrischer Bollgieber. (Bu Tergty.) Bring mir ben Wrangel in mein Rabinet, Die Boten will ich selber sprechen. Schickt Nach bem Octavio! (Bur Grafin, welche eine triumphierende Miene macht.) Frohlode nicht!

Denn eiferstichtig find bes Schickfals Machte. Boreilig Jauchzen greift in ihre Rechte. Den Samen legen wir in ihre Banbe, Db Blud, ob Unglud aufgeht, lehrt bas Ende.

(Indem er abgeht, fällt der Borhang.)

# Zweiter Aufzug.

Ein Rimmer.

#### Erfter Auftritt.

Wallenstein. Detavio Piccolomini. Balb barauf Max Piccolomini.

Wallenstein. Mir melbet er aus Ling, er lage frant; Doch hab' ich fidre Radricht, bag er fich

Bu Frauenberg verftedt beim Grafen Gallas. Dimm Beibe feft und ichid' fie mir bieber. Dn fibernimmft bie fpanischen Regimenter, Machft immer Anftalt und bift niemals fertig, Und treiben fie bich, gegen mich zu ziehn, So fagft bu Ja, und bleibst gefeffelt ftehn. 3ch weiß, bag bir ein Dienft bamit geschiebt. In biefem Spiel bich mußig zu verhalten. Du retteft gern, fo lang bu tannft, ben Schein; Extreme Schritte find nicht beine Sache, Drum bab' ich biefe Rolle filr bich ausgesucht; Du wirft mir burch bein Richtsthun biefesmal Am nütlichsten - Erflart fich unterbeffen Das Glud für mich, fo weißt bu, was ju thun. (Dar Biccolomini tritt ein.)

Bett, Alter, geh. Du mußt heut Racht noch fort. Rimm meine eignen Pferbe. - Diefen ba Behalt' ich hier - Macht's mit bem Abicbied furg! Wir werden uns ja, dent' ich, alle frob Und gludlich wiederfebn.

Octavio (ju feinem Sohn). Wir fprechen uns noch. (Geht ab.)

#### Bweiter Auftritt.

Ballenftein. Mar Biccolomini.

Max (nähert fich ihm). Mein General — Wallenstein. Der bin ich nicht mehr, Wenn bu bes Raifers Officier bich nennft. mar. Go bleibt's babei, bu willft bas Beer verlaffen? Wallenftein. 3ch hab' bes Raifers Dienft entfagt. Und willft bas Beer verlaffen? Mar. Bielmehr hoff' ich, Wallenstein. Mir's enger noch und fester zu verbinden. (Er fest fic.) Sa, Mar. Richt eber wollt' ich bir's eröffnen, Als bis des handelns Stunde wurde ichlagen. Der Jugend gludliches Gefühl ergreift Das Rechte leicht, und eine Freude ift's,

Das eigne Urtheil prüfend ausznüben, Bo das Erempel rein zu lofen ift. Doch, wo von zwei gemiffen Uebeln eins Ergriffen werden muß, wo fich bas Berg Richt gang gurudbringt aus dem Streit ber Pflichten, Da ift es Wohlthat, feine Wahl zu haben, Und eine Gunft ift die Nothwendigfeit. - Die ift vorhanden. Blide nicht gurud. Es tann bir nichts mehr belfen. Blide vorwärts!

Auf biefen Banben nachgeahmt, um bich herum Bestellt in ftummen, ahnungsvollen Beichen Die fieben Berricher bes Weichids, Rur um ein eitles Spiel bamit gu treiben? Führt alle diese Burüftung zu nichts, " Und ift tein Mart in diefer hohlen Runft, Daß fie bir felbst nichts gilt, nichts über bich Bermag im Augenblide der Enticheidung?

Wallenftein (ift mabrend biefer letten Rebe mit heftig arbeitenbem Gemuth aufund abgegangen und fleht jest ploglich fitil, die Grafin unterbrechenb).

Ruft mir ben Wrangel, und es follen gleich Drei Boten fatteln.

Run, gelobt fei Gott! (Gilt binaus.) Bllo. Wallenstein. Es ift fein bofer Geift und meiner. Ihn --Straft er burd mich, bas Wertzeug feiner Berrichfucht, Und ich erwart' es, daß ber Rache Stahl Auch icon für meine Bruft geschliffen ift. Richt hoffe, wer bes Drachen Rahne fa't, Erfreuliches zu ernten. Rebe Unthat Trägt ihren eignen Rache-Engel ichon, Die boje hoffnung, unter ihrem Bergen.

Er tann mir nicht mehr traun, - fo tann ich auch Richt mehr gurud. Beidebe benn, mas muß. Recht ftets behalt bas Schidfal, benn bas Berg In uns ift fein gebietrifder Bollgieber. (Bu Tergty.) Bring mir ben Wrangel in mein Rabinet. Die Boten will ich felber fprechen. Schickt Rach bem Octavio! (Bur Grafin, welche eine triumphierende Diene macht.)

Frohlode nicht! Denn eifersuchtig find bes Schidfals Machte. Boreilig Jauchzen greift in ihre Rechte. Den Samen legen wir in ihre Banbe, Db Bliid, ob Unglud anfgeht, lehrt bas Ende.

(Indem er abgeht, fällt der Borbang.)

# Zweiter Aufzug.

Ein Rimmer.

#### Erfter Auftritt.

Ballenftein. Octavio Biccolomini. Balb barauf Mar Biccolomini.

Wallenstein. Mir melbet er aus Ling, er lage frant; Doch hab' ich fichre Rachricht, bag er fich

Bu Frauenberg verstedt beim Grafen Gallas. Nimm Beide sest und schick' sie mir hieber. Du übernimmst die spanischen Regimenter, Macht immer Ansalt und bist viemals sertig, Und treiben sie dich, gegen mich zu ziehn, So sagst du Ja, und bleibst gesessselst stehn. Ich weiß, daß dir ein Dienst damit geschieht, In diesem Spiel dich müßig zu verhalten. Du rettest gern, so lang du kannst, den Schein; Extreme Schritte sind nicht beine Sache, Drum hab' ich diese Kolle sit dich ausgesucht; Du wirst mir durch bein Richtsthun diesemal Am nühlichsten — Erklärt sich unterdesen Das Glück sür mich, so weißt du, was zu thun.

Jetzt, Alter, geh. Du mußt heut Nacht noch fort. Rimm meine eignen Pferde. — Diesen da Behalt' ich hier — Macht's mit dem Abschied kurzl Wir werden uns ja, dent' ich, alle froh Und glücklich wiedersehn.

Octavio (ju feinem Sohn). Wir fprechen uns noch. (Geht ab.)

#### Bweiter Auftritt.

#### Ballenftein. Mag Piccolomini.

Mar (nähert sich ihm). Mein General — Der bin ich nicht mehr, Wallenstein. Der bin ich nicht mehr, Wenn du des Kaisers Officier dich nennst. Mar. So bleibt's dabei, du willst das Heer verlassen? Wallenstein. Ich hab' des Kaisers Dienst entsagt. Mar. Und willst das Heer verlassen? Wielmehr hoff' ich, Wir's enger noch und sester zu verbinden. (Er sett sich.) Ja, Mar. Nicht eber wollt' ich die's erössnen,

Ja, Mar. Nicht eher wollt' ich bir's eröffnen, Als bis des handelns Stunde würde schlagen. Der Jugend glückliches Gefühl ergreift Das Rechte leicht, und eine Freude ist's, Das eigne Urtheil prüfend ausznüben, Bo das Exempel rein zu lösen ist. Doch, wo von zwei gewissen Uebeln eins Ergriffen werden muß, wo sich das herz Nicht ganz zurückringt aus dem Streit der Pflichten, Da ist es Wohlthat, keine Wahl zu haben, Und eine Gunst ist die Nothwendigkeit.

Die ist vordanden. Blide nicht zurück. Es kann dir nichts mehr helsen. Blide vorwärts! Urtheile nicht! Bereite bich, zu handeln!

— Der hof hat meinen Untergang beschlossen, Drum bin ich Willens, ihm zuvor zu tommen.

— Wir werden mit den Schweden uns verbinden.
Sehr wackte Leute sind's und gute Freunde.

(Galt ein, Piccolomins Antwort erwartend.)

— 3ch hab' did überrascht. Antwort' mir nicht. Ich will bir Zeit vergönnen, dich ju fassen.

(Er fieht auf und geht nach hinten. Rar fleht lange unbeweglich, in den heftigsten Schmerz verfest, wie er eine Bewegung macht, tommt Wallenstein jurud und fiellt fich bor ihn.)

Mar. Dein General! - Du machft mich beute mundig. Denn bis auf biefen Tag mar mir's erfpart, Den Weg mir felbft zu finden und die Richtung. Dir folgt' ich unbedingt. Auf bich nur braucht' ich Ru febn und mar bes rechten Bfads gewiß. Aum ersten Male beut verweisest du Mich an mich selbst und zwingst mich, eine Wahl Bu treffen zwischen bir und meinem Bergen. Wallenstein. Sanft wiegte bich bis bente bein Beschick, Du tonntest spielend beine Bflichten üben, Redwedem schönen Trieb Genstge thun. Mit ungetheiltem Bergen immer handeln. So tann's nicht ferner bleiben. Feindlich icheiben Die Wege fich. Mit Bflichten ftreiten Pflichten. Du mußt Partei ergreifen in bem Rrieg, Der zwischen beinem Freund und beinem Raifer

Sich jett entgundet. Rrieg! Ift bas ber Rame? Mar. Der Rrieg ift ichredlich, wie bes himmels Plagen. Doch er ift gut, ift ein Geschick, wie fie. Ift bas ein guter Rrieg, ben bu bem Raifer Bereiteft mit bes Raifers eignem Beer? D Gott bes himmels, was ift bas für eine Beranderung! Ziemt folche Sprache mir Mit bir, ber, wie ber feste Stern bes Bols, Mir als die Lebensregel vorgeschienen! D, welchen Rig erregft bu mir im Bergen! Der alten Chrfurcht eingewachsnen Trieb Und bes Gehorfams beilige Gewohnheit Soll ich versagen lernen beinem Ramen? Rein, wende nicht bein Angesicht zu mir! Es war mir immer eines Gottes Antlit. Rann über mich nicht gleich die Macht berlieren; Die Sinne find in beinen Banden noch. Sat gleich bie Seele blutend fich befreit!

Wallenstein. Mar, bor' mich an. Mar. D, thu es nicht! Thu's nicht. Sieh, beine reinen, ebeln Ruge wiffen Roch nichts von biefer unglüchfel'gen That. Blog beine Ginbilonng beflectte fie, Die Unichuld will fich nicht vertreiben laffen Aus beiner bobeitblickenden Gestalt. Wirf ihn heraus, ben schwarzen Fled, ben Feind. Ein bofer Traum bloß ift es bann gewesen, Der jebe fichre Tugend warnt. Es mag Die Menschheit folde Augenblide haben; Doch fiegen muß bas gludliche Gefühl. Rein, du wirft so nicht endigen. Das würde Berrufen bei ben Menfchen jebe große Ratur und jedes machtige Bermogen, Recht geben wurd' es bem gemeinen Bahn, Der nicht an Ebles in ber Freiheit glaubt Und nur ber Ohnmacht fich bertrauen mag. Wallenstein. Streng wird bie Welt mich tadeln, ich erwart' es. Mir felbft icon fagt' ich, mas bu fagen tannft. Wer miebe nicht, wenn er's umgehen tann, Das Aeußerste! Doch bier ift teine Bahl, Ich muß Gewalt ausüben ober leiben — So fieht ber Fall. Nichts anders bleibt mir übrig. Sei's benn! Bebaupte bich in beinem Boften Bewaltsam, widersete bich bem Raiser, Wenn's fein muß, treib's gur offenen Emporung, Richt loben werd' ich's, boch ich fann's verzeihn, Bill, mas ich nicht gut beiße, mit bir theilen. Rur - jum Berrather werbe nicht! Das Wort Ift ausgesprochen. Zum Berrather nicht! Das ift tein überschrittnes Dag, tein Fehler, Bohin ber Muth verirrt in feiner Rraft. D, das ist ganz was anders - das ist schwarz, Schwarz, wie die Bolle! Wallenstein (mit finfterm Stirnfalten, boch gemäßigt). Schnell fertig ift die Jugend mit bem Bort, Das ichwer fich handhabt, wie des Meffers Schneide; Aus ihrem beißen Ropfe nimmt fie ted Der Dinge Mag, die nur fich felber richten. Bleich heißt ihr Alles schändlich ober würdig, Bos ober gut — und was die Einbildung Phantastifch schleppt in diesen bunteln Ramen, Das burbet fie ben Sachen auf und Wefen. Eng ift die Belt, und bas Gebirn ift weit.

Leicht bei einander wohnen die Gebanten, Doch bart im Ranme flogen fich die Sachen; Bo Gines Plat nimmt, muß das Andre ruden, Ber nicht vertrieben sein will, muß vertreiben; Da herricht ber Streit, und nur die Starte fiegt. - Ja, wer durchs Leben gehet ohne Bunich, Sich jeben Amed verfagen fann, ber wohnt Im leichten Feuer mit bem Salamanber Und halt fich rein im reinen Element. Dich fouf aus gröberm Stoffe die Ratur, Und zu ber Erbe gieht mich bie Begierbe. Dem bofen Beift gebort bie Erbe, nicht Dem auten. Bas die Göttlichen uns senden Bon oben, find nur allgemeine Guter: Ihr Licht erfreut, boch macht es Reinen reich, In ihrem Staat erringt fich tein Belit. Den Ebelftein, bas allgeschätte Golb Muß man den faliden Mächten abgewinnen, Die unterm Tage ichlimmgeartet baufen. Richt ohne Opfer macht man fie geneigt, Und Reiner lebet, ber aus ihrem Dienft Die Seele batte rein gurudgezogen. Mar (mit Bebeutung). D, fürchte, fürchte biefe falfchen Machte! Sie halten nicht Bort! Es find Lugengeifter, Die bich berudend in den Abgrund giebn. Tran' ihnen nicht! Ich warne bich - O febre Burud zu beiner Pflicht! Gewiß, bu tannft's! Schick' mich nach Wien. Ja, thue bas. Lag mich, Dich beinen Frieden machen mit bem Raifer. Er kennt dich nicht, ich aber kenne bich. Er foll bich febn mit meinem reinen Ange, Und sein Bertrauen bring' ich dir zuruck. Wallenstein. Es ift zu fpat. Dn weißt nicht, mas geschehn. Mar. Und war's zu fpat - und war' es auch fo weit, Dag ein Berbrechen nur vom Sall bich rettet, So falle! falle würdig, wie bu ftanbft. Berliere das Commando. Geh vom Schauplat. Du fannft's mit Glange, thu's mit Unioulb auch. - Du haft für Andre viel gelebt, leb' endlich Einmal dir felber, ich begleite bich, Mein Schichal trenn' ich nimmer von bem beinen -Wallenstein. Es ift zu fpat. Indem du beine Worte Berlierft, ift icon ein Meilenzeiger nach bem anbern Burudgelegt von meinen Gilenben. Die mein Gebot nach Brag und Eger tragen.

— Ergib dich drein. Wir handeln, wie wir mitssen. So laß uns das Nothwendige mit Wirde, Mit sestem Schritte thun — Was thu' ich Schlimmres, Mis jener Casar that, deß Rame noch Bis heut das Höchste in der Welt benennet? Er sührte wider Rom die Legionen, Die Rom ihm zur Beschützung anvertrant. Warf er das Schwert von sich, er war verloren, Wie ich es wär', wenn ich entwassnete. Ich splite was in mir von seinem Geist. Gib mir sein Glück, das Andre will ich tragen. (Max, der bisher in einem sampse gestanden, geht schwell ab. Wallenskieht ihm verwundert und betrossen nach und sieht in tiese Gedanten verloren.)

Britter Auftritt. Ballenftein. Terzin. Gleich barauf 3110. Terzky. Max Biccolomini verließ bich eben? Wallenstein. Wo ift ber Wrangel? Cergkn. Kort ist er. So eilig? Wallenstein. Es war, als ob die Erd' ihn eingeschlndt. Er war taum von dir weg, als ich ihm nachging, Ich hatt' ihn noch zu sprechen, boch — weg war er, Und Diemand mußte mir von ihm gu fagen. 3ch glaub', es ift ber Schwarze felbst gewesen, Ein Menich tann nicht auf einmal fo verschwinden. Bllo (tommt). Ift's mahr, bag bu ben Alten willft verschicken? Wie? Den Octavio! Wo bentft bu bin? Wallenstein. Er geht nach Frauenberg, Die fpanischen Und welichen Regimenter anzuführen. Bergky. Das wolle Gott nicht, daß bu das vollbringft! Mo. Dem Kalfchen willft du Kriegsvoll anvertrauen? Ihn aus den Augen laffen, grade jett, In biefem Augenblide ber Enticheibung? Cerzky. Das wirst bu nicht thun. Rein, um Alles nicht! Wallenstein. Seltsame Menschen seib ihr. D, nur biesmal Sllo. Gib unfrer Warnung nach. Lag ihn nicht fort. Wallenftein. Und warum foll ich ihm bies eine Dal Richt trauen, ba ich's ftets gethan? Bas ift geschehn, Das ihn um meine gute Meinung brachte? Aus eurer Grille, nicht der meinen, foll ich Mein alt erprobtes Urtheil von ihm andern? Dentt nicht, bag ich ein Weib fei. Weil ich ihm

Betraut bis bent, will ich auch hent ihm trauen,

Terzky. Muß es benn Der juft fein? Schict' einen Anbern! Wallenstein. Der muß es fein, ben hab' ich mir erlefen. Er taugt ju dem Geschäft, drum gab ich's ihm. Bllo. Beil er ein Belicher ift, brum taugt er bir. Wallenstein. Beiß mohl, ihr wart ben Beiden nie gewogen, Beil ich fie achte, liebe, euch und Andern Borgiebe fichtbarlich, wie fie's verdienen, Drum find fie euch ein Dorn im Auge! Bas Beht euer Neid mich an und mein Geschäft? Dag ihr fie bagt, bas macht fie mir nicht ichlechter. Liebt ober haßt einander, wie ihr wollt, 3ch laffe Jebem feinen Ginn und Reigung, Weiß boch, was mir ein Jeber von ench gilt. Dllo. Er geht nicht ab - mußt' ich bie Raber ihm am Wagen Berichmettern laffen. Wallenstein. Mäßige dich, Juo! Terzky. Der Queftenberger, als er hier gewefen, Bat ftets gusammen auch gestedt mit ihm. Wallenstein. Geschah mit meinem Wiffen und Erlaubniß. Terzky. Und daß geheime Boten an ihn tommen Bom Gallas, weiß ich auch. Wallenstein. Das ist nicht wahr. Bllo. D. bu bift blind mit beinen sebenben Augen! Wallenstein. Du wirft mir meinen Glauben nicht erschüttern, Der auf die tieffte Biffenschaft fich baut. Lugt er, bann ift bie gange Sternfunft Luge. Denn wißt, ich hab ein Bfand vom Schickfal felbft, Daß er ber treufte ift von meinen Freunden. Bllo. Haft du auch eins, daß jenes Pfand nicht luge? Wallenstein. Es gibt im Menschenleben Augenblide, Bo er dem Beltgeift naber ift als fonft Und eine Frage frei hat an bas Schicffal. Solch ein Moment war's, als ich in der Nacht, Die por ber Lutner Action vorherging, Bebantenvoll an einen Baum gelehnt, Binausfah in die Chene. Die Feuer Des Lagers brannten buffer burch ben Rebel, Der Waffen bumpfes Raufchen unterbrach, Der Runden Ruf einformig nur bie Stille. Mein ganges Leben ging, bergangenes Und fünftiges, in biefem Augenblich An meinem inneren Geficht vorüber,

Und an des nächsten Morgens Schickal knüpfte Der ahnungsvolle Geist die fernste Zukunft. Da sagt' ich also zu mir selbst: "So Bielen

Bebieteft bu! Sie folgen beinen Sternen Und feten, wie auf eine große Rummer, Ihr Alles auf bein einzig haupt und find In beines Bludes Schiff mit bir gestiegen. Doch tommen wird ber Tag, wo Diese alle Das Schicfal wieber auseinander ftreut. Rur Ben'ge werden tren bei bir verharren. Den mocht' ich wiffen, ber ber Treufte mir Bon Allen ift, die biefes Lager einschließt. Bib mir ein Beichen, Schidfal! Der foll's fein, Der an bem nachften Morgen mir querft Entgegentommt mit einem Liebeszeichen." Und dieses bei mir benkend, schlief ich ein. Und mitten in die Schlacht ward ich geführt Im Beift. Groß war ber Drang. Mir töbtete Ein Soug bas Pferb, ich fant, und über mir hinweg, gleichgültig, fetten Rog und Reiter, Und feuchend lag ich, wie ein Sterbender, Bertreten unter ihrer Sufe Schlag. Da faßte plöglich hilfreich mich ein Arm, Es war Octavio's - und schnell erwach' ich, Tag war es, und — Octavio fand vor mir. "Mein Bruder," fprach er, "reite heute nicht "Den Scheden, wie bu pflegft. Befteige lieber "Das fichre Thier, bas ich bir ausgesucht. "Thu's mir zu lieb. Es warnte mich ein Traum." Und diefes Thieres Schnelligkeit entrig Mich Banniers verfolgenden Dragonern. Mein Better ritt ben Scheden an bem Tag, Und Rog und Reiter fah ich niemals wieber. Das war ein Zufall. Es gibt feinen Bufall; Wallenstein (bedeutenb). Und was uns blindes Ohngefahr nur bunft, Berabe bas fteigt aus ben tiefften Quellen. Berfiegelt hab' ich's und verbrieft, daß er Mein guter Engel ift, und nun fein Bort mehr! (Er geht.) Das ift mein Troft, ber Mar bleibt uns als Beigel. Terzkn. 3llo. Und Der foll mir nicht lebend hier bom Blate. Wallenstein (bleibt fteben und fehrt fich um). Seid ihr nicht wie die Beiber, die beständig Rurlid nur tommen auf ihr erftes Bort, Benn man Bernunft gesprochen ftundenlang! - Des Menichen Thaten und Gedanten, wißt, Sind nicht, wie Meeres blind bewegte Wellen. Die innre Belt, fein Mifrotosmus, ift

Der tiefe Schacht, aus bem fie ewig quellen. Sie find nothwendig wie bes Baumes Frucht, Sie tann ber Bufall gautelnd nicht verwandeln. Sab' ich des Menichen Rern erft untersucht, Go weiß ich auch fein Bollen und fein Sanbeln. (Beben ab.)

### Dierter Auftritt.

Zimmer in Biccolominis Wohnung. Detavio Biccolomini reifefertig. Gin Abjutant.

Octavio. If das Commando da? Adjutant. Es wartet unten. Octavio. Es find boch fichre Leute, Abjutant? Aus welchem Regimente nahmt ibr fie? Adjutant. Bon Tiefenbach. Octavio. Dies Regiment ift tren. Lagt fie im Sinterhof fich ruhig halten, Sich Niemand zeigen, bis ihr flingeln bort; Dann wird das Saus geschloffen, icharf bewacht, Und Jeder, den ihr antrefft, bleibt verhaftet. (Abjutant ab.)

3mar hoff' ich, es bedarf nicht ihres Dienstes, Denn meines Calculs halt' ich mich gewiß. Doch es gilt Raifers Dienst, bas Spiel ift groß,

Und beffer au viel Borficht, als zu wenig.

## Jünfter Auftritt.

#### Octavio Biccolomini. Ifolani tritt berein.

Bfolani. Sier bin ich - Mun, wer tommt noch von ben Andern? Octavio (gebeimnigvou). Borerft ein Wort mit Guch, Graf Sfolani. Pfolani (geheimnigvoll). Goll's losgehn ? Will ber Fürst was unternehmen ? Mir durft Ihr trauen. Sett mich auf die Brobe.

Octavio. Das fann geschehn.

herr Bruder, ich bin nicht Bfolani. Bon Denen, die mit Worten tapfer find Und, fommt's gur That, bas Weite ichimpflich fuchen. Der Herzog hat als Freund an mir gethan, Beiß Gott, so ift's! Ich bin ihm Alles schuldig. Auf meine Treue tann er baun.

Octavio. Es wird fich zeigen. Molant. Nehmt Euch in Acht. Nicht Alle benten fo. Es halten's hier noch Biele mit bem Sof Und meinen, daß die Unterschrift von neulich, Die abgestohlne, fie zu nichts verbinde.

Octavio. Go? Mennt mir boch die herren, die bas meinen. Molani. Bum Benter! Alle Deutschen sprechen fo.

9

Auch Efterhagy, Raunit, Deobat Erflaren jest, man miff' bem Sof gehorchen. Octavio. Das freut mich. Bfolani. Freut Euch? Dag ber Raifer noch Octanio. So gute Freunde bat und wadre Diener. Spaßt nicht. Es find nicht eben ichlechte Manner. Detavio. Bewiß nicht. Gott verblite, bag ich fpage! Sehr ernstlich freut es mich, die gute Sache So ftart zu febn. Molani. Bas Teufel! Wie ift bas? Seid Ihr denn nicht? — Warum bin ich denn hier? Octavio (mit Ansehen). Euch zu ertlären, rund und nett, ob Ihr Ein Freund wollt beigen oder Feind bes Raifers! Sfolani (trogig). Darfiber merb' ich Dem Erflarung geben, Dem's zukommt, biese Frag' an mich zu thun. Octavio. Db mir bas gutommt, mag bies Blatt euch lehren. Pfolani. Ba - mas? Das ift bes Raifers Sand und Siegel. (Biest.) "Mis werben fammtliche hauptleute unfrer "Armee der Orbre unfere lieben, treuen, "Des Generalleutnant Biccolomini, "Wie unfrer eignen" - Sum - Ja - Go - Ja, ja! 3ch — mach' Euch meinen Glückwunsch, Generallentnant! Octavio. Ihr unterwerft Guch bem Befehl? Molani. Ach — aber Ihr überrascht mich auch so schnell - Man wird Mir doch Bebentzeit, hoff' ich Awei Minuten. Octavio. Sfolani. Mein Gott, ber Fall ift aber -Octavio. Rlar und einfach. Ihr fout erflaren, ob Ihr Guren Berrn Berrathen wollet ober treu ihm bienen. Pfolani. Berrath - mein Gott - wer fpricht benn von Berrath? Detavio. Das ift ber Fall. Der Fürft ift ein Berrather, Bill die Armee gum Feind hinüberführen. Erflärt Guch furz und gut. Wollt Ihr bem Raifer Abichwören? Guch bem Feind verlaufen? Bollt 3hr? Isolani. Bas bentt Ihr? Ich bes Raisers Majestät Mbschwören? Saat' ich so? Wann batt ich bas Gelaat? Octavio. Roch habt Ihr's nicht gejagt. Roch nicht. 3ch warte brauf, ob 3hr es werbet fagen. Sfolani. Run, feht, bas ift mir lieb, daß 3hr mir felbst Bezeugt, ich habe fo mas nicht gefagt. Octavio. Ihr fagt Euch alfo von bem Kürften los?

Shiller, Berte. II.

Folani. Spinnt er Berrath — Berrath trennt alle Bande. Octavio. Und seid entschlossen, gegen ihn zu sechten?
Folani. Er that mir Gutes — doch, wenn er ein Schelm ist, Berdamm' ihn Gott! die Rechung ist zerrissen. Octavio. Mich freut's, daß Ihr in Gutem Euch gefügt. Hent' Racht in aller Stille brecht Ihr auf Mit allen leichten Truppen; es muß scheinen, Als käm' die Ordre von dem Herzog selbst. Ju Frauenberg ist der Bersammlungsplat, Dort gibt Euch Gallas weitere Besehle.

Folani. Es soll geschehn. Gedenlt mir's aber auch Beim Katjer, wie bereit Ihr mich gefunden.
Octavio. Ich werd' es rühmen.

(Islani geht, es kommt ein Bedlenter.)
Dberst Buttler? Gut.
Pfolani (zurückommend). Bergebt mir auch mein barsches Wesen, Alter. Herr Gott! wie konnt' ich wissen, welche große Berson ich vor mir hatte!
Octavio. Laßt bas gut sein.
Psolani. Ich bin ein lust'ger alter Knab', und wär'
Mir auch ein rasches Wörtlein übern Hos Entschieden in der Lust des Weins,
Ihr wist ja, bös war's nicht gemeint. (Geht ab.)
Octavio. Macht Euch

Darüber keine Sorge! — Das gelang. Glück, sei uns auch so günstig bei den Andern!

## Sechster Auftritt.

Octavio Piccolomini. Buttler.

Suttler. Ich bin zu Eurer Ordre, Generalseutnant. Octavio. Seib mir als werther Gast und Freund willsommen. Suttler. Zu große Chr' für mich.

Octavio (nachdem Beide Plat genommen).

Ihr habt die Neigung nicht erwiedert,

Bomit ich gestern Such entgegen kam,

Wohl gar als leere Formel sie verkannt.

Bon Herzen ging mir jener Wunsch, es war

Mir Ernst um Such, denn eine Zeit ist jest,

Wo sich die Guten eng verbinden sollten.

Suttler. Die Gleichgesinnten können es allein.

Octavio. Und alle Guten nenn' ich gleichgesinnt.

Dem Menschen bring' ich nur die That in Rechnung,

Wozu ihn ruhig der Charakter treibt;

Denn blinder Misverständnisse Gewalt

Denn blinder Difverftanbniffe Gewalt Draugt oft ben Beften aus bem rechten Gleife.

Ihr tamt burch Frauenberg. Hat Ench Graf Gallas Dichts anvertraut? Sagt mir's. Er ift mein Freund. Buttler. Er hat verlorne Borte nur gefprochen. Octavio. Das hor' ich ungern, benn fein Rath war gut. Und einen gleichen hatt' ich Euch ju geben. Suttler. Spart Euch bie Dub' - mir bie Berlegenheit, So folecht bie gute Meinung ju verbienen. Octavio. Die Beit ift theuer, lagt uns offen reben. Ihr wißt, wie hier die Sachen ftehn. Der Bergog Sinnt auf Berrath, ich kann Euch mehr noch fagen, Er bat ibn icon vollführt; geschloffen ift Das Bundnig mit bem Reind bor wen'gen Stunden. Rach Brag und Eger reiten icon die Boten, Und morgen will er ju bem Feind uns führen. Doch er betrügt fich, benn bie Rlugheit macht, Roch treue Freunde leben bier bem Raifer, Und machtig fteht ihr unsichtbarer Bund. Dies Manifest ertlart ibn in bie Acht, Spricht los bas heer von bes Gehorfams Pflichten, Und alle Gutgefinnten ruft es auf, Sich unter meiner Führung gu versammeln. Run mahlt, ob Ihr mit uns die gute Sache, Mit ihm der Bosen boses Loos wollt theilen? Buttler (ftebt auf). Sein Loos ift meines. Octavio. Ift bas Guer letter Entichluß? Buttler. Er ift's. Bebenkt Gud, Oberft Buttler. Octavio. Roch habt Ihr Beit. In meiner treuen Bruft Begraben bleibt bas raich gesprochne Bort. Rebmt es gurild. Bahlt eine beffere Bartei. Ihr habt bie gute nicht ergriffen. Buttler. Befehlt Ihr fonft noch etwas, Generallentnant? Octavio. Geht Gure weißen Saare! Rebmt's gurud. Buttler. Lebt wohl! Bas? Diefen guten tapfern Degen Octavio. Bollt Ihr in foldem Streite gieben? Wollt In Bluch ben Dant verwandeln, ben Ihr Ench

Wollt Ihr in solchem Streite ziehen? Wollt
In Fluch den Dank verwandeln, den Ihr Ench
Durch vierzigjähr'ge Treu' verdient um Destreich?
Buttler (bitter lacend). Dank vom Haus Destreich! (Er win gehen.)
Betavio (läßt ihn bis an die Thüre gehen, dann rust er). Buttler!
Buttler.
Buttler.
Buttler.
Betavio. Wie war es mit dem Grasen?
Buttler.
Bras?
Betavio. Dem Grasentitel, mein' ich.

Tob und Teufel! Buttler (beftig auffahrenb). Octavio (falt). Ihr fuchtet barum nach. Man wies Euch ab. Buttler. Richt ungeftraft follt Ihr mich höhnen. Riebt! Octavio. Stedt ein. Sagt ruhig, wie es bamit ging. 3ch will Benugthuung nachber Guch nicht verweigern. Buttler. Dag alle Welt boch um die Schwachheit wiffen, Die ich mir felber lieber nie verzeihen tanu! - Ja! Beneralleutnant, ich befite Chraeig, Berachtung hab' ich nie ertragen tonnen. Es that mir webe, bag Geburt und Titel Bei ber Armee mehr galten, als Berbienft. Richt folechter wollt' ich fein, als meines Gleichen. So ließ ich mich in ungludfel'ger Stunde Bu jenem Schritt verleiten - Er mar Thorheit! Doch nicht verdient' ich, fie fo bart gu bugen! - Berfagen tonnte man's - Warum Die Beigerung Mit biefer frantenben Berachtung icharfen, Den alten Mann, ben treu bewährten Diener Dit ichwerem Sohn germalmend nieberichlagen, An seiner hertunft Somach so raub ihn mahnen, Beil er in ichmacher Stunde fich vergaß! Doch einen Stachel gab Ratur bem Wurm, Den Willfür übermuthig fpielend tritt -Ihr mußt verleumbet fein. Bermuthet Ihr Den Feind, ber Euch ben ichlimmen Dienft geleiftet? Sei's, mer es mill! Gin niebertracht'aer Bube. Ein Sofling muß es fein, ein Spanier, Der Runter irgend eines alten Saufes, Dem ich im Licht mag ftehn, ein neib'icher Schurfe, Den meine felbstverdiente Burbe frantt. Octavio. Sagt, billigte ber Herzog jenen Schritt? Buttler. Er trieb mich bagu an, verwendete Sich felbft für mich mit ebler Freundeswärme. Octavio. So? Wift Ihr bas gewiß? Buttler. Ich las ben Brief. Octavio (bedeutend). Ich auch — boch anders lautete fein Anbalt. (Buttler wird betroffen.) Durch Rufall bin ich im Befit bes Briefs, Rann Euch burch eignen Anblid überführen. (Er gibt ibm ben Brief.) Buttler. Sa! was ift bas? Octavio. 3d fürchte, Oberft Buttler,

Man hat mit Euch ein schändlich Spiel getrieben. Der Herzog, sagt Ihr, trieb Ench zu dem Schritt? — In diesem Briese spricht er mit Berachtung Bon Euch, rath bem Minister, Euren Dünkel, Wie er ihn nennt, ju guchtigen. (Buttler hat ben Brief gelesen, seine Rnice gittern, er greift nach einem Stuhl, fest

Rein Feind verfolgt Euch. Riemand will Euch übel. Dem verzog schreibt allein die Kränkung zu, Die Ihr empsangen; deutlich ift die Abslicht. Loßreißen wollt' er Guch von Eurem Kaiser — Bon Eurer Rache hossit' er zu erlangen, Was Eure wohlbewährte Treu ihn ninmer Erwarten ließ bei ruhiger Besinnung. Zum blinden Werkzeug wollt' er Euch, zum Mittel Berworsner Zwecke Euch verächtlich brauchen. Er hat's erreicht. Zu aut nur aliest' es ihm

Er hat's erreicht. Zu gut nur gludt' es ihm, Ench wegzuloden von dem guten Pfade,

Auf dem Ihr vierzig Jahre seid gewandelt. Buttler (mit der Stimme behend). Kann mir des Kailei

Buttler (mit der Stimme bebend). Kann mir des Kaifers Majestät vergeben? Octavio. Sie thut noch mehr. Sie nacht die Kräntung gut,

Die unverdient dem Bürdigen geschehn. Aus freiem Trieb bestätigt sie die Schenkung, Die Euch der Fürst zu bosem Zweck gemacht. Das Regiment ist Euer, das Ihr führt.

Buttler (will auffieben, fintt jurud. Gein Gemuth arbeitet heftig, er versucht ju reben und vermag es nicht. Endlich ninmt er ben Degen vom Gebänge und reicht ihn bem Biccolomini),

Octavio. Bas wollt Ihr? Faßt Ench!

Buttler. Rehmt !

Octavio. Bogu? Befinnt Cuch! Buttler. Rehmt bin! Richt werth mehr bin d bieses Degens.

Octavio. Empfangt ihn nen gurud aus meiner hand Und führt ihn ftets mit Ehre für das Recht.

Buttler. Die Treue brach ich solchem gnab'gen Raiser!

Octavio. Macht's wieder gut. Schnell trennt Guch von bem Bergog.

Buttler. Mich von ihm trennen!

Octavio. Wie? Bebenkt Ihr Cuch? Buttler (furchibar ausbrechenb). Nur von ihm trennen? O, er soll nicht leben! Octavio. Kolgt mir nach Krauenberg, wo alle Trenen

Bei Gallas sich und Altringer versammeln. Biel Andre bracht' ich noch zu ihrer Psiicht Zurud, heut Nacht entsliehen sie ans Pilsen.

Buttler (ift heftig bewegt auf - und abgegangen und tritt ju Octavio, mit entfcoffenem Blid).

Graf Biccolomini! darf Ench der Mann Bon Ehre sprechen, der die Treue brach? Octavio. Der darf es, der so ernstlich es bereut. Knttler. So laßt mich hier, auf Ehrenwort. Octavio. Bas finnt Ihr? Buttler. Dit meinem Regimente lagt mich bleiben.

Sctavio. Ich barf Euch traun. Doch sagt mir, was Ihr brittet? Suttler. Die That wird's lehren. Fragt mich jeht nicht weiter! Traut mir! Ihr könnt's! Bei Gott! Ihr überlaffet

Ihn seinem guten Engel nicht! — Lebt wohl! (Gest ab.)

Bedienter (bringt ein Billet).

Ein Unbefannter bracht's und ging gleich wieber. Des Fürsten Pferbe stehen auch fcon unten. (Ab.)

Octavio (liest). "Macht, baß Ihr fortfommt. Guer treuer Ifolan."

— D, läge diese Stadt erst hinter mir! So nah dem Hafen sollten wir noch scheitern? Fort, fort! Hier ist nicht länger Sicherheit Für mich. Wo aber bleibt mein Sohn?

## Siebenter Auftritt. Beibe Piccolomini.

Max (tommt in der heftigsten Gemüthsbewegung, seine Blide rollen wild, sein Sang ist unstät; er scheint den Bater nicht zu bemerken, der von ferne steht und ihn mitleidig ansieht. Mit großen Schritten geht er durch das Zimmer, bleibt wieder stehen und wirft fich zulet in einen Stuhl, gerade vor sich in starrend). Octavio (nähert sich ihm). Jah reise ab, mein Sohn.

(Da er keine Antwort erhält, faßt er ihn bei der Hanb.)

Mein Cobn, leb mobi!

Mar. Leb wohl!

Ortavio. Du folgst mir doch bald nach? Max (ohne ibn anzusehen).

Jch dir?

Dein Weg ist frumm, er ift ber meine nicht. (Octavio lagt feine hand los, fahrt jurud.)

(Octavio läßt seine Hand tos, fahrt zurüch.)
D, wärst du wahr gewesen und gerade, Nie kam es bahin, Alles stünde anders! Er hätte nicht das Schreckliche gethan, Die Guten hätten Kraft bei ihm behalten, Nicht in der Schlechten Garn wär' er gesallen. Warum so heimlich, hinterlistig sauernd, Gleich einem Dieb und Diebesheskester schleichen? Unsel'ge Falscheit, Mutter alles Bösen! Du jammerbringende, verderbest uns! Wahrhaftigkeit, die reine, hätt' uns alle, Die welterhaltende, gerettet. Bater! Ich lann's nicht. Der Herzog hat mich hintergangen, schrecklich; Du aber hast viel besser nicht gehandelt.

Octavio. Mein Sohn, ach, ich verzeihe deinem Schmerz. Max (febt auf, betrachtet ibn mit zweifelbaften Bliden).

Bar's möglich, Bater? Bater? Sattest bu's

Mit Borbebacht bis dahin treiben wollen? Du fteigft burch feinen Fall. Octavio, Das will mir nicht gefallen. Gott im himmel! Octavio. Mar. Weh mir! 3ch habe bie Ratur veranbert, Wie tommt der Argwohn in die freie Seele? Bertrauen, Glaube, hoffnung ift babin, Denn Alles log mir, was ich hoch geachtet. Rein! Rein! Nicht Alles! Gie ja lebt mir noch, Und fie ift mahr und lauter, wie ber himmel. Betrug ift überall und Benchelichein Und Mord und Gift und Meineid und Berrath; Der einzig reine Ort ift unfre Liebe, Der unentweihte in ber Menfchlichfeit. Octavio. Mar, folg' mir lieber gleich, bas ift boch beffer. Mar. Bas? Eh ich Abschied noch von ihr genommen? Den letten? - Nimmermehr! Octavio. Erspare bir Die Qual ber Trennung, ber nothwendigen. Romm mit mir! Romm, mein Gobn! (Bill ihn fortgieben.) Rein! So mahr Gott lebt! Mar. Octavio (bringender). Romm mit mir! Ich gebiete bir's, bein Bater. Gebiete mir, was menschlich ift. 3ch bleibe. Octavio. Mar! In bes Raifers Namen, folge mir! Rein Raifer hat bem Bergen vorzuschreiben. Und willft bu mir bas Einzige noch rauben, Was mir mein Unglud übrig ließ, ihr Mitleid? Muß graufam auch bas Graufame geschehn? Das Unabänderliche foll ich noch Unebel thun, mit beimlich feiger Flucht, Wie ein Unwürdiger, mich von ihr ftehlen? Sie foll mein Leiden seben, meinen Schmerz, Die Rlagen boren ber gerrignen Seele Und Thränen um mich weinen - O! die Menschen Sind graufam, aber fie ift wie ein Engel. Sie wird von gräßlich muthender Berzweiflung Die Seele retten, biefen Schmerz des Tobes Dit fanften Troftesworten flagend lofen. Octavio. Du reißest bich nicht los, vermagst es nicht. D tomm, mein Sohn, und rette beine Tugend! Mar. Berichwende beine Borte nicht vergebens! Dem Bergen folg' ich, benn ich barf ihm trauen. Octavio (außer Faffung, gitternb). Mar! Mar! Wenn bas Entjegliche mich trifft, Wenn bu - mein Sohn - mein eignes Blut - ich barf's

Nicht benten! - bich bem Schanblichen vertaufft, Dies Brandmal aufbrudft unfers Saufes Abel, Dann foll die Welt bas Schauberhafte febn. Und von des Baters Blute triefen foll Des Sohnes Stahl im gräßlichen Befechte. Mar. D! hatteft bu vom Menfchen beffer ftets Bebacht, bu hatteft beffer auch gehandelt. Fluchwürd'ger Argwohn! Ungliidfel'ger Zweifel! Es ift ihm Reftes nichts und Unverrudtes, Und Alles mantet, mo der Glaube fehlt. Octavio. Und trau' ich beinem Bergen auch, wird's immer In beiner Macht auch fteben, ihm gu folgen? Mar. Du haft bes Bergens Stimme nicht bezwungen, Go wenig wird ber Bergog es vermogen. Octavio. D Mar, ich feh' dich niemals wiederkehren! Mar. Unwürdig beiner wirst du nie mich sehn. Octavio. 3ch geh' nach Frauenberg, die Bappenheimer Laff' ich bir bier, auch Lothringen, Toscana Und Tiefenbach bleibt ba, dich zu bedecken. Sie lieben bich und find bem Gibe treu Und werben lieber tapfer ftreitend fallen, Mls von dem Gubrer weichen und der Ehre. Mar. Berlag bich brauf, ich laffe fechtenb hier Das Leben, ober führe fie aus Bilfen. Octavio (aufbrechenb). Mein Sohn, leb mohl! Mar. Leb woh!! Octavio. Wie? Reinen Blid Der Liebe? Reinen Sanbebrud jum Abicbieb? Es ift ein blut'ger Rrieg, in ben wir gebn,

Ser Liebe? Keinen Handebruck zum Abschieb? Es ist ein blut'ger Krieg, in ben wir gehn, Und ungewiß, verhüllt ist der Erfolg. So psiegten wir uns vormals nicht zu trennen. It es denn wahr? Ich habe keinen Sohn mehr?

(Mag fällt in seine Arme, fie halten einander lange schweigend umfaßt, bann entfernen fie fich nach verschiedenen Seiten.)

# Dritter Aufzug.

Saal bei ber Bergogin bon Friedland.

### Erfter Auftritt.

Grafin Tergth. Thetla. Franlein von Reubrunn. Beide lettern mit weiblichen Arbeiten bejdäftigt.

Grafin. Ihr habt mich nichts zu fragen, Thetla? Gar nichts? Schon lange wart' ich auf ein Wort von Euch.

Konnt Ihr's ertragen, in fo langer Reit Richt einmal feinen Ramen auszusprechen? Bie? Ober mar' ich jett schon überfluffig, Und gab' es andre Wege, als durch mich? Befteht mir, Richte. Sabt Ihr ihn gefebn? 3ch hab' ihn beut und gestern nicht gefehn. Thekla. Auch nicht von ihm gehört? Berbergt mir nichts. Grafin. Thekla. Rein Wort. Grafin. Und tonnt fo rubia fein? Ich bin's.

Thekla.

Berlagt uns, Neubrunn. Gräfin.

(Fraulein von Reubrunn entfernt fic.)

#### Bweiter Auftritt. Gräfin. Thefla.

Grafin. Es gefällt mir nicht, Daß er fich grade jett fo still verhält. Thekla. Gerade jett! Grafin. Nachdem er Alles weiß! Denn jego mar's bie Zeit, fich zu erklaren. Sprecht beutlicher, wenn ich's verfteben foll. In diefer Absicht schickt' ich fie hinweg. Gräfin. Ihr feid tein Rind mehr, Thefla. Guer Berg Ift mundig, benn Ihr liebt, und fühner Muth Ift bei ber Liebe. Den habt Ihr bewiesen. Ihr artet mehr nach Gures Baters Beift, Als nach der Mutter ihrem. Darum könnt Ihr boren, Was sie nicht fähig ist zu tragen. 36 bitt' euch, endet biefe Borbereitung. Sei's, was es fei. Heraus damit! Es fann Mich mehr nicht angftigen, als biefer Gingang. Bas habt Ihr mir zu fagen? Faßt es turg. Gräfin. Ihr mußt nur nicht erschrecken Chekla. Rennt's! Ich bitt' Euch. Grafin. Ru leiften

Es steht bei Euch, dem Bater einen großen Dienst

Bei mir ftunde bas! Bas tann -Chekla. Gräfin. Max Biccolomini liebt Euch. Ihr könnt Ihn unauflöslich an den Bater binden.

LE.

Thekla. Braucht's bagu meiner? Ift er es nicht icon? Gräfin. Er war's.

Und warum follt' er's nicht mehr fein, Chekla. Nicht immer bleiben?

Grafin. Auch am Raiser bangt er.

Thekla. Nicht mehr, als Bflicht und Ehre von ihm fordern.

Grafin. Bon feiner Liebe forbert man Beweise Und nicht von feiner Ehre - Bflicht und Ehre! Das find vielbeutig boppelfinn'ge Ramen, Ihr follt fie ihm auslegen, feine Liebe Soll feine Chre ibm erflaren.

Thekla. Mie? Brafin. Er foll bem Raifer ober Guch entfagen. Chekla. Er wird ben Bater gern in ben Privatstand Begleiten. Ihr vernahmt es von ihm felbft, Wie febr er municht, Die Waffen wegaulegen. Brafin. Er foll fie nicht weglegen, ift die Meinung, Er foll fie für den Bater giehn.

Thekla. Sein Blut. Sein Leben wird er für ben Bater freudig Bermenden, wenn ihm Unglimpf widerführe.

Grafin. Ihr wollt mich nicht errathen - Nun, fo bort. Der Bater ift vom Raifer abgefallen, Steht im Begriff, fich ju bem Feind gu ichlagen

Mit sammt bem gangen Beer -

Thekla. D meine Mutter! Grafin. Es braucht ein großes Beifpiel, Die Armee Ihm nachzuziehn. Die Biccolomini Stehn bei bem Beer in Anfehn; fie beherrichen Die Meinung, und entscheibend ift ihr Borgang. Des Baters find wir ficher burch ben Gobn -- Ihr babt jest viel in Gurer Sand.

Thekla. D jammervolle Mutter! Welcher Streich bes Tobes Erwartet bich! — Sie wird's nicht überleben.

Brafin. Sie wird in bas Nothwendige fich fugen. Ich tenne fie - bas Ferne, Runftige beangstigt Ihr fürchtend Berg; mas unabanderlich Und wirklich ba ift, tragt fie mit Ergebung.

Thekla. O meine ahnungsvolle Seele — Jest — Rett ist fie da, die talte Schreckensband, Die in mein frohlich Soffen ichaudernd greift. Ich wußt' es wohl — D gleich, als ich hier eintrat, Beiffagte mir's bas bange Borgefühl, Dag über mir die Ungludssterne ftunben -Doch warum bent' ich jett zuerst an mich -O meine Mutter! meine Mutter!

Faßt Euch. Gräfin. Brecht nicht in eitle Rlagen aus. Erhaltet Dem Bater einen Freund, Guch ben Beliebten, So tann noch Alles aut und glücklich werben.

Chekla. Gut werben! Bas? Wir find getrennt auf immer! — Ach, bavon ift nun gar nicht mehr bie Rebe.

Brafin. Er läßt Euch nicht! Er tann nicht von Guch laffen.

Chekla. O ber Unglüdliche!

Grafin. Wenn er Euch wirklich liebt, wird fein Entschluß Geschwind gefaßt fein.

Chekla. Sein Entschluß wird balb Gefaßt sein, daran zweiselt nicht. Entschluß!

Ift hier noch ein Entschluß?

Grafin. Faßt Euch. Ich höre Die Mutter nahn.

Chekla. Bie werb' ich ihren Anblick Ertragen!

Brafin. Faßt Euch.

## Dritter Auftritt.

#### Die Bergogin. Borige.

Herzogin (jur Gröfin). Schwester, wer war hier? 3ch hörte lebhaft reben.

Grafin. Es war Miemand.

Serzogin. Ich bin so schreckhaft. Jedes Rauschen kündigt mir Den Fußtritt eines Unglücksboten an. Könnt Ihr mir sagen, Schwester, wie es steht? Wird er dem Kaiser seinen Willen thun, Dem Kardinal die Reiter senden? Sprecht, Hat er den Duessenberg mit einer guten Antwort entlassen?

Grafin. — Nein, bas hat er nicht. Berzogin. D, bann ift's aus! Ich feb' bas Mergste tommen.

Sie werben ihn abseten; es wirb Alles wieber So werben, wie zu Regensburg.

Grafin. So wird's Richt werden. Diesmal nicht. Dafür seid ruhig. (Thekla, heftig bewegt, ftürzt auf die Mutter zu und schließt sie weinend in die

Herzogin. O ber unbeugsam unbezähmte Mann!
Bas hab' ich nicht getragen und gesitten
In bieser Ehe unglückvollem Bund!
Denn gleich wie an ein feurig Rad gefesselt,
Das rastlos eilend, ewig, heftig treibt,
Bracht' ich ein angsvoll Leben mit ihm zu,
Und stets an eines Abgrunds jähem Rande
Sturzdrohend, schwindelnd riß er mich dahin.

- Rein, weine nicht, mein Rind. Lag bir mein Leiben

Au keiner bosen Borbedeutung werden, Den Stand, ber bich erwartet, nicht verleiben. Es lebt fein zweiter Friedland; bu, mein Rind, Saft beiner Mutter Schidfal nicht zu fürchten. Thekla. D. laffen Sie uns flieben, liebe Mutter! Schnell! Schnell! Sier ift fein Aufenthalt für uns. Redwede nachfte Stunde brutet irgend Ein neues, ungeheures Schrectbild aus. herzogin. Dir wird ein ruhigeres Loos! - Auch wir, Ich und bein Bater, faben ichone Tage, Der ersten Jahre bent' ich noch mit Luft. Da war er noch ber frohlich Strebende, Sein Ehrgeis war ein mild erwärmend Feuer, Roch nicht die Flamme, die verzehrend rast. Der Raifer liebte ihn, vertrante ihm, Und was er anfing, bas mußt' ihm gerathen. Doch feit bem Ungludstag zu Regensburg, Der ihn von feiner Boh' herunterfturgte, Ift ein unftater, ungefell'ger Beift Argwöhnisch, finfter über ihn getommen. Ihn floh die Rube, und bem alten Glud, Der eignen Rraft nicht frohlich mehr vertrauend, Bandt' er fein Berg ben dunteln Runften gu, Die Reinen, ber fie pflegte, noch beglückt. Brafin. Ihr feht's mit Guren Augen - Aber ift Das ein Gefprach, womit wir ihn erwarten? Er wird bald hier fein, wißt Ihr. Soll er fie In biefem Buftand finden? Romm, mein Rind, Herzogin. Bifch beine Thranen ab. Beig beinem Bater Ein heitres Antlit - Sieh, die Schleife hier Ift los - Dies haar muß aufgebunden werden. Romm, trodine beine Thranen. Gie entftellen Dein holdes Auge — Bas ich sagen wollte? Ra, dieser Biccolomini ist doch Ein murb'ger Ebelmann und voll Berbienft. Grafin. Das ift er, Schwester. Tante, wollt Ihr mich Thekla (jur Grafin, beangftigt). Entschuldigen? (Bia geben.) Wohin? Der Bater fommt. Gräfin. Thekla. Ich kann ihn jett nicht febn. Er wird Euch aber Gräfin. Bermiffen, nach Guch fragen. Warum geht fie? herzogin. Thekla. Es ift mir unerträglich, ihn gu febn.

Grafin (jur herzogin). Ihr ist nicht wohl. Herzogin (besorgt). Was fehlt bem lieben Kinde? (Beibe folgen bem Fräulein und find beschäftigt, sie zurückzuhalten. Wallenstein erscheint, im Gespräch mit Ilo.)

#### Bierter Auftritt.

Ballenftein. 3llo. Borige.

Wallenstein. Es ift: noch ftill im Lager? Bllo. Mes fiu. Wallenstein. In wenig Stunden tann bie Nachricht ba fein Aus Brag, daß biefe Sauptftadt unfer ift. Dann tonnen wir die Daste von uns werfen, Den hiefigen Truppen ben gethanen Schritt Bugleich mit bem Erfolg ju wiffen thun. In folden Fällen thut bas Beispiel Alles. Der Menich ift ein nachahmendes Geschöpf, Und mer der Borberfte ift, führt die Scerbe. Die Brager Truppen miffen es nicht anders, Als daß die Biliner Bolter uns gehuldigt, Und bier in Bilfen follen fie uns fdworen, Beil man ju Brag bas Beifpiel bat gegeben. - Der Buttler, fagft bu, bat fich nun ertlart? 3llo. Aus freiem Trieb, unaufgeforbert tam er, Sich felbft, fein Regiment bir anzubieten. Wallenflein. Richt jeder Stimme, find' ich, ift zu glauben, Die warnend fich im Bergen läßt vernehmen. Uns zu berüden, borgt der Lügengeift Nachahmend oft die Stimme von der Wahrheit Und ftreut betrügliche Oratel ans. So hab' ich biefem wurdig braven Mann, Dem Buttler, ftilles Unrecht abzubitten; Denn ein Gefühl, beg ich nicht Meifter bin, Rurcht mocht' ich's nicht gern nennen, überschleicht In feiner Rabe ichandernd mir die Ginne Und hemmt ber Liebe freudige Bewegung. Und biefer Redliche, vor bem ber Beift Mich warnt, reicht mir bas erste Pfand bes Glücks. Illo. Und fein geachtet Beifpiel, zweifle nicht, Bird bir bie Beften in bem Beer gewinnen. Wallenftein. Jett geh und ichid' mir gleich ben Ifolan Sieber, ich hab' ihn mir noch jungft verpflichtet. Dit ihm will ich ben Anfang machen. Beh! (300 geht hinaus; unterbeffen find bie Uebrigen wieber bormarts gefommen.) Waltenftein. Sieh ba, die Mutter mit ber lieben Tochter! Wir wollen einmal von Geschäften ruhn -

Rommt! Mich verlangte, eine heitre Stunde Im lieben Rreis ber Deinen zu verleben. Grafin. Wir maren lang nicht fo beifammen, Bruber. Wallenstein (bei Seite, jur Grafin). Rann fie's vernehmen? Ift fie vorbereitet? Grafin. Noch nicht. Wallenstein. Romm ber, mein Mabden! Get bich zu mir. Es ift ein guter Beift auf beinen Lippen, Die Mutter bat mir beine Fertigfeit . Bepriefen, es foll eine garte Stimme Des Wohllauts in dir wohnen, die die Seele Bezaubert. Gine folde Stimme brand' 3ch jest, ben bofen Damon zu vertreiben, Der um mein Saupt die ichwarzen Alligel ichlägt. Bergogin. Bo haft bu beine Bither, Thella? Romm. Lag beinem Bater eine Brobe boren Bon beiner Runft. D meine Mutter! Gott! Thekla. Bergogin. Romm, Thetla, und erfreue beinen Bater. Thekla. Ich fann nicht, Mutter -Wie? Was ift bas. Nichte? Grafin. Thekla (gur Grafin). Bericont mich - Singen - jett - in biefer Angft Der ichmer belabnen Geele - vor ihm fingen -Der meine Mutter fturat ins Grab! herzogin. Wie, Thetla, Launen? Goll bein gut'ger Bater Bergeblich einen Bunich geäußert haben? Grafin. Sier ift bie Bither. Thekla. O mein Gott — Wie kann ich — (Halt bas Instrument mit zitternber hand, ibre Seele arbeitet im heftigsten Rampf, und im Augenblid, ba fie anfangen foll ju fingen, schaubert fie zusammen, wirfi bas Instrument weg und geht schall ab.) herzogin. Mein Rind - o, fie ift frant! Wallenstein. Bas ift bem Mabchen? Pflegt fie fo zu fein? Brafin. Dun, weil fie es benn felbft verrath, fo will Auch ich nicht langer schweigen. Wallenstein. Mie? Øräfin. Sie liebt ibn. Wallenstein. Liebt! Ben? Gräfin. Den Biccolomini liebt fie. Saft bu es nicht bemerkt? Die Schwester auch nicht? herzogin. D, mar es bies, mas ihr bas herz bellemmte? Bott fegne bich, mein Rind! Du barfft Dich beiner Bahl nicht ichamen. Grafin. Diese Reise -Wenn's beine Absicht nicht gewesen, schreib's

Dir felber gu. Du batteft einen anbern Begleiter mablen follen!

Wallenftein. Beig er's?

Grafin. Er hofft, fie zu befigen.

Wallenstein. Sofft,

Sie zu befigen - Ift ber Junge toll? Run mag fie's felber boren!

Die Friedländerin Wallenstein. Denkt er bavon zu tragen? Run! Der Ginfall Gefällt mir! Die Gebanten fteben ihm nicht niebrig. Grafin. Beil bu jo viele Bunft ibm ftets bezeigt,

**60** \_

Wallenftein. — Will er mich auch endlich noch beerben. Run ja! 3ch lieb' ihn, halt' ihn werth; mas aber Bat bas mit meiner Lochter Band ju ichaffen? Sind es die Töchter, find's die einz'gen Kinder, Bomit man feine Bunft bezeigt?

herzogin. Sein abeliger Sinn und feine Sitten -Wallenftein. Erwerben ihm mein Berg, nicht meine Tochter. Bergogin. Sein Stand und feine Ahnen -

Wallenstein. Ahnen! Was!

Er ift ein Unterthan, und meinen Gibam Bill ich mir auf Europens Thronen suchen.

herzogin. D lieber Bergog! Streben wir nicht allguhoch Sinauf, bag wir zu tief nicht fallen mogen.

Wallenftein. Ließ ich mir's fo viel toften, in die Soh Bu tommen, über die gemeinen häupter Der Menfchen wegguragen, um gulett Die große Lebensrolle mit gemeiner Bermandtichaft zu beschließen? - Sab' ich barum -(Ploglich halt er inne, fich faffenb.)

Sie ist bas Einzige, was von mir nachbleibt Auf Erben; eine Rrone will ich febn Auf ihrem Saupte, ober will nicht leben. Bas? Alles - Alles fet' ich bran, um fie Recht groß zu machen - ja, in ber Minute, Borin wir iprechen - (er befinnt fic)

Und ich follte nun, Wie ein weichherz'ger Bater, mas fich gern hat Und liebt, fein burgerlich jusammengeben? Und jest foll ich das thun, jest eben, da ich Auf mein vollendet Wert den Krang will setzen -Rein, fie ift mir ein langgespartes Rleinob, Die bochfte, lette Minge meines Schates,

Nicht niedriger fürwahr gebent' ich sie Als um ein Königsscepter loszuschlagen —
herzogin. O mein Gemahl! Sie bauen immer, bauen Bis in die Bolten, bauen fort und fort Und benten nicht dran, daß der schmale Grund Das schwindelnd schwanke Berk nicht tragen kann. Wallenstein (zur Gräfin). Hast du ihr angekündigt, welchen Wohnsitzuch ihr bestimmt?

Grafin. Roch nicht. Entbedt's ihr felbst. Gerzogin. Wie? Geben wir nach Karnthen nicht zurlid?

Wallenstein. Rein.

Herzogin. Ober sonst auf keines Ihrer Güter? Walkenstein. Sie würden bort nicht sicher sein.

Herzogin. Richt sicher Santen, unter Kaisers Schut?

Wallenstein. Den hat des Friedlands Gattin nicht zu hoffen. Herzogin. D Gott, bis dahin haben Sie's gebracht! Wallenkein. In Holland werden Sie Schutz finden.

Was?

Herzogin.

Sie senden uns in lutherische Länder? Wallenstein. Der Herzog Franz von Lauenburg wird Ihr Geleitsmann dahin sein.

Generismann bagin jein.

Herzogin. Der Lauenburger? Der's mit dem Schweben hält, des Kaisers Feind? Wallenstein. Des Kaisers Feinde sind die meinen nicht mehr. Herzogin (fleht den Herzog und die Gräfin schredensvoll an).

Fir's also wahr? Es ift? Sie sind gestürzt? Sind vom Kommando abgesett? D Gott Am Himmel!

Grafin (feitwärts jum Gerzog). Laffen wir fie bei bem Glauben. Du flehft, daß fie bie Wahrheit nicht ertrüge.

#### Sünfter Auftritt. Graf Terzth. Borige.

Grafin. Terzih! Was ist ihm? Welches Bild des Schreckens! Als hätt' er ein Gespenst gesehn! Terzihn (Wallenstein bei Seite führend, heimlich). It's dein Befehl, daß die Kroaten reiten? Wallenstein. Ich weiß von nichts. Bir sind verrathen! Wallenstein.
Was?

Terzky. Gie sind davon, heut Nacht, die Jäger auch, Leer stehen alle Dörfer in der Runde.

Wallenstein. Und Sfolan?

Terzky. Den hast du ja verschickt.

Wallenftein. 36?

Eerzhy. Richt? Du haft ihn nicht verschiet? Auch nicht Den Deobat? Sie find verschwunden beibe.

# Sechster Auftritt.

3llo. Borige.

Mo. Hat dir der Terzsty — Terzky. Er weiß Alles. Mo. Auch daß Maradas, Esterhazy, Götz, Cosalto, Kaunith dich verlassen? —

Terzky. Wallenstein (winkt). Still!

Grafin (hat fie von weitem angfilich beobachtet, tritt bingu).

Terzity! Gott! Was gibt's? Was ift geschehn? Wallenstein (im Begriff aufzubrechen). Nichts! Laßt uns gehen. Terziky (will ihm folgen). Es ist nichts, Therese.

Teufel!

Grafin (hatt ibn). Richts? Geb' ich nicht, baß alles Lebensblut Aus euren geisterbleichen Bangen wich,

Daß felbft ber Bruber Faffung nur erfünstelt?

Page (tommi). Gin Abjutant fragt nach bem Grafen Terzty.

Wallenstein. Hör', was er bringt — (Ju Ino.) Das konnte nicht so heimlich Geschen ohne Meuterei — Wer hat Die Wache an den Thoren?

Ilo. Ziefenbach.

Wallenstein. Laß Tiefenbach ablösen unverzüglich Und Terzins Grenadiere aufziehn — Höre! Hast du von Buttlern Kundschaft?

Buttlern traf ich.

Gleich ist er selber hier. Der halt bir fest. (30o geht. Wallenstein will ihm folgen.)

Grafin. Laß ihn nicht von bir, Schwester! Halt' ihn auf — Es ift ein Unglied —

Berzogin. Großer Gott! Bas ift's? (hangt fic an ibn.)

Seib rubig! Laft mich! Schwester! Liebes Weib, Wir sind im Lager! Da ist's nun nicht anders, Da wechseln Sturm und Sonnenschein geschwind, Schwer lenken sich die heftigen Gemüther, Und Ruhe nie beglückt des Führers Haupt — Wenn ich soll bleiben, geht! Denn übel stimmt

Der Weiber Rage zu dem Thun der Manner. (Er will gehen. Terzty tommt jurud.) Terzky. Bleib hier. Bon diesem Fenster muß man's sehn. Wallenstein (aur Brafin). Gebt. Schwester!

Shiller, Werte. 11.

Grafin. Nimmermehr!

Ich will's.

Wallenftein. Terziki (führt fie bei Seite, mit einem bedeutenben Bint auf die Bergogin).

Therefe!

Herzogin. Romm, Schwester, weil er es befiehlt. (Begen ab.)

## Siebenter Auftritt.

#### Ballenftein. Graf Tergin.

Wallenftein (ans Fenfter tretenb). Bas gibt's benn? Terzky. Es ift ein Rennen und Busammenlaufen Bei allen Truppen. Niemand weiß die Ursach. Bebeimnifvoll, mit einer finftern Stille, Stellt jedes Corps fich unter feine Fahnen, Die Tiefenbacher machen bole Mienen. Mur die Wallonen fieben abgesondert In ihrem Lager, laffen Niemand gu Und halten fich gefest, fo wie fie pflegen. Wallenstein. Zeigt Biccolomini fich unter ihnen? Terzky. Man sucht ihn, er ift nirgends anzutreffen. Wallenstein. Bas überbrachte benn ber Abjutant? Terzky. Ihn ichidten meine Regimenter ab. Sie ichwören nochmals Treue bir, erwarten Boll Kriegesluft den Aufruf gum Befechte. Wallenstein. Wie aber tam ber garmen in bas Lager? Es follte ja bem Beer verschwiegen bleiben. Bis fich ju Brag bas Blud für uns entschieben. Terzky. D daß du mir geglaubt! Noch gestern Abends Beschwuren wir bich, ben Octavio, Den Schleicher, aus ben Thoren nicht zu laffen. Du gabft bie Pferbe felber ihm gur Flucht -Wallenftein. Das alte Lieb! Ginmal für allemal. Richts mehr von biefem thorichten Berbacht! Terzun. Dem Rolani baft bu auch getraut, Und war ber Erfte boch, ber bich verließ. Wallenstein. 3ch jog ihn gestern erft aus feinem Elend. Fahr bin! 3ch hab' auf Dant ja nie gerechnet. Eerzky. Und fo find Alle, Giner wie ber Anbre. Wallenstein. Und thut er Unrecht, bag er von mir geht? Er folgt bem Gott, bem er fein Lebenlang Am Spieltisch bat gebient. Dit meinem Blude Solof er den Bund und bricht ibn, nicht mit mir. Bar ich ihm mas, er mir? Das Schiff nur bin ich. Auf bas er feine hoffnung hat gelaben, Mit bem er wohlgemuth bas freie Meer

Durchsegelte; er sieht es über Klippen Gefährlich gehn und rettet schnell die Waare. Leicht, wie der Bogel von dem wirthbarn Zweige, Wo er genistet, sliegt er von mir auf, Kein menschlich Band ist unter uns zerrissen. Ja, Der verdient, betrogen sich zu sehn, Der herz gesucht bei dem Gedankenlosen! Mit schnell verlösichten Zügen schreiben sich Des Lebens Bilder auf die glatte Stirne, Richts fällt in eines Busens stillen Grund, Ein muntrer Sinn bewegt die leichten Säste, Doch seine Seele wärmt das Eingeweibe. Terzky. Doch möcht ich mich den glatten Stirnen lieber, Als jenen tiefgefurchten, anvertrauen.

### Achter Auftritt.

Ballenftein. Tergin. 31le fommt wuthenb.

Ma. Berrath und Meuterei! Teriky. ha! was nun wieber? Bllo. Die Tiefenbacher, als ich bie Orbre gab, Sie abzulojen - Bflichtvergegne Schelmen! Terskn. Run? Wallenstein. Bas benn? SUo. Sie verweigern ben Behorfant. Terzky. Go laß fle niederschießen! O gib Orbre! Wallenstein. Gelaffen! Welche Urfach geben fie? 3llo. Rein Andrer fonft hab ihnen gu befehlen, Als Generalleutnant Biccolomini. Wallenftein. Bas - Wie ift bas? SHo. So hab' er's hinterlaffen Und eigenhändig vorgezeigt vom Raifer. Cersky. Bom Raifer - Borft bu's, Fürft! Auf feinen Antrieb SHo. Sind gestern and bie Oberften entwichen. Cergkn. Borft bu's! Bllo. Auch Montecuculi, Caraffa Und noch sechs andre Generale werden Bermift, die er beredt hat, ihm gut folgen. Das hab' er alles icon feit lange ichriftlich Bei fich gehabt bom Raifer und noch jungft Erft abgerebet mit bem Queftenberger. (Wallenftein fintt auf einen Stuhl und verhüllt fich bas Geficht.) Terzky. D, hatteft bu mir boch geglaubt!

# Heunter Auftritt. Grafin. Borige.

Brafin. Ich tann bie Angft - ich tann's nicht langer tragen. Um Gotteswillen, fagt mir, mas es ift. Bllo. Die Regimenter fallen von uns ab. Graf Biccolomini ift ein Berrather. Grafin. O meine Ahnung! (Stürzt aus bem Bimmer.) Terskn. Satt' man mir geglaubt! Da fiehft bu's, wie bie Sterne bir gelogen! Wallenstein (richtet fic auf). Die Sterne lügen nicht, bas aber ift Beschehen wiber Sternenlauf und Schidfal. Die Runft ift reblich, boch bies faliche Berg Bringt Lug und Trug in ben mahrhaft'gen Simmel. Rur auf der Bahrheit ruht bie Bahrfagung. Wo die Natur aus ihren Grenzen manket, Da irret alle Wiffenichaft. Bar es Ein Aberglaube, menichliche Geftalt Durch feinen folden Argwohn zu entehren, D, nimmer icam' ich biefer Schwachheit mich! Religion ift in der Thiere Trieb, Es trinkt ber Wilbe felbst nicht mit bem Opfer, Dem er bas Schwert will in ben Bufen ftoffen. Das war fein Belbenftud, Octavio! nicht beine Rlugheit fiegte über meine, Dein ichlechtes Berg bat über mein gerabes Den schändlichen Triumph bavon getragen. Rein Schild fing beinen Mordstreich auf, bu führteft Ihn ruchlos auf die unbeschütte Bruft, Ein Rind nur bin ich gegen folche Waffen.

## Behnter Auftritt. Borige. Buttler.

Terzky. O sieh da! Buttler! Das ist noch ein Freund!
Wallenstein (geht ihm mit ausgebreiteten Armen entgegen und umfaßt ihn mit herzlickteit). Komm an mein Herz, du alter Kriegsgefährt!
So wohl thut nicht der Sonne Blick im Lenz,
Als Freundes Angesicht in solcher Stunde.
Suttler. Mein General — ich komme —
Wallenstein (sich auf seine Schultern tehnend). Weißt du's schon?
Der Alte hat dem Kaiser mich verrathen.
Bas sagst du? Dreißig Jahre haben wir
Zusammen ausgesebt und ausgehalten.
In einem Feldbett haben wir geschlasen,

Aus einem Glas getrunken, einen Biffen Getheilt; ich flügte mich auf ihn, wie ich Auf beine treue Schulter jett mich flüge, Und in dem Augenblid, da liebevoll Bertrauend meine Bruft an seiner schlägt, Ersieht er sich den Bortheil, slicht das Meser Mir listig sauernd, langsam in das Herz!

(Er verbirgt bas Geficht an Buttlers Bruft.) Buttler. Bergeßt den Falschen! Sagt, was wollt Ihr thun? Wallenftein. Wohl, wohlgesprochen. Fahre bin! 3ch bin Roch immer reich an Freunden; bin ich nicht? Das Schicffal liebt mich noch, benn eben jett, Da es bes Beuchlers Tude mir entlarbt, hat es ein treues herz mir zugesendet. Richts mehr von ihm. Dentt nicht, daß fein Berluft Dich fomerze, o! mich fomerzt nur ber Betrug. Denn werth und theuer waren mir die Beiben, Und jener Mar, er liebte mich mahrhaftig, Er hat mich nicht getäuscht, er nicht - Benng, Genua bavon! Jest gilt es ichnellen Rath -Der Reitenbe, ben mir Graf Ringty ichidt Aus Brag, tann jeben Augenblid ericheinen. Was er auch bringen mag, er darf ben Meutern Richt in die Hand fallen. Drum geschwind, Schickt einen fichern Boten ihm entgegen, Der auf geheimem Weg ihn zu mir führe. (300 will geben.)

Buttler (hate ihn jurud). Mein Feldherr, wen erwartet Ihr? Waltenstein. Den Eilenden, der mir die Nachricht bringt, Wie es mit Brag gelungen.

Suttler. Şum!

Was ist Euch?

Suttler. So wißt Ihr's nicht?

Ballenftein. Bas benn?

Wie bieser Lärmen

Suttler. Ins Lager fam? Wallenstein.

Wie? Jener Bote -

Buttler. Sener Bote — Wallenstein (erwartungsvoll). Runt?

Buttler. Er ift herein.

Terzky und Bllo. Er ift herein?

Mein Bote?

Suttler. Seit mehrern Stunden.

Wallenstein. Und ich weiß es nicht? Suttler. Die Wache fing ihn auf.

Slla (ftampft mit dem Fuß). Be

Berdammt!

Die sproffend eine Welt aus fich geboren. Schon einmal galt ich euch ftatt eines Beers, 3ch Einzelner. Dahingeschmolzen vor Der ichmed'ichen Starte maren eure Beere, Am Lech fant Tilly, euer letter Bort; Ins Baverland, wie ein geschwollner Strom, Ergoß fich diefer Guftav, und zu Wien In feiner Sofburg gitterte ber Raifer. Solbaten maren theuer, benn die Menge Geht nach bem Glud - Da wandte man bie Angen Auf mich, ben Belfer in ber Roth; es bengte fich Der Stola bes Raifers por bem Schwergefrantten, 3ch follte aufftehn mit bem Schöpfungswort Und in die hohlen lager Menfchen fammeln. 3ch that's. Die Trommel ward gerührt. Mein Name Bing, wie ein Rriegsgott, burch bie Welt. Der Bflug, Die Wertstatt wird verlaffen, Alles wimmelt Der altbefannten hoffnungsfahne gu -- Roch fühl' ich mich Denselben, ber ich mar! Es ift ber Beift, ber fich ben Rorper baut, Und Friedland wird fein Lager um fich füllen. Rührt eure Taufende mir fühn entgegen. Bewohnt mohl find fie, unter mir au fiegen, Nicht gegen mich - Wenn Saupt und Glieder fich trennen, Da wird fich zeigen, mo bie Seele wohnte.

#### 3llo und Tergin treten ein.

Muth, Freunde, Muth! Wir find noch nicht zu Boben. Fünf Regimenter Terzit find noch unser Und Buttlers wadre Schaaren — Morgen ftößt Ein Heer zu uns von sechzehntausend Schweben. Richt mächt'ger war ich, als ich vor neun Jahren Auszog, bem Kaiser Deutschland zu erobern.

## Bierzehnter Auftritt.

Borige. Reumann, ber ben Grafen Tergty bei Seite führt und mit ihm ibricht.

Terzky (ju Reumann). Was fuchen fie? Wallenstein. Was gibt's?

Rebn Küraffiere

Cerzky. Bon Pappenheim verlangen bich im Namen Des Regiments zu sprechen.

Wallenstein (ichneu zu Reumann). Laß sie tommen. (Reumann geht hinaus.) Davon erwart' ich etwas. Gebet Acht,

Sie zweifeln noch und find noch zu gewinnen.

Junfzehnter Auftritt.

Ballenftein. Tergty. 311o. Behn Auraffiere, von einem Gefreiten geführt, marichieren auf und fiellen fich nach bem Rommando in einem Glieb vor ben herzog, die honneurs machenb.

Wallenftein (nachdem er fie eine Beit lang mit ben Augen gemeffen, jum Gefreiten). Ich fenne dich wohl. Du bift aus Brugg' in Flandern.

Dein Ram' ift Merco.

Befreiter. Beinrich Mercy heiß' ich. Wallenftein. Du murbeft abgeschnitten auf bem Maric. Bon Beffischen umringt und schlugft bich burch, Mit hundert achtzig Mann durch ihrer Taufend.

Befreiter. Go ift's, mein General.

Wallenftein.

Was wurde bir

Kür diese wacke That?

Die Ehr', mein Feldherr, Um die ich bat, bei biefem Corps zu bienen.

Wallenstein (wendet fich ju einem Anbern).

Du warft barunter, als ich bie Freiwilligen Beraus ließ treten auf dem Altenberg, Die fcwed'iche Batterie hinweg zu nehmen.

Bweiter Ruraffier. Go ift's, mein Felbherr.

3ch vergeffe Reinen, Wallenftein. Dit bem ich einmal Borte hab' gewechfelt.

Bringt eure Sache vor.

Befreiter (tommanbiert). Gewehr in Arm!

Wallenftein (zu einem Dritten gewendet).

Du nennst bich Risbed, Roln ift bein Geburtsort.

Dritter Ruraffier. Risbed aus Roln.

Wallenftein. Den fcweb'ichen Oberft Dubald brachteft bu

Befangen ein im Nurenberger Lager.

Dritter Kuraffier. 3ch nicht, mein General. Wallenstein. Gang recht! Es war

Dein altrer Bruber, ber es that - bu hatteft Roch einen jungern Bruder, wo blieb ber?

Dritter Kuraffier. Er fteht ju Olmut bei bes Raifers Beer.

Wallenflein (jum Sefreiten). Nun, fo lag horen.

Befreiter. Gin taiferlicher Brief tam uns gu Sanden.

Der uns -Wallenstein (unterbricht ibn). Ber mahlte euch?

Befreiter.

Jedwede Kabn'

Zog ihren Mann durchs Loos. Wallenstein. Run benn, gur Gache! Befreiter. Gin faiferlicher Brief tam uns gu Sanden, Der uns befiehlt, die Bflicht bir aufzufunden,

Beil bu ein Reind und Landsverrather feift.

Ihr werdet dieses Rampfes Ende nimmer Erbliden! Diefer Rrieg verschlingt uns alle. Destreich will feinen Frieden; barum eben, Beil ich ben Frieden suche, muß ich fallen. Bas fummert's Destreich, ob der lange Krieg Die Beere aufreibt und bie Belt verwüstet, Es will nur machfen ftets und Land gewinnen. Ihr feib gerührt - ich feh' ben ebeln Born Aus euren friegerischen Augen bliten. D, bag mein Beift euch jest befeelen mochte, Rühn, wie er einst in Schlachten euch geführt! Ihr wollt mir beiftehn, wollt mich mit ben Baffen Bei meinem Rechte icuten - das ift ebelmuthig! Doch bentet nicht, daß ihr's vollenden werdet, Das fleine Beer! Bergebens werbet ihr Kür euren Keldherrn euch geopfert haben. (Butraulich.) Rein! Lagt uns ficher geben, Freunde suchen, Der Schwebe fagt uns Silfe gu, lagt uns Bum Schein fie nuten, bis wir, beiben furchtbar, Europens Schicffal in ben Banben tragen Und ber erfreuten Welt aus unserm Lager Den Frieden icon befrangt entgegen führen. Befreiter. Go treibst bu's mit bem Schweben nur jum Schein? Du willft ben Raifer nicht verrathen, willft uns Nicht ichwebisch machen? - Sieh, bas ift's allein, Bas wir von dir verlangen zu erfahren. Wallenflein. Bas geht ber Schwed' mich an? 3ch haff' ihn, wie Den Pfuhl ber bolle, und mit Gott gebent' ich ihn Bald über feine Offfee beimzujagen. Mir ift's allein ums Gange. Geht! 3th hab' Ein Berg, ber Jammer biefes beutschen Bolts erbarmt mich. Ihr feib gemeine Manner nur; boch bentt Ihr nicht gemein, ihr scheint mir's werth por Anbern, Daß ich ein traulich Wörtlein zu euch rebe — Seht! Fünfzehn Jahr' icon brennt die Rriegesfadel, Und noch ist nirgends Stillstand. Schwed' und Deutscher! Bapift und Lutheraner! Reiner will Dem Andern weichen! Jebe Sand ift wiber Die andre! Alles ift Partei und nirgends Rein Richter! Sagt, wo foll bas enben? Wer Den Rnaul entwirren, ber, fich endlos felbft Bermehrend, machst - Er muß gerhauen werben. Ich fubl's, daß ich ber Mann bes Schicffals bin. Und boff's mit eurer Silfe zu vollführen.

# Sechzehnter Auftritt.

Buttler (in Eiser). Das ist nicht wohl gethan, mein Felbherr! Wallenstein. Bas? Buttler. Das muß uns schaben bei den Gutgesinnten. Wallenstein. Bas denn? Buttler. Es heißt den Aufruhr öffentlich erklären! Wallenstein. Was ist es denn?

Suttler. Graf Terzihs Regimenter reißen Den faiserlichen Abler von ben Fahnen

Und pflanzen beine Beichen auf.

Gefreiter (ju ben Ruraffieren). Rechts um! Wallenstein. Berflucht fei biefer Rath, und wer ihn gab!

(Zu ben Kürassteren, welche abmarschieren.)
Halt, Kinder, halt — Es ist ein Jrrthum — Hört —
Und streng will ich's bestrassen — Hört boch! Bleibt!
Sie hören nicht. (Zu Iv.) Geh nach, bebeute sie,
Bring sie zurück, es koste, was es wolle. (Iv. elt hinaus.)
Das stürzt uns ins Berderben — Buttler! Buttler!
Ihr seid mein böser Dämon, warum mußtet Ihr's
In ihrem Beisein melden! — Alles war
Auf gutem Weg — sie waren halb gewonnen —
Die Rasenden, mit ihrer unbedachten
Dienstsertigkeit! — D, grausam spielt das Gliick
Mit mir! Der Freunde Eiser ist's, der mich
Ru Grunde richtet, nicht der Haß der Feinde.

## Siebzehnter Auftritt.

Borige. Die Gerzogin fillrzt ins Zimmer. Ihr folgt Thella und die Gräfin. Dann Flo.

herwgin. O Albrecht! Was hast du gethan! Wallenstein. Run das noch! Grafin. Berzeih mir, Bruder. Ich vermocht' es nicht,

Sie wiffen Alles.

Herzogin. Was hast du gethan! Grafin (zu Terzty). Ist keine Hoffnung mehr? Ist Alles benn Berloren?

Eerzky. Alles. Prag ift in bes Kaifers Hand, Die Regimenter haben neu gehulbigt. Grafin. Heintucklicher Octavio! — Und auch

Graf Max ist fort?

Terzky. Wo follt' er fein? Er ift Mit seinem Bater über zu bem Kaiser.

(Thefla fturgt in die Arme ihrer Mutter, bas Geficht an ihrem Bufen verbergenb.)

172-5

Ihr werdet dieses Kampses Ende nimmer Erblicen! Dieser Krieg verschlingt uns alle. Destreich will teinen Frieden; barum eben, Beil ich ben Frieden suche, muß ich fallen. Bas fümmert's Destreich, ob der lange Krieg Die Beere aufreibt und bie Welt vermuftet, Es will nur machfen ftets und Land gewinnen. Ihr feib gerührt - ich feh' ben ebeln Born Aus euren friegerischen Augen bligen, D, bag mein Beift euch jest beseelen möchte, Ruhn, wie er einst in Schlachten euch geführt! Ihr wollt mir beistehn, wollt mich mit den Waffen Bei meinem Rechte ichuten - bas ift ebelmuthig! Doch bentet nicht, bak ihr's vollenden werbet. Das fleine Beer! Bergebens werbet ihr Kür euren Keldherrn euch geopfert haben. (Butraulich.) Rein! Lagt uns ficher geben, Freunde fuchen, Der Schwebe fagt uns Silfe gu, lagt uns Rum Schein fie nugen, bis wir, beiben furchtbar, Europens Schidsal in den händen tragen Und der erfreuten Welt aus unferm Lager Den Frieden icon befrangt entgegen führen. Befreiter. Go treibst bu's mit bem Schweben nur jum Schein? Du willft ben Raifer nicht verrathen, willft uns Nicht schwedisch machen? - Sieb. das ift's allein. Bas wir von bir verlangen zu erfahren. Wallenstein. Bas geht ber Schwed' mich an? 3ch haff' ihn, wie Den Pfuhl ber Solle, und mit Gott gebent' ich ihn Bald über feine Offfee heimzujagen. Mir ift's allein ums Ganze. Seht! 3ch hab' Ein Berg, ber Jammer biefes beutschen Bolts erbarmt mich. Ihr feid gemeine Manner nur; boch bentt Ihr nicht gemein, ihr icheint mir's werth vor Andern, Dag ich ein traulich Wörtlein zu euch rebe -Seht! Fünfzehn Jahr' icon brennt bie Rriegesfactel, Und noch ist nirgends Stillstand. Schwed' und Deutscher! Papist und Lutheraner! Reiner will Dem Andern weichen! Jede Sand ift wider Die andre! Alles ift Bartei und nirgends Rein Richter! Sagt, wo foll bas enben? Wer Den Rnaul entwirren, ber, fich endlos felbft Bermehrend, machst - Er muß gerhauen werben. 3ch fubl's, daß ich ber Mann bes Schicfals bin. Und hoff's mit eurer Silfe zu vollführen.

# Bechzehnter Auftritt.

Buttler. Borige.

Buttler (in Gifer). Das ift nicht wohl gethan, mein Felbherr! Wallenstein. **233a8?** Buttler. Das muß uns ichaben bei ben Gutgefinnten.

Wallenstein. Was benn? Buttler. Es beißt den Aufruhr öffentlich erklären! Wallenstein. Bas ift es benn?

Buttler. Graf Terztys Regimenter reißen

Den faiferlichen Abler von ben Sahnen Und pflanzen beine Beichen auf.

Befreiter (ju ben Allraffieren). Rechts um!

Wallenstein. Berflucht fei biefer Rath, und wer ihn gab! (Bu ben Ruraffieren, welche abmarichieren.)

Halt, Kinder, halt - Es ift ein Jrrthum - Bort -Und ftreng will ich's bestrafen - bort doch! Bleibt! Sie horen nicht. (Bu Ino.) Geh nach, bebeute fie, Bring fie guriid, es tofte, mas es wolle. (300 eilt binaus.) Das fturzt uns ins Berderben - Buttler! Buttler! Ihr seid mein boser Damon, warum mußtet Ihr's In ihrem Beisein melden! — Alles mar Auf gutem Weg - fie waren halb gewonnen -Die Rafenden, mit ihrer unbedachten Dienstfertigfeit! - D, graufam fpielt bas Glud Mit mir! Der Freunde Gifer ift's, ber mich Ru Grunde richtet, nicht ber haß ber Keinbe.

## Biebzehnter Auftritt.

Borige. Die Bergogin fturgt ins Bimmer. 3hr folgt Thetla und bie Grafin. Dann 3110.

ferzogin. D Albrecht! Bas haft bu gethan! Mallenstein. Nun das noch! Berzeih mir, Bruber. 3ch vermocht' es nicht, Gräfin.

Sie wiffen Alles.

F

Bas haft bu gethan! herzogin. Grafin (ju Tergty). Ift feine Soffnung mehr? Ift Alles benn Berloren?

Terzkn. Alles. Brag ift in bes Raifers Sand, Die Regimenter haben neu gehulbigt.

Grafin. Beimtudischer Octavio! - Und auch Graf Mar ift fort?

Terzkn. Wo follt' er fein? Er ift Dit feinem Bater über gu bem Raifer.

(Thefla fturat in die Arme ihrer Mutter, bas Geficht an ihrem Bufen verbergenb.)

Herzogin (fie in die Arme schließenb). Unglücklich Kind! Unglücklichere Mutter! Wallenstein (bei Seite gehend mit Xerzty).

Lag einen Reisewagen fonell bereit fein

Im hinterhofe, Dieje wegzubringen. (Auf bie Frauen zeigenb.)

Der Scherfenberg tann mit, ber ift uns tren,

Rach Eger bringt er fie, wir folgen nach. (Bu 300, ber wiebertommt.) Du bringft fie nicht gurud?

Mo. Sorft bu ben Auflauf?

Das ganze Corps ber Pappenheimer ift Im Anzug. Sie verlangen ihren Oberft,

Den Max, zurud, er sei hier auf bem Schloß,

Behanpten fie, bu haltest ihn mit Zwang, Und wenn bu ihn nicht losgeb'ft, werbe man

Ihn mit bem Schwerte zu befreien wiffen. (Aue fieben erftaunt.) Terzky. Was foll man baraus machen?

Wallenstein. Sagt' ich's nicht?

O mein wahrsagend Herz! Er ift noch bier. Er hat mich nicht verrathen, bat es nicht

Bermocht — Ich habe nie baran gezweifelt.

Grafin. Ift er noch bier, o bann ift Alles gut,

Dann weiß ich, was ihn ewig halten foll! (Thetla umarmenb.) Terzun. Es kann nicht fein. Bebente boch! Der Alte

hat uns verrathen, ist zum Kaiser über,

Wie tann er's wagen, hier zu fein?

Bllo (jum Wallenftein). Den Jagbzug,

Den du ihm fürzlich schenkteft, sab ich noch Bor wenig Stunden übern Martt wegführen.

Brafin. D Nichte, bann ift er nicht weit!

Thekla (hat ben Blid nach ber Thure geheftet und ruft lebhaft). Da ift er!

## Achtzehnter Auftritt.

#### Die Borigen. Max Biccolomini.

Max (mitten in ben Saal tretenb).

Ja! Ja! Da ist er! Ich vermag's nicht länger, Mit leisem Tritt um bieses Haus zu schleichen,

Den gunft'gen Augenblid verftoblen gu

Erlauern — Dieses Harren, biese Angst

Geht über meine Rrafte!

(Auf Thetla jugebend, welche fich ihrer Mutter in die Arme geworfen.)

O fieh mich an! Sieh nicht weg, holber Engel! Betenn' es frei vor Allen. Fürchte Niemand. Es hore, wer es will, bag wir uns lieben.

Wogn es noch verbergen? Das Geheimniß

Ift für die Glücklichen; bas Unglück braucht,

Das hoffnungslose, keinen Schleier mehr, Frei, unter tausend Sonnen kann es handeln.
(Er demerkt die Gröfin, welche mit frohlodendem Sesicht auf Thekla blidt.) Nein, Base Terzky, seht mich nicht erwartend, Nicht hoffend an! Ich komme nicht, zu bleiben. Abschied zu nehmen, komm' ich — Es ist aus. Ich muß, muß dich verlassen, Thekla — muß! Doch deinen haß kann ich nicht mit mir nehmen. Nur einen Blid des Mitleids gönne mir, Sag', daß du mich nicht hasselle. Sag' mir's, Thekla.

(Indem er thre dand faßt, bestig dewegt.)

O Gott! — Gott! Ich tann nicht von dieser Stelle. Ich tann es nicht — kann diese Hand nicht lassen. Sag', Thella, daß du Mitleid mit mir haft, Dich selber überzeugst, ich kann nicht anders.

(Thella, feinen Blid vermelbend, jeigt mit ber hand auf ihren Bater; er wendet fich nach bem Bergog um, ben er jest erft gewahr wirb.)

Du hier? — Richt bu bift's, ben ich hier gesucht. Dich sollten meine Augen nicht mehr schauen. Ich hab' es nur mit ihr allein. hier will ich, Bon biesem herzen freigesprocen sein, An allem Andern ist nichts mehr gelegen.

An allem Andern ift nichts mehr gelegen. Ballenkein. Dentst bu, ich soll ber Thor sein und dich ziehen lassen Und eine Großmuthssene mit dir spielen? Dein Bater ist zum Schelm an mir geworden, On bist mir nichts mehr, als sein Sohn, sollst nicht Umsonst in meine Macht gegeben sein.

Dent' nicht, daß ich die alte Freundschaft ehren werde,
Die er so ruchlos hat verletzt. Die Zeiten
Der Liebe sind vorbei, der zaren Schonung,
Und haß und Rache kommen an die Reihe

Ich kann auch Unmensch sein, wie er. Mar. Du wirst mit mir versahren, wie du Macht hast. Bohl aber weißt du, daß ich deinem Zorn Richt trotze, noch ihn fürchte. Was mich hier Zursichält, weißt du! (Tbella bei der Hand saffend.) Sieh! Alles — Alles wollt' ich dir verdanken, Das Loos der Seligen wollt' ich empfangen Ins deiner väterlichen Hand. Du hast's zerstört; doch daran liegt dir nichts. Gleichgültig britts die das Glück der Deinen in den Staub, der Gott, dem du dienst, ist kein Gott der Enade. Bie das gemüthlos blinde Element, das surchtbare, mit dem kein Bund zu schließen, solgs du des Herzens wildem Trieb allein.

Weh Denen, die auf bich vertraun, an dich Die fichre butte ihres Gludes lehnen, Belodt von beiner gaftlichen Geftalt! Schnell, uuverhofft, bei nächtlich stiller Beile Bahrt's in dem tud'ichen Feuerschlunde, ladet Sich aus mit tobender Gewalt, und weg Treibt über alle Pflanzungen der Menichen Der wilbe Strom in graufender Berftorung. Wallenflein. Du schilderft beines Baters Berg. Wie bu's Befdreibst, fo ift's in feinem Gingeweibe, In Diefer ichmargen Beuchlers Bruft gestaltet. D, mich hat Sollentunft getäuscht. Mir fanbte Der Abgrund ben verstedteften ber Beifter, Den lügefundigften, berauf und ftellt' ihn Als Freund an meine Seite. Wer vermag Der Hölle Macht zu widerstehn Ich zog Den Bafilisten auf an meinem Bufen; Mit meinem Bergblut nährt' ich ibn, er fog Sich schwelgend voll an meiner Liebe Bruften, Ich hatte nimmer Arges gegen ihn, Weit offen ließ ich bes Gebantens Thore Und warf die Schlüffel weiser Borficht weg -Am Sternenhimmel suchten meine Augen, Im weiten Weltenraum den Keind, den ich Im Bergen meines Bergens eingeschloffen. - Bar' ich bem Ferdinand gewesen, mas Octavio mir war -- Ich hatt' ihm nie Rrieg angefündigt - nie hatt' ich's vermocht. Er mar mein ftrenger herr nur, nicht mein Freund, Richt meiner Treu' vertraute fich ber Raifer. Rrieg war icon zwischen mir und ihm, als er Den Felbherrnftab in meine Banbe legte; Denn Rrieg ift ewig amischen Lift und Argwohn, Rur zwischen Glauben und Bertraun ift Friede. Wer bas Bertraun vergiftet, o, ber morbet Das werbende Geschlecht im Leib ber Mutter! Mar. Ich will ben Bater nicht vertheibigen. Weh mir, daß ich's nicht kann! Ungludlich schwere Thaten find geschehn, Und eine Frevelhandlung faßt bie andre In enggeschloßner Rette grausend an. Doch wie geriethen wir, die nichts verschulbet, In diesen Kreis des Unglud's und Berbrechens? Wem brachen wir die Treue? Warum muß Der Bater Doppeliduld und Frevelthat

Uns gräßlich wie ein Schlangenpaar umwinden? Warum der Bater unversöhnter hag Auch uns, die Liebenden, zerreißend scheiden?

(Er umfolingt Thefla mit beftigem Comera.) Wallenstein (bat den Blid schweigend auf ihn geheftet und nabert fich jekt), Max, bleibe bei mir. — Geb nicht von mir, Max! Sieh, als man bich im Prag'fchen Binterlager Ins Belt mir brachte, einen garten Anaben, Des dentiden Winters ungewohnt, die Sand Bar bir erstarrt an ber gewichtigen Kahne, Du wolltest männlich fie nicht laffen, bamals nahm ich Dich auf, bebedte bich mit meinem Mantel, Ach selbst war beine Wärterin, nicht schämt' ich Der fleinen Dienfte mich, ich pflegte beiner Dit weiblich forgender Geschäftigfeit, Bis bu, von mir erwarmt, an meinem Bergen, Das junge Leben wieder freudig fühlteft. Wann hab ich seitdem meinen Sinn verandert? 3ch habe viele Taufend reich gemacht, Mit Ländereien fie beschenkt, belohnt Mit Chrenftellen - bich hab' ich geliebt, Mein Berg, mich felber bab' ich bir gegeben. Sie Alle waren Fremdlinge, bu warft Das Rind bes Saufes - Max, du tannft mich nicht verlaffen! Es fann nicht fein, ich mag's und will's nicht glauben, Dag mich ber Mar verlaffen tann.

Dag mich ber Mar betraffer tann.

D Gott!

Wallenstein. Ich habe dich gehalten und getragen

Bon Kindesbeinen an — Was that dein Bater

Für dich, das ich nicht reichlich auch gethan?

Sin Liebesnet hab' ich um dich gesponnen,

Zerreiß es, wenn du kannst — Du bist an mich

Geknüpft mit jedem zarten Seelenbande,

Mit jeder heil'gen Fessel der Natur,

Die Menschen an einander ketten kann.

Geh hin, verlaß mich, diene deinem Kaiser,

Laß dich mit einem goldnen Gnadenkettlein,

Mit seinem Widdersell dassur besonnen,

Daß dir des Freund, der Bater deiner Jugend,

Daß dir das heiligste Gesubl nichts galt.

Mar (in heftigem Ramp). O Gott! Wie kann ich anders? Muß ich nicht?

Max (in heftigem Kamps). O Gott! Wie tann ich anders? Mug ich nicht? Mein Eid — die Pflicht — Wallenstein. Pflicht, gegen wen? Wer bist du?

Wenn ich am Kaiser unrecht handle, ist's Mein Unrecht, nicht das beinige. Gehörst Schiller, Werke. 11. Du bir? Bist du bein eigener Gebieter, Stehst frei da in der Welt, wie ich, daß du Der Thäter beiner Thaten könntest sein? Auf mich bist du gepstanzt, ich bin dein Kaiser, Mir angehören, mir gehorchen, das Jst deine Ehre, dein Naturgeset. Und wenn der Stern, auf dem du lebst und wohnst, Aus seinem Gleise tritt, sich brennend wirft Auf eine nächste Welt und sie entzündet, Du kannst nicht wählen, ob du folgen willt, Fort reißt er dich in seines Schwunges Krast Saumt seinem Ring und allen seinen Monden. Wit leichter Schuld gehst du in diesen Streit, Dich wird die Welt nicht tadeln, sie wird's loben, Daß dir der Freund das Meiste hat gegolten.

#### Meunzehnter Auftritt. Borige Reumann.

Wallenstein. Was gibt's? Neumann. Die Pappenheimischen find abgeseffen Und ruden an gu Fuß; fie find entschloffen, Den Degen in ber hand bas haus ju fturmen, Den Grafen wollen fie befrein, Wallenftein (ju Tergty). Man foll Die Retten vorziehn, das Geschüts aufpflanzen. Dit Rettentugeln will ich fie empfangen. (Terzto gebt.) Mir vorzuschreiben mit bem Schwert! Weh, Reumann, Sie follen fich gurudziehn, augenblick, Aft mein Befehl, und in ber Ordnung ichweigend marten, Bas mir gefallen wird zu thun. (Reumann geht ab. 300 ift ans Fenfter getreten.) Grafin. Entlaß ibn! Ich bitte bich, entlag ibn! Bllo (am Fenfter). Tod und Teufel! Wallenftein. Bas ift's? Aufs Rathhaus fleigen fie, bas Dach Bllo. Wird abgebedt, fie richten bie Ranonen Aufs Haus -Mar. Die Rasenben! Bllo. Sie machen Anftalt. Uns zu beschießen -Bergogin und Grafin. Gott im himmel! Mar (ju Ballenflein). Lag mich hinunter, fie bedeuten -Wallenstein. Reinen Schritt!

Max (auf Thella und die Herzogin zeigend). Ihr Leben aber! Deins! Wallenstein. Bas bringft du, Terzity?

Bwanzigfter Auftritt. Borige. Terzin tommt jurud.

Terzky. Botichaft von unfern treuen Regimentern. Ihr Muth fei langer nicht gu banbigen, Gie fieben um Erlaubnig, anzugreifen, Bom Brager- und bom Dubl-Thor find fie Berr, Und wenn bu nur bie Lofung wollteft geben, So tonnten fie ben Feind im Ruden faffen, Ihn in die Stadt einkeilen, in der Enge Der Strafen leicht ihn übermältigen. 34s. O komm! Lag ihren Eifer nicht erkalten! Die Buttlerifden halten treu ju uns, Bir find die größre Bahl und werfen fie Und enden bier in Bilfen die Emporung. Wallenstein. Goll biefe Stadt zum Schlachtgefilde werden, Und brüberliche Zwietracht, feneraugig, Durch ihre Stragen losgelaffen toben? Dem tauben Brimm, der feinen Führer bort, Soll die Entscheidung übergeben fein? hier ift nicht Raum jum Schlagen, nur jum Burgen; Die losgebundnen Furien der Buth Ruft teines Berrichers Stimme mehr gurud. Bohl, es mag fein! 3ch hab' es lang bebacht, So mag fich's raich und blutig benn entladen. (Bu Mar gewendet.) Wie ift's? Willft bu ben Bang mit mir versuchen? Freiheit, gu geben, haft bu. Stelle bich Mir gegenüber. Führe fie gum Rampf. Den Rrieg verftehft bu, haft bei mir etwas Belernt, ich barf bes Begners mich nicht schämen, Und feinen iconern Sag erlebft bu, mir Die Schule zu bezahlen. Grafin. Ift es dahin Getommen? Better! Better! Ronnt 3hr's tragen? Mar. Die Regimenter, die mir anvertraut find, Dem Raifer treu hinwegzuführen, hab' ich Gelobt; dies will ich halten ober fterben. Mehr forbert feine Pflicht von mir. 3ch fechte Nicht gegen bich, wenn ich's vermeiben fann, Denn auch bein feindlich haupt ift mir noch heilig. (Es gefdehn zwei Schiffe. 300 und Tergin eilen ans Fenfter.)

Wallenstein. Was ist das? Terzkn. Er stürzt. Wallenstein.

Stilrat! Ber?

Die Tiefenbacher thaten

Bllo. Den Schuß.

Wallenstein. Auf wen? Bllo.

Auf biefen Neumann, ben

Du ichidteft -Wallenstein (auffahrend). Tod und Teufel! Go will ich — (Will geben.) Terzin. Dich ihrer blinden Buth entgegenstellen?

Bergogin und Grafin. Um Gotteswillen nicht! Sett nicht, mein Felbberr! Bllo.

Grafin. O halt' ibn! halt' ibn! Wallenstein. Lakt michl

Thu es nicht.

Mar. Rett nicht. Die blutig rasche That hat fie In Buth gefett, erwarte ihre Reue -Wallenstein. hinweg! Bu lange icon hab' ich gezaubert. Das tonnten fie fich freventlich erfühnen. Beil fie mein Angeficht nicht fahn - Sie follen Mein Antlit feben, meine Stimme boren -Sind es nicht meine Truppen? Bin ich nicht Ihr Relbherr und gefürchteter Gebieter? Lag febn. ob fie bas Antlit nicht mehr tennen, Das ihre Sonne war in buntler Schlacht. Es braucht ber Waffen nicht. Ich zeige mich Bom Altan bem Rebellenheer, und ichnell Begahmt, gebt Acht, fehrt ber emporte Ginn Ins alte Bette bes Gehorfams wieber.

(Gr geht. 3hm folgen 3llo, Tergty und Buttler.)

### Einundzwanzigster Auftritt. Grafin, Bergogin. Max und Thetla.

Brafin (gur Bergogin). Wenn fie ibn febn - Es ift noch hoffnung, Schwester. Bergogin. Soffnung! 3ch habe feine.

Mar (ber mabrend bes letten Auftritts in einem fichtbaren Rampf bon ferne geftanben, tritt naber). Das ertrag' ich nicht. 3ch tam bieber mit fest entschiedner Geele.

3ch glaubte, recht und tabellos au thun. Und muß hier fteben, wie ein Saffenswerther, Gin rob Unmenichlicher, vom Much belaftet, Bom Abichen Aller, die mir theuer find, Unwürdig ichwer bedrängt die Lieben febn, Die ich mit einem Wort beglücken tann -Das Herz in mir emport sich, es erheben 3mei Stimmen ftreitend fich in meiner Bruft.

In mir ift Nacht, ich weiß bas Rechte nicht zu wählen. D wohl, wohl haft bu mabr gerebet, Bater, Bu viel vertraut' ich auf bas eigne Berg, Ich flehe mantend, weiß nicht, was ich foll. Grafin. Gie miffen's nicht? Ihr Berg fagt's Ihnen nicht? So will ich's Ihnen fagen! Ihr Bater hat ben ichreienben Berrath An uns begangen, an bes Fürften Saupt Gefrevelt, uns in Schmach gefturzt, barans Ergibt fich flar, was Sie, fein Sohn, thun follen: Butmachen, mas ber Schandliche verbrochen, Ein Beispiel aufzustellen frommer Tren, Dag nicht ber Name Biccolomini Ein Schandlied fei, ein em'ger Fluch im haus Der Wallensteiner. Mar. Bo ift eine Stimme Der Wahrheit, ber ich folgen barf? Uns Alle Bewegt ber Wunfch, Die Leibenschaft. Dag jett Gin Engel mir vom himmel nieberftiege, Das Rechte mir, bas unverfälschte, schöpfte Am reinen Lichtquell mit ber reinen Sanb! (Inbem feine Augen auf Thefla fallen.) Wie? Such' ich biesen Engel noch? Erwart' ich Roch einen anbern? (Er nabert fich ihr, ben Arm um fie folagenb.) Bier, auf biefes Berg, Das unfehlbare, beilig reine, will 3ch's legen, beine Liebe will ich fragen, Die nur den Gludlichen begluden tann, Bom ungludfelig Schuldigen fich wendet. Rannft bu mich bann noch lieben, wenn ich bleibe? Erflare, bag du's tannft, und ich bin euer. Grafin (mit Bebeutung). Bebentt -Max (unterbricht fie). Bebente nichts. Sag', wie bu's fühlft. An Guren Bater benft -Nicht Friedlands Tochter, Max (unterbricht fie). 3d frage bich, bich, bie Beliebte frag' ich! Es gilt nicht, eine Rrone gu gewinnen, Das möchtest du mit klugem Beift bedenken. Die Rube beines Freundes gilt's, bas Glud Bon einem Taufend tapfrer Beldenbergen, Die feine That jum Mufter nehmen werben. Soll ich dem Raiser Eid und Pflicht abschwören? Soll ich ins Lager des Octavio Die vatermorberifche Rugel fenben?

Denn wenn die Rugel los ift aus dem Lauf,

Ift fie tein tobtes Werkzeug mehr, fie lebt, Ein Geift fahrt in fie, die Eringen Ergreifen fie, des Fredels Racherinnen, Und führen tücksich fie den ärgsten Weg.

Ehekla. D Max — Main, übereile dich auch nicht. Ich kenne bich. Dem edeln Herzen könnte Die schwerste Pslicht die nächste scheine. Nicht Das Große, nur das Menschliche geschehe. Denk, was der Fürst von je an mir gethan; Denk auch, wie's ihm mein Bater hat vergolten. D, auch die schönen, freien Regungen Der Gastlichkeit, der frommen Freundestreue Sind eine heilige Religion dem Herzen, Schwer rächen sie die Schander der Natur An dem Barbaren, der sie gräßlich schändet. Leg' Alles, Alles in die Wage, sprich und laß dein Herz entscheiden.

lhekla. D, das beine Hat längst entschieden. Folge beinem exsten Gefühl —

Grafin. Unglückliche!

Thekla. Wie könnte Da &
Das Rechte sein, was dieses zarte Herz
Nicht gleich zuerst ergriffen und gefunden?
Geh und erfülle deine Pslicht! Ich würde
Dich immer lieben. Bas du auch erwählt,
Du würdest edel stets und deiner würdig
Gehandelt haben — aber Reue soll
Nicht deiner Seele schönen Frieden stören.

Nicht beiner Seele schönen Frieden flören. Max. So muß ich dich verlassen, von dir scheiden! Anz. So muß ich dich verlassen, von dir scheiden! Thekka. Wie du dir selbst getren bleibst, bist du's mir. Uns trennt das Schickfal, unsre Herzen bleiben einig. Ein blut'ger Haß entzweit auf ew'ge Tage Die Häuser Friedland, Piccolomini, Doch wir gehören nicht zu unserm Hause.

— Fort! Eile! Eile, deine gute Sache Bon unsern unglückseligen zu trennen.
Auf unsern Haubte liegt der Fluch des himmels,

Es ist bem Untergang geweiht. Anch mich Wird meines Baters Schuld mit ins Berberben hinabziehn. Traure nicht um mich! Mein Schichlat

Wird bald entschieden sein.

(Mar faßt fie in die Arme, heftig bewegt. Man hört hinter der Scene ein lautes, wildes, langverhallendes Geschreit: "Bibat Ferdinandus!" von kriegerischen Instruenten begleitet. Mag und Thekla halten einander unbeweglich in den Armen.)

# Bweiundzwanzigster Auftritt.

Borige. Tergin.

Grafin (ihm entgegen). Was war das? Was bedeutete das Aufen? Eerzky. Es ist vorbet, und Alles ist verloren.

Grafin. Wie? und fie gaben nichts auf feinen Anblid?

Terzky. Richts. Alles war umfonft.

herzogin. Sie riefen Bivat.

Terzky. Dem Raifer.

Grafin. D bie Pflichtvergefinen !

Terzky. Man ließ ihn nicht einmal zum Worte tommen.

Als er zu reden anfing, fielen fie Mit friegerischem Spiel betäubend ein.

- Sier tommt er.

### Breiundzwanzigster Auftritt.

Borige. Ballenftein, begleitet von Illo und Buttler. Darauf Rüraffiere,

Wallenstein (im Rommen). Terzty!

Terzky. Mein Fürft?

Wallenstein, Lag unfre Regimenter Sich fertig halten, beut noch aufzubrechen,

Denn wir verlaffen Pilfen noch vor Abend. (Terzty geht ab.)

Buttler — (xeigh

Buttler. Dein Beneral? -

Wallenflein. Der Commendant gu Eger Sft Euer Freund und Landsmann. Schreibt ihm gleich

Durch einen Gilenden, er foll bereit fein,

Uns morgen in die Festung einzunehmen - 3hr folgt uns felbft mit Gurem Regiment.

Suttler. Es foll gefchehn, mein Felbherr.

Wallenflein (tritt zwijchen Dag und Thetla, welche fich während biefer Beit feft umfolungen gehalten).

Nax. Birafijere mit gespoenem Gemehr treten in den Saal und fanmeln sich im

(Ruraffiere mit gezogenem Gewehr treten in den Saal und sammeln fich im hintergrunde. Zugleich hort man unten einige muthige Passagen aus dem Pappenheimer Maric, welche dem Mag zu rufen schenen.)

Wallenstein (ju ben Rüraffieren).

hier ift er. Er ift frei. Ich halt' ihn nicht mehr.

(Er fleht abgewendet und fo, daß Dag ihm nicht beitommen, noch fich bem Fraulein nabern tann.)

mar. Du haffest mich, treibst mich im Born von bir.

Berreifen foll bas Band ber alten Liebe, Richt fanft fich lofen, und bu willft ben Rif.

Den ichmerglichen, mir ichmerglicher noch machen!

Du weißt, ich habe ohne bich zu leben

Noch nicht gelernt — in eine Wüste geh' ich Hinaus, und Alles, was mir werth ift, Alles Bleibt hier zurud — O, wende beine Augen Nicht von mir weg! Noch einmal zeige mir Dein ewig theures und verehrtes Antlit! Berfloß mich micht —

(Er will feine Sand faffen. Ballenftein giebt fie gurud. Er wendet fich an bie Grafin.)

Ift hier kein andres Auge, Das Mitleid für mich hätte — Base Terzky --(Sie wendet sich von ihm; er kehrt fich zur Gerzogin.)

Ehrwürd'ge Mutter — (Behr Sie Grof

Herzogin. Gehn Sie, Graf, wohin Die Pflicht Sie ruft — So können Sie uns einst Ein treuer Freund, ein guter Engel werden

Am Thron bes Raifers.

Har. Hoffnung geben Sie mir, Sie wollen mich nicht ganz verzweifeln lassen. D täuschen Sie mich nicht mit leerem Blendwerk! Mein Unglück ift gewiß, und Dank bem himmel! Der mir ein Mittel eingibt, es zu enden.

(Die Kriegsmufit beginnt wieber. Der Saat fullt fich mehr und mehr mit Bewaffneten an. Er fieht Buttlern baftehn.)

Ihr auch hier, Oberst Buttler — Und Ihr wollt mir Richt folgen? — Bohl! Bleibt Eurem neuen Herrn Getreuer als bem alten. Kommt! Bersprecht mir, Die Hand gebt mir barauf, daß Ihr sein Leben Beschützen, unverletzlich wollt bewahren. (Buttler verweigert seine Hand.) Des Kaifers Acht hängt über ihm und gibt

Sein fürflich Haupt jedwedem Mordfnecht preis, Der fich ben Lohn ber Blutthat will verdienen; Jeht that ihm eines Freundes fromme Sorge,

Der Liebe treues Auge noth — und bie

(3meibeutige Blide auf 3No und Buttler richtenb.)

Bllo. Sucht die Berrather In Gures Baters, in bes Gallas Lager.

Sier ift nur einer noch. Geht und befreit uns Bon feinem haffenswurd'gen Anblid. Gebt.

(Mar versucht es noch einmal, fich ber Thetla ju nabern. Wallenftein verhindert es. Er fieht unschlüffig, schmerzvoll; indeß fullt fich der Saal immer mehr und mehr, und bie horner ertonen unten immer auffordernder und in immer furzeren Baufen.)

Mar. Blast! Blast! — D, wären es die schwed'schen Hörner, Und ging's von hier gerad ins Feld des Todes, Und alle Schwerter, alle, die ich hier Entblößt muß sehn, durchdrängen meinen Busen! Bas wollt ihr? Kommt ihr, mich von hier hinweg zu reißen? — O, treibt mich nicht zur Berzweiflung! Thut's nicht! Ihr könntet es bereun!

(Der Saat in ganz mit Bewassneten ersunt.) Roch mehr — Es hängt Gewicht sich an Gewicht, Und ihre Masse zieht mich schwer hinab. — Bedenket, was ihr thut. Es ist nicht wohlgethan, Jum Führer den Berzweiselnden zu wählen. Ihr reißt mich weg von meinem Glück, wohlan, Der Rachegöttin weih' ich eure Seelen! Ihr habt gewählt zum eigenen Berderben, Wer mit mir geht, der sei bereit, zu sterben!

(Indem er fich nach bem hintergrund wendet, enifieht eine rafche Bewegung unter ben Ruraffieren, fie umgeben und begleiten ihn in wildem Aumult. Wallenftein bleibt unbeweglich. Thetla finkt in ihrer Mutter Arme. Der Borhang fallt.)

# Bierter Aufzug.

In bes Burgermeifters Saufe gu Eger.

#### Erfter Auftritt.

Buttler, ber eben anlangt.

Er ift herein. Ihn führte sein Berhangniß. Der Rechen ift gefallen hinter ihm, Und wie die Brude, die ihn trug, beweglich Sich nieberließ und ichwebend wieder hob, Ift jeber Rettungsweg ihm abgeschnitten. Bis hieber, Friedland, und nicht weiter! fagt Die Schidsalsgöttin. Aus ber bohmischen Erbe Erhub fich bein bewundert Meteor, Beit burch ben himmel einen Glanzweg giebend. Und hier an Bohmens Grenze muß es finten! - Du haft bie alten Sahnen abgeschworen, Berblenbeter, und trauft bem alten Glück! Den Rrieg zu tragen in bes Raifers Lanber, Den beil'gen Berd ber Laren umzufturgen, Bewaffnest bu bie frevelhafte Sand. Nimm bich in Acht! bich treibt ber boje Beift Der Rache - bag bich Rache nicht verberbe!

# Bweiter Auftritt.

Buttler und Gorbon.

Gordon. Seid Ihr's? - D wie verlangt mich, Euch zu hören. Der herzog ein Berrather! D mein Gott!

Und flüchtig! Und fein fürftlich Saupt geächtet! 3ch bitt' Ench. General, fagt mir ausführlich, Wie alles Dies zu Bilfen fich begeben? Buttler. Ihr habt ben Brief erhalten, ben ich Guch Durch einen Gilenben vorausgesendet? . Gordon. Und habe tren gethan, wie Ihr mich hießt, Die Reftung unbedentlich ihm geöffnet, Denn mir befiehlt ein taiferlicher Brief. Rach Eurer Orbre blindlings mich ju fügen. Jedoch verzeiht! als ich den Kürsten selbst Run fah, ba fing ich wieder an zu zweifeln. Denn mahrlich! nicht als ein Beachteter Trat Bergog Friedland ein in biefe Stadt. Bon feiner Stirne leuchtete wie fonft Des Berrichers Majeftat, Behorfam forbernd, Und ruhig, wie in Tagen guter Ordnung, Nahm er bes Amtes Rechenschaft mir ab. Leutselig macht bas Miggeschick, Die Schulb, Und ichmeichelnd jum geringern Manne pflegt Befallner Stoly herunter fich gu beugen; Doch sparsam und mit Burde wog ber Kurft Mir jedes Wort bes Beifalls, wie ber herr Den Diener lobt, ber feine Bflicht gethan. Buttler. Wie ich Euch fcbrieb, fo ift's genau geschehn. Es hat der Fürft dem Feinde bie Armee Berfauft, ihm Brag und Eger öffnen wollen. Berlaffen haben ibn auf bies Bericht Die Regimenter alle bis auf fünfe, Die Terzty'ichen, die ihm hieher gefolgt. Die Acht ift ausgesprochen über ihn, Und ihn zu liefern, lebend ober tobt, Ift jeder treue Diener aufgefordert. Gordon. Berrather an bem Raiser - fold ein Berr ! So hochbegabt! D, was ift Menschengröße! Ich sagt' es oft: das kann nicht glücklich enden; Aum Fallstrick ward ihm feine Größ' und Macht Und biefe bunkelichwankende Gewalt. Denn um fich greift ber Menfch, nicht barf man ihn Der eignen Mäßigung vertraun. Ihn halt In Schranken nur das bentliche Gefet Und ber Bebräuche tiefgetretne Spur. Doch unnatürlich war und neuer Art, Die Kriegsgewalt in biefes Mannes handen; Dem Raifer felber ftellte fie ihn gleich, Der ftolge Beift verlernte, fich gu beugen.

D, Schab' um folden Mann! benn Reiner möchte Da feste fteben, mein' ich, mo er fiel. Suttler. Spart Eure Rlagen, bis er Mitleib braucht, Denn jest noch ift ber Mächtige zu fürchten. Die Schweben find im Anmarich gegen Eger, Und fonell, wenn wir's nicht raid entidloffen binbern, Wird bie Bereinigung geschehn. Das barf nicht fein! Es barf ber Fürft nicht freien Fußes mehr Mus biefem Blat, benn Chr' und Leben hab' ich Borpfandet, ihn gefangen bier zu nehmen, Und Guer Beiftand ift's, auf ben ich rechne. Bordon. D, hatt' ich nimmer biefen Tag gefehn! Aus feiner Sand empfing ich biefe Burbe, Er felber bat bies Schloß mir anvertraut, Das ich in feinen Rerter foll verwandeln. Bir Subalternen baben feinen Billen: Der freie Mann, ber machtige, allein Behorcht bem iconen menichlichen Gefühl. Bir aber find nur Schergen bes Befetes, Des graufamen; Behorfam beißt die Tugend, Um die der niedre fich bewerben barf. Suttler. Lagt Euch das enggebundene Bermögen Richt leid thun. Wo viel Freiheit, ift viel Frethum, Doch ficher ift ber ichmale Weg ber Bflicht. Bordon. Go bat ihn Alles benn verlaffen, fagt 3hr? Er bat bas Glud von Taufenden gegründet, Denn toniglich war fein Gemuth, und ftets Rum Geben war die volle Sand geöffnet -(mit einem Seitenblid auf Buttlern) Bom Staube bat er Manchen aufgelefen, Bu hober Ehr' und Burben ihn erhöht Und hat fich feinen Freund damit, nicht einen Erfauft, ber in ber noth ihm Farbe bielt! Buttler. Sier lebt ihm einer, ben er taum gehofft. Cordon. 3ch hab' mich teiner Gunft von ihm erfrent. Kaft zweift' ich, ob er je in feiner Größe Sich eines Jugenbfreunds erinnert hat -Denn fern von ihm hielt mich ber Dienft, fein Muge Berlor mich in ben Mauern biefer Burg, Bo ich, von feiner Gnade nicht erreicht, Das freie Berg im Stillen mir bewahrte. Denn als er mich in biefes Schloß gefett, Bar's ihm noch Ernft um feine Pflicht; nicht fein Bertrauen taufch' ich, wenn ich treu bewahre, Bas meiner Trene übergeben ward.

Buttler. Go fagt, wollt Ihr die Acht an ihm vollziehn, Mir Eure Silfe leibn, ibn zu verhaften? Bordon (nach einem nachdenklichen Stillfdweigen, fummervoll). Ift es an Dem - verhalt fich's, wie Ihr fprecht -Bat er den Raifer, feinen Berrn, verrathen, Das heer vertauft, die Festungen des Landes Dem Reichsfeind öffnen wollen - ja, bann ift Nicht Rettung mehr für ihn - Doch es ift hart, Dag unter Allen eben mich bas Loos Bum Wertzeug feines Sturzes muß erwählen. Denn Bagen maren wir am Sof ju Burgan Bu gleicher Reit, ich aber mar ber altre. Buttler. Ich weiß davon. Gordon. Wohl dreißig Jahre find's. Da ftrebte ichon Der fühne Muth im zwanzigjahr'gen Jungling. Ernft über seine Jahre mar fein Ginn, Auf große Dinge mannlich nur gerichtet. Durch unfre Mitte ging er ftillen Beifts, Sich felber die Gesellschaft; nicht die Luft, Die findische, ber Anaben jog ihn an; Doch oft ergriff's ihn plotlich munberfam, Und ber geheimnigvollen Bruft entfuhr, Sinnvoll und leuchtend, ein Gedankenftrahl, Dag wir uns ftaunend ansahn, nicht recht wiffend, Ob Bahnfinn, ob ein Gott aus ibm gesprochen. Buttler. Dort war's, wo er zwei Stod hoch niederstürzte, Mis er im Fenfterbogen eingeschlummert, Und unbeschädigt ftand er wieder auf. Bon diefem Tag an, fagt man, ließen fich Anwandlungen bes Bahnfinns bei ihm fpfiren. Gordon. Tieffinn'ger wurb' er, bas ift mahr, er wurbe Katholisch. Wunderbar hatt' ihn das Wunder Der Rettung umgefehrt. Er hielt fich nun Für ein begunftigt und befreites Befen, Und ted, wie Giner, ber nicht ftraucheln tann, Lief er auf ichwantem Seil bes Lebens bin. Nachher führt' uns bas Schickfal auseinander Beit, weit; er ging ber Große fühnen Beg Mit schnellem Schritt, ich fah ihn schwindelnd gehn, Bard Graf und Fürst und Bergog und Dictator, Und jett ift Alles ihm ju flein, er ftredt Die Bande nach ber Konigsfrone aus Und stürzt in unermefliches Berberben! Buttler. Brecht ab. Er tommt.

#### Dritter Auftritt.

Ballenstein im Gespräch mit dem Bürgermeister von Eger. Die Borigen.

Wallenstein. Ihr wart sonft eine freie Stabt? Ich', Ihr führt den halben Abler in dem Wappen. Barum den halben nur?

Burgermeifter. Wir waren reichsfrei, Doch feit zweihundert Jahren ift bie Stadt

Der bohm'ichen Kron' verpfandet. Daber rührt's, Dag wir nur noch ben halben Abler führen.

Der untre Theil ist cancelliert, bis etwa

Das Reich uns wieder einlöst.

Wallenstein. Ihr verdientet Die Freiheit. Haltet euch nur brav. Gebt keinem Aufwieglervolk Gehör. Wie hoch seid ihr Besteuert?

Surgermeister (judt die Adjeln). Daß wir's taum erschwingen tonnen. Die Garnison lebt auch auf unfre Kosten.

Wallenkein. Jhr sollt erleichtert werden. Sagt mir an, Es sind noch Protestanten in der Stadt? (Burgermeister stugt.) Ja, ja. Ich weiß es. Es verbergen sich noch viele

In diesen Manern — ja! gesteht's nur frei — Ihr selbst — Richt wahr? (Fixiert ihn mit den Augen. Bürgermeister erschrickt.)

Seid ohne Furcht. Ich hasse Die Jesuiten — Läg's an mir, sie wären längst Aus Reiches Grenzen — Megbuch ober Bibel! Wir ist's all eins — Ich hab's der Welt bewiesen — In Glogan hab' ich selber eine Kirch' Den Evangelischen erbauen lassen.

— Hört, Burgermeister — wie ist Euer Name? Sürgermeister. Pachhälbel, mein erlauchter Fürst. Wallenstein. Hört — aber sagt's nicht weiter, was ich Euch Jeht im Bertraun eröffne.

(36m die Sand auf die Achfel legend, mit einer gewiffen Feierlichfeit.)

Die Erstüllung Der Zeiten ist gekommen, Bürgermeister. Die Hohen werden fallen, und die Niedrigen Erheben sich — Behaltet's aber bei Euch! Die spanische Doppelherrschaft neiget sich Zu ihrem Ende, eine neue Ordnung Der Dinge führt sich ein — Ihr saht doch jüngst Am himmel die drei Monde?

Sürgermeister. Mit Entseten. Walenflein. Davon sich zwei in blut'ge Dolchgestalt

Berzogen und verwandelten. Nur einer, Der mittlere, blieb stehn in seiner Klarheit. gürgermeister. Wir zogen's auf den Türken. Wallenstein.

Türken! Bas?

Zwei Reiche werden blutig untergehen Im Often und im Besten, sag' ich Euch, lind nur der lutherische Glaub' wird bleiben. (Er bemerkt die zwei Andem.) Sin starkes Schießen war sa diesen Abend Jur linken Hand, als wir den Weg hieher Gemacht. Bernahm man's auch hier in der Festung? Gordon. Wohl hörten wir's, mein General. Es brachte Der Wind den Schall gerad von Süden her.

Suttler. Bon Neustabt ober Weiden schlen's zu kommen. Wallenstein. Das ist der Weg, auf dem die Schweden nahn. Wie stark ist die Besatzung?

Bie stark ift bie Besatzung? Gordon. Hundert achtzig

Dienstfähige Mann, ber Rest find Invaliden. Wallenstein. Und wie viel stehn im Jochimsthal? Gardon.

3weihundert

Arkebusierer hab' ich hingeschickt,
Den Posten zu versäcken gegen die Schweben.
Wallenstein. Ich lobe Eure Borsicht. An den Werken
Wird auch gebaut. Ich jah's bei der hereinsahrt.
Gordon. Weil uns der Rheingraf jett so nah bedrängt,
Ließ ich noch zwei Basteien schnell errichten.
Wallenstein. Ihr seid genau in eures Kaisers Dienst.
Ich bin mit Euch zusrieden, Oberstleutnant. (Zu Buttlern.)
Der Posten in dem Jochimsthal soll abziehn
Sammt allen, die dem Feind entgegenstehn. (Zu Gordon.)
In Euren treuen händen, Kommendant,
Lass ich mein Weid, mein Kind und meine Schwester.
Denn hier ist meines Bleibens nicht; nur Briefe
Erwart ich, mit dem Frühesten die Festung
Sammt allen Regimentern zu verlassen.

### Dierter Auftritt. Borige. Graf Terzih.

Terzky. Willommne Botschaft! Frohe Zeitungen! Wallenstein. Bas bringst du? Eerzky. Eine Schlacht ist vorgefallen Bei Neustadt, und die Schweden blieben Sieger. Wallenstein. Bas sagst du? Woher kommt dir diese Nachricht? Terzky. Ein Landmann bracht' es mit von Tirschenreut.

Rach Sonnenuntergang hab's angefangen, Ein kaiserlicher Trupp von Tachau ber Sei aufgebrochen in das schwed'sche Lager, Zwei Stunden hab' das Schießen angehalten, Und tausend Kaiserliche sei'n geblieben, Jhr Oderst mit, mehr wußt' er nicht zu sagen. Wallenstein. Wie täme kaiserliches Bolk nach Neuskabt? Der Altringer — er mißte Flügel haben — Stand gestern vierzehn Meilen noch von da; Des Gallas Bölker sammeln sich zu Fraunderg Und sind noch nicht beisammen. Hätte sich Der Suhs etwa so weit vorgewagt? Es kann nicht sein. (In ersteint.) Kerzhn. Wir werden's alsbald bören, Denn hier kommt Allo fröhlich und voll Eile.

Sunfter Auftritt. Die Borigen. 3110.

Illo (zu Wallenstein). Ein Reitenber ist da und will bich sprechen. Terzky. Hat's mit dem Siege sich bestätigt? Sprich! Waltenstein. Was bringt er? Woher kommt er? Ilo. Bon dem Rheingraf, Und was er bringt, will ich voraus dir melben.

Die Schweben fiehn fünf Meilen nur von hier. Bei Neuftadt hab' ber Piccolomini Sich mit der Reiterei auf fie geworfen, Ein fürchterliches Worben fei geschehn, Doch endlich hab' die Menge überwältigt, Die Pappenheimer alle, auch ber Max, Der fie geführt — sei'n auf dem Platz geblieben.

Wallenstein. Bo ift ber Bote? Bringt mich zu ihm. (Will abgeben.)

Indem fturgt Fraulein Reubrunn ins Zimmer; ihr folgen einige Bedienic, bie durch ben Saal rennen. Silfe! Silfe!

Mo und Bergky. Bas gibt's?

Neubrunn. D

Wallenstein und Terzky.

Das Fräulein!

Weiß sie's? Sie will sterben. (Gilt fort.)

(Ballenftein mit Tergty und 3flo ihr nach.)

Sechster Auftritt.

Buttler und Gorbon. Borbon (erftaunt). Erffart mir. Bas bebeutete ber Auftritt?

Buttler. Sie hat den Mann verloren, den fie liebte, Der Biccolomini war's, der umgekommen.

Gordon. Unglücklich Fraulein!

Buttler. Ihr habt gebort, was biefer Ilo brachte,

Daß fich bie Schweben fiegend nahn.

Gordon. . Wohl hört' ich's. Buttler. Awolf Regimenter find fie ftart, und fünf Stehn in ber Rah', ben Bergog gu beschüten. Wir haben nur mein einzig Regiment, Und nicht zweihundert fart ift die Besatung. Gordon. So ist's. Buttler. Richt möglich ift's, mit fo geringer Mannschaft Solch einen Staatsgefangnen zu bewahren. Bordon. Das feh' ich ein. Buttler. Die Menge hatte balb bas fleine Sauflein Entwaffnet, ihn befreit. Gardan. Das ift zu fürchten. Buttler (nad einer Baufe). Bift! Ich bin Burge worben für den Ausgang, Dit meinem Saupte haft' ich für bas feine, Wort muß ich halten, führ's, wohin es will, Und ift ber Lebende nicht zu bewahren, So ift - ber Tobte uns gewiß. Berfteh' ich Guch? Gerechter Gott! Ihr fonntet -Gordon. Buttler. Er barf nicht leben. Gordon. Ihr vermöchtet's! Buttler. Ihr ober ich. Er fah ben letten Morgen. Gordon. Ermorden wollt Ihr ihn? Buttler. Das ift mein Borfat. Gordon. Der Eurer Treu' vertraut! Sein bojes Schidfal! Buttler. Bordon. Des Feldherrn heilige Berfon! Buttler. Das war erl Bordon. D. mas er mar, loicht fein Berbrechen aus! Dhn' Urthel? Buttler. Die Bollftredung ift flatt Urthels. Bordon. Das marc Mord und nicht Gerechtigfeit. Denn boren muß fie auch ben Schulbigften. Buttler. Rlar ift bie Schuld, ber Raifer hat gerichtet, Und feinen Willen nur vollstreden wir. Gordon. Den blut'gen Spruch muß man nicht raich vollziehn. Gin Wort nimmt fich, ein Leben nie gurud. Suttler. Der burt'ge Dienft gefällt ben Ronigen. Gordon. Bu Benters Dienft brangt fich tein edler Mann. Outtler. Rein muthiger erbleicht por fubner That. Gordon. Das Leben magt ber Muth, nicht bas Bewiffen. Buttler. Bas? Soll er frei ausgehn, bes Rrieges Flamme, Die unauslöschliche, aufs neu' entzunden? Bordon. Rehmt ihn gefangen, tobtet ihn nur nicht, Breift blutig nicht bem Inabenengel por.

Buttler. Bar' bie Armee bes Raifers nicht geschlagen, Möcht' ich lebenbig ihn erhalten haben. Bordon. D, warum ichloß ich ihm die Festung auf! Buttler. Der Ort nicht, fein Berhangniß tobtet ibn. Bordon. Auf biefen Ballen mar' ich ritterlich, Des Raifers Schloß vertheibigend, gefunten. Buttler. Und taufend brave Manner tamen um! Bordon. In ihrer Pflicht - bas fcmudt und ehrt ben Mann; Doch ichwarzen Morb verfluchte bie Ratur. Buttler (eine Schrift hervorlangend). hier ift bas Manifest, bas uns befiehlt, Uns feiner zu bemachtigen. Es ift an Euch Gerichtet, wie an mich. Wollt Ihr die Folgen tragen, Benn er gum Feind entrinnt burch unfre Schulb? Bordon. 3ch, ber Ohnmächtige, o Gott! Buttler. Rehmt Ihr's auf Guch! Steht für bie Folgen ein! Mag werben braus, was will! 3ch leg's auf Euch. Bordon. D Gott im Simmel! Buttler. Bift Ihr andern Rath, Des Raifers Meinung zu vollziehen? Sprecht! Denn fturgen, nicht vernichten will ich ibn. Bordon. D Gott! Bas fein muß, feh' ich flar, wie Ihr, Doch anders schlägt bas Herz in meiner Bruft. Suttler. Auch dieser Ilo, dieser Terzid dürfen Richt leben, wenn der Herzog fällt. Bordon. D, nicht um Diefe thut mir's leib. Gie trieb Ihr schlechtes herz, nicht bie Gewalt ber Sterne. Sie waren's, bie in seine ruh'ge Bruft Den Samen bofer Leibenichaft geftreut, Die mit fluchwürdiger Geschäftigfeit Die Ungludsfrucht in ihm genahrt - Dag fie Des bojen Dienftes bofer Lohn ereilen! Buttler. Auch follen fie im Tod ihm gleich voran. Berabredt ift icon Alles. Diefen Abend Bei eines Gastmabls Freuden wollten wir Sie lebend greifen und im Schloß bewahren. Biel fürger ift es fo. 3ch geh', fogleich,

# Siebenter Auftritt.

Borige. 3Mo und Tergih.

12

Terzky. Run foll's bald anders merden! Morgen zichn Die Schweden ein, zwölftaufend tapfre Rrieger. Dann grad auf Wien! Be! Luftig, Alter! Rein So berb Beficht zu folder Frendenbotichaft! Shiller, Berte. Il.

Die nöthigen Befehle gu ertheilen.

Bllo. Rett ift's an uns, Befete vorzuschreiben Und Rad' zu nehmen an ben ichlechten Menfchen, Den icanblichen, bie uns verlaffen. Giner Bat's icon gebußt, ber Biccolomini. Bing's Allen fo, bie's übel mit uns meinen! Wie schwer trifft biefer Schlag bas alte Saupt! Der hat fein ganges leben lang fich ab= Bequalt, fein altes Grafenhaus zu fürften, Und jest begrabt er feinen eing'gen Gobn! Buttler. Schad' ift's boch um ben helbenmuth'gen Jungling, Dem Bergog felbst ging's nah, man fah es wohl. Dllo. Bort, alter Freund! bas ift es, mas mir nie Am herrn gefiel, es war mein ew'ger Bant, Er hat die Welschen immer vorgezogen. Auch jeto noch, ich fcmor's bei meiner Seele. Sah' er uns alle lieber zehnmal tobt. Ronnt' er ben Freund bamit ins Leben rufen. Terzky. Still; still! Richt weiter! Lag die Todten ruhn! Beut gilt es, wer ben Andern niedertrinft, Denn Euer Regiment will uns bewirthen. Wir wollen eine luft'ge Fagnacht halten, Die Racht fei einmal Tag, bei vollen Glafern Erwarten wir die ichwed'iche Avantgarde. Bllo. Ja, lagt uns heut noch guter Dinge fein, Denn beife Tage fteben uns bevor. Richt rubn foll diefer Degen, bis er fich In öfterreich'ichem Blute fatt gebabet. Bordon. Pfui, welche Red' ift bas, herr Feldmarichall! Warum fo muthen gegen Guren Raifer -Buttler. Sofft nicht zu viel von diesem erften Sieg. Bebenit, wie schnell bes Gliides Rad fich breht, Denn immer noch fehr machtig ift ber Raifer. Bllo. Der Raifer hat Golbaten, feinen Felbherrn, Denn dieser König Ferdinand von Ungarn Berfteht ben Rrieg nicht - Gallas? hat fein Glud Und war von jeher nur ein Beerverderber. Und biefe Schlange, ber Octavio, Rann in die Fersen beimlich wohl verwunden, Doch nicht in offner Schlacht bem Friedland ftehn. Terzky. Nicht fehlen kann's uns, glaubt mir's nur. Das Glück Berläßt den Bergog nicht; befannt ift's ja, Rur unterm Ballenftein tann Deftreich fiegen. Bllo. Der Fürst wird ehestens ein großes Beer

Beisammen haben, Alles brängt fich, ftrömt Gerbei zum alten Ruhme seiner Kahnen.

Die alten Tage feb' ich wiebertebren. Der Große mirb er wieber, ber er mar. Wie werden fich die Thoren dann ins Aug' Befchlagen haben, die ihn jest verließen! Denn Lander ichenten wird er feinen Freunden Und treue Dienfte taiferlich belohnen. Bir aber find in feiner Gunft die Rachften. (Bu Gordon.) Auch Gurer wird er bann gebenten, wird Guch Aus biefem Refte gieben, Gure Treu' In einem bobern Boften glangen laffen. 3ch bin vergnügt, verlange höber nicht Binauf; wo große Boh', ift große Tiefe. Illo. Ihr habt bier weiter nichts mehr zu bestellen, Denn morgen ziehn die Schweden in die Festung. Rommt, Tergty. Es wird Beit gum Abendeffen. Bas meint 3hr? Laffen wir die Stadt erleuchten, Dem Schwedischen gur Ehr', und mer's nicht thut, Der ift ein Spanifcher und ein Berrather. Terzky. Laßt bas. Es wird bem Bergog nicht gefallen. 310. Bas! Bir find Deifter hier, und Reiner foll fich Rur faiferlich betennen, wo wir berrichen. - Gnt' Racht, Gorbon. Lagt Guch zum letten Mal Den Blat empfohlen fein, fchidt Runden aus, Bur Gicherheit tann man bas Wort noch anbern. Schlag Zehn bringt Ihr dem Herzog selbst die Schlussel, Dann feid Ihr Eures Schließeramtes quitt, Denn morgen giehn die Schweden in die Festung. Terziky (im Abgeben ju Buttler). Ihr tommt boch auch aufs Schloß? Bu rechter Beit. (Jene geben ab.) Buttler.

#### Achter Auftritt. Buttler und Gorbon.

Gordon (ihnen nachsehend). Die Ungläcksleigen! Wie ahnungslos
Sie in das ausgespannte Mordonet stürzen
In ihrer blinden Siegestrunkenheite!
Ihr kann sie nicht betlagen. Dieser Jso,
Der sibermütigig freche Bösewicht,
Der sich in seines Kaisers Blut will baden!
Suttler. Thut, wie er Euch befohlen. Schickt Patronislen herum, sorgt für die Sicherheit der Festung;
Sind Jene oben, schließ' ich gleich die Burg,
Daß in der Stadt nichts von der That verlaute!
Gordon (ängstich). D, eilt nicht so! Erst sagt mir —
Suttler.
Der nächste Morgen schon gehört den Schweden.

Die Nacht nur ist noch unser; sie find schnell, Noch schneller wollen wir sein — Lebet wohl. Gordon. Ach, Eure Blide sagen mir nichts Gutes. Bersvrechet mir —

Buttler. Der Sonne Licht ift unter, Berab steigt ein verbangnigvoller Abend -Sie macht ihr Dunkel ficher. Wehrlos gibt fie Ihr bofer Stern in unfre Sand, und mitten In ihrem trunfnen Gludesmahne foll Der scharfe Stahl ihr Leben raich gerschneiben. Ein großer Rechenklinftler mar ber Fürft Bon jeher, Alles mußt' er gn berechnen, Die Menschen wußt' er, gleich bes Brettspiels Steinen, Nach seinem Zwed zu seten und zu ichieben, Richt Anftand nahm er, Andrer Ehr' und Burde Und guten Ruf zu murfeln und zu ipielen. Gerechnet hat er fort und fort, und endlich Wird boch der Calcul irrig fein; er wird Sein Leben felbft hineingerechnet haben, Wie Jener bort in feinem Birtel fallen. Bordon. D, feiner Fehler nicht gebentet jett!

bordon. O, seiner Fehler nicht gebenket jetzt! An seine Größe denkt, an seine Milbe, An seines Herzens liebenswerthe Züge, An alle Edelthaten seines Lebens, Und laßt sie in das ausgehobne Schwert

Als Engel bittend, gnadeslehend fallen.

Kuttler. Es ist zu spät. Nicht Mitleid darf ich stühlen;
Ich darf nur blutige Gedanken haben. (Goedons Hand fassend)
Gordon! Nicht meines Hasses Trieb — Ich liebe
Den Herzog nicht und hab' dazu nicht Ursach —
Doch nicht mein Haß macht mich zu seinem Mörder.
Sein böse Schickal ist's. Das Unglück treibt mich,
Die feindliche Zusammenkunst der Dinge.
Es denkt der Mensch, die freie That zu thun,
Umsonk! Er ist das Spielwerk nur der blinden
Gewalt, die aus der eignen Wahl ihm schnell
Die furchtbare Nothwendigkeit erschafft.

Was half's ihm auch, wenn mir für ihn im Bergen Was redete — Ich muß ihn bennoch töbten.

Gordon. D, wenn das Herz Euch warnt, folgt seinem Triebe! Das Herz ist Gottes Stimme; Menschenwerk Ist aller Klugheit künstliche Berechnung. Was kann aus blut'ger That Euch Glückliches Gedeihen? D, aus Blut entspringt nichts Gutes! Soll sie die Staffel Euch zur Größe bauen?

D, glaubt bas nicht - Es fann ber Mord bisweilen Den Ronigen, ber Morber nie gefallen. Buttler. Ihr wißt nicht. Fragt nicht. Warum mußten auch Die Schweden fiegen und fo eilend nahn! Bern überließ' ich ihn bes Raifers Unabe, Sein Blut nicht will ich. Rein, er möchte leben. Doch meines Bortes Chre muß ich lofen. Und fterben muß er, ober - bort und wißt! 3ch bin entehrt, wenn uns ber Fürft entfommt. Bordon. D, folden Mann gu retten -Buttler (fonell). Was? Ift eines Opfers werth - Seid ebelmuthig! Das Berg und nicht die Meinung ehrt ben Dann. Buttler (talt und folg). Er ift ein großer Berr, ber Fürft - Ich aber Bin nur ein fleines haupt, bas wollt 3hr fagen. Bas liegt ber Welt dran, meint Ihr, ob ber niedrig Beborene fich ehret ober icandet, Benn nur ber Fürftliche gerettet wirb. - Ein Jeder gibt ben Werth fich felbft. Wie boch ich Dich felbst anschlagen will, bas fteht bei mir. Go boch geftellt ift Reiner auf ber Erbe, Daß ich mich felber neben ihm verachte. Den Denschen macht fein Wille groß und flein, Und weil ich meinem treu bin, muß er fterben. Bordon. D, einen Felfen freb' ich gu bewegen! Ihr feid von Menichen menschlich nicht gezeugt. Richt hindern tann ich Euch, ihn aber rette Ein Gott aus Eurer fürchterlichen Sand. (Gie geben ab.)

### Meunter Auftritt.

Gin Rimmer bei ber Bergogin.

The kla in einem Sessel, bleich, mit geschlossen Augen. Herzog in und Fräulein von Neubrunn um sie beschäftigt. Wallenstein und die Gräßin im Gespräch.

Wallenflein. Wie wußte fie es benn fo fcnell? Grafin. Sie scheint

Ungliid geahnt zu haben. Das Gerücht Bon einer Schlacht erschreckte sie, worin Der kaiserliche Oberst sei gefallen. Ich sog dem schwedischen Kurier entgegen und entrig ihm schnell Durch Fragen das unglückliche Geheimniß. Zu spät vermißten wir sie, eilten nach; Ohnmächtig lag sie schon in seinen Armen.

Wallenstein. Laßt fie mit ihm allein. (916.) Herzogin (zu Thetta). Sieh, wie du dich entfärbtest! Kind, du kannst ihn Unmöglich sprechen. Folge beiner Mutter.

Ehekla. Die Reubrunn mag benn in ber Rahe bleiben. (Dergogin und Brafin geben ab.)

#### Behnter Auftritt.

#### Thetla. Der fowebifde Dauptmann. Fraulein Reubrunn.

Sauptmann (naht fich ehrerbietig).

Brinzessin — ich — muß um Berzeihung bitten, Mein unbesonnen rasches Wort — Wie tonnt' ich —

Thekla (mit eblem Anftanb).

Sie haben mich in meinem Schmerz gesehn, Ein ungluckvoller Zufall machte Sie

Aus einem Fremdling ichnell mir gum Bertrauten. Sauptmann. Ich fürchte, daß Sie meinen Anblid haffen,

Denn meine Zunge sprach ein traurig Wort. Thekla. Die Schuld ift mein. Ich selbst entriß es Ihnen,

Sie waren nur die Stimme meines Schicklals.

Mein Schrecken unterbrach den angefangnen Bericht. Ich bitte brum, daß Sie ihn enden.

Hauptmann (bedentlich). Pringeffin, es wird Ihren Schmerz erneuern.

Chekla. Ich bin darauf gefaßt — Ich will gefaßt fein.

Bie fing das Treffen an? Bollenden Sie. Hauptmann. Wir standen, keines Ueberfalls gewärtig, Bei Reustat schwach verschanzt in unserm Lager, Als gegen Abend eine Wolke Staubes Ausstelle vom Bald her, unser Bortrad sliehend Ins Lager stützte, rief, der Feind sei da. Wir hatten eben nur noch Zeit, uns schnell Auss Pserd zu wersen, da durchbrachen schon, In vollem Rosseslauf daher gesprengt. Die Pappenheimer den Berhad; schnell war Der Graben auch, der sich ums Lager zog, Bon diesen stürm'schen Schaaren überslogen. Doch unbesonnen hatte sie der Muth Borausgeführt den andern, weit dahinten

Bar noch das Fußvolt, nur die Pappenheimer waren

Dem fühnen Führer fühn gefolgt. — (Thefla macht eine Bewegung. Der Daupimann halt einen Augenblid inne, bis fic

ihm einen Wint gibt, forfaufahren.) Bon vorn und von den Flanken faßten wir Sie jeho mit der gangen Reiterei Und brangten fie gurlid gum Graben. wo Das Fußvolt, schnell geordnet, einen Rechen Bon Biten ihnen ftarr entgegenstreckte. Richt vorwärts konnten sie, auch nicht zurück, Gekeilt in brangvoll fürchterliche Enge. Da rief der Rheingraf ihrem Führer zu, zu guter Schlacht sich ehrlich zu ergeben, Doch Oberst Viccolomini —

(Thetta, fominbelnd, faßt einen Geffel)

Ihn machte Der Helmbusch fenntlich und das lange Haar, Bom raschen Kitte war's ihm losgegangen — zum Graben winkt er, sprengt, der Erste, selbst Sein edles Roß darüber weg, ihm flürzt Das Regiment nach — doch — schon war's geschehn! Sein Pferd, von einer Partisan durchsogen, bäumt Sich wüthend, schleudert weit den Reiter ab, lind hoch weg über ihn geht die Gewalt Der Rosse, keinem Zügel mehr gehorchend.

(Thella, welche die letten Reben mit allen Zeichen wachsenber Angft begleitet, verfallt in ein heftiges Zittern, fie will finken; Fraulein Reubrunn eilt hinzu und empfangt fie in ihren Armen.)

Neubrunn. Mein theures Fräulein — Japentmann (gerührt).
Thekla. Es ist vorüber — Bringen Sie's zu Ende.
Hauptmann. Da ergriff, als sie den Führer fallen sahn,
Die Truppen grimmig wüthende Berzweiflung.
Der eignen Rettung denkt jeht Keiner mehr.
Gleich wilden Tigern sechten sie; es reizt
Ihr starrer Widerstand die Unsrigen,
Und eher nicht erfolgt des Kampses Ende,
Als dis der lette Mann gefallen ist.
Ehekla (mit zitternder Stimme).

Und wo — wo ist — Sie sagten mir nicht Alles.

Hauptmann (nach einer Pause). Hent früh bestatteten wir ihn. Ihn trugen Zwölf Jünglinge der ebessen Geschlechter, Das ganze Heer begleitete die Bahre. Ein Lorbeer schwnischt seinen Sarg, drauf legte Der Rheingraf selbst den eignen Siegerdegen. Auch Thränen sehlten seinem Schickal nicht, Denn Biele sind bei uns, die seine Großmuth Und Alle rührte sein Geschick. Gern hätte Der Rheingraf ihn gerettet, doch er selbst Bereitets' es; man sagt, er wollte sterben.

Meubrunn (gerührt ju Thetla, welche ihr Angeficht verhüllt hat). Mein theures Fraulein - Fraulein, fehn Sie auf! D. warum mußten Gie barauf bestebn! Thekla. - Bo ift fein Grab? In einer Rlofterfirche hauptmann. Bei Reuftadt ift er beigesett, bis man Bon feinem Bater Radricht eingezogen. Chekla. Wie heißt bas Rlofter? Sanct Rathrinenftift. Hauptmann. Thekla. 3ft's weit bis babin? Sieben Meilen gablt man. Mauptmann. Thekla. Wie geht ber Weg? Man tommt bei Tiridenreut hauptmann. Und Kalkenberg durch unfre ersten Boften. Thekla. Wer tommandiert fie? hauptmann. Oberst Seckendorf. Chekla (tritt an ben Tifd und nimmt aus bem Schmudfaftden einen Ring). Sie haben mich in meinem Schmerz gesehn Und mir ein menschlich Berg gezeigt - Empfangen Gie (indem fle ihm ben Ring gibt) Ein Angebenten biefer Stunde - Behn Gie.

Eilfter Auftritt.

(Thetla winit ihm foweigend, ju geben, und verläßt ihn. hauptmann jaubert und will reben. Fraulein Reubrunn wiederholt ben Wink. Er geht ab.)

Bringeffin -

hauptmann (befturat).

Chekla (faut ber Reubrunn um ben Sals). . Jett, gute Neubrunn, zeige mir bie Liebe. Die bu mir ftets gelobt! Beweise bich Als meine treue Freundin und Befährtin! - Wir miffen fort, noch diese Racht. Meubrunn. Fort, und wohin? Thekla. Wohin? Es ift nur ein Ort in ber Belt! Wo er bestattet liegt, zu seinem Sarge! Neubrunn. Was tonnen Sie bort wollen, theures Fraulein? Thekla. Bas bort, Ungludliche! Go murbeft bu Nicht fragen, wenn du je geliebt. Dort, bort Ist Alles, was noch übrig ist von ihm, Der einz'ge Fled ift mir bie gange Erbe. D, halte mich nicht auf! Komm und mach' Anstalt! Laß uns auf Mittel benten, zu entfliehen. eubrunn. Bedachten Sie auch Ihres Baters Born? Meubrunn. Thekla. Ich fürchte feines Menschen Burnen mehr. Menbrunn. Den Sohn ber Welt! Des Tabels arge Runge!

Chekla. Ich suche Ginen auf, ber nicht mehr ift. Will ich denn in die Arme - o mein Gott!

Ich will ja in bie Gruft nur bes Beliebten.

Neubrunn. Und wir allein, zwei hilflos fcwache Beiber? Thekla. Bir maffnen uns, mein Arm foll bich beschüten. Meubrunn. Bei buntler Rachtzeit?

Thekla.

Nacht wird uns verbergen. Neubrunn. In biefer rauben Sturmnacht? Ward ihm sanft

Thekla. Bebettet unter ben Sufen feiner Roffe?

Neubrunn. D Gott! - Und bann die vielen Reindesposten! Man wird uns nicht burchlaffen.

Thekla. Es find Menichen.

Frei geht bas Unglud burch bie ganze Erbe! Neubrunn. Die weite Reife -

Chekla. Rabit ber Bilger Meilen,

Benn er zum fernen Gnabenbilbe mallt?

Neubrunn. Die Möglichkeit, aus biefer Stadt gu tommen? Chekla. Gold öffnet uns die Thore. Geh nur, geh! Neubrunn. Wenn man uns fennt?

Chekla.

In einer Alüchtigen, Berzweifelnben sucht Niemand Friedlands Tochter. Neubrunn. Wo finden wir die Pferde zu der Flucht? Thekla. Mein Ravalier verschafft fie. Geh und ruf ibn! Neubrunn. Bagt er bas ohne Biffen feines Berrn? Chekla. Er wird es thun. D geh nur! Baudre nicht. Meubrunn. Ach! und mas wird aus Ihrer Mutter werben, Benn Gie verschwunden find?

Chekla (fic befinnend und fomergood vor fic binicauenb).

D meine Mutter! Neubrunn. Go viel icon leibet fie, die gute Mutter, Soll fie auch biefer lette Schlag noch treffen? Thekla. Ich tann's ihr nicht ersparen! - Geh nur, geh! Bebenten Sie boch ja wohl, mas Sie thun. Neubrunn. Thekla. Bedacht ift icon, mas zu bebenten ift. Neubrunn. Und find wir bort, mas foll mit Ihnen werben? Thekla. Dort wird's ein Gott mir in bie Geele geben. Neubrunn. Ihr Berg ift jest voll Unruh, theures Franlein, Das ift ber Weg nicht, ber gur Rube führt.

Chekla. Bur tiefen Ruh, wie er fie auch gefunden.
— D eile, geh! Mach' teine Worte mehr! Es zieht mich fort, ich weiß nicht, wie ich's nenne, Unwiderstehlich fort gu feinem Grabe! Dort wird mir leichter werden, angenblidlich! Das herzerstidende Band bes Schmerzens wird

Sich lösen — Meine Thränen werden sließen. D geh, wir könnten längst schon auf dem Weg sein. Nicht Ruhe sind' ich, bis ich diesen Mauern Entronnen bin — sie stürzen auf mich ein — Fortstößend treibt mich eine dunkse Macht Bon dannen — Was ist das für ein Gefühl! Es füllen sich mir alle Räume dieses Hauses Mit bleichen, hohlen Geisterbildern an — Ich habe keinen Plat mehr — Jumer neue! Es drängt mich das entsetzliche Gewimmel Aus diesen Wänden sort, die Lebende! Neubrunn. Sie seinen mich in Angst und Schreden, Fräulein, Daß ich nun selber nicht zu bleiben wage. Ich geh' und ruse gleich den Rosenberg. (Geht ab.)

# Bmolfter Auftritt.

#### Thefla.

Sein Geist ift's, ber mich ruft. Es ift die Schaar Der Treuen, die fich rachend ihm geopfert. Unedler Saumnif flagen fie mich an. Sie wollten auch im Tod nicht von ihm laffen, Der ihres Lebens Ruhrer mar - Das thaten Die roben Bergen, und ich follte leben! - Nein! Auch für mich ward jener Lorbeerfrang. Der beine Tobtenbahre ichmudt, gewunden. Bas ift bas Leben ohne Liebesglang? 3d werf' es hin, ba fein Behalt verschwunden. Ja, ba ich bich, ben Liebenden, gefunden, Da war bas Leben etwas. Glanzend lag Bor mir der neue goldne Tag! Mir traumte von zwei himmelichonen Stunden. Du ftandest an bem Gingang in die Belt, Die ich betrat mit flofterlichent Ragen. Sie war von taufend Sonnen aufgehellt, Gin guter Engel ichienft bu bingeftellt, Mich aus ber Rindheit fabelhaften Tagen Schnell auf des Lebens Gipfel hinzutragen. Mein erft Empfinden war bes himmels Glud, In bein Berg fiel mein erfter Blid! (Sie fintt bier in Nachbenten und fahrt bann mit Beichen bes Grauens auf.) — Da kommt das Schickfal — roh und kalt Faßt es des Freundes gartliche Gestalt Und wirft ihn unter ben Sufichlag feiner Pferde -- Das ift bas Loos bes Schonen auf ber Erbe!

## Dreizehnter Auftritt.

Thetla. Fraulein Reubrunn mit bem Stallmeifter.

denbrunn. Sier ift er, Fraulein, und er will es thun. Shekla. Billft bu uns Pferbe ichaffen, Rofenberg?

Stallmeister. Ich will fie schaffen. Willft bu uns begleiten? Stallmeister Mein Sraulein bis ans Ernb' ber Melt

Stallmeister. Mein Fräulein, bis ans End' ber Welt. Chekla. Du fannft

Bum Bergog aber nicht gurud mehr tehren. Stallmeifter. Ich bleib' bei Ihnen.

Chekla. Ich will bich belohnen Und einem andern Herrn empfehlen. Kannst bu

Uns aus ber Festung bringen unentbectt?

Stallmeifter. 3ch tann's.

Ehekla. Wann fann ich gehn?

Stallmeister. In bieser Stunde. — Bo geht bie Reise bin?

Chekla. Rach — fag's ihm, Reubrunn.

Neubrunn. Rach Reuftadt. Ftallmeister. Wohl. Ich geh', es zu beforgen. (Ab.)

Aeubrunn. Ach, da kommt Ihre Mutter, Fräulein. Gott!

## Bierzehnter Auftritt.

#### Thefla. Renbrunn. Die Bergogin.

herzogin. Er ist hinweg, ich finde dich gefaßter. Chekla. Ich bin es, Mutter — Laffen Sie mich jett Bald schlasen gehen und die Neubrunn um mich sein. Ich brauche Ruh'.

Herzogin. Du foulft fie haben, Thetla. -Ich geh' getröftet weg, ba ich ben Bater Beruhigen tann.

Chekla. Gut Racht benn, liebe Mutter!

(Sie fallt ihr um ben hals und umarmt fie in großer Bewegung.) Herzogin. Du bist noch nicht ganz ruhig, meine Tochter. Du zitterst ja so heftig, und dein Herz

Rlopft hörbar an bem meinen.

Chlaf wird es Besänstigen — Gut Nacht, geliebte Mutter!

(Indem fie aus den Armen der Mutter fich losmacht, fallt der Borbaug.)

# Bünfter Aufzug.

Buttlers Zimmer.

## Erfter Auftritt.

Buttler. Major Geralbin.

Buttler. 3molf ruftige Dragoner fucht Ihr aus, Bewaffnet fie mit Biten, benn tein Schuß Darf fallen - An bem Effaal nebenbei Berftedt Ihr fie, und wenn ber nachtisch auf-Befett, bringt ihr herein und ruft: Wer ift But taiferlich? — Ich will ben Tifch umfturzen — Dann werft ihr euch auf Beibe, flogt fie nieber. Das Schloß wird wohl verriegelt und bewacht, Daß fein Gerücht bavon jum Fürften bringe. Geht jett - Sabt Ihr nach Hauptmann Deverour Und Macdonald geschickt? Geraldin. Gleich find fie hier. (Geht ab.) Buttler. Rein Aufschub ift zu wagen. Auch bie Bürger Ertlaren fich für ihn, ich weiß nicht, welch Ein Schwindelgeift die gange Stadt ergriffen. Sie febn im Bergog einen Friedensfürsten Und einen Stifter neuer goloner Beit. Der Rath hat Waffen ausgetheilt; ichon haben

Sich ihrer hundert angeboten, Bache Bei ihm gu thun. Drum gilt es, schnell gu fein,

Denn Feinde drohn von außen und von innen.

#### Bweiter Auftritt.

Buttler. Hauptmann Deveroug und Macbonald.

Macdonald. Da find wir, General. Deverour.

Was ift die Losung?

Buttler. Es lebe ber Raifer!

Beide (treten gurud). Mie?

Buttler. Haus Destreich lebe! Deverour. Ift's nicht der Friedland, bem wir Ereu geschworen? Macdonald. Sind wir nicht hergeführt, ihn zu beschüten? Buttler. Wir einen Reichsfeind und Berrather ichuten? Deverour. Nun ja, bu nahmft uns ja für ihn in Bflicht. Macdonald. Und bift ihm ja hieher gefolgt nach Eger. Buttler. 3ch that's, ihn besto fichrer zu verberben. Deverour. Ja fo!

Macdonald. Das ift mas anders.

Elender! Buttler (zu Deveroug). So leicht entweichst du von ber Pflicht und Sahne? Deverour. Bum Teufel, Berr! Ich folgte beinem Beispiel. Rann Der ein Schelm fein, bacht' ich, tannft bu's auch. Macdonald. Wir benten nicht nach. Das ift beine Sache! Du bift ber General und fommandierft, Wir folgen bir, und wenn's gur Solle ginge. Buttler (befanftigt). Run qut! Bir tennen einanber. Ja, bas bent' ich. Macdonald. Deverour. Wir find Golbaten ber Fortuna, wer Das Meifte bietet, hat uns. Macdonald. Ra, so ist's. Jest follt ihr ehrliche Goldaten bleiben. Deverour. Das find wir gerne. Buttler. Und Fortune machen. Macdonald. Das ift noch beffer. Suttler. Boret an. Beide. Wir boren. Suttler. Es ift bes Raifers Will' und Ordonnang, Den Friedland lebend ober tobt gu faben. Deverour. So fteht's im Brief. Ra, lebend oder todt. Macdonald. Buttler. Und stattliche Belohnung wartet Deffen An Gelb und Gutern, der die That vollführt. Deverour. Es flingt gang gut. Das Wort flingt immer aut Bon borten ber. Ja, ja! Wir wiffen icon! So eine gulone Gnabentett' etwa, Ein frummes Rog, ein Pergament und fo mas. - Der Fürft gahlt beffer. Ja, Der ift fplenbib. Macdonald. Buttler. Mit Dem ift's aus. Sein Bludsftern ift gefallen. Macdonald. Ift bas gewiß? Buttler. 3ch sag's ench. Mit's porbei Deverour. Mit feinem Blüd? Borbei auf immerbar. Buttler. Er ift so arm wie wir. Macdonald. So arm wie wir? Deverour. Ja, Macdonald, ba muß man ihn verlaffen! Buttler. Berlaffen ift er ichon von Zwanzigtaufend. Wir muffen mehr thun, Landsmann. Rurg und gut! - Wir muffen ihn tobten. (Beibe fahren gurud.) Beide. Töbten? Buttler. Tödten, sag' ich. — Und dazu hab' ich euch erlesen.

11n8?

Buttler. Euch, Sauptmann Deveroux und Macdonald.

Beibe.

Deverour (nach einer Paufe). Bahlt einen Andern. Macdonald. Na. wählt einen Andern. Buttler (ju Deverour). Erfcredt's bich, feige Memme? Wie? Du haft Schon beine breißig Seelen auf bir liegen -Deverour. Sand an den Feldherrn legen - das bedent'! Macdonald. Dem wir bas Jurament geleiftet haben! Buttler. Das Jurament ift null mit feiner Treu. Deverour. Hor', General! Das bunkt mir boch zu gräßlich. Macdonald. Ja, bas ift mahr! Man hat auch ein Gewissen. Deverour. Wenn's nur ber Chef nicht mar', ber uns fo lang Befommandiert hat und Respect geforbert. Buttler. Ift bas ber Anftog? Ra! Bor'! Ben bu fonft willft! Deverour. Dem eignen Cohn, wenn's Raifers Dienft verlangt, Will ich bas Schwert ins Eingeweide bohren -Doch fieh, wir find Solbaten, und ben Kelbherrn Ermorden, das ift eine Gind' und Frevel, Davon fein Beichtmond absolvieren fann. Buttler. Ich bin bein Papft und absolviere bich. Entichließt euch fonell. Deverour (fteht bedenflich). Es geht nicht. Macdonald. Rein, es geht nicht. Buttler. Run benn, so geht - und - schickt mir Pestaluten. Deverour (flugt). Den Bestalut - Sum! Bas willft bu mit Diefem? Macdonald. Buttler. Wenn ihr's verschmäht, es finden fich genug Deverour. Rein, wenn er fallen muß, fo fonnen wir Den Preis jo gut verdienen als ein Andrer. - Bas bentft bu, Bruber Macdonald? Macdonald. Ra, wenn Er fallen muß und foll, und 's ift nicht anders. So mag ich's biefem Bestalut nicht gonnen. Deverour (nach einigem Befinnen). Wann foll er fallen? Seut, in biefer Racht, Buttler. Denn morgen ftehn die Schweden por den Thoren.

Deveroux. Stehst du mir für die Folgen, General? Buttler. Ich sieh' für Alles. Deveroux. Ist's des Kaisers Will'? Sein netter, runder Will'? Man hat Exempel,

Daß man den Mord liebt und den Mörder straft. Buttler. Das Manifest sagt: lebend oder tobt.

Und lebend ist's nicht möglich, seht ihr selbst — Deverour. Todt also! Todt — Wie aber kommt man an ihn? Die Stadt ist angestült mit Terzkhschen. Macdonald. Und bann ift noch ber Terzty und ber 300 -Buttler. Dit biefen Beiden fangt man an, verfteht fich. Beverour. Bas? Gollen Die auch fallen? Die zuerft. Buttler. Macdonald. Hör', Deverour — bas wird ein blut'ger Abend. Deverour. Saft bu icon beinen Mann bagu? Trag's mir auf. Buttler. Dem Major Geralbin ift's übergeben. Es ift heut Fagnacht, und ein Effen wird Begeben auf bem Schloß; bort wirb man fie Bei Tafel überfallen, niederftoßen -Der Beftalut, ber Leflen find babei -Deverour. Bor', General! Dir tann es nichts verfclagen. bor', - lag mich taufden mit dem Geralbin. Buttler. Die fleinere Befahr ift bei bem Bergog. Deverour. Gefahr! Bas, Teufel! benift bu von mir, Berr? Des Bergogs Aug, nicht feinen Degen fürcht' ich. Suttler. Bas tann fein Ang bir icaben? Me Teufel! Deverour. Du tennft mich, bag ich feine Demme bin. Doch fieh, es find noch nicht acht Tag, bag mir Der Bergog zwanzig Golbstud reichen laffen Ru biefem warmen Rod, ben ich hier anhab' -Und wenn er mich nun mit der Bite fieht Daftehn, mir auf ben Rod fieht - fieh - fo - fo -Der Teufel bol mich! ich bin feine Demme. Buttler. Der Bergog gab bir biefen marmen Rod, Und du, ein armer Wicht, bedenfft bich, ibm Dafür ben Degen burch ben Leib gu rennen. Und einen Rod, ber noch viel warmer balt, Bing ihm ber Raifer um, ben Fürstenmantel. Bie bautt er's ihm? Mit Aufruhr und Berrath. Deverong. Das ift auch mahr. Den Danter hol der Teufel! 3ch - bring ihn um. Und willft du bein Gewiffen Buttler. Beruhigen, barfft bu ben Rod nur ausziehn, So fannft du's frifc und wohlgemuth vollbringen. Macdonald. Ja, ba ift aber noch mas gu bebenten -Suttler. Was gibt's noch zu bedenken, Macdonald? Macdonald. Bas hilft uns Wehr und Baffe wiber Den? Er ift nicht zu vermunden, er ift feft. Buttler (fabrt auf). Bas wird er -Macdonald. Gegen Schuf und Sieb! Er ift Befroren, mit ber Teufelstunft behaftet, Sein Leib ift undurchbringlich, fag' ich bir.

Deverour. Ja, ja! In Ingolftabt man auch fo Giner,

Shiller, Berte. Il.

Dem war bie Saut so fest wie Stahl, man mußt' ihn Rulett mit Mintentolben nieberichlagen. Macdonald. Hört, was ich thun will! Deverour. Sprich. Macdonald. No kenne bier Im Rlofter einen Bruder Dominitaner Mus unfrer Landsmannichaft, ber foll mir Schwert Und Bite tauchen in geweihtes Baffer Und einen fraft'gen Gegen brüber fprechen, Das ift bewährt, hilft gegen jeden Bann. Buttler. Das thue, Macdonald. Jetzt aber geht. Wählt aus dem Regimente zwanzig, breißig Sandfefte Rerls, lagt fie bem Raifer ichworen -Wenn's Gilf geschlagen — wenn die ersten Runden Paffiert find, führt ihr fie in aller Stille Dem Saufe zu - 3ch werde felbft nicht weit fein. Deverour. Wie tommen wir burch die hartschiers und Garben, Die in dem innern Hofraum Wache ftehn? Buttler. 3ch hab' bes Orts Gelegenheit erfundigt. Durch eine bintre Pforte führ' ich euch, Die nur durch einen Mann vertheibigt wirb. Mir gibt mein Rang und Amt zu jeder Stunde Einlag beim Bergog. Ich will euch vorangehn, Und schnell mit einem Dolchstoß in die Reble Durchbohr' ich ben hartschier und mach' euch Bahn.

Deverour. Und find wir oben, wie erreichen wir Das Schlafgemach bes Bürften, ohne daß Das Sofgefind' erwacht und garmen ruft?

Denn er ift bier mit großem Comitat. Buttler. Die Dienerschaft ift auf bem rechten Mlugel, Er haßt Beraufch, wohnt auf bem linken gang allein. Deveroup. War's nur vorüber, Macbonald - Mir ift Seltsam dabei zu Muthe, weiß der Teufel.

Macdonald. Mir auch. Es ift ein gar ju großes Saupt. Man wird uns für zwei Bofewichter halten.

Buttler. In Blang und Ehr' und Ueberfluß fonnt ihr Der Menichen Urtheil und Gered' verlachen.

Deverour. Wenn's mit ber Ehr' nur auch fo recht gewiß ift. Buttler. Geid unbesorgt. Ihr rettet Rron' und Reich

Dem Ferdinand. Der Lohn tann nicht gering fein. Deverour. Go ift's fein Zwect, den Raifer gu entthronen? Buttler. Das ift er! Rron' und Leben ihm zu rauben! Deverour. So milgt' er fallen burch bes Benters Sand, Wenn wir nach Wien lebendig ihn geliefert?

Buttler. Dies Schicffal tount' er nimmermehr vermeiben.

Deveroup. Komm, Macbonald! Er soll als Feldherr enden Und ehrlich fallen von Solbatenhanden. (Sie geben ab.)

#### Britter Auftritt.

Ein Saal, aus bem man in eine Galerie gelangt, Die fich welt nach hinten perliert.

Ballenftein fist an einem Tijd. Der fowebifde hauptmann fieht vor ibm. Bald barauf Gräfin Tergin.

Wallenstein. Empfehlt mich Eurem Herrn. Ich nehme Theil An seinem guten Glück, und wenn Ihr mich So viele Freude nicht bezeigen seht, Als diese Siegespost verdienen mag, So glaubt, es ist nicht Mangel guten Willens, Denn unser Glück ist nunmehr eins. Lebt wohl! Rehmt meinen Dank für Eure Müh. Die Festung Soll sich Euch austhun morgen, wenn ihr kommt.

(Schwedischer haupimann geht ab. Ballenfieln fist in tiefen Gedanten, flarr vor fich binfebend, ben Ropf in die hand gefentt. Grafin Terzty tritt herein und fieht eine Zeit lang vor ihm undwerett; endlich macht er eine rasche Bewegung, erblidt fie und faßt fic ichnell.)

Rommft bu von ifr? Erholt fie fich? Bas macht fie? Grafin. Sie foll gefaßter fein nach bem Gelprach,

Sagt mir die Schwester — Jetzt ist sie zu Bette.

Wallenftein. Ihr Schmerz wird fanfter werben. Sie wird weinen. Grafin. Auch bid, mein Bruber, find' ich nicht wie fonft.

Rach einem Sieg erwartet' ich dich heitrer. D, bleibe ftart! Erhalte du uns aufrecht,

Denn du bist unser Licht und unfre Sonne.

Wallenstein. Sei ruhig. Mir ift nichts - Wo ift bein Mann?

Grafin. Zu einem Gastmahl sind fie, er und Juo. Wallenstein (fieht auf und macht einige Schritte durch ben Saal).

Es ift icon finftre Nacht — Geh auf dein Zimmer.

Grafin. Beiß mich nicht gehn, o lag mich um bich bleiben.

Wallenstein (ift ans Fenfter getreten). Am himmel ift geschäftige Bewegung, Des Thurmes Kahne jagt der Wind, schnell geht

Der Wolfen Zug, die Mondessichel wantt,

Und durch die Racht judt ungewiffe Selle.

- Rein Sternbild ift gu fehn! Der matte Schein bort,

Der einzelne, ift aus der Raffiopeia,

Und dahin steht der Jupiter — Doch jetzt

Dect ihn die Schwärze des Gewitterhimmels!
(Er verfinkt in Tieffinn und fieht fiarr hinaus.)

Grafin (bie ibm traurig jufieht, faßt ibn bei ber Ganb).

Was finnft du?

Wallenstein. Dir bäucht, wenn ich ihn fahe, war' mir wohl.

Es ift ber Stern, ber meinem Leben ftrahlt, Und wunderbar oft ftartte mich fein Anblick.

(Baufe.)

Brafin. Du wirft ihn wieder fehn.

Wallenstein (ift wieder in eine tiefe Berftreuung gefallen, er ermuntert fich und wendet fich fonell jur Grafin).

Ihn wiedersehn? — O niemals wieder! Grafin.

Mie?

Wallenstein. Er ift babin — ift Staub!

Wen meinft bu benn? Grafin.

Wallenstein. Er ift ber Glickliche. Er hat vollendet. Für ihn ift feine Butunft mehr, ihm fpinnt

Das Schickfal keine Tücke mehr — sein Leben Liegt faltenlos und leuchtend ausgebreitet, Rein dunkler Fleden blieb barin gurud, Und ungludbringend pocht ihm feine Stunde. Weg ift er über Wunsch und Furcht, gehört Nicht mehr den truglich wantenden Planeten -

D, ihm ift wohl! Wer aber weiß, mas uns Die nächste Stunde schwarz verschleiert bringt! Grafin. Du fprichft von Biccolomini. Wie ftarb er?

Der Bote ging just von bir, als ich tam.

(Wallenftein bebeutet fie mit ber Sand, ju fdweigen.) D wende beine Blide nicht gurud!

Borwarts in bellre Tage lag uns ichauen. Fren' bich bes Siegs, vergiß, mas er bir foftet. Nicht heute erft ward dir der Freund geraubt;

Als er fich von bir ichieb, ba ftarb er bir. Wallenflein. Berfcmergen werb' ich biefen Schlag, bas weiß ich, Denn was verschmerzte nicht ber Mensch! Bom Bochsten Wie vom Gemeinsten lernt er fich entwöhnen, Denn ihn befiegen bie gewalt'gen Stunden. Doch fühl' ich's wohl, was ich in ihm verlor. Die Blume ift hinweg aus meinem Leben, Und falt und farblos feh' ich's vor mir liegen. Denn er fand neben mir, wie meine Jugend, Er machte mir bas Wirkliche gum Traum, Um die gemeine Deutlichfeit ber Dinge Den golonen Duft ber Morgenröthe webend -Im Keuer feines liebenden Gefühls Erhoben fich, mir felber gum Erftaunen, Des Lebens flach alltägliche Geftalten. - Bas ich mir ferner auch erftreben mag,

Das Schöne ift boch weg, bas tommt nicht wieber, Denn über alles Glud geht boch ber Freund, Der's fühlend erft erschafft, ber's theilend mehrt.

Grafin. Bergag' nicht an ber eignen Rraft, Dein Berg Ift reich genug, fich felber gu beleben. Du liebst und preisest Tugenben an ihm, Die bu in ihm gepflangt, in ihm entfaltet. Wallenstein (an bie Thure gehenb). Wer ftort uns noch in später Racht? - Es ift Der Rommendant. Er bringt die Feftungsichluffel. Berlag uns, Schwester! Mitternacht ift ba. Grafin. D, mir wird heut fo fcwer, von dir ju gehn, Und bange Furcht bewegt mich. Wallenstein. Kurcht? Wovor? Grafin. Du mochteft ichnell wegreifen biefe Racht, Und beim Erwachen fanden wir dich nimmer. Wallenflein. Ginbildungen! Grafin. D, meine Seele wird Schon lang von trüben Uhnungen geangstigt, Und wenn ich wachend fie befampft, fie fallen Mein banges Berg in duftern Traumen an. - 3ch fah bich gestern Racht mit beiner ersten Gemahlin, reich geputt, zu Tifche fiten — Wallenflein. Das ift ein Traum erwunscher Borbedeutung, Denn jene Beirath ftiftete mein Glud. Grafin. Und heute traumte mir, ich suchte bich In beinem Zimmer auf - Wie ich hineintrat, Go mar's bein Bimmer nicht mehr, die Rarthause Ru Bitidin war's, die bu gestiftet haft, Und wo du willft, daß man bich bin begrabe. Wallenstein. Dein Beift ift nun einmal damit beschäftigt. Grafin. Wie? Glaubst du nicht, daß eine Warnungsstimme In Traumen vorbedentend gu uns fpricht? Wallenstein. Dergleichen Stimmen gibt's - Es ift tein Zweifel! Doch Warnungsstimmen möcht' ich fie nicht nennen, Die nur bas Unvermeibliche verfünden. Wie sich der Sonne Scheinbild in dem Dunstfreis Malt, eh fie tommt, fo ichreiten auch ben großen Beididen ihre Beifter icon boran, Und in bem Beute wandelt icon bas Morgen. Es machte mir ftets eigene Gebanten, Bas man vom Tob bes vierten Beinrichs liest, Der König fühlte das Befpenft bes Meffers Lang vorher in ber Bruft, eh fich ber Morber Ravaillac damit maffnete. Ihn floh Die Ruh', es jagt' ihn auf in feinem Louvre, Ins Freie trieb es ibn; wie Leichenfeier Rlang ihm ber Gattin Rronungsfest, er hörte

Am ahnungsvollen Ohr ber Küße Tritt. Die burch die Gaffen von Paris ihn suchten -Grafin. Sagt bir die innre Ahnungsstimme nichts? Wallenstein. Nichts. Gei gang rubig! Und ein ander Mal. Grafin (in bufteres Radfinnen perloren). Als ich bir eilend nachging, liefft bu vor mir Durch einen langen Bang, burch weite Gale, Es wollte gar nicht enden — Thuren schlugen Busammen, frachend — keuchend folgt' ich, konnte Dich nicht erreichen — plötlich fühlt' ich mich Bon hinten angefaßt mit talter Sand, Du warft's und fliftest mich, und über uns Schien eine rothe Dede fich ju legen -Wallenstein. Das ift ber rothe Teppich meines Zimmers. Brafin (ibn betrachtenb). Wenn's babin follte fommen — Wenn ich bich, Der jett in Lebensfülle vor mir fteht -(Sie fintt ihm weinend an die Bruft.) Wallenstein. Des Raifers Achtsbrief angftigt bich. Buchstaben

### Dierter Auftritt.

Ballenftein. Gorbon. Dann ber Rammerbiener.

Wallenstein. Ift's ruhig in ber Stadt? Mardan.

Bermunden nicht, er findet feine Sande. Brafin. Fand' er fie aber, dann ift mein Entschluß Befaßt - ich führe bei mir, was mich tröftet.

Die Stadt ift rubia.

(Beht ab.)

Wallenstein. Ich höre rauschende Musit, bas Schloß ift

Bon Lichtern hell. Ber find die Fröhlichen? Gordon. Dem Grafen Terzih und dem Feldmarschall Bird ein Bankett gegeben auf bem Schloß.

Wallenstein (vor fic).

Es ist des Sieges wegen — Dies Geschlecht Rann fich nicht anders freuen, als bei Tijch.

(Rlingelt. Rammerbiener tritt ein.) Entkleibe mich, ich will mich ichlafen legen. (Er nimmt bie Schluffel gu fich.)

So find wir benn vor jedem Feind bewahrt Und mit ben fichern Freunden eingeschloffen; Denn Alles mußt' mich trugen, ober ein

Geficht, wie dies (auf Gordon ichauend), ift feines heuchlers Larbe. (Rammerdiener hat ihm den Mantel, Ringtragen und die Feldbinde abgenommen.) Gib Acht! Bas fallt da?

Rammerdiener. Die goldne Rette ift entzwei gesprungen. Mun, fie hat lang genug gehalten. Gib! Wallenstein.

(Indem er Die Rette betrachtet.) Das war bes Raifers erfte Gunft. Er bing fie Als Erzherzog mir um, im Krieg von Friaul, Und aus Gewohnheit trug ich sie bis heut.

— Aus Aberglauben, wenn Ihr wollt. Sie sollte Ein Talisman mir sein, so lang ich sie An meinem Halse glaubig würde tragen, Das slücht'ge Glück, deß erste Gunst sie war, Wir auf Zeitlebens binden — Run, es sei! Mir muß sortan ein neues Glück beginnen, Denn dieses Bannes Kraft ist aus.

(Rammerdiener entfernt fich mit ben Aleibern. Wallenftein fieht auf, macht einen Gang durch ben Saal und bleibt julest nachbentend vor Borbon fieben.)

Bie doch die alte Zeit mir näher kommt.
Ich seh' mich wieder an dem Hof zu Burgan,
Bo wir zusammen Edelknaben waren.
Bir hatten östers Streit, du meintest's gut
Und psiegtest gern den Sittenprediger
Zu machen, schaltest mich, daß ich nach hohen Dingen
Unmäßig strebte, kühnen Träumen glaubend,
Und priesest mir den goldnen Wittelweg.
— Ei, deine Weisheit hat sich schlecht bewährt,
Sie hat dich früh zum abgelebten Manne
Gemacht und würde dich, wenn ich mit meinen
Großmüth'gern Sternen nicht dazwischen träte,
Im schlechten Winkel still verlöschen Lassen.
Ordon. Mein Kärk! Mit leichtem Mutbe knübst der ar

Bordon. Mein Fürft! Mit leichtem Mnthe knupft ber arme Fifcher Den fleinen Rachen an im fichern Bort

Den fleinen Rachen an im sichern Port, Sieht er im Sturm bas große Meerschiff

Sieht er im Sturm das große Meerschiff stranden. Wallenstein. So bist du schon im hafen, alter Mann? Ich nicht. Es treibt der ungeschwächte Muth Noch frisch und herrlich auf der Lebenswoge, Die hoffnung nenn' ich meine Göttin noch, Ein Jüngling ist der Geist, und seh' ich mich Dir gegenüber, ja, so möcht' ich rühmend sagen, Daß über meinem braunen Scheitelhaar Die schnellen Jahre machtlos hingegangen.

(Er geht mit großen Schritten burchs 3immer und bleibt auf ber entgegengefesten Geite, Borbon gegenüber, fleben.)

Wer nennt das Glück noch falfc? Mir war es treu, Hob aus der Menschen Reihen mich heraus Mit Liebe, durch des Lebens Stusen mich Mit kraftwoll seichten Götterarmen tragend. Nichts ift gemein in meines Schickals Wegen, Noch in den Furchen meiner Hand. Wer möchte Mein Leben mir nach Menschenweise beuten? Zwar jeho schein' ich tief herabgestürzt;

Doch werd' ich wieder steigen, hohe Fluth Wird bald auf diese Ebbe schwellend folgen — Gordon. Und doch erinnr' ich an den alten Spruch: Man soll den Tag nicht vor dem Abend loben. Nicht hoffnung möcht' ich schöpfen aus dem langen Glück, Dem Unglück ist die Hoffnung zugesendet. Kurcht soll das Haupt des Glücklichen umschweben.

Denn ewig wanket bes Geschickes Wage. Wallenstein (lächelnb). Den alten Gorbon hör' ich wieder sprechen.
— Bohl weiß ich, daß die irb'schen Dinge wechseln,

Die bosen Götter sorbern ihren Zoll. Das wußten schon die alten Heidenwölser, Drum mählten sie sich selbst freiwill'ges Unheil, Die eifersücht'ge Gottheit zu versöhnen, Und Menschenopser bluteten dem Typhon.

Auch ich hab' ihm geopfert — Denn mir siel Der liebste Freund, und siel durch meine Schuld. So kann mich keines Glückes Gunst mehr freuen, Als dieser Schlag mich hat geschmerzt — Der Neid Des Schicks ist gesättigt, es nimmt Leben Für Leben an, und abgeleitet ist Auf das geliebte reine Haupt der Blitz, Der mich zerschmetternd sollte niederschlagen.

# Bunfter Auftritt.

Wallenstein. Rommt ba nicht Seni? Und wie außer fich! Bas führt dich noch fo fpat hieher, Baptift? Seni. Furcht beinetwegen, Sobeit. Sag', was gibt's? Wallenstein. Flieh, Hoheit, eh der Tag anbricht! Bertraue bich Sent. Den Schwedischen nicht an! Bas fällt bir ein? Wallenstein. Seni (mit fleigendem Ton). Bertran' bich biesen Schweden nicht! Was ist's denn? Mallenstein. Beni. Erwarte nicht die Anfunft biefer Schweben! Bon falichen Freunden droht bir nabes Unbeil, Die Reichen fteben grausenhaft, nah', nahe

Umgeben dich die Nete des Berderbens. Wallenstein. Du träumst, Baptist, die Furcht bethöret dich. Sent. O glaube nicht, daß leere Furcht mich täusche.

Komm, lies es selbst in dem Planetenstand, Daß Unglud dir von falschen Freunden droht. Wallenstein. Bon falschen Freunden stammt mein ganzes Unglud, Die Beisung hatte früher tommen sollen, Jest brauch' ich feine Sterne mehr bagu.

Semi. D, tomm und fieh! Glaub' beinen eignen Augen.

Ein graulich Zeichen fieht im haus bes Lebens, Ein naher Feinb, ein Unbold lauert hinter

Den Strahlen beines Sterns - D, laß bich warnen!

Richt diefen Beiben überliefre bich,

Die Rrieg mit unfrer beil'gen Rirche führen.

Wallenstein (lächetnb). Schallt bas Dratel baber? — Ja, ja! Run

Befinn' ich mich - Dies ichwed'iche Bunbniß bat Dir nie gefallen wollen - Leg' bich ichlafen,

Baptista! Solche Zeichen fürcht' ich nicht.

Gordon (ber burch biefe Reben beftig erfduttert worben, wendet fich ju Wallenftein). Dein fürftlicher Gebieter! Darf ich reben?

Dft tommt ein nuglich Wort aus ichlechtem Munbe.

Wallenstein. Sprich frei!

Gordon. Mein Furft! Benn's boch fein leeres Furchtbild mare, Benn Gottes Borfebung fich biefes Munbes

Bu Ihrer Rettung wunderbar bebiente!

Wallenflein. 3hr sprecht im Fieber, Giner wie ber Anbre. Bie tann mir Unglud tommen von ben Schweben?

Sie fuchten meinen Bund, er ift ihr Bortheil.

Gordon. Wenn bennoch eben biefer Schweben Anfunft -

Gerade die es mar', die das Berberben

Beflügelte auf Ihr fo fichres Saupt — (vor ihm nieberfturgenb)

D noch ift's Beit, mein Fürft -

Sent (tniet nieder). O, hor' ihn! hor' ihn! Wallenstein. Zeit, und wozu? Steht auf — Ich will's, steht auf.

Bordon (ftebt auf). Der Rheingraf ift noch fern. Gebieten Sie,

Und biefe Feftung foll fich ihm verschließen. Bill er uns bann belagern, er versuch's.

Doch fag' ich bies: Berberben wird er eher

Mit feinem gangen Bolf wor Diefen Ballen, Als unfres Muthes Tapferfeit ermüben.

Als unires Muthes Capterteit ermuben. Erfahren foll er, was ein Helbenhaufe

Bermag, beseelt von einem Heldenführer,

Dem's Ernst ift, seinen Fehler gut zu machen.

Das wird ben Kaiser rühren und versöhnen, Denn gern zur Milbe wendet fich sein Berg,

Und Friedland, ber berenend wiederkehrt,

Bird höher stehn in seines Raisers Gnabe, Als je ber Riegefallne hat gestanden.

Wallenftein (betrachtet ihn mit Befrembung und Erftaunen und fcweigt eine Beit lang, eine fiarte innere Bewegung geigenb).

Gorbon - bes Gifers Barme führt Guch weit,

Es barf ber Jugendfreund fich mas erlauben. - Blut ift gefloffen, Gorbon. Rimmer fann Der Raifer mir vergeben. Ronnt' ers, ich, Ich fonnte nimmer mir vergeben laffen. Batt' ich vorher gewußt, mas nun geschehn, Dag es ben liebsten Freund mir wurde toften, Und hatte mir bas Berg, wie jest, gesprochen -Rann fein, ich batte mich bedacht - tann fein, Auch nicht - Doch mas nun schonen noch? Bu ernsthaft Sat's angefangen, um in nichts zu enden. Sab' es benn feinen Lauf! (Indem er ans Fenfter tritt.) Sieh, es ift Nacht geworben, auf bem Schloß Ift's auch icon ftille - Leuchte, Rammerling. (Rammerbiener, ber unterbeffen ftill eingetreten und mit fichtbarem Antheil in ber Ferne gestanben, tritt hervor, beftig bewegt, und fturgt fic ju bes herzogs Bugen.) Du auch noch? Doch ich weiß es ja, warum Du meinen Frieden municheft mit bem Raifer. Der arme Mensch! Er hat im Karnthnerland Ein fleines But und forgt, fie nehmen's ibm, Weil er bei mir ift. Bin ich benn fo arm, Daß ich ben Dienern nicht erseten kann? Run! Ich will Niemand zwingen. Wenn du meinft, Dag mich bas Glud geflohen, fo verlag mich. Beut magft bu mich jum letten Dal entfleiben Und bann ju beinem Raifer übergebn'-Gut' Racht, Gorbon! Ich bente einen langen Schlaf zu thun, Denn biefer letten Tage Qual mar groß, Sorgt, bag fie nicht zu zeitig mich erweden. (Er geht ab. Rammerdiener leuchtet. Seni folgt. Gordon bleibt in ber Dunkelbeit fieben, bem Bergog mit ben Augen folgend, bis er in ben außerfien Sang verichwun-ben ift; bann bridt er burch Geberben feinen Schmerz aus und lehnt fich gramboll

## an eine Saule.)

### Sechster Auftritt.

Gorbon. Bnttler aufangs hinter ber Scene.

Suttler. Hier stehet still, bis ich das Zeichen gebe. Gordon (fährt aus). Er ist's, er bringt die Mörder schon. Suttler. Die Lichter Sind aus. In tiefem Schlafe liegt schon Alles.

Gordon. Bas foll ich thun? Berfuch' ich's, ihn gu retten?

Bring' ich das Haus, die Wachen in Bewegung? Buttler (erscheint hinten). Bom Korribor her schimmert Licht. Das führt Zum Schlafgemach bes Fürsten.

Gordon. Aber brech' ich

```
Nicht meinen Gib bem Raiser? Und entfommt er,
  Des Feindes Macht verftartend, lab' ich nicht
  Auf mein Saupt alle fürchterlichen Folgen?
Buttler (etwas naber tommend). Still! Borch! Wer fpricht ba?
                                           Ach, es ift boch beffer,
Gordon.
  3ch ftell's bem himmel beim. Denn mas bin ich.
  Dag ich fo großer That mich unterfinge?
  3d hab' ihn nicht ermorbet, wenn er umfommt,
  Doch feine Rettung mare meine That,
  Und jede schwere Folge müßt' ich tragen.
Buttler (bergutretenb). Die Stimme fenn' ich.
                                           Buttler!
Gardon.
Buttler.
                                                   Es ift Gordon.
  Bas fucht Ihr bier? Entließ ber Bergog Euch
  So spät.
Gordon. Ihr tragt die Sand in einer Binde?
Buttler. Gie ift verwundet. Diefer Illo focht
  Wie ein Bergweifelter, bis wir ihn endlich
  Ru Boben ftredten -
Bordon (fcauert jufammen). Gie find tobt!
Buttler.
                                        Es ift gefchehn.
  - 3ft er ju Bett?
                      Ach, Buttler!
Gordon.
Buttler (bringenb).
                                     Aft er? Sprecht!
  Richt lange tann bie That verborgen bleiben.
Bordon. Er foll nicht fterben. Nicht burch Euch! Der himmel
  Will Euren Arm nicht. Seht, er ist verwundet.
Buttler. Richt meines Armes braucht's.
Gordon.
                                          Die Schuldigen
  Sind tobt; genug ift ber Berechtigfeit
  Beidehn! Lagt diefes Opfer fie verfohnen!
(Rammerbiener tommt den Bang ber, mit bem Finger auf bem Mund Stillichweigen
                             gebietend.)
  Er ichläft! D, morbet nicht ben beil'gen Schlaf!
Buttler. Rein, er foll machend fterben. (Will geben.)
Gordon.
                                        Ad, fein Herz ift noch
  Den irb'ichen Dingen zugewendet, nicht
  Befaßt ift er, bor feinen Gott gu treten.
Buttler. Gott ift barmbergig! (Will geben.)
                             Nur die Nacht noch gönnt ihm.
Gordon (halt ihn.)
        Der nachste Augenblid tann uns verrathen. (Win fort.)
Bordon (balt ibn.) Nur eine Stunde!
                                     Laßt mich los! Was fann
Buttler.
  Die turge Frift ihm helfen?
Gordon.
                               D, die Zeit ift
```

Ein wunderthät'ger Gott. In einer Stunde rinnen Biel tausend Körner Sandes, schnell, wie sie, Bewegen sich im Menschen die Gedanken. Nur eine Stunde! Euer Herz kann sich, Das seinige sich wenden — eine Nachricht Kann kommen — ein beglückendes Ereignis Entscheidend, rettend, schnell vom himmel sallen — D, was vermag nicht eine Stunde!

Buttler. Shr erinnert mich, Wie kostbar die Minnten sind. (Er stampft auf den Boben.)

#### Siebenter Auftritt.

Macbonalb. Deverong mit Hellebarblerern treten herbor, Dann Rammerbiener. Borige.

Gordon (sich zwischen ihn und jene wersend). Nein, Unmensch! Erst über meinen Leichnam sollst du hingelen, Denn nicht will ich das Gräßliche erleben. Buttler (ihn wegdrängend). Schwachstunger Alter!

suttler (ihn wegdrängend). Schwachlitt ger Alter!
(Man hört Trompeten in der Ferne.)

Macdonald und Deverour. Schwebische Trompeten!

Die Schweben fiehn vor Eger! Lagt uns eilen! Gordon, Gott! Gott!

Buttler.

An Euren Posten, Rommendant! (Gordon ftirgt hinaus.)

Kammerdiener (eilt herein). Wer barf hier larmen? Still, der Herzog schläft! Deveroux (mit lauter, fürchterlicher Stimme).

Freund! Jett ift's Beit, gu larmen!

Kammerdiener (Geschrei erhebenb). Buttler. Nieder mit ihm! Hilfe! Mörber!

Kammerdiener (von Deveroux durchbohrt, flürzt am Eingang der Galerie). Nelus Maxia !

Buttler.

Sprengt die Thüren!

(Sie ichreiten über ben Leichnam weg ben Gang hin. Man hört in ber Ferne zwei Thuren nach einander flurzen. — Dumpfe Stimmen — Waffengetofe — bann plohlich fiefe Sille.)

#### Achter Auftritt.

Grafin Tergin mit einem Lichte.

Ihr Schlafgemach ist leer, und sie ist nirgends zu finden; auch die Neubrunn wird vermißt, Die bei ihr wachte — Wäre sie entstohn? Wo kann sie hingestohen sein? Man muß Nacheilen, Alles in Bewegung segen! Wie wird der Herzog diese Schredenspost Aufnehmen! — Wäre nur mein Mann zurück Vom Gastmahl! Ob der Herzog wohl noch wach ist?

Mir war's, als hört' ich Stimmen hier und Tritte, Ich will boch hingehn, an der Thüre lauschen. Horch! Wer ist das? Es eilt die Trepp' herauf.

#### Heunter Auftritt. Grafin. Gorbon. Dann Buttler.

Gordon (eilfertig, athemlos hereinfturgenb).

Es ift ein Frethum — Es find nicht bie Schweben. Ihr follt nicht weiter gehen — Buttler — Gott!

Bo ift er? (Inbem er bie Grafin bemertt.)

Gräfin, sagen Sie — Gräfin. Sie kommen von der Burg? Bo ist mein Mann? Gordon (entsett). Ihr Mann! — O fragen Sie nicht! Gehen Sie

hinein - (Bill fort.)

Grafin (balt ihn). Nicht eher, bis Sie mir entbeden — Gordon (heftig dringend). An diesem Augenblide hängt die Welt! Um Gotteswillen, geben Sie — Indem

Bir fprechen — Gott im himmel! (Laut foreienb.)

Buttler! Buttler! Grafin. Der ift ja auf bem Schlof mit meinem Mann.

(Buttler tommt aus ber Galerie.) Gordon (ber ihn erblidt).

Es war ein Jrrthum — Es sind nicht die Schweden — Die Kaiserlichen sind's, die eingedrungen —

Der Generalleutnant ichidt mich her, er wirb

Gleich felbst bier fein - Ihr follt nicht weiter gebn -

Buttler. Er kommt zu spät. Gordon (filizit an die Rauer). Gott der Barmherzigkeit!

Grafin (ahnungsvon). Was ift zu (pat? Wer wird gleich selbst bier sein? Octabio in Eger eingebrungen?

Berratherei! Berratherei! Bo ift

Der Bergog? (Gilt bem Gange gu.)

#### Behnter Auftritt.

Borige. Seni. Dann Bürgermeifter. Page. Rammerfran. Bebiente rennen foredensvoll fiber bie Scene.

Seni (ber mit allen Beiden bes Schredens aus ber Galerie fommt).

D blutige, entfetensvolle That! Grafin. Bas ift

Beideben, Geni?

Page (herauskommend). O erbarmenswürd'ger Anblick! (Bediente mit Fackeln.) Grafin. Was ift's? Um Gotteswillen! Seni. Fragt Thr 110ch?

Seni. Fragt 3hr Drinn liegt der Fürst ermordet, Guer Mann ist

Erftochen auf ber Burg! (Grafin bleibt erftarrt fieben.)

Rammerfrau (eilt berein). Silf'! Silf' ber Bergogin! Bas für ein Ruf Burgermeifter (tommt idredensvoll).

Des Jammers wedt bie Schlafer biefes Saufes? Gordon. Berflucht ift Guer Saus auf em'ge Tage!

In Gurem Saufe liegt ber Fürft ermorbet.

Burgermeifter. Das wolle Gott nicht! (Stürzt hingus.)

Erfter Bedienter. lins alle!

Flieht! Flieht! Sie ermorben

Bweiter Bedienter (Silbergerath tragenb).

Da binaus! Die untern Gange find befett. Sinter der Scene (wird gerufen). Plat! Plat bem Generalleutnant! (Bei biefen Worten richtet fich bie Grafin aus ihrer Erftarrung auf, faßt fich und geht fonell ab.)

Sinter der Scene. Befett bas Thor! Das Bolt gurudgehalten!

#### Eilfter Auftritt.

Borige ohne die Grafin. Detavio Biccolomini tritt berein mit Gefolge. Deveroux und Macbonalb tommen jugleich aus bem hintergrund mit helle-bardierern. Wallenfteins Beichnam wird in einem rothen Teppich hinten über die Scene getragen.

Octavio (rafc eintretenb).

Es barf nicht fein! Es ift nicht möglich! Buttler! Gorbon! 3ch will's nicht glauben. Saget Rein.

Bordon (ohne ju antworten, weist mit ber Sand nach binten. Octavio fieht bin und fieht bon Entfeten ergriffen).

Deverour (ju Buttler). Sier ift bas goldne Bließ, bes Rürften Degen. Macdonald. Befehlt Ihr, bag man bie Ranglei Sier ftebt er. Buttler (auf Octavio zeigenb).

Der jett allein Befehle hat zu geben.

(Deveroug und Macbonald treten ehrerbietig gurud; Alles verliert fic fill, daß nur allein Buttler, Octavio und Gorbon auf ber Scene bleiben.) Octavio (ju Buttlern gewenbet).

War das die Meinung, Buttler, als wir ichieben? Bott ber Berechtigfeit! Ich hebe meine Sand auf!

Ich bin an diefer ungeheuren That Nicht schuldig.

Buttler. Eure Sand ift rein. Ihr habt

Die meinige bagu gebraucht. Octavio.

Ruchloser! So mußteft bu bes herrn Befehl migbrauchen Und blutig grauenvollen Meuchelmord

Auf beines Raifers heil'gen Ramen malgen? Buttler (gelaffen). 3ch hab' bes Raifers Urthel nur vollftrectt.

Octavio. D Kluch ber Konige, ber ihren Worten

Das fürchterliche Leben gibt, bem fcnell Berganglichen Gebanten gleich die That,

Die fest unwiderrufliche, antettet!

Mußt' es jo raich gehorcht fein? Ronnteft bu Dem Onabigen nicht Beit gur Onabe gonnen? Des Menschen Engel ift bie Beit - bie rafche Bollftredung an bas Urtheil anguheften, Riemt nur dem unveränderlichen Gott. Buttler. Bas icheltet Ihr mich? Bas ift mein Berbrechen? 3ch habe eine gute That gethan, Ich hab' das Reich von einem furchtbarn Feinde Befreit und mache Unfpruch auf Belohnung. Der einz'ge Unterfchied ift zwischen Gurem Und meinem Thun: 3hr habt ben Bfeil geschärft Ich hab' ihn abgebrückt. Ihr fatet Blut Und fteht bestürzt, daß Blut ift aufgegangen. 3 d wußte immer, was ich that, und so Erichredt und überrafcht mich fein Erfolg. Sabt Ihr fonft einen Auftrag mir gu geben? Denn ftehnden Fuges reif' ich ab nach Bien, Mein blutend Schwert vor meines Raifers Thron An legen und ben Beifall mir zu holen, Den ber geschwinde, punttliche Gehorfam Bon bem gerechten Richter forbern barf. (Geht ab.)

#### Imolfter Auftritt.

Borige ohne Butiler. Grafin Tergin tritt auf, bleich und entfiellt. Ihre Sprache ift fowach und langfam, ohne Leidenschaft.

Octavio (ihr entgegen). O Gräfin Terzity, mußt' es bahin kommen? Das find die Folgen unglückel'ger Thaten.

Grafin. Es find die Frlichte Ihres Thuns — Der herzog Ift todt, mein Mann ift todt, die herzogin Ringt mit dem Tode, meine Nichte ist verschwunden. Dies haus des Glanzes und der herrlichkeit Steht nun verödet, und durch alle Pforten Stürzt das erschreckte Hosgesinde fort.

Ich bin die Lette drinn, ich schloß es ab Und liefre hier die Schluffel aus.

Octavio (mit tiefem Somerg). D Graffin, Auch mein Saus ift verobet!

Grafin. Wer soll noch umfhandelt werden? Umkommen? Wer soll noch mishandelt werden? Der Fürst ist todt, des Kaisers Rache kann Befriedigt sein. Berschonen Sie die alten Diener, Daß den Getreuen ihre Lieb' und Treu' Nicht auch zum Frevel angerechnet werde! Das Schickal überraschte meinen Bruber Zu schnell, er konnte nicht mehr an sie denken.

Octavio. Richts von Mighandlung! Nichts von Rache, Grafin! Die ichwere Schuld ift ichwer gebugt, ber Raifer Berfohnt, nichts geht vom Bater auf Die Tochter Binuber, als fein Rubm und fein Berbienft. Die Raiferin ehrt 3hr Unglud, öffnet Ihnen Theilnehmend ihre mutterlichen Arme. Drum feine Furcht mehr! Faffen Gie Bertrauen Und übergeben Sie fich hoffnungsvoll Der faiferlichen Gnabe. Grafin (mit einem Blid jum himmel). Ich vertraue mich Der Gnabe eines größern herrn - Wo foll Der fürftliche Leichnam feine Rubstatt finden? In der Rarthause, Die er felbst gestiftet, Bu Gitichin ruht die Graffin Ballenftein; Un ihrer Seite, Die fein erftes Blud Gegrundet, wünscht' er, bantbar, einft zu ichlummern. D, laffen Gie ihn bort begraben fein! Auch für bie Refte meines Mannes bitt' ich Um gleiche Bunft. Der Raifer ift Befiter Bon unfern Schlöffern, gonne man uns nur Ein Grab noch bei ben Grabern unfrer Ahnen. Octavio. Sie gittern, Grafin - Sie verbleichen - Gott! Und welche Deutung geb' ich Ihren Reben? Brafin (fammelt ibre lette Rraft und fbricht mit Lebhaftigfeit und Abel). Sie benten würdiger von mir, als bag Sie glaubten, Ich überlebte meines Saufes Kall. Wir fühlten uns nicht zu gering, die Sand Nach einer Königstrone zu erheben -Es follte nicht fein - boch wir benten foniglich Und achten einen freien, muth'gen Tod Anständiger als ein entehrtes Leben. — Ich habe Gift . . . . . Octania. D rettet! Belft! Es ift zu fpat. Grafin. In wenig Augenbliden ift mein Schidfal Erfüllt. (Gie geht ab.)

Gordon. O Haus bes Mordes und Entsetzens!
(Ein Kurter fommt und bringt einen Brief.)

Gordon (tritt ihm entgegen). Was gibt's? Das ist bas kaiserliche Siegel. (Er hat die Aufschrift gelesen und übergibt ben Brief bem Octavio mit einem Blid bes Borwurfs.)

Dem Fürften Biccolomini.

(Octavio ersapridt und blidt schmerzvoll zum Himmel.)
(Der Borhang fällt.)

## Maria Stuart.

Trauerspiel in fünf Aufzügen.

#### Personen.

Elifabeth, Königin von England. Maria Etuart, Königin von Schottland, Gefangne in England. Robert Dubley, Graf von Leicefter.
Scorg Talbot, Graf von Seicefter.
Scorg Talbot, Graf von Beicefter.
Bilhelm Cecil, Baren von Burleigh, Großschammeister, Graf von Rent.
Bilhelm Davison, Staatssecretär.
Amias Paulet, Ritter, Hitter, Düter der Maria.
Mortimer, sein Reste.
Braf Aubespine, französsicher Gesandter.
Graf Bellievre, außerordentlicher Botschafter von Frankreich.
Ofelly, Mortimers Freund.
Ofelly, Mortimers Freund.
Bruggesn Drury, zweiter Hiter der Maria.
Metvil, ihr Hausbosmeister.
Burgohn, ihr Arzt.
Hana Kennedby, ihre Amme.
Margaretha Kurl, ihre Kamme.
Kargaretha Kurl, ihre Kamme.
Kargaretha kurl, ihre Kamme.
Kargarishische und englische herren.
Trabanten.
Opspiener der Königin von England.
Diener und Dienerinnen der Königin von Schottland.

## Erfter Aufzug.

3m Solof ju Fotheringhan. - Gin Bimmer.

#### Erfter Auftritt.

hanna Renneby, Amme der Rönigin von Schottland, in heftigem Strett mit Baulet, der im Begriff ift, einen Schrant ju öffnen. Drugeon Drury, fein Gehilfe, mit Brecheifen.

Kennedy. Bas macht Ihr, Sir? Welch neue Dreistigkeit! Inriid von biesem Schrant! Paulet. Wo tam ber Schmuck ber?

Bom obern Stock ward er herabgeworfen; Der Gärtner hat bestochen werben sollen Shiller. Werte. 11. Mit diesem Schmuck — Fluch über Beiberlift! Erot meiner Auflicht, meinem scharfen Suchen Noch Kostbarkeiten, noch geheime Schätze! (Sich über ben Schrant machend.)

Wo das gesteckt hat, liegt noch mehr!

Rennedy. Burud, Bermegner!

" Hier liegen die Geheimnisse der Lady. Paulet. Die eben such' ich. (Schriften hervorziehend). Kennedn. Unbedeutende

Bapiere, bloße lebungen der Feder,

Des Rerfers traur'ge Beile gu verfürzen.

Paulet. In muß'ger Weile schafft ber boje Beift.

Panlett. In mußger Bette ichafft ber volle Gefil. Kennedy. Es find französische Schriften. Paulet. Desto schlimmer!

Die Sprache rebet Englands Feinb.

Rennedy. Concepte

Bon Briefen an die Königin von England. Paulet. Die tiberliefr' ich — Sieh! Was schimmert hier?

(Er hat einen geheimen Resort geöffnet und gieht aus einem verborgnen Fach
Geschmeibe hervor.)

Ein fonigliches Stirnband, reich an Steinen,

Durchzogen mit den Lilien von Frankreich! (Er gibt es feinem Begleiter.) Bermahrt's, Drury, Legt's zu dem Uebrigen! (Drury geht ab.)

Rennedy. D ichimpfliche Gewalt, bie wir erleiden! Paulet. So lang fie noch befitt, tann fie noch ichaben,

Denn Alles wird Gewehr in ihrer Sand.

Kennedy. Seid gütig, Sir. Rehmt nicht ben letzten Schmuck Aus unferm Leben weg! Die Jammervolle

Erfreut der Anblid alter Herrlichkeit,

Denn alles Andre habt Ihr uns entriffen. Paulet. Es liegt in guter Sand. Gewiffenhaft

paulet. Es liegt in guter Hand. Gewissenhaf Bird es zu seiner Reit zurückgegeben!

Rennedy. Wer fieht es biefen tahlen Banden an,

Daß eine Königin hier wohnt? Wo ift Die himmelbede über ihrem Sit?

Muß sie ben gartlich weichgewöhnten Fuß Nicht auf gemeinen rauben Boden seten?

Mit grobem Zinn — bie schlechtste Ebelfrau Würd' es verschmähn — bebient man ihre Tasel.

Paulet. So speiste fie zu Sterlyn ihren Gatten, Da fie aus Gold mit ihrem Bublen trank.

Rennedy. Sogar bes Spiegels fleine Nothburft mangelt.

Paulet. Solang fie noch ihr eitles Bilb beschaut, Hört fie nicht auf, zu hoffen und zu wagen. Rennedy. An Buchern fehlt's, ben Beift ju unterhalten. Paulet. Die Bibel ließ man ihr, bas Berg gu beffern. Rennedy. Selbst ihre Laute marb ihr weggenommen. Paulet. Weil fie verbuhlte Lieber brauf gespielt. Rennedn. Ift bas ein Schidfal für bie Beicherzogne, Die in ber Biege Ronigin icon mar, Am upp'gen bof ber Debicaerin In jeder Freuden Fülle aufgewachsen! Es fei genug, bag man bie Dacht ihr nahm, Muß man die armen Flitter ihr miggonnen? In großes Unglud lernt ein ebles Berg Sich endlich finden; aber mehe thut's, Des Lebens fleine Bierben gu entbehren. Paulet. Gie wenden nur bas Berg bem Giteln gu, Das in fich gehen und bereuen foll. Ein üppig laftervolles Leben buft fich In Mangel und Erniebrigung allein. Rennedy. Wenn ihre garte Jugend fich verging, Mag fie's mit Gott abthun und ihrem Bergen, In England ift fein Richter über fie. Paulet. Gie wird gerichtet, mo fie frevelte. Bum Freveln feffeln fie ju enge Banbe. Kennedn. Doch mußte fie aus biefen engen Banben Den Arm ju ftreden in bie Welt, Die Fadel Des Burgerfrieges in bas Reich ju ichleubern Und gegen unfre Königin, die Gott Erhalte, Menchelrotten zu bewaffnen. Erregte fie aus diefen Mauern nicht Den Boswicht Barry und ben Babington Bu ber verfluchten That bes Ronigsmords? Bielt biefes Gifengitter fie gurud, Das eble Berg bes Rorfolt zu umftriden? Für fie geopfert fiel bas befte Saupt Auf diefer Infel unterm Benterbeil -Und ichredte biefes jammervolle Beifpiel Die Rasenden gurud, die fich wetteifernd Um ihrentwillen in den Abgrund fturzen? Die Blutgerufte fullen fich für fie Dit immer neuen Tobesopfern an, Und bas wird nimmer enden, bis fie felbft, Die Schuldigste, barauf geopfert ift. - D, Fluch dem Tag, ba diefes Landes Kufte Baftfreundlich biefe Belena empfing. Rennedn. Baftfreundlich hatte England fie empfangen? Die Unglüdselige, die feit bem Tag,

Da fie ben guß gesett in biefes Land, Als eine Silfeflebende, Bertriebne Bei ben Bermanbten Schutz zu suchen tam, Sich wider Bölkerrecht und Ronigswurde Befangen fieht, in enger Rerterhaft Der Jugend icone Jahre muß vertrauern -Die jest, nachdem fie Alles hat erfahren, Bas bas Gefängniß Bittres bat, gemeinen Berbrechern gleich, por bes Gerichtes Schranten Gefordert wird und schimpflich angeklagt Auf Leib und Leben - eine Ronigin! Paulet. Sie kam ins Land als eine Mörderin, Berjagt von ihrem Bolt, bes Throns entfett, Den fie mit ichwerer Granelthat geschändet. Berichworen tam fie gegen Englands Blud, Der spanischen Maria blut'ge Reiten Burud zu bringen, Engelland fatholisch Bu machen, an ben Franzmann zu verrathen. Warum verschmähte fie's, ben Ebinburger Bertrag zu unterschreiben, ihren Anspruch An England aufzugeben und ben Weg Aus diesem Rerter schnell fich aufzuthun Mit einem Federstrich? Sie wollte lieber Befangen bleiben, fich mighandelt febn, Mis diefes Titels leerem Brunt entfagen. Begwegen that fie bas? Beil fie ben Ranten Bertraut, den bojen Runften der Berichwörung, Und unbeilspinnend biefe gange Infel Aus ihrem Rerter zu erobern hofft. Rennedn. Ihr fpottet, Gir - Bur Barte fügt Ihr noch Den bittern Sohn! Gie hegte folche Traume, Die hier lebendig eingemauert lebt, In der fein Schall bes Troftes, feine Stimme Der Freundschaft aus der lieben Heimath dringt, Die langft fein Denichenangeficht mehr ichaute, Als ihrer Rertermeifter finftre Stirn, Die erft feit furgem einen neuen Bachter Erhielt in Eurem rauben Anvermandten. Bon neuen Staben fich umgittert fieht -Paulet. Rein Gisengitter ichutt vor ihrer Lift. Beig ich, ob biefe Stabe nicht burchfeilt, Richt biefes Rimmers Boben, Diefe Banbe, Bon außen fest, nicht hohl von innen find Und ben Berrath einlaffen, wenn ich fchlafe? Aluchvolles Amt, bas mir geworben ift,

Die unheilbrittend Listige zu hitten.
Bom Schlummer jagt die Furcht mich auf; ich gehe Nachts um, wie ein gequälter Eeift, exprode
Des Schlosses Riegel und der Wächter Treu
Und sehe zitternd jeden Morgen tommen,
Der meine Furcht wahr machen tann. Doch wohl mir!
Bohl! Es ist hoffnung, daß es bald nun endet.
Denn lieber möcht' ich der Berdammten Schaar
Bachstehend an der höllenpforte hüten,
Als diese ränkevolle Königin.
Kennedy. Da kommt sie selbst!
Den Christus in der Hand,

Die hoffart und die Weltluft in dem Betgen.

#### Bweiter Auftritt.

Maria im Schleier, ein Rrugifig in ber hand. Die Borigen.

Rennedn (ihr entgegen eilenb). D Ronigin! Dan tritt uns gang mit Gugen, Der Tprannei, der Barte wird tein Biel, Und jeder neue Tag häuft neue Leiden Und Schmach auf bein gefrontes Banpt. Kaß dich! Maria. Sag' an, was neu geschehen ift? Rennedn. Sieh her! Dein Bult ift aufgebrochen, beine Schriften, Dein einz'ger Schat, ben wir mit Milh gerettet, Der lette Reft von beinem Brantgeschmeibe Mus Frankreich ift in feiner Sand. Du haft nun Richts Ronigliches mehr, bift gang beraubt. Maria. Beruhige bich, hanna. Diefe Flitter machen Die Ronigin nicht aus. Man fann uns niedrig Behandeln, nicht erniedrigen. Ich habe In England mich an viel gewöhnen lernen, 3ch tann auch Das verschmerzen. Gir, 3hr habt Guch Gewaltsam zugeeignet, mas ich Euch Roch heut zu übergeben Willens mar. Bei diefen Schriften findet fich ein Brief, Bestimmt für meine fonigliche Schwester Bon England - Gebt mir Guer Bort, daß Ihr Ihn redlich an fie felbft wollt übergeben Und nicht in Burleighs ungetreue Sand. Paulet. Ich werbe mich bedenken, mas zu thun ift. maria. Ihr follt ben Inhalt wiffen, Gir. Ich bitte

In biefem Brief um eine große Bunft -- Um eine Unterredung mit ihr felbft, Die ich mit Augen nie gefehn - Man bat mich Bor ein Gericht von Mannern vorgeforbert. Die ich als meines Gleichen nicht ertennen, Bu benen ich fein Berg mir faffen tann. Elisabeth ift meines Stammes, meines Geschlechts und Ranges - Ihr allein, ber Schwefter, Der Rönigin, ber Frau tann ich mich öffnen. Daulet. Sehr oft, Mylady, habt Ihr Euer Schicfal Und Gure Chre Mannern anvertraut. Die Enrer Achtung minber würdig waren. Maria. 3ch bitte noch um eine zweite Gunft, Unmenschlichkeit allein tann mir fie weigern. Schon lange Reit entbebr' ich im Gefangniß Der Rirche Troft, ber Sacramente Wohlthat, Und die mir Kron' und Freiheit hat geraubt, Die meinem Leben felber brobt, wird mir Die himmelsthure nicht verschließen wollen. Daulet. Auf Euren Wunsch wird ber Dechant bes Orts Maria (unterbricht ihn lebhaft). Ich will nichts vom Dechanten. Ginen Briefter Bon meiner eignen Rirche forbre ich. - Auch Schreiber und Notarien verlang' ich, Um meinen letten Willen aufzuseten. Der Gram, bas lange Rerterelend nagt An meinem Leben. Meine Tage find Bezählt, befürcht' ich, und ich achte mich Gleich einer Sterbenden. Da thut Ihr wohl. Das find Betrachtungen, bie Guch geziemen. Maria. Und weiß ich, ob nicht eine schnelle Hand Des Rummers langfames Geschäft beschleunigt? Ich will mein Testament auffeten, will Berfügung treffen über Das, mas mein ift. Paulet. Die Freiheit habt Ihr. Englands Ronigin Will fich mit Gurem Raube nicht bereichern. Maria. Man hat von meinen treuen Rammerfrauen, Bon meinen Dienern mich getrennt - Bo find fie? Bas ist ihr Schicksal? Ihrer Dienste kann ich Entrathen; boch beruhigt will ich fein, Dag die Getreun nicht leiden und entbehren.

Paulet. Fir Eure Diener ist gesorgt. (Er will gehen.) Maria. Ahr geht, Sir? Ahr verlaßt mich abermals.

Und ohne mein geangstigt fürchtend Berg Der Qual ber Ungewißheit ju entladen? 3d bin, Dant Gurer Spaber Bachfamteit, Bon aller Belt geschieben, feine Runde Belangt zu mir burch biefe Rertermauern, Mein Schicfal liegt in meiner Feinde Band. Ein peinlich langer Monat ift borüber, Seitbem bie vierzig Commiffarien In diesem Schloß mich überfallen, Schranten Errichtet, ichnell, mit unanftandiger Gile, Dich unbereitet, ohne Anwalts Bilfe, Bor ein noch nie erhört Gericht gestellt, Auf schlaugefaßte schwere Rlagepuntte Dich, die Betäubte, Ueberraschte, flugs Aus bem Bebachtniß Rebe fteben laffen -Bie Beifter tamen fie und fcwanden wieber. Seit diesem Tage schweigt mir jeder Mund, 3ch fuch' umfonft in Gurem Blid gu lefen, Db meine Unichnib, meiner Freunde Gifer, Db meiner Feinde bofer Rath gefiegt. Brecht endlich Guer Schweigen - Lagt mich wiffen, Bas ich zu fürchten, mas zu hoffen habe. Paulet (nach einer Baufe). Shließt Eure Rechnung mit bem himmel ab. Auf ftrenges Recht von meinen irb'ichen Richtern.

Schließt Sure Rechnung mit bem himmel ab.
Maria. Ich hoff auf seine Gnade, Sir — und hoffe
Auf ftrenges Recht von meinen ird'schen Richtern.
Paulet. Recht soll Such werden. Zweiselt nicht daran.
Maria. Ift mein Proceß entschieden, Sir?
Paulet.
Maria. Bin ich verurtheilt?
Paulet.

Ich weiß nicht.
Ich weiß nichts, Mylady.
Ich weiß nichts, Mylady.

Maria. Man liebt hier rasch zu Werk zu gehn. Soll mich Der Mörder überfallen, wie die Richter? Paulet. Denkt immerhin, es sei so, und er wird Euch

In befirer Fassung bann, als biese, sinben.
Maria. Richts soll mich in Erstaunen setzen, Sir,
Was ein Gerichtshof in Westminsterhall,
Den Burleighs Haß und Hattons Eifer lenkt,
Zu nertheln sich erdreiste — Weiß ich doch,
Was Englands Königin wagen darf zu thun.
Paulet. Englands Beherrscher brauchen nichts zu schenen,
Als ihr Gewissen und ihr Parlament.

Bas die Gerechtigkeit gesprochen, furchtlos, Bor aller Welt wird es die Macht vollziehn.

#### Britter Auftritt.

Die Borigen. Mortimer, Baulets Reffe, fritt herein und, ohne ber Ronigin einige Aufmertfamteit gu bezeigen, gu Paulet.

Mortimer. Man fucht Guch, Dheim.

(Er entfernt fich auf eben die Beife. Die Ronigin bemertt es mit Unwillen und wendet fich ju Baulet, ber ihm folgen will.)

Maria. Sir, noch eine Bitte.

Wenn Ihr mir was zu fagen habt - von Euch Ertrag' ich viel, ich ehre Guer Alter.

Den Uebermuth bes Junglings trag' ich nicht, Spart mir ben Anblick feiner roben Sitten.

Paulet. Bas ihn Euch widrig macht, macht mir ihn werth.

Wohl ift es feiner von ben weichen Thoren. Die eine faliche Weiberthrane ichmelat -Er ift gereist, tommt aus Baris und Rheims Und bringt fein treu altenglisch Berg gurud. Lady, an Dem ift Eure Runft verloren! (Geht ab.)

#### Bierter Auftritt.

#### Maria. Renneby.

Kennedn. Darf Guch ber Robe Das ins Antlig fagen! D, es ift hart!

Maria (in Rachbenten verloren).

Wir haben in ben Tagen unfers Glanzes Dem Schmeichler ein zu willig Ohr geliebn, Berecht ift's, gute Rennedy, daß wir

Des Bormurfs ernfte Stimme nun vernehmen. Rennedy. Wie? fo gebeugt, fo muthlos, theure Laby? Wart Ihr boch sonft so froh, Ihr pflegtet mich zu tröften, Und eher mußt' ich Euren Flatterfinn,

Als Eure Schwermuth ichelten.

Maria. Ich erkenn' ibn. Es ift ber blut'ge Schatten König Darnleys,

Der gurnend aus dem Gruftgewolbe fteigt, Und er wird nimmer Friede mit mir machen,

Bis meines Ungliid's Dag erfillet ift.

Rennedn. Bas für Gedanken -Maria. Du vergiffeft, Sanna. -

Ich aber habe ein getreu Gedachtniß -Der Jahrstag biefer unglüchjeligen That

Ift heute abermals gurudgefehrt, Er ift's, ben ich mit Bug' und Faften feire.

Rennedn. Schictt endlich biefen bofen Beift gur Rub.

Ihr habt die That mit jahrelanger Reu.

Mit schweren Leidensproben abgebüßt. Die Rirche, die ben Lofeschluffel hat Für jede Schuld, der himmel hat vergeben. Maria. Frischblutend fleigt die langft vergebne Schuld Aus ihrem leichtbebedten Grab empor! Des Gatten racheforbernbes Gefpenft Schidt feines Meffebieners Glode, fein Bochwürdiges in Briefters Sand gur Gruft. Rennedn. Richt Ihr habt ibn gemorbet! Unbre thaten's! Maria. Ich wußte drum. Ich ließ die That geschehn Und lodt' ihn schmeichelnd in das Todesnet. Rennedy. Die Jugend milbert Eure Schuld. Ihr wart So zarten Alters noch. Maria. So zart — und lud Die schwere Schuld auf mein fo junges Leben. Rennedy. Ihr wart burch blutige Beleibigung Gereigt und durch bes Mannes Uebermuth, Den Eure Liebe aus ber Dunkelheit, Wie eine Götterhand, bervorgezogen, Den Ihr burch Guer Brautgemach zum Throne Geführt, mit Eurer blübenden Berfon Beglüdt und Eurer angestammten Krone. Ronnt' er vergeffen, daß fein prangend Loos Der Liebe großmuthsvolle Schöpfung mar? Und boch vergaß er's, ber Unwürdige! Beleidigte mit niedrigem Berdacht, Mit roben Sitten Gure Bartlichfeit, Und widerwärtig wurd' er Euren Angen. Der Zauber ichwand, ber Euren Blid getäuscht, Ihr floht erzurnt bes Schandlichen Umarmung Und gabt ihn ber Berachtung preis - Und er -Berfucht er's, Gure Gunft gurudgurufen? Bat er um Gnade? Warf er fich bereuend Bu Guren Gugen, Befferung verfprechend? Trots bot Euch der Abscheuliche — der Euer Beschöpf mar, Euren Ronig wollt' er fpielen, Bor Guren Augen ließ er Guch den Liebling, Den schönen Sanger Rizzio, burchbohren -Ihr rächtet blutig nur die blut'ge That. Maria. Und blutig wird fie auch an mir fich rächen, Du sprichst mein Urtheil aus, ba bu mich tröftest. Kennedy. Da Ihr die That geschehn ließt, wart Ihr nicht Ihr felbft, gehörtet Guch nicht felbft. Ergriffen

Satt' Euch der Bahnfinn blinder Liebesgluth, Euch unterjocht dem furchtbaren Berführer, Dem ungludselg'en Bothwell — Ueber Euch Mit übermuth'gem Maunerwillen herrschte Der Schreckliche, der Euch durch Zanbertrante, Durch Höllenkunste das Gemuth verwirrend, Erhitte —

Seine Runfte waren feine andre. Maria. Als feine Mannerfraft und meine Schwachbeit. Rennedn, Rein, fag' ich. Alle Beifter der Berdammnig Mußt' er gu Silfe rufen, ber bies Band Um Eure hellen Sinne wob. 3hr hattet Rein Ohr mehr für der Freundin Barnungsftimme, Rein Mug für Das, mas wohlanftandig mar. Berlaffen hatte Euch die garte Schen Der Menichen; Gure Bangen, fonft ber Git Schambaft errothender Beideidenbeit. Sie glubten nur vom Feuer bes Berlangens. Ihr marft ben Schleier bes Bebeimniffes Bon Euch: bes Mannes tedes Lafter hatte Much Gure Blodigleit befiegt; 3hr ftelltet Dit breifter Stirne Gure Schmach gur Schau. Ahr ließt das königliche Schwert von Schottland Durch ibn. ben Wiorder, bem des Bolles Aluche Nachschalten, burch bie Gaffen Ebinburgs Bor Euch hertragen im Triumph, umringtet Wit Waffen Guer Barlament, und bier. Am eignen Tempel ber Gerechtigfeit. Awangt Ihr mit frechem Boffenspiel die Richter, Den Schuldigen des Mordes loszusprechen -Ihr gingt noch weiter - Gott! Maria. Bollende nur!

Maria. Bollende nur! Und reicht' ihm meine Hand vor dem Aftare! Kennedy. O, laßt ein ewig Schweigen diese That Bededen! Sie ist schauberhaft, empörend, Ift einer ganz Berlornen werth — Doch Ihr seide Kenleren — ich kenn' Euch ja, ich bin's, Die Eure Kindheit auserzogen. Weich Ift Aner Herz gebildet, offen ist's Der Scham — der Leichtsun nur ist Ener Laster. Ich wiederhol' es, es gibt böse Geister, Die in des Wenschen unverwahrter Brust Sich augenblicklich ihren Wohnplatz nehmen, Die schnell in uns das Schreckliche begehn Und, zu der Höll' entstiedend, das Entsetzen In dem destacken Busen hinterlassen. Seit dieser That, die Euer Leben schwärzt,

habt Ihr nichts Lasterhaftes mehr begangen, Ich bin ein Zeuge Eurer Besserung.
Drum fasset Muth! Macht Friede mit Euch selbst!
Bas Ihr auch zu bereuen habt, in England Seid Ihr nicht schuldig; nicht Elisabeth, Richt Englands Parlament ist Euer Richter.
Macht ist's, die Euch hier unterdrückt; vor diesen Anmaßlichen Gerichtshof dürft ihr Euch hinstellen mit dem ganzen Muth der Unschuld.
Maria. Wer kommt? (Mortimer zeigt sich an der Abure.) Kennedn.

#### Bunfter Auftritt,

Die Borigen. Mortimer icheu eintretenb.

Mortimer (gur Amme). Entfernt Euch, haltet Wache vor ber Thür, Ich habe mit der Königin zu reden. Maria (mit Ansehen). Hanna, du bleibst. Mortimer. Habt keine Furcht, Mylady. Lernt mich kennen.

(Er überteicht ihr eine Karte.) Maria (sieht sie an und fahrt bestürzt zurud). Ha! Was ist bas? Mortimer (zur Amme). Geht, Dame Kennedy, Sorgt, daß mein Oheim uns nicht übersalle! Maria (zur Amme, welche zaubert und die Königin fragend ansleht).

Geh, gehl Thu, was er fagt.
(Die Amme entfernt fic mit Beiden ber Bermunderung.)

#### Sechster Auftritt.

Mortimer. Maria.

Maria. Bon meinem Oheim, Dem Kardinal von Lothringen aus Frankreich! (Liest.) "Traut dem Sir Mortimer, der Euch dies bringt, "Denn keinen treuern Freund habt Ihr in England." (Mortimern mit Erftaunen ansehend.)

3ft's möglich? Ift's fein Blendwerk, das mich täuscht? So nahe find' ich einen Freund und wähnte mich Berlaffen schon von aller Welt — find' ihn In Euch, dem Reffen meines Kerkermeisters, In dem ich meinen schlimmsten Feind —

An dem ich meinen ichlimmten Feind — Mortimer (fich ihr zu Füßen wersend). Berzeihung Für biese verhaßte Larve, Königin, Die mir zu tragen Kampf genug gekostèt, Doch der ich's danke, daß ich mich Such nahen, Euch Hilse und Errettung bringen kann.

Maria. Steht auf — Jhr überrascht mich, Sir — Ich kann So schnell nicht aus der Tiese meines Elends Jur Hoffnung übergehen — Redet, Sir — Macht mir dies Glück begreislich, daß ich's glaube.

Mortimer (fiet auf).
Die Zeit verrinnt. Bald wird mein Oheim hier sein, Und ein verhaßter Mensch begleitet ihn.
Eh' Euch ihr Schreckensaustrag überrascht, hört an, wie Euch der himmel Rettung schickt.
Maria. Er schieft sie durch ein Wunder seiner Allmacht!
Mortimer. Erlaubt, daß ich von mir beginne.
Maria.

Mortimer. Ich zählte zwanzig Jahre, Königin, In strengen Pflichten war ich aufgewachsen, In sinsterm haß des Vapstthums aufgesäugt, Als mich die unbezwingliche Begierde hinaus trieb auf das seste Land. Ich ließ Der Puritaner dumpse Predigtstuben, Die Heimath hinter mir, in schnellem Lauf Durchzog ich Frankreich, das gepriesene Italien mit heißem Wunsche suchend.

Es war die Zeit des großen Kirchenfests, Bon Pilgerschaaren wimmelten die Wege, Betränzt war jedes Gottesbild, es war, Als ob die Menschheit auf der Wandrung wäre, Walfahrend nach dem Himmelreich — Wich selbst Ergriff der Strom der glaubenvollen Menge Und riß mich in das Weichbild Koms —

Wie ward mir, Königin! Als mir der Säulen Bracht und Siegesbogen Entgegenstieg, des Roloffeums Berrlichfeit Den Staunenben umfing, ein hoher Bilonergeift In feine beitre Bunderwelt mich fcblog! Ich hatte nie der Künste Macht gefühlt; Es haßt die Rirche, die mich auferzog, Der Sinne Reig, fein Abbild buldet fie. Allein das forperlose Wort verehrend. Wie wurde mir, als ich ins Innre nun Der Rirchen trat, und die Musik ber Simmel Berunterstieg, und ber Bestalten Gulle Berichwenderisch aus Wand und Dede quoll, Das herrlichfte und höchfte, gegenwärtig, Bor den entzückten Ginnen fich bewegte, Als ich fie felbft nun fah, die Böttlichen,

Den Gruß bes Engels, die Geburt bes herrn, Die heil'ge Mutter, die herabgestiegne Dreifaltigfeit, Die leuchtende Bertlarung -Mls ich ben Papft brauf fab in feiner Bracht Das Sochamt halten und die Boller fegnen. D, mas ift Golbes, mas Juwelen Schein, Bomit ber Erbe Ronige fich ichmuden! Rur er ift mit bem Göttlichen umgeben. Ein mahrhaft Reich, ber himmel ift fein Baus, Denn nicht von diefer Welt find biefe Formen. Maria. D, fconet mein! Richt weiter! Soret auf, Den frischen Lebensteppich bor mir aus Bu breiten - 3ch bin elend und gefangen. Mortimer. Auch ich mar's, Ronigin! und mein Gefangniß Sprang auf, und frei auf einmal fühlte fich Der Beift, bes Lebens iconen Tag begrufend. Sag ichwur ich nun dem engen bumpfen Buch, Dit frifdem Rrang Die Schlafe mir gu ichmuden, Dich frohlich an die Frohlichen gu ichließen. Biel edle Schotten brangten fich an mich Und der Frangofen muntre Landsmannschaften. Sie brachten mich ju Gurem edlen Dheim, Dem Rardinal von Buife - Belch ein Mann! Wie ficher, flar und mannlich groß! - Wie gang Beboren, um die Beifter gu regieren! Das Mufter eines toniglichen Briefters, Ein Fürft ber Rirche, wie ich feinen fah! Maria. Ihr habt fein theures Angeficht gefehn, Des vielgeliebten, des erhabnen Mannes, Der meiner garten Jugend Führer mar. D, redet mir von ihm! Denft er noch mein? Liebt ihn das Glück, blüht ihm das Leben noch, Steht er noch herrlich ba, ein Fels ber Rirche? Mortimer. Der Treffliche ließ felber fich berab, Die hoben Glaubenslehren mir zu beuten Und meines Bergens Zweifel gu gerftreun. Er zeigte mir, bag grubelnde Bernunft Den Menichen ewig in ber Brre leitet, Daß feine Augen feben muffen, mas Das Berg foll glauben, daß ein fichtbar Saupt Der Kirche noth thut, daß der Beift der Wahrheit Beruht hat auf ben Gigungen ber Bater. Die Bahnbegriffe meiner find'ichen Geele, Bie fcmanden fie vor feinem fiegenden Berftand und bor ber Suada feines Mundes!

Ich kehrte in der Kirche Schooß zurück, Schwur meinen grrthum ab in feine Banbe. Maria. Go feid Ihr einer jener Taufende, Die er mit feiner Rebe himmelstraft, Wie ber erhabne Brediger bes Berges, Ergriffen und zum em'gen Beil geführt! Mortimer. Als ihn bes Amtes Pflichten balb barauf Nach Frantreich riefen, fandt' er mich nach Rheims, Bo die Gesellichaft Jein, fromm geschäftig, Bur Englands Rirche Briefter auferzieht. Den ebeln Schotten Morgan fant ich hier, Auch Guren trenen Leglen, ben gelehrten Bijchof von Roge, die auf Frankreichs Boden Freudlose Tage ber Berbannung leben -Eng schloß ich mich an biefe Burbigen Und stärkte mich im Glauben — Gines Tags, Als ich mich umfah in bes Bischofs Bohnung, Kiel mir ein weiblich Bildniß in die Augen Bon rührend wundersamem Reiz; gewaltig Ergriff es mich in meiner tiefften Seele, Und, bes Gefühls nicht machtig, ftand ich ba. Da fagte mir ber Bijchof: Bohl mit Recht Mögt Ihr gerührt bei diesem Bilde weilen. Die iconfte aller Frauen, welche leben, Aft auch die jammernswürdigste von allen, Um unfers Glaubens willen bulbet fie, Und Guer Baterland ift's, wo fie leidet. Maria. Der Redliche! Rein, ich verlor nicht Alles, Da folder Freund im Unglud mir geblieben. Mortimer. Drauf fing er an, mit herzerschütternder Beredfamteit mir Guer Martyrthum Und Eurer Feinde Blutgier abzuschilbern. Auch Euern Stammbaum wies er mir, er zeigte Mir Gure Abfunft von dem hohen Saufe Der Tudor, überzeugte mich, daß Euch Allein gebührt, in Engelland gu herrichen, Richt Dieser Afterkönigin, gezengt In ebebrecherischem Bett, Die Heinrich, Ihr Bater, selbst verwarf als Bastardtochter. Richt seinem einz'gen Zeugniß wollt' ich traun. Ich holte Rath bei allen Rechtsgelehrten, Biel alte Wappenbucher schlug ich nach, Und alle Kundige, die ich befragte, Bestätigten mir Eures Anspruchs Kraft. Ich weiß nunmehr, daß Euer gutes Recht

An England Guer ganges Unrecht ift, Daß Euch bies Reich als Gigenthum gebort. Worin Ihr ichuldlos als Gefangne ichmachtet. Maria. O dieses unglucksvolle Recht! Es ist Die einz'ge Quelle aller meiner Leiben. Mortimer. Um biefe Beit tam mir bie Runbe gu, Dag Ihr aus Talbots Schloß hinweggeführt Und meinem Oheim übergeben worben -Des himmels wundervolle Rettungsband Glaubt' ich in biefer Fügung zu ertennen, Ein lauter Ruf bes Schichfals mar fie mir, Das meinen Arm gewählt, Guch zu befreien. Die Freunde stimmen freudig bei, es gibt Der Kardinal mir feinen Rath und Gegen Und lehrt mich ber Berftellung ichwere Runft. Schnell ward ber Plan entworfen, und ich trete Den Rudweg an ins Baterland, wo ich, Ihr wißt's, vor geben Tagen bin gelandet. (Er halt inne.) Ach fab Euch, Königin — Euch felbft! Richt Euer Bilb! - D, welchen Schat bewahrt Dies Schlog! Rein Rerter! Gine Götterhalle, Glanzvoller als der fonigliche Sof Bon England - D bes Gludlichen, bem es Bergonnt ift, eine Luft mit Guch gu athmen! Wohl hat fie recht, die Ench fo tief verbirgt! Auffteben murbe Englands gange Jugend, Rein Schwert in feiner Scheibe mußig bleiben Und die Emporung mit gigantischem haupt Durch biefe Friedensinfel ichreiten, fabe Der Britte feine Ronigin! Maria. Wohl ihr,

Maria. Wohl ihr,
Säh' jeder Britte sie mit Euren Augen!
Mortimer. Wär' er, wie ich, ein Zeuge Eurer Leiden,
Der Sansimuth Zeuge und der edlen Fassung,
Womit Ihr das Unwürdige erduldet.
Denn geht Ihr nicht aus allen Leidensproben
Als eine Königin hervor? Raubt Euch
Des Kerlers Schmach von Eurem Schönheitsglanze?
Euch mangelt Alles, was das Leben schmidtt,
Und doch umsließt Euch ewig Licht und Leben.
Rie setz' ich meinen Fuß auf diese Schwelle,
Daß nicht mein Herz zerrissen wird von Qualen,
Richt von der Lust entzückt, Euch anzuschauen! —
Doch surchtbar naht sich die Entscheidung, wachsend
Mit jeder Stunde dringet die Gesahr;

Ich darf nicht länger säumen — Euch nicht länger Das Schreckliche verbergen -It mein Urtheil Maria. Befallt? Entbedt mir's frei. 3ch fann es hören. Mortimer. Es ift gefällt. Die zwei und vierzig Richter haben Ihr Schuldig ausgesprochen über Guch. Das haus Der Lords und ber Gemeinen, die Stadt London Bestehen heftig bringend auf des Urtheils Bollstredung; nur die Königin säumt noch - Aus arger Lift, bag man fie nothige, Nicht aus Gefühl ber Menichlichkeit und Schonung. Maria (mit Kassuna). Sir Mortimer, Ihr überrascht mich nicht, Erfdredt mich nicht. Auf folde Botichaft war ich Schon längst gefaßt. Ich tenne meine Richter. Rach den Dighandlungen, die ich erlitten, Begreif' ich wohl, daß man die Freiheit mir Nicht schenken tann - 3ch weiß, wo man hinaus will. In em'gem Rerker will man mich bewahren Und meine Rache, meinen Rechtsanspruch Mit mir verscharren in Gefängnifinacht. Mortimer. Nein, Königin - o nein! nein! Dabei fieht man Richt ftill. Die Tyrannei begnugt fich nicht, Ihr Wert nur halb zu thun. Go lang Ihr lebt, Lebt auch die Furcht ber Königin von England. Euch tann fein Rerter tief genug begraben, Mur Guer Tod verfichert ihren Thron. Maria. Sie könnt' es wagen, mein gekröntes Haupt Schmachvoll auf einen henkerblock zu legen? Mortimer. Gie wird es magen. Aweifelt nicht baran. Maria. Gie fonnte fo die eigne Majeftat Und aller Könige im Staube malzen? Und fürchtet fie die Rache Frankreichs nicht? Mortimer. Gie ichließt mit Frantreich einen ew'gen Frieden, Dem Duc von Anjou schenkt fie Thron und Sand. Maria. Wird fich der König Spaniens nicht maffnen? Mortimer. Nicht eine Welt in Waffen fürchtet fie. So lang fie Frieden hat mit ihrem Bolte. Maria. Den Britten wollte fie bies Schauspiel geben? Mortimer. Dies Land, Mylady, hat in letten Reiten Der königlichen Frauen mehr vom Thron Berab aufs Blutgerüfte fteigen febn. Die eigne Mutter ber Elisabeth Bing biefen Weg und Ratharina Somard. Auch Lady Gray war ein gefröntes Haupt.

Maria (nach einer Paufe). Nein, Mortimer! Euch blenbet eitle Furcht. Es ift bie Gorge Gures treuen Bergens, Die Gud vergebne Schredniffe erichafft. Richt bas Schaffot ift's, bas ich fürchte, Sir. Es gibt noch andre Mittel, fillere, Bodurch fich bie Beberricherin von England Bor meinem Anfpruch Rube ichaffen tann. Eh fich ein Benter für mich findet, wird Roch eber fich ein Morber bingen laffen. - Das ift's, wovor ich gittre, Gir! und nie Get' ich bes Bechers Rand an meine Lippen, Dag nicht ein Schauber mich ergreift, er tonnte Rrebengt fein bon ber Liebe meiner Schwester. Mortimer. Richt offenbar, noch beimlich foll's dem Mord Belingen, Guer Leben anzutaften. Seid ohne Furcht! Bereitet ift icon Alles. Zwölf edle Jünglinge bes Landes find In meinem Bundnig, haben beute frub Das Saframent barauf empfangen, Euch Mit ftartem Arm aus diefem Schloß zu führen. Graf Anbefpine, ber Abgefandte Frantreichs, Beig um ben Bund, er bietet felbft bie Sanbe, Und fein Palast ist's, wo wir uns versammeln. Maria. Ihr macht mich zittern, Gir — boch nicht vor Frende. Mir fliegt ein bofes Ahnen burch bas Berg. Bas unternehmt Ihr? Bift Ihr's? Schreden Euch Nicht Babingtons, nicht Tichburns blut'ge Saupter, Auf Londons Briide warnend aufgestedt? Richt bas Berberben ber Ungabligen, Die ihren Tob in gleichem Bagftud fanden Und meine Retten ichwerer nur gemacht? Ungludlicher, verführter Jungling - flieht! Flieht, wenn's noch Zeit ift - wenn ber Spaher Burleigh Nicht jett icon Rundichaft hat von Gud, nicht icon In Gure Mitte ben Berrather mifchte. Flieht aus dem Reiche ichnell! Marien Stuart bat noch fein Gludlicher beschütt. Mortimer. Mich foreden Richt Babingtons, nicht Tichburns blut'ge Saupter, Auf Londons Bride warnend aufgestedt, Nicht bas Berderben ber ungabl'gen Andern. Die ihren Tob in gleichem Bagftud fanben; Sie fanden auch barin ben em'gen Ruhm, Und Blud icon ift's, für Gure Rettung fterben. Maria. Umfonft! Dich rettet nicht Gewalt, nicht Lift. Shiller, Berte. II.

Der Feind ift wachsam, und bie Macht ift sein. Richt Baulet nur und feiner Bachter Schaar, Bang England hütet meines Rerfers Thore. Der freie Wille ber Glifabeth allein

Rann fie mir aufthun.

D, bas hoffet nie! Mortimer. Maria. Gin einz'ger Mann lebt, ber fie öffnen fann. Mortimer. D, nennt mir biefen Mann -Maria. Graf Lefter.

Mortimer (tritt erftaunt gurud).

Lefter !

Braf Lefter! - Guer blutigfter Berfolger, Der Giinfiling ber Glifabeth - Bon Diefem -Maria. Bin ich zu retten, ift's allein burch ihn. — Geht zu ihm. Deffnet Euch ihm frei, Und zur Gewähr, daß ich's bin, die Euch sendet, Bringt ihm bies Schreiben. Es enthalt mein Bilbnig. (Sie gieht ein Babier aus bem Bufen, Mortimer tritt gurud und gogert, es angunehmen.)

Rehmt hin. Ich trag' es lange icon bei mir, Beil Eures Dheims ftrenge Wachsamteit Mir jeden Weg zu ihm gehemmt - Euch fandte Mein guter Engel -

Mortimer.

Ronigin - bies Rathfel -

Erklärt es mir -Maria. Graf Lefter wird's Euch lösen. Bertraut ihm, er wird Euch vertraun - Wer kommt? Rennedn (eilfertig eintretenb).

Sir Paulet naht mit einem Berrn bom Sofe. Mortimer. Es ift Lord Burleigh. Faßt Euch, Konigin! Bort es mit Gleichmuth an, mas er Euch bringt.

(Er entfernt fich burch eine Seitenthure. Rennedy folgt ibm.)

#### Siebenter Auftritt.

Maria. Lord Burleigh, Großicameifter von England, und Mitter Baulet.

Daulet. Ihr wünschtet beut Gewifiheit Eures Schickals. Bewißheit bringt Euch Seine Berrlichkeit, Mylord von Burleigh. Tragt fie mit Ergebung. Maria. Mit Burbe, hoff' ich, die ber Unichuld giemt. Burleigh. 3ch tomme als Gefandter bes Berichts. Maria. Lord Burleigh leiht bienstfertig bem Gerichte, Dem er ben Beift geliehn, nun auch ben Mund. Paulet. Ihr sprecht, als wüßtet Ihr bereits bas Urtheil. Maria. Da es Lord Burleigh bringt, fo weiß ich es. — Aur Sache. Sir.

Ihr habt Euch dem Gericht Burleigh. Der Zweiundvierzig unterworfen, Lady -Maria. Berzeiht, Diplord, bag ich Euch gleich zu Anfang Ins Wort muß fallen — Unterworfen hatt' ich mich Dem Richterspruch ber Zweiundvierzig, jagt 3hr? 3ch habe feineswegs mich unterworfen. Die tonnt' ich bas - ich tonnte meinem Rang, Der Burde meines Bolls und meines Gobnes Und aller Fürsten nicht so viel vergeben. Berordnet ift im englischen Befet, Daß jeder Angeflagte burch Bejdmorne Bon feines Bleichen foll gerichtet werben. Ber in ber Committee ift meines Gleichen? Nur Könige find meine Beers. Ihr hörtet Burleigh. Die Rlagartifel an, ließt Euch barüber Bernehmen por Gerichte -Ra, ich habe mich Durch Sattons arge Lift verleiten laffen, Blog meiner Chre wegen und im Glauben An meiner Grunde flegende Gewalt, Gin Ohr gu leiben jenen Rlagepuntten Und ihren Ungrund barzuthun — Das that ich Aus Achtung für bie wurdigen Berfonen Der Lords, nicht für ihr Amt, bas ich verwerfe. Burleigh. Db Ihr fie anerkennt, ob nicht, Mylady, Das ift nur eine leere Formlichfeit, Die bes Berichtes Lauf nicht hemmen tann. Ihr athmet Englands Luft, genießt ben Schut, Die Boblthat des Gefetes, und fo feid 3hr Auch feiner Berrichaft unterthan! Maria. Ich athme Die Luft in einem englischen Befangniß. Beift Das in England leben, ber Gefete Boblthat genießen? Renn' ich fie boch taum. Die hab' ich eingewilligt, fie zu halten. Ich bin nicht dieses Reiches Burgerin, Bin eine freie Ronigin bes Auslands. Burleigh. Und benkt Ihr, daß ber königliche Rame Bum Freibrief bienen tonne, blut'ge Zwietracht In frembem Lande ftraflos auszusäen? Die flund' es um die Sicherheit ber Staaten, Wenn bas gerechte Schwert ber Themis nicht Die fould'ge Stirn bes foniglichen Gaftes

Erreichen tonnte, wie bes Bettlers Saupt?

Maria. Ich will mich nicht ber Rechenschaft entziehn, Die Richter find es nur, die ich verwerfe. Burleigh. Die Richter! Wie, Mplady? Gind es etwa Bom Bobel aufgegriffne Berworfne, Schamloje Anngenbreicher, benen Recht Und Wahrheit feil ift, die fich jum Organ Der Unterbrudung willig bingen laffen? Sind's nicht die erften Manner Diefes Landes, Selbständig gnug, um mahrhaft sein zu durfen, Um über Mürftenfurcht und niedrige Bestechung weit erhaben sich zu fehn? Sind's nicht Diefelben, die ein edles Bolt Frei und gerecht regieren, beren Ramen Man nur zu nennen braucht, um jeden Zweifel, Um jeben Argwohn schleunig stumm zu machen? An ihrer Spite fteht der Bolterhirte, Der fromme Brimas von Canterbury, Der weise Talbot, der des Siegels mahret, Und Howard, der des Reiches Flotten führt. Sagt! Ronnte die Beherrscherin von England Mehr thun, als aus der ganzen Monarchie Die Ebelften auslesen und zu Richtern In diesem königlichen Streit bestellen? Und mar's zu benten, bag Parteienhaß Den Ginzelnen bestäche - tonnen vierzig Erlefne Manner fich in einem Spruche Der Leidenschaft vereinigen? Maria (nach einigem Stillichweigen). Ich höre ftannend die Gewalt bes Mundes, Der mir von je so unheilbringend war — Wie werd' ich mich, ein ungelehrtes Beib, Dit fo funftfert'gem Redner meffen tonnen! Wohl! Waren diese Lords, wie Ihr sie schildert, Berftummen mußt' ich, hoffnungslos verloren Bar' meine Sache, sprachen fie mich schuldig. Doch biefe Namen, Die Ihr preisend nennt, Die mich burch ihr Gewicht germalmen follen. Mylord, gang andre Rollen feb' ich fie In den Geschichten dieses Landes spielen. Ich febe biefen hoben Abel Englands, Des Reiches majestätischen Senat, Gleich Stlaven des Serails ben Gultanslaunen Beinrichs bes Achten, meines Großohms, ichmeicheln Ich sehe bieses edle Oberhaus,

Bleich feil mit ben erfauflichen Gemeinen.

Befete pragen und verrufen, Gben Auflosen, binden, wie ber Machtige Bebietet, Englands Fürftentochter beute Enterben, mit bem Baftarbnamen ichanben Und morgen fie gu Roniginnen fronen. 3ch febe biefe wurd'gen Beers mit ichnell Bertaufchter leberzeugung unter Dier Regierungen den Glauben viermal andern -Burleigh. Ihr nennt Guch fremd in Englands Reichsgeseten, In Englands Ungliid feib Ihr febr bewaubert. Maria. Und Das find meine Richter! - Lord Schatmeifter! 3ch will gerecht fein gegen Ench! Seid 3hr's Auch gegen mich - Man fagt, Ihr meint es gut Mit biefem Staat, mit Gurer Ronigin, Seid unbestechlich, wachsam, unermudet -3ch will es glauben. Richt ber eigne Ruten Regiert Euch, Euch regiert allein ber Bortheil Des Souverains, des Landes. Eben darum Migtraut Euch, ebler Lord, daß nicht der Ruten Des Staats Gud als Berechtigfeit ericheine. Richt zweifl' ich bran, es fiten neben Guch Roch edle Manner unter meinen Richtern. Doch fie find Protestanten, Giferer Für Englands Bohl und fprechen über mich, Die Ronigin von Schottland, die Bapiftin! Es tann ber Britte gegen ben Schotten nicht Berecht fein, ift ein uralt Bort - Drum ift Bertommlich feit der Bater grauer Beit, Dag vor Gericht fein Britte gegen ben Schotten, Rein Schotte gegen jenen zeugen barf. Die Roth gab biefes feltfame Befet; Ein tiefer Ginn wohnt in ben alten Brauchen, Man muß fie ehren, Mylord - die Ratur Barf biefe beiden feur'gen Bolfericaften Auf Diefes Brett im Ocean; ungleich Bertbeilte fie's, und bieß fie barum fampfen. Der Tweede ichmales Bette trennt allein Die heft'gen Beifter; oft vermischte fich Das Blut ber Rämpfenden in ihren Bellen. Die Sand am Schwerte, schauen fie fich brobenb Bon beiden Ufern an feit taufend Jahren. Rein Feind bebranget Engelland, bem nicht Der Schotte fich jum Belfer zugesellte; Rein Burgerfrieg entzundet Schottlands Stabte,

Ru bem ber Britte nicht ben Runder trug.

Und nicht erlöschen wird ber haß, bis endlich Ein Barlament fie britberlich vereint, Ein Scepter waltet burch die gange Infel. Burleigh. Und eine Stuart follte biefes Blud Dem Reich gewähren?

Maria. Warum foll ich's leugnen? Ja, ich gefteh's, bag ich bie hoffnung nahrte, Awei eble Nationen unterm Schatten Des Delbaums frei und froblich zu vereinen. Nicht ihres Bollerhaffes Opfer glaubt' ich Bu merben; ihre lange Giferfucht, Der alten Zwietracht ungludfel'ge Gluth Bofft' ich auf ew'ge Tage zu erstiden Und, wie mein Ahnherr Richmond die zwei Rosen Busammenband nach blut'gem Streit, die Rronen Schottland und England friedlich zu vermählen.

Burleigh. Auf ichlimmem Weg verfolgtet Ihr bies Biel, Da Shr bas Reich entzunden, burch bie Rlammen

Des Bürgerfriegs zum Throne fleigen wolltet.

Maria. Das wollt' ich nicht — beim großen Gott bes Simmels! Wann hatt' ich Das gewollt? Wo find die Broben?

Burleigh. Richt Streitens wegen tam ich ber. Die Sache Ift feinem Wortgefecht mehr unterworfen.

Es ift erkannt burch vierzig Stimmen gegen zwei, Daß Ihr die Afte vom vergangnen Sahr Bebrochen, bem Gefetz verfallen feib.

Es ift verordnet im vergangnen Jahr: "Wenn fich Tumult im Ronigreich erhube "Im Namen und gum Ruten irgend einer "Berson, die Rechte vorgibt an die Krone, "Daß man gerichtlich gegen fie verfahre,

"Bis in ben Tob bie ichulbige verfolge" -Und da bewiesen ist -

Mylord von Burleigh! Maria. Ich zweifle nicht, daß ein Gefet, ausbrücklich Auf mich gemacht, verfaßt, mich gu verberben, Sich gegen mich wird brauchen laffen - Bebe Deni armen Opfer, wenn berfelbe Mund, Der das Gefetz gab, auch das Urtheil spricht! Rönnt 3hr es leugnen, Lord, bag jene Afte Bu meinem Untergang ersonnen ift? Burleigh. Bu Gurer Warnung follte fie gereichen, Rum Fallftrick habt Ihr felber fie gemacht.

Den Abgrund faht Ihr, ber vor Euch fich aufthat,

Und, treu gewarnet, flurztet Ihr binein.

Shr wart mit Babington, bem Hochverräther, Und seinen Mordgesellen einverstanden, Ihr hattet Wissenschaft von Allem, lenktet Aus Eurem Kerker planwoll die Berschwörung. Maria. Wann hätt' ich Das gethan? Man zeige mir Die Documente auf. Surleigh. Die hat man Euch Schon neulich vor Gerichte vorgewiesen.

Schon neulich vor Gerichte vorgewiesen. Maria. Die Kopien, von fremder Hand geschrieben! Man bringe die Beweise mir herbei, Daß ich sie selbst dictiert, daß ich sie so Dictiert, gerade so, wie man gelesen.

Burleigh. Dag es biefelben find, bie er empfangen, Sat Babington por feinem Cob befannt.

Maria. Und warum stellte man ihn mir nicht lebend Bor Augen? Warum eilte man so sehr, Ihn aus der Welt zu fördern, eh man ihn Mir, Stirne gegen Stirne, vorgeführt?

Surleigh. Auch Eure Schreiber, Aurl und Rau, erharten Dit einem Gib, bag es die Briefe feien,

Die sie aus Eurem Munde niederschrieben.

Maria. Und auf das Zeugniß meiner Hausbedienten Berdammt man mich? Auf Tren und Glauben Derer, Die mich verrathen, ihre Königin, Die in demselben Augenblick die Treu Mir brachen, da sie gegen mich gezeugt?

Surleigh. Ihr selbst erklartet sonft ben Schotten Kurl Für einen Mann von Tugend und Gewissen.

Maria. So kannt' ich ihn — boch eines Mannes Tugend Erprobt allein die Stunde der Gesahr. Die Folter konnt' ihn ängstigen, daß er Aussagte und gestand, was er nicht wußte! Durch salsches Zeugniß glaubt' er sich zu retten Und mir, der Königin, nicht viel zu schaen.

Antleigh. Mit einem freien Eid hat er's beschworen. Maria. Bor meinem Angesichte nicht! — Wie, Sir? Das sind zwei Zeugen, die noch beide leben! Man stelle sie mir gegenüber, lasse sie Zhr Zeugniß mir ins Antlig wiederholen! Warum mir eine Gunst, ein Recht verweigern, Das man dem Mörder nicht versagt? Ich weiß Aus Talbots Munde, meines vor'gen Hüters, Daß unter dieser nämlichen Regierung Ein Reichsschluß durchgegangen, der besiehlt, Den Kläger dem Beslagten vorzuskellen.

Wie? Dber hab' ich falsch gehört? — Gir Paulet! Ich hab' Euch ftets als Biebermann erfunden, Beweist es jeto. Saat mir auf Bewiffen, Ift's nicht fo? Gibt's tein folch Gefet in England? Daulet. Co ift's, Mylady. Das ift bei uns Rechtens. Bas mahr ift, muß ich fagen. Mun. Mylord! Maria. Wenn man mich benn fo ftreng nach englischem Recht Behandelt, wo bies Recht mich unterdrückt, Warum basselbe Landesrecht umgehen, Wenn es mir Wohlthat werben tann? - Antwortet! Warum ward Babington mir nicht vor Augen Bestellt, wie bas Befet befiehlt? Warum Nicht meine Schreiber, die noch beibe leben? Burleigh. Ereifert Euch nicht, Laby. Guer Ginverftandnif Mit Babington ift's nicht allein -Maria. Es ist's

Mlein, was mich dem Schwerte des Gesetzes Bloßstellt, wovon ich mich zu rein'gen habe. Mylord! Bleibt bei der Sache. Beugt nicht aus. Furleigh. Es ist bewiesen, daß Ihr mit Mendoza,

Dem spanischen Botschafter, unterhandelt — Maria (lebhaft). Bleibt bei ber Sache, Lord!

Daß Ihr Anschläge

Burleigh. Geschmiebet, die Religion des Landes Zu flürzen, alle Könige Europens Zum Krieg mit England aufgeregt —

Maria. Und wenn ich's Bethan? Ich hab' es nicht gethan - Jeboch Gefett, ich that's! Mylord, man halt mich bier Gefangen wider alle Bolferrechte. Nicht mit bem Schwerte tam ich in dies Land. Ich tam berein, als eine Bittenbe, Das heil'ge Gastrecht forbernd, in den Arm Der blutsverwandten Königin mich werfend -Und fo ergriff mich bie Bewalt, bereitete Mir Retten, wo ich Schutz gehofft - Sagt an! Ist mein Gewissen gegen biesen Staat Gebunden? Sab' ich Bflichten gegen England? Ein beilig Amangsrecht ub' ich aus, ba ich Aus diefen Banden ftrebe, Macht mit Macht Abwende, alle Staaten dieses Welttheils Bu meinem Schut anführe und bewege. Was irgend nur in einem guten Krieg Recht ift und ritterlich. Das barf ich fiben.

Den Mord allein, die heimlich blut'ge That, Berbietet mir mein Stolz und mein Gewissen, Mord würde mich besteden und entehren. Entehren, sag' ich — teinesweges mich Berdammen, einem Rechtsspruch unterwerfen. Denn nicht vom Rechte, von Gewalt allein Ist zwischen mir und Engelland die Rede.

Burleigh (bedeutend). Richt auf ber Stärle foredlich Recht beruft Euch, Mylaby! Es ift ber Gefangenen nicht gunftig.

Maria. Ich bin die Schwache, fie die Macht'ge - Bobl!

Sie brauche die Gewalt, sie tödte mich,
Sie bringe ihrer Sicherheit das Opfer.
Doch sie gestehe dann, daß sie die Macht Allein, nicht die Gerechtigkeit geübt.
Nicht vom Gesets borge sie das Schwert,
Sich der verhaßten Feindin zu entladen,
Und kleide nicht in heiliges Gewand
Der rohen Stärke blutiges Erkihnen.
Solch Gaukelspiel betrüge nicht die Welt!
Ermorden lassen sien sie mich, nicht richten!
Sie geb' es auf, mit des Berbrechens Früchten
Den heil'gen Schein der Tugend zu vereinen,
Und was sie ist, das wage sie zu scheine! (Sie geht ab.)

## Achter Auftritt.

### Burleigh. Paulet.

Burleigh. Sie trott uns - wird uns troten, Ritter Paulet, Bis an die Stufen bes Schaffots - Dies ftolze Berg Ift nicht zu brechen — Ueberraschte fie Der Urthelfpruch? Saht Ihr fie eine Thrane Bergießen? Ihre Farbe nur verandern? Richt unfer Mitleid ruft' fie an. Wohl tennt fie Den Zweifelmuth ber Konigin von England, Und unfre Furcht ift's, was fie muthig macht. Daulet. Lord Grofichatmeifter! Diefer eitle Trot wird ichnell Berfcwinden, wenn man ihm ben Bormand raubt. Es find Unziemlichkeiten vorgegangen In Diesem Rechtsftreit, wenn ich's fagen barf. Man hatte biefen Babington und Tichburn Ihr in Berfon vorführen, ihre Schreiber Ihr gegenüber ftellen follen. Burleigh (fonen). Rein, Ritter Baulet! Das mar nicht zu magen.

Bu groß ist ihre Macht auf die Gemitther Und ihrer Thränen weibliche Gewalt. Ihr Schreiber Kurl, ständ' er ihr gegenüber, Käm' es dazu, das Wort unn auszusprechen, An dem ihr Leben hängt — er würde zaghast Burückziehn, sein Geständniß widerrusen — Paulet. So werden Englands Feinde alle Welt Erfüllen mit gehässigen Gertichten, Und des Prozesses sestliches Gepräng Wird als ein kühner Frevel nur erscheinen. Burleigh. Dies ist der Kummer unstrer Königin — Daß diese Sitzterin des Unheils doch Gestorben wäre, ehe sie den Fuß Auf Englands Boden seizte!

Paulet. Dazu sag' ich Amen. Burleigh. Daß Krankheit sie im Kerker aufgerieben! Paulet. Biel Ungklick hätt' es diesem Land erspart. Burleigh. Doch, hätt' auch gleich ein Zusall der Natur

Sie hingerafft — wir hießen doch die Mörder.

Paulet. Wohl wahr. Man tann ben Menschen nicht verwehren, Bu benten, mas fie wollen.

Burleigh. Bu beweisen war's Doch nicht und würde weniger Geräusch erregen — Paulet. Mag es Geräusch erregen! Nicht der laute,

Nur der gerechte Tadel kann verletzen.
Gurleigh. D, auch die heilige Gerechtigkeit
Entstiecht dem Tadel nicht. Die Meinung hält es Mit dem Unglücklichen, es wird der Neid Stels den obsiegend Glücklichen verfolgen. Das Richterschwert, womit der Mann sich ziert, Berhaßt ist's in der Frauen Hand. Die Welt Glaubt nicht an die Gerechtigkeit des Weibes, Sobald ein Weib das Opfer wird. Umsonst, Daß wir, die Richter, nach Gewissen sprachen! Sie hat der Gnade königliches Recht, Sie muß es brauchen! Unerträglich ist's, Wenn sie den strengen Lauf läst dem Gesebel

Paulet. Und asso — Burkeigh (rass einsauend). Also soll sie leben? Nein! Sie darf nicht leben! Nimmermehr! Dies, eben Dies ist's, was unfer Königin beängstigt — Warum der Schlaf ihr Lager stieht — Ics lese In ihren Augen ihrer Seele Kampf, Ihr Mund wagt ihre Wilnsche nicht zu sprechen; Doch vielbedeutend fragt ihr stummer Bick:

If unter allen meinen Dienern teiner. Der die verhaßte Bahl mir fpart, in em'ger Kurcht Auf meinem Thron ju gittern, ober graufam Die Rönigin, Die eigne Blutsvermanbte Dem Beil zu unterwerfen?

Paulet. Das ift nun bie Rothwendigfeit, feht nicht ju anbern. Burleigh. Bohl ftund's zu andern, meint die Ronigin,

Benn fie nur aufmertfamre Diener batte.

Paulet. Aufmertfamre? Burleigh. Die einen flummen Auftrag

Bu deuten wiffen.

Einen fummen Auftrag! Daulet Burleigh. Die, wenn man ihnen eine gift'ge Schlange

Bu buten gab, ben anvertrauten Feind Richt wie ein beilig theures Rleinob buten.

Paulet (bedeutungsvou). Ein hohes Rleinod ift der gute Name,

Der unbescholtne Ruf ber Ronigin,

Den tann man nicht zu wohl bewachen, Gir! Burleigh. Als man bie Laby von bem Shrewsbury Begnahm und Ritter Paulets but vertraute,

Da war die Meinung

3ch will hoffen, Gir, Danlet. Die Meinung war, bag man ben ichwerften Auftrag Den reinsten Sanden übergeben wollte. Bei Gott! Ich hatte biefes Schergenamt Richt übernommen, bacht' ich nicht, bag es Den besten Mann in England forberte. Lagt mich nicht benten, daß ich's etwas Underm 218 meinem reinen Rufe iculbig bin. Burleigh. Man breitet aus, fie ichwinde, läßt fie franter

Und franter werben, endlich ftill verscheiben; So ftirbt fie in ber Menfchen Angebenten -

Und Guer Ruf bleibt rein.

Richt mein Gewiffen. Burleigh. Benn Ihr die eigne Sand nicht leihen wollt, So werdet Ihr der fremden boch nicht wehren -

Daulet (unterbricht ibn). Rein Morber foll fich ihrer Schwelle nahn,

So lang die Götter meines Dachs fie ichuten. Ihr Leben ift mir beilig, beil'ger nicht Ift mir bas Saupt ber Königin von England. Ihr feid bie Richter! Richtet! Brecht ben Stab! Und wenn es Zeit ift, laßt ben Zimmerer Mit Art und Gage tommen, bas Geruft Auffclagen - für ben Sherif und ben Benter Soll meines Schloffes Pforte offen fein.

Jett ift fie zur Bewahrung mir vertraut, Und feid gewiß, ich werbe fie bewahren, Daß fie nichts Boses thun foll, noch erfahren! (Geben ab.)

## Zweiter Aufzug.

Der Palaft gu Beftminfter.

## Erfter Auftritt.

Der Graf von Rent und Gir Billiam Davifon begegnen einander. Davison. Seid Ihr's, Mylord von Rent? Schon vom Turnierplat Burud, und ift bie Festlichkeit gu Enbe? Rent. Wie? Wohntet Ihr bem Ritterspiel nicht bei? Davison. Mich bielt mein Amt. Rent. Ihr habt bas iconfte Schauspiel Berloren, Gir, bas ber Geschmad ersonnen Und ebler Anstand ausgeführt - benn, wißt, Es murbe vorgestellt bie feusche Festung Der Schönheit, wie sie vom Berlangen Berennt wird - Der Lord Maricall. Oberrichter. Der Seneschall nebft zehen andern Rittern Der Ronigin vertheidigten die Festung, Und Frankreichs Cavaliere griffen an. Boraus ericbien ein Berold, ber bas Schloft Aufforberte in einem Mabrigale, Und von dem Wall antwortete der Kangler. Drauf fpielte bas Befdut, und Blumenftrauße, Wohlriechend toftliche Effenzen murben Aus niedlichen Felbstüden abgefeuert. Umfonft! Die Sturme murben abgeschlagen. Und bas Berlangen mußte fich gurudziehn. Davison. Gin Zeichen bofer Borbebeutung, Graf, Rur die frangofifche Brautwerbung. Rent. Run, nun, bas war ein Scherz - 3m Ernfte, bent' ich. Wird sich die Festung endlich doch ergeben. Davison. Glaubt Ihr? Ich glaub' es nimmermehr. Rent. Die ichwierigften Artifel find bereits Berichtigt und von Frankreich zugestanden. Monfieur begnügt fich, in verschloffener Rapelle seinen Gottesbienst zu halten Und öffentlich die Reichereligion Bu ehren und zu schützen - Sättet Ihr ben Jubel Des Bolls gesehn, als diese Zeitung fich verbreitet! Denn biefes mar bes Landes em'ge Furcht,

Sie möchte flerben ohne Leibeserben, Und England wieder Papftes Fesseln tragen, Benn ihr die Stuart auf dem Throne folgte. Davisou. Der Furcht kann es entledigt sein — Sie geht Ins Brautgemach, die Stuart geht zum Tode. Kent. Die Königin kommt!

## Imeiter Auftritt.

Die Borigen. Elifabeth, bon Leicefter geführt. Graf Aubefpine, Belliebre, Graf Chrewsburh, Lord Burleigh mit noch andern frangofifchen und englischen herren treten auf.

Elisabeth (ju Aubespine). Graf, ich beklage diese edeln herrn, Die ihr galanter Gifer über Meer Bieber geführt, daß fie die Berrlichleit Des hofs von St. Germain bei mir vermiffen. 36 tann fo pracht'ge Gotterfefte nicht Erfinden, als die tonigliche Mutter Bon Frankreich - Gin gefittet fröhlich Bolt, Das fic, fo oft ich öffentlich mich zeige, Dit Segnungen um meine Ganfte brangt, Dies ift bas Schauspiel, bas ich fremben Augen Dit ein'gem Stolze zeigen taun. Der Blang Der Ebelfranlein, die im Schonheitsgarten Der Ratharina blubn, verbarge nur Dich felber und mein ichimmerlos Berbienft. Aubefpine. Rur eine Dame zeigt Bestminfterhof Dem überraschten Fremben - aber Alles, Bas an bem reigenben Gefchlecht entzudt, Stellt fich versammelt bar in diefer Einen. Bellieure. Erhabne Dajeftat von Engelland, Bergonne, daß wir unfern Urlaub nehmen Und Monfieur, unfern foniglichen Berrn, Mit ber erfehnten Freudenpoft beglücken. Ihn hat des Herzens heiße Ungeduld Richt in Baris gelaffen, er erwartet Ru Amiens die Boten feines Gluds. Und bis nach Calais reichen feine Boften, Das Jawort, bas bein toniglicher Munb Aussprechen wird, mit Flügelschnelligkeit Ru feinem trunknen Ohre hinzutragen. Elisabeth. Graf Belliebre, bringt nicht weiter in mich. Richt Reit ift's jett, ich wiederhol' es Euch, Die frend'ge Bochzeitfadel angugunben. Schwarz hangt ber himmel über biefem Land, Und beffer ziemte mir ber Trauerflor,

Ms das Geprange bräutlicher Gewänder. Denn nahe broht ein jammervoller Schlag Mein Berg zu treffen und mein eignes Saus. Bellievre. Rur bein Berfprechen gib uns, Ronigin; In frobern Tagen folge die Erfüllung. Elisabeth. Die Ronige find nur Stlaven ihres Standes, Dem eignen Bergen durfen fie nicht folgen. Mein Bunfch war's immer, unvermählt zu fterben, Und meinen Ruhm hatt' ich barein gefett, Dag man bereinst auf meinem Grabstein lafe: "hier ruht bie jungfrauliche Ronigin." Doch meine Unterthanen wollen's nicht, Sie benten jett icon fleißig an bie Beit, Wo ich babin fein werde - Richt genug, Daß jest ber Segen biefes Land begludt, Auch ihrem fünft'gen Wohl foll ich mich opfern, Auch meine jungfräuliche Freiheit foll ich, Mein bochftes Gut, hingeben für mein Bolt, Und ber Gebieter wird mir aufgedrungen. Es zeigt mir baburch an, bag ich ihm nur Ein Weib bin, und ich meinte boch regiert Bu haben, wie ein Mann und wie ein König. Wohl weiß ich, daß man Gott nicht dient, wenn man Die Ordnung ber Natur verläßt, und Lob Berdienen fie, die por mir bier gewaltet, Dag fie die Rlöfter aufgethan und taufend Schlachtopfer einer falschverstandnen Andacht Den Bflichten ber Natur gurlidgegeben. Doch eine Königin, die ihre Tage Nicht ungenütt in mußiger Beschauung Berbringt, die unverbroffen, unermudet Die schwerfte aller Pflichten fibt, bie follte Bon bem Naturzwed ausgenommen fein, Der eine Salfte bes Beidlechts ber Menichen Der andern unterwürfig macht -Aubespine. Jedwede Tugend, Ronigin, haft bu Auf beinem Thron verherrlicht, nichts ift übrig, Mls dem Gefchlechte, beffen Ruhm bu bift, Auch noch in feinen eigensten Berbienften Als Mufter vorzuleuchten. Freilich lebt Rein Mann auf Erben, ber es murbig ift, Dag bu die Freiheit ihm gum Opfer brachteft. Doch wenn Geburt, wenn Sobeit, Beldentugend Und Mannericonheit einen Sterblichen Der Ehre murdig machen, fo -

Elisabeth. Kein Zweisel, Herr Abgesandter, daß ein Chebündniß Mit einem königlichen Sohne Frankreichs Mich ehrt. Ja, ich gesteh' es unverhohlen, Wenn es sein muß — wenn ich's nicht ändern kann, Dem Oringen meines Bolkes nachzugeben — Und es wird flärker sein, als ich, befürcht' ich — So kenn' ich in Europa keinen Fürken, Dem ich mein höchses Kleinod, meine Freiheit, Mit minderm Widernwillen opfern würde. Laßt dies Geständniß Euch Gentige thun.

Bellievre. Es ift bie ich onfte hoffnung; boch es ift Mur eine hoffnung, und mein herr wunicht mehr -

Elisabeth. Was wünscht er?

(Sie zieht einen Ring vom Finger und betrachtet ihn nachbenkenb.) hat die Königin boch nichts

Boraus vor dem gemeinen Bürgerweibe! Das gleiche Zeichen weist auf gleiche Pflicht, Auf gleiche Dienstbarkeit — der Ring macht Ehen, Und Ringe sind's, die eine Kette machen.

— Bringt Seiner Hoheit dies Geschenk. Es ist Roch leine Kette, bindet mich noch nicht; Doch kann ein Reif draus werden, der mich bindet.

Bellievre (tniet nieber, den Aing empfangend). In seinem Ramen, große Königin,

Empfang' ich inteend bies Gefchent und brude Den Rug ber hulbigung auf meiner Huftin Sanb.

Elifabeth (jum Grafen Leicefter, ben fie magrend ber letten Rebe unverwandt betractet bat). Erlaubt, Mylord!

(Ste nimmt ihm das blaue Band ab und hängt es dem Belliebre um.) Bekleidet Seine Hoheit

Mit diesem Schmud, wie ich Euch hier damit Bekleide und in meines Ordens Pflichten nehme. Honni soit qui mal y pense! — Es schwinde Der Argwohn zwischen beiden Nationen, Und ein vertraulich Band umschlinge sortan Die Kronen Frankreich und Britannien! Aubespine. Erhabne Königin, dies ist ein Tag Der Freude! Möcht' er's Allen sein, und möchte Kein Leidender auf dieser Insel trauern! Die Gnade glänzt auf deinem Angesicht, O! daß ein Schimmer ihres heitern Lichts Auf eine unglückvolle Fürstin siele, Die Frankreich und Britannien gleich nahe Angeht —

Elisabeth. Richt weiter, Graf! Bermengen wir Richt zwei ganz unvereinbare Geschäfte.

Wenn Frankreich ernstlich meinen Bund verlangt, . Muß es auch meine Sorgen mit mir theilen

Und meiner Feinde Freund nicht sein -

Aubespine. Unwürdig In beinen eignen Augen würd' es handeln, Wenn es die Unglückselige, die Glaubens-Berwandte und die Wittwe seines Königs

Berwandte und die Wittwe seines Königs In diesem Bund vergäße — Schon die Ehre, Die Menschlichkeit verlangt —

Elisabeth. In biesem Sinn biesem Sinn Beiß ich sein Fürwort nach Gebühr zu schäten. Frankreich erfüllt die Freundespslicht; mir wird

Berstattet sein, als Königin zu handeln.

(Sie neigt fich gegen bie frangöfischen Beren, welche fich mit ben übrigen Lords ehrfurchtsvoll entfernen.)

## Dritter Auftritt.

## Elifabeth. Leicefter. Burleigh. Talbot.

(Die Rönigin fest fic).)

Surleigh. Ruhmvolle Königin! Du trönest heut Die heißen Wünsche beines Bolls. Run erst Erfreun wir uns ber segenvollen Tage, Die du uns schenks, da wir nicht zitternd mehr In eine stürmevolle Zukunst schauen. Nur eine Sorge kümmert noch dies Land, Ein Opser ist's, das alle Stimmen fordern. Gemähr' auch dieses, und der heut'ge Tag hat Englands Bohl auf immerdar gegründet.

Elisabeth. Was wünscht mein Bolt noch? Sprecht, Mysord. Burleigh. Es fordert

Das Haupt der Stuart — Wenn du beinem Bolt Der Freiheit töstliches Geschenk, das theuer Erworbne Licht der Wahrheit willst versichern, So muß sie nicht mehr sein — Wenn wir nicht ewig Für dein kosstares Leben zittern sollen, So muß die Feindin untergehn! — Du weißt es, Nicht alle deine Britten benken gleich, Noch viele heimliche Berehrer zählt Der röm'sche Göhendienst auf dieser Insel. Die alle nähren seindliche Gedanken; Nach dieser Stuart steht ihr Herz, sie sind Im Bunde mit den lotbringischen Brüdern.

Den unversöhnten Keinden beines Ramens. Dir ift von biefer muthenden Bartei Der grimmige Bertilgungsfrieg gefcworen, Den man mit falichen Bollenwaffen führt. Bu Rheims, bem Bijchofsfitz bes Rarbinals, Dort ift bas Rufthaus, wo fie Blige fcmicben; Dort wird ber Königsmord gelehrt - von bort Geschäftig senden fie nach beiner Insel Die Missionen aus, entschloßne Schwärmer, Zu allerlei Gewand vermummt — von dort Ift schon der britte Mörder ausgegangen. Und unerschöpflich, ewig neu erzeugen Berborgne Feinde fich aus biefem Schlunde. - Und in dem Schloß zu Fotheringhan fitt Die Ate bieses ew'gen Kriegs, bie mit Der Liebesfadel biefes Reich entzundet. Für fie, die ichmeichelnd Jebem hoffnung gibt, Weiht fich die Jugend bem gewiffen Tob -Sie zu befreien, ift bie Lofung; fie Auf beinen Thron gu feten, ift ber 3wed. Denn bies Beichlecht ber Lothringer ertennt Dein heilig Recht nicht an, bu beißest ihnen Rur eine Ränberin bes Throns, gefront Bom Glud! Sie waren's, die die Thörichte Berführt, sich Englands Königin zu ichreiben. Rein Friede ift mit ihr und ihrem Stamm! Du mußt den Streich erleiden oder führen. Ihr Leben ift bein Tob! Ihr Tob bein Leben! Elisabeth. Mylord! Ein traurig Amt verwaltet Ihr. Ich tenne Eures Gifers reinen Trieb, Beiß, daß gediegne Beisheit aus Euch rebet; Doch biefe Beisheit, welche Blut befiehlt, Ich haffe sie in meiner tiefsten Seele. Sinnt einen mildern Rath aus — Ebler Lord Bon Shrewsbury! Sagt Ihr uns Gure Meinung. Calbot. Du gabft bem Gifer ein gebührend Lob, Der Burleighs treue Bruft befeelt - Much mir. Stromt es mir gleich nicht fo beredt vom Munde, Schlägt in ber Bruft fein minder trenes berg. Mögst du noch lange leben, Ronigin, Die Freude beines Bolks zu fein, das Glück Des Friedens biefem Reiche zu verlängern. So schöne Tage hat dies Giland nie Befehn, feit eigne Rürften es regieren. Mog' es fein Glud mit feinem Ruhme nicht Shiller, Berte. Il.

Erlaufen! Moge Talbots Auge wenigstens Befchloffen fein, wenn bies geschieht! Elifabeth. Berhute Gott, bag wir ben Ruhm befledten! Calbot. Nun bann, fo wirft bu auf ein ander Mittel finnen, Dies Reich zu retten - benn die hinrichtung Der Stuart ift ein ungerechtes Mittel. Du tannft bas Urtheil über Die nicht fprechen. Die bir nicht unterthänig ift. Elisabeth. So irrt Mein Staatsrath und mein Barlament, im Arrthum Sind alle Richterhofe biefes Lanbes. Die mir bies Recht einstimmig zuertannt -Talbot. Nicht Stimmenmehrheit ift bes Rechtes Brobe. England ift nicht die Belt. bein Barlament Richt ber Berein ber menschlichen Geschlechter. Dies beut'ge England ift bas kunft'ge nicht, Wie's bas vergangne nicht mehr ist — Wie sich Die Reigung anders wendet, also fteigt Und fällt des Urtheils wandelbare Woge. Sag nicht, bu muffest ber Nothwendigkeit Geborchen und dem Dringen beines Bolts. Sobald du willft, in jedem Augenblick Rannst bu erproben, bag bein Wille frei ift. Berfuch's! Ertlare, daß du Blut verabicheuft, Der Schwester Leben willft gerettet febn, Reig Denen, die dir anders rathen wollen, Die Wahrheit beines königlichen Borns, Schnell wirst du die Nothwendigfeit verschwinden Und Recht in Unrecht fich verwandeln febn. Du felbft mußt richten, bu allein. Du tannft bich Auf dieses unstet schwanke Rohr nicht lehnen. Der eignen Milbe folge bu getroft. Richt Strenge legte Gott ins weiche Berg Des Weibes - und bie Stifter biefes Reichs, Die auch bem Weib die Berricherzügel gaben, Sie zeigten an, bag Strenge nicht bie Tugenb Der Ronige foll fein in diefem Lande. Elisabeth. Ein warmer Anwalt ift Graf Shrewsbury Rur meine Keindin und bes Reichs. Ich giebe Die Rathe vor, die meine Wohlfahrt lieben. Calbot. Man gonnt ihr feinen Anwalt, Riemand magt's Bu ihrem Bortheil fprechend, beinem Born Sich blogzustellen - fo vergonne mir, Dem alten Manne, ben am Grabesrand

Rein irbifch Soffen mehr verführen tann,

Dag ich bie Aufgegebene beschüte. Man foll nicht fagen, bag in beinem Staatsrath Die Leidenschaft, Die Selbstsucht eine Stimme Behabt, nur bie Barmbergigfeit geschwiegen. Berbundet bat fich Alles wider fie, Du felber haft ihr Antlit nie gefebn, Richts fpricht in beinem Bergen für die Frembe. — Nicht ihrer Schuld red ich das Wort. Man sagt, Sie habe ben Gemahl ermorben laffen, Wahr ift's, daß fie den Mörder eblichte. Ein fdmer Berbrechen! - Aber es gefcah In einer finfter ungludevollen Beit, Im Angfigebrange burgerlichen Rriegs, Bo fie, die Schwache, fich umrungen fab Bon heftigbringenben Bafallen, fich Dem Muthvollftartften in bie Arme warf -Wer weiß, durch welcher Rinfte Macht besiegt? Denn ein gebrechlich Befen ift bas Beib. Elifabeth. Das Weib ift nicht schwach. Es gibt ftarte Seelen In bem Geschlecht - Ich will in meinem Beisein Richts von ber Schwäche bes Beichlechtes hören. Calbot. Dir war bas Unglud eine ftrenge Schule. Richt feine Freudenseite fehrte bir Das Leben zu. Du fabest teinen Thron Bon ferne, nur bas Grab zu beinen Gugen. Bu Woodfod war's und in bes Towers Racht, Bo bich ber gnab'ge Bater biefes Lanbes Rur ernsten Bflicht burch Trübsal auferzog. Dort suchte bich ber Schmeichler nicht. Fruh lernte, Bom eiteln Beltgeraufde nicht gerftreut, Dein Beift fich sammeln, bentend in fich gehn Und biefes Lebens mahre Bitter ichaten. - Die Arme rettete fein Gott. Gin gartes Rind Ward sie verpflanzt nach Frankreich, an ben Hof Des Leichtfinns, ber gebantenlofen Freude. Dort in der Refte em'ger Truntenheit Bernahm fie nie ber Bahrheit ernfte Stimme. Geblendet ward fie von der Lafter Glang Und fortgeführt vom Strome bes Berberbens. Ihr ward der Schönheit eitles Gut zu Theil, Sie überftrablte blübend alle Beiber, Und burch Geftalt nicht minber als Beburt -Elisabeth. Rommt zu Euch felbft, Mylord von Shrewsbury! Dentt, bag wir bier im ernften Rathe figen. Das muffen Reize fonder Gleichen fein,

Die einen Greis in foldes Feuer feten. - Mylord von Lester! Ihr allein schweigt ftill? Was ihn beredt macht, binbet's Euch bie Bunge? Leicester. Ich schweige por Erstaunen, Konigin, Daß man bein Dhr mit Schredniffen erfüllt, Dag biefe Marchen, bie in Londons Gaffen Den gläub'gen Bobel angften, bis berauf In deines Staatsraths heitre Mitte steigen Und weise Manner ernft beschäftigen. Bermunderung ergreift mich, ich gesteh's, Dag biefe länderlofe Ronigin Bon Schottland, die den eignen kleinen Thron Richt zu behaupten mußte, ihrer eignen Basallen Spott, ber Auswurf ihres Landes, Dein Schreden wird auf einmal im Gefängnig! - Bas, beim Allmächt'gen! machte fie bir furchtbar? Daß sie dies Reich in Anspruch nimmt? daß dich Die Buisen nicht als Königin erkennen? Rann diefer Buifen Wiberfpruch bas Recht Entfraften, bas Geburt bir gab, ber Schlug Der Barlamente bir bestätigte? Ift fie burch Beinrichs letten Willen nicht Stillschweigend abgewiesen? und wird England, So glucklich im Genuß bes neuen Lichts, Sich ber Bapistin in die Arme werfen? Bon bir, ber angebeteten Monardin. Bu Darnleys Mörderin hinüberlaufen? Bas wollen diefe ungeftilmen Menichen, Die bich noch lebend mit ber Erbin qualen. Dich nicht geschwind genug vermählen fonnen, Um Staat und Rirche von Gefahr zu retten? Stehft bu nicht blühend ba in Jugendfraft, Welkt Jene nicht mit jedem Tag jum Grabe? Bei Gott! Du wirft, ich hoff's, noch viele Jahre Auf ihrem Grabe mandeln, ohne baß Du felber fie hinabgufturgen brauchteft -Burleigh. Lord Lefter hat nicht immer fo geurtheilt. Leicefter. Bahr ift's, ich habe felber meine Stimme Ru ihrem Tob gegeben im Gericht. --- Im Staatsrath sprech' ich anders. Hier ist nicht Die Rede von dem Recht, nur von dem Bortheil. Bit's jest bie Beit, von ihr Gefahr gu fürchten, Da Frankreich fie verläßt, ihr einz'ger Schut, Da bu ben Königssohn mit beiner Sand Modliden willft, die hoffnung eines neuen

Regentenstammes diesem Lande blüht?
Wozu sie also tödten? Sie i st todt!
Berachtung ist der wahre Tod. Berhste,
Daß nicht das Mitseid sie ins Leben ruse!
Drum ist mein Rath: Man lasse die Sentenz,
Die ihr das Haupt abspricht, in voller Krast
Bestehn! Sie lebe — aber unterm Beile
Des Henters lebe sie, und schnell, wie sich
Ein Arm für sie bewassnet, fall' es nieder.
Eilsabeth (keht aus). Mylords, ich hab' nun eure Meinungen
Eehört und sag' ench Dank für euren Siser.
Mit Gottes Beistand, der die Könige
Erleuchtet, will ich eure Gründe prüsen
Und wählen, was das Besiere mir diinkt.

A COLUMN TO SERVICE STATE OF THE PERSON AND PERSON AND

## Dierter Auftritt.

Die Borigen. Ritter Banlet mit Mortimer.

Elisabeth. Da tommt Amias Paulet. Edler Sir, Bas bringt Ihr uns?

Paulet. Glorwürd'ge Majestät! Mein Reffe, der ohnlängst von weitenlReisen Zurückgelehrt, wirft sich zu deinen Füßen Und leistet dir sein jugendlich Gelübbe. Empfange du es gnadenvoll und laß Ihn wachsen in der Sonne deiner Gunst. Mortimer (läßt sich auf ein knie nieder). Lang lebe meine königliche Fran,

Und Glud und Ruhm betrone ihre Stirne! Elisabeth. Steht auf. Seib mir willommen, Sir, in England.

Ihr habt ben großen Weg gemacht, habt Frankeich Bereist und Rom und Euch zu Aheims verweilt. Sagt mir benn an, was spinnen unfre Feinde?

Mortimer. Ein Gott verwirre sie und vende rückwärts Auf ihrer eignen Schützen Brust die Pfeile,

Die gegen meine Königin gesandt find!

Elisabeth. Saht Ihr ben Morgan und ben rantespinnenben Bifchof von Roge?

Mortimer. Alle schottische Berbannte lernt' ich kennen, die zu Rheims Anschläge schmieden gegen diese Insel.

In ihr Bertrauen stahl ich mich, ob ich Etwa von ihren Ranten was entbedte.

Paulet. Geheime Briefe hat man ihm vertraut, In Ziffern, für die Königin von Schottland, Die er mit treuer hand uns überliefert. Elisabeth. Sagt, was find ihre neuesten Entwürfe? Mortimer. Es traf fie alle wie ein Donnerftreich, Dag Franfreich fie verläßt, ben feften Bund Mit England foließt; jest richten fie bie Soffnung Auf Spanien. So foreibt mir Balfingham. Elisabeth. Mortimer. Auch eine Bulle, Die Bapft Girtus jungft Bom Batitane gegen bich geschlenbert, Ram eben an zu Rheims, als ich's verließ; Das nächste Schiff bringt fie nach biefer Infel. Leicester. Bor folden Waffen gittert England nicht mehr. Burleigh. Sie merben furchtbar in bes Schwarmers Sanb. Elifabeth (Mortimern forigend anfebenb). Man gab Euch Schuld, daß Ihr zu Rheims bie Schulen Befucht und Guren Glauben abgeschworen? Mortimer. Die Miene gab ich mir, ich leugn' es nicht, So weit ging bie Begierbe, bir gu bienen! Elifabeth (ju Paulet, ber ihr Papiere überreicht). Was zieht Ihr ba hervor? Es ift ein Schreiben, Paulet. Das bir bie Ronigin von Schottland fenbet. Burleigh (haftig barnad greifenb). Gebt mir ben Brief. Paulet (gibt bas Papier ber Ronigin). Berzeiht, Lord Großichatmeifter, In meiner Ronigin felbsteigne Sand Befahl fie mir ben Brief gu übergeben. Sie fagt mir ftets, ich fei ihr Feinb. Ich bin Rur ihrer Lafter Reind; mas fich verträgt Mit meiner Bflicht, mag ich ihr gern erweisen. (Die Ronigin bat ben Brief genommen. Babrend fie ihn liest, fprechen Mortimer und Leicester einige Worte beimlich mit einander.) Burleigh (ju Paulet). Bas tann ber Brief enthalten? Gitle Rlagen, Mit benen man bas mitleidsvolle Berg Der Ronigin verschonen foll. Mas er Daulet.

Enthält, hat sie mir nicht verhehlt. Sie bittet Um die Bergünstigung, das Angesicht Der Königin zu sehen.
Burleigh (schneu). Nimmermehr! Talbot. Warum nicht? Sie ersleht nichts Ungerechtes. Burleigh. Die Gunst des königlichen Angesichts hat sie verwirkt, die Mordanstifterin, Die nach dem Blut der Königin gedürstet. Wer's treu mit seiner Fürstin meint, der kann Den fallsch verrätherischen Kath nicht geben. Talbot. Wenn die Monarchin sie beglücken will, Wollt Ahr der Gnade sanste Regung hindern?

Surleigh. Gie ift verurtheilt! Unterm Beile liegt Ihr haupt. Unwürdig ift's ber Majeftat, Das haupt zu sehen, bas bem Tob geweiht ift. Das Urtheil tann nicht mehr vollzogen werben, Benn fich bie Königin ihr genahet hat, Denn Gnade bringt bie tonigliche Nabe -Elisabeth (nachbem fie ben Brief gelefen, ihre Thrunen trodnenb) Bas ift ber Mensch! Bas ift bas Glück ber Erbe! Bie weit ift biefe Ronigin gebracht, Die mit fo ftolgen Soffnungen begann, Die auf ben altsten Thron ber Chriftenbeit Berufen worben, die in ihrem Sinn Drei Rronen icon aufs Saupt gu feten meinte! Beld andre Sprache führt fie jest, als bamals, Da fie bas Bappen Englands angenommen Und von ben Schmeichlern ihres hofs fich Ronigin Der zwei britann'ichen Infeln nennen ließ! - Bergeiht, Mylords, es ichneidet mir ins Berg, Behmuth ergreift mich, und bie Geele blutet, Daß Frbisches nicht fester steht, bas Schickfal Der Menschheit, das entsetzliche, so nabe An meinem eignen Saupt vorüberzieht. Calbot. D Königin! Dein Berg hat Gott gerührt, Beborche biefer himmlifden Bewegung! Schwer buste fie furmahr die schwere Schuld, Und Beit ift's, daß bie harte Prüfung ende! Reich' ihr die Sand, der Tiefgefallenen! Bie eines Engels Lichterscheinung fteige In ihres Rerfers Grabernacht binab -Burleigh. Sei ftandhaft, große Königin. Lag nicht Ein lobenswürdig menfcliches Befühl Dich irre führen. Ranbe bir nicht felbst Die Freiheit, bas Rothwendige zu thun. Du tannft fie nicht begnabigen, nicht retten, So labe nicht auf bich verhaßten Tabel, Dag bu mit graufam bohnenbem Triumph Am Anblid beines Opfers bich geweibet. Leicefter. Lagt uns in unfern Schranten bleiben, Lords. Die Königin ift weise, fie bedarf Richt unfers Raths, bas Würdigste zu mablen. Die Unterredung beiber Roniginnen Sat nichts gemein mit bes Berichtes Bang. Englands Gefet, nicht der Monarchin Wille Berurtheilt bie Maria. Burbig ift's Der großen Geele ber Glifabeth,

Daß sie des herzens schönem Triebe folge, Wenn das Gesetz den strengen Lauf behält. Elisabeth. Geht, meine Lords. Wir werden Mittel sinden, Was Gnade sordert, was Nothwendigseit Uns auferlegt, geziemend zu vereinen. Jett — tretet ab! (Die Lords gehen. An der Thüre ruft sie den Mortimer zurüch.)

Sir Mortimer! Ein Wort!

# Sunfter Auftritt.

Elisabeth (nachbem fie ihn einige Augenblide forschend mit ben Augen gemeffen). Ihr zeigtet einen keden Muth und feltne Beberrichung Gurer felbft für Gure Sabre. Wer icon fo früh der Täuschung ichwere Runft Ausübte, ber ift munbig vor ber Reit, Und er verfürzt fich feine Brufungsjahre. - Auf eine große Babn ruft Euch bas Schicffal. Ich prophezei' es Euch, und mein Oratel Rann ich, zu Gurem Glude, felbft vollziehn. Mortimer. Erhabene Gebieterin, mas ich Bermag und bin, ift beinem Dienst gewidmet. Elisabeth. Ihr habt die Feinde Englands fennen lernen. Ihr bag ift unverfohnlich gegen mich, Und unerschöpflich ihre Blutentwürfe. Bis biefen Tag zwar schütte mich die Allmacht; Doch ewig wantt bie Kron' auf meinem Saupt, So lang fie lebt, die ihrem Schwarmereifer Den Bormand leiht und ihre hoffnung nährt. Mortimer. Sie lebt nicht mehr, sobald bu es gebieteft. Elifabeth. Ach, Gir! Ich glaubte mich am Biele icon Ru febn und bin nicht weiter als am Anfang. Ich wollte die Gefete handeln laffen, Die eigne Sand vom Blute rein behalten. Das Urtheil ift gesprochen. Bas gewinn' ich? Es muß vollzogen werden, Mortimer! Und ich muß bie Bollziehung anbefehlen. Mich immer trifft ber haß ber That. Ich muß Sie eingestehn und tann ben Schein nicht retten. Das ift bas Schlimmfte! Mortimer. Was bekümmert bich Der bose Schein bei ber gerechten Sache? Elisabeth. Ihr tennt die Welt nicht, Ritter. Bas man icheint,

Sat Rebermann gum Richter, mas man ift, hat feinen.

Bon meinem Rechte überzeng' ich Riemand.

So muß ich Sorge tragen, bag mein Antheil Un ihrem Tob in em'gem Zweifel bleibe. Bei folden Thaten boppelter Geftalt Gibt's feinen Sout, als in ber Duntelheit. Der folimmfte Schritt ift, ben man eingesteht, Bas man nicht aufgibt, hat man nie verloren. Mortimer (ausforicenb). Dann mare wohl bas Befte Elifabeth (fonell). Freilich wär's Das Befte - D, mein guter Engel fpricht Aus Euch. Fahrt fort, vollenbet, werther Gir, Euch ift es Ernft, Ihr bringet auf ben Grund, Seib ein gang anbrer Mann, als Guer Dheim -Mortimer (betroffen). Entbedteft bu bem Ritter beinen Bunfd)? Elifabeth. Dich reuet, bag ich's that. Entidulbige Mortimer. Den alten Mann. Die Jahre machen ihn Bebentlich. Solche Bageftude forbern Den feden Muth ber Jugenb -Elisabeth (fonen). Darf ich Euch — Mortimer. Die Sand will ich bir leiben, rette bu Den Ramen, wie du tannft -Elisabeth. Ja, Sir! wenn Ihr Mich eines Morgens mit ber Botichaft wedtet: Maria Stuart, beine blut'ge Feindin, Ift beute Racht vericbieben ! Bahl' auf mich. Mortimer. Elifabeth. Wann wird mein Saupt fich ruhig ichlafen legen? Mortimer. Der nachfte Reumond enbe beine Furcht. Elisabeth. — Gehabt Euch wohl, Sir! Lagt es Euch nicht leid thun, Dag meine Dantbarteit ben Flor ber Racht Entlehnen muß — Das Schweigen ift ber Gott Der Gludlichen - Die engften Banbe find's,

## Sechster Auftritt.

Die gartesten, die bas Bebeimniß ftiftet! (Sie geht ab.)

#### Martimer allein.

Geh, faliche, gleißnerische Königin! Wie du die Welt, so täusch' ich dich. Recht ist's, Dich zu verrathen, eine gute That! Seh' ich aus, wie ein Mörder? Lasest du Ruchlose Fertigkeit auf meinen Stru? Trau nur auf meinen Arm und halte beinen Jurick. Gib dir den Frommen Heuchelschein Der Gnade vor der Welt! Indessen du

Bebeim auf meine Mörberbilfe hoffst. So werben wir gur Rettung Frift gewinnen! Erhöhen willft bu mich - zeigft mir von ferne Bebeutend einen toftbarn Breis - und warft Du felbft ber Breis und beine Frauengunft! Wer bift bu, Aermste, und was tannst bu geben? Dich lodet nicht bes eiteln Ruhmes Beig! Bei ihr nur ift bes Lebens Reig -Um fie, in em'gem Freudenchore, schweben Der Anmuth Götter und ber Jugendluft, Das Glud ber himmel ift an ihrer Bruft, Du haft nur tobte Guter gu vergeben! Das eine Sochfte, was das Leben fcmudt, Wenn fich ein Berg, entzüdend und entzudt, Dem Bergen ichentt in fugem Gelbftvergeffen, Die Frauenfrone haft du nie befeffen, Nie hast du liebend einen Mann beglückt! - 3ch muß ben Lord erwarten, ihren Brief Ihm übergeben. Gin verhaßter Auftrag! Ich habe zu bem Höflinge fein Berg. Ich felber kann fie retten, ich allein, Gefahr und Ruhm und auch ber Breis fei mein! (Indem er geben will, begegnet ihm Baulet.)

## Siebenter Auftritt. Mortimer. Paulet.

Paulet. Was sagte dir die Königin? Mortimer.

Nichts, Sir.

Nichts — von Bebeutung. Paulet (striert ihn mit ernstem Wid). Höre, Mortimer! Es ist ein schlüpfrig glatter Grund, auf den Du dich begeben. Lodend ist die Gunst Der Könige, nach Spre geizt die Jugend. — Laß dich den Ehrgeig nicht verführen!

Mortimer. Wart Ihr's nicht felbst, ber an den Hof mich brachte? Paulet. Ich wilnichte, daß ich's nicht gethan. Am Hofe

Ward unsers Hauses Chre nicht gesammelt. Steh fest, mein Nesse. Kaufe nicht zu theuer! Berlete dein Gewissen nicht!

Mortimer. Was fällt Euch ein? Was für Besorgnisse! Paulet. Wie groß dich auch die Königin zu machen

Berspricht — trau' ihrer Schmeichelrebe nicht. Berleugnen wird fie bich, wenn du gehorcht, Und, ihren eignen Namen rein zu waschen, Die Blutthat rächen, die sie selbst befahl. Mortimer. Die Blutthat, fagt 3hr? -Beg mit ber Berftellung! Danlet. Ich weiß, was bir bie Konigin angesonnen, Sie hofft, daß beine ruhmbegier'ge Jugenb Willfähr'ger fein wirb, als mein farres Alter. Saft bu ihr jugefagt? Saft bn? Mortimer. Mein Obeim! Paulet. Wenn bu's gethan haft, so verfluch' ich bich, Und dich verwerfe -Leicefter (tommt). Berther Sir, erlaubt Ein Bort mit Gurem Reffen. Die Monarchin Ift gnabenvoll gefinnt für ihn, fie will, Dag man ihm bie Berfon ber Laby Stuart Uneingeschränft vertraue - Sie verläßt fich Auf feine Redlichfeit -

Paulet. Berläßt sich — Gut! keicester. Was sagt Ihr, Sir? Paulet. Die Königin verläßt sich

Auf ihn, und ich, Mylord, verlasse nich Auf mich und meine beiben offnen Augen. (Er geht ab.)

# Achter Auftritt.

keicefter (verwundert). Was wandelte den Ritter an? Mortimer. Ich weiß es nicht — Das unerwartete Bertrauen, das die Königin mir schenkt —

keicefter (ihn forschend ansehend).
Berdient Ihr, Mitter, daß man Euch vertraut?
Mortimer (eben jo). Die Frage thu' ich Euch, Mylord von Lester.
keicester. Ihr hattet mir was in geheim zu sagen.
Mortimer. Bersichert mich erst, daß ich's wagen darf.
keicester. Wer gibt mir die Bersicherung für Euch?

- Lagt Euch mein Mißtraun nicht beleibigen! Ich feb' Euch zweierlei Gefichter zeigen

An diesem Hose — Eins darunter ist Nothwendig falsch; boch welches ist das wahre? Mortimer. Es geht mir eben so mit Euch, Graf Lester. Keicester. Wer soll nun des Bertrauens Ansang machen?

Mortimer. Wer das Geringere zu wagen hat. Leicester. Run! Der seid Ihr!

Mortimer. Ihr seid es! Euer Zeugniß, Des vielbebeutenden, gewalt'gen Lords, Kann mich zu Boden schlagen, meins vermag

Kann mich zu Boden schlagen, meins vermag Richts gegen Euren Rang und Eure Gunp.

feicefter. Ihr irrt Euch, Gir. In allem Andern bin ich

Bier machtig, nur in biefem garten Buntt, Den ich jest Gurer Tren preisgeben foll, Bin ich ber schwächste Mann an biefem Sof, Und ein verächtlich Zeugniß tann mich fturgen. Mortimer. Wenn fich ber allvermögenbe Lord Lefter So tief zu mir herunterläßt, ein folch Befenntniß mir zu thun, so barf ich wohl Ein wenig höher benten von mir felbft Und ihm in Großmuth ein Erempel geben. Leicester. Geht mir voran im Butraun, ich will folgen. Mortimer (ben Brief fonell hervorziehenb). Dies sendet Euch die Königin von Schottland. Leicefter (fdridt aufammen und greift haftig barnach). Sprecht leise, Sir — Was feh' ich! Ach! Es ist Ihr Bild! (Rugt es und betrachtet es mit ftummem Entzuden.) Mortimer (ber ihn mahrend bes Lefens icarf beobachtet). Mylord, nun glaub' ich Euch. Leicefter (nachdem er ben Brief fonell burchlaufen). Sir Mortimer! Ihr wißt bes Briefes Inhalt? Mortimer. Richts weiß ich. Leicefter. Nun! Sie hat Euch ohne Aweifel Vertraut -Mortimer. Sie hat mir nichts vertraut. Ihr wurdet Dies Rathfel mir erflaren, fagte fie. Ein Rathfel ift es mir, bag Graf von Lefter, Der Gunftling ber Elisabeth, Mariens

Dies Räthsel mir nerflären, sagte sie.
Dies Räthsel mir erklären, sagte sie.
Ein Räthsel sie s mir, daß Graf von Lester,
Der Günstling der Elisabeth, Mariens
Erklärter Feind und ihrer Richter einer,
Der Mann sein soll, don dem die Königin
In ihrem Unglick Rettung hosst — Und dennoch
Muß dem so sein, denn Eure Augen sprechen
Zu deutlich aus, was Ihr für sie empsindet.
Leicester. Entdeckt mir selbst erst, wie es kommt, daß Ihr
Den seurgen Antheil nehmt an ihrem Schicksal,
Und was Euch ihr Vertraun erwarb.

Mortimer. Mylord,
Das kann ich Ench mit Wenigem erklären.
Ich habe meinen Glauben abgeschweren
Zu Kom und steh' im Bündniß mit den Guisen.
Ein Brief des Erzbischofs zu Meims hat mich Beglaubigt bei der Königin von Schottland.
keicester. Ich weiß von Eurer Glaubensänderung,
Sie ist's, die mein Bertrauen zu Euch weckte.
Gebt mir die Hand. Berzeiht mir meinen Zweisel.
Ich kann der Vorsicht nicht zu viel gebrauchen,
Denn Walsingham und Burleigh hassen mich,

Ich weiß, daß sie mir lauernd Nete ftellen. Ihr konntet ihr Geschöpf und Werkzeng sein, Mich in das Garn zu ziehn — Wie kleine Schritte Geht ein so großer Lord an diesem Hof! Eraf, ich beklag' Euch.

kicester. Freudig wers' ich mich An die vertraute Freundesbrust, wo ich Des langen Zwangs mich endlich kann entsaden. Ihr seit der kann entsaden. Ihr seit der Kreindert, Sir, daß ich so schnet!

Das herz geändert gegen die Maria.
Zwar in der That haßt' ich sie nie — der Zwang Der Zeiten machte mich zu ihrem Gegner.
Sie war mir zugedacht seit langen Jahren, Ihr wißt's, eh sie die Hand dem Darnsey gab, Als noch der Glanz der Hoheit sie umlachte.
Kalt sieß ich damals dieses Glüd von mir, Jeht im Gesängniß, an des Todes Psorten Such' ich sie auf, und mit Gesahr des Lebens.
Mortimer. Das beißt großmüthig handeln!

kricefter. — Die Gestalt

Der Dinge, Sir, hat fich indes verändert. Mein Shrgeiz war es, der mich gegen Jugend Und Schönheit fühllos machte. Damals hielt ich Mariens Hand für mich zu klein, ich hoffte Auf den Besit der Königin von England. Aortimer. Es ift bekannt, daß sie Such allen Männern

Borzog feicefter. Go ichien es, ebler Gir — und nun, nach zehn Berlornen Jahren unverbrognen Werbens, Berhaften Zwangs - D Sir, mein Berg geht auf! 3ch muß bes langen Unmuths mich entladen -Man preist mich glücklich — Wüßte man, was es Für Retten find, um die man mich beneidet -Nachdem ich zehen bittre Jahre lang Dem Göten ihrer Gitelfeit geopfert, Dich jedem Bechfel ihrer Sultanslannen Mit Stlavendemuth unterwarf, das Spielzeug Des fleinen grillenhaften Gigenfinns, Beliebtost jest von ihrer Bartlichfeit, Und jett mit fprodem Stola gurudgeftogen, Bon ihrer Bunft und Strenge gleich gepeinigt, Wie ein Gefangener vom Arqusblick Der Gifersucht gehütet, ins Berhor

Genommen wie ein Knabe, wie ein Diener

Bescholten - D, die Sprace hat tein Wort Kür diese Hölle! Ich betlag' Euch, Graf. Mortimer. Seicefter. Täufcht mich am Riel ber Breis! Gin Andrer fommt, Die Frucht des theuren Werbens mir zu rauben. An einen jungen blübenben Gemahl Berlier' ich meine lang befegnen Rechte! Berunterfteigen foll ich von der Buhne, Wo ich so lange als ber Erste glänzte. Nicht ihre Sand allein, auch ihre Gunft Drobt mir ber neue Antommling gu rauben. Sie ift ein Beib. und er ift liebenswerth. Mortimer. Er ift Rathrinens Sohn. In guter Schule hat er bes Schmeichelns Runfte ausgelernt. Leicefter. Go flurgen meine hoffnungen - 3ch juche An diesem Schiffbruch meines Glücks ein Brett Ru fassen — und mein Auge wendet sich Der erften ichonen hoffnung wieder gu. Mariens Bilb, in ihrer Reize Glang, Stand neu vor mir, Schönheit und Jugend traten In ihre vollen Rechte wieder ein, Nicht talter Chrgeiz mehr, bas Berg verglich, Und ich empfand, welch Rleinod ich verloren. Mit Schreden feh' ich fie in tiefes Elend Berabgestürzt, gestürzt durch mein Berichulden. Da wird in mir die Hoffnung wach, ob ich Sie jest noch retten könnte und befiten. Durch eine treue Sand gelingt es mir, Ihr mein verändert Berg zu offenbaren, Und diefer Brief, den Ihr mir überbracht, Berfichert mir, daß fie verzeiht, fich mir Bum Breife ichenten will, wenn ich fie rette. Mortimer. Ihr thatet aber nichts zu ihrer Rettung! Ihr ließt geschehn, daß fie verurtheilt wurde, Babt Eure Stimme felbft zu ihrem Tod! Ein Bunder muß geschehn - Der Bahrheit Licht Muß mich, ben Reffen ihres Suters, rubren, Im Batitan ju Rom muß ihr ber himmel Den unverhofften Retter gubereiten, Sonft fand fie nicht einmal ben Weg zu Euch! Leicefter. Ach, Sir, es hat mir Qualen gnug gefoftet! Um selbe Reit ward fie von Talbots Schlok Nach Fotheringhap weggeführt, ber strengen Bewahrfam Gures Dheims anvertraut.

Behemmt mard jeder Weg au ihr, ich mußte

Fortsahren vor der Welt, sie zu verfolgen. Doch denket nicht, daß ich sie leidend hätte Zum Tode gehen lassen! Kein, ich hoffte und hoffe noch, das Aeußerste zu hindern, Bis sich ein Mittel zeigt, sie zu befrein. Mortimer. Das ist gefunden — Lester, Euer edles Bertrann verdient Erwiederung. Ich will sie Befreien, darum din ich hier, die Anstalt

Ift icon getroffen, Guer macht'ger Beiftand Berfichert uns ben gludlichen Erfolg.

leicester. Bas fagt Ihr? Ihr erschreckt mich. Bie? Ihr wolltet -

Mortimer. Gewaltsam aufthun will ich ihren Kerler, Ich hab' Gefahrten, Alles ift bereit —

Leicefter. Ihr habt Mitwisser und Bertraute! Weh mir! In welches Wagniß reißt Ihr mich hinein! Und Diese wissen auch um mein Geheimniß?

Mortimer. Sorgt nicht. Der Blan ward ohne Euch entworfen,

Ohn' Guch mar' er vollftredt, bestünde fie Richt brauf, Guch ihre Rettung ju verbanten.

keicester. So könnt Ihr mich für ganz gewiß versichern, Daß in dem Bund mein Name nicht genannt ist?

Mortimer. Berlagt Euch brauf! Bie? Go bebenflich, Graf,

Bei einer Botichaft, die Euch Hilfe bringt!
Ihr wollt die Stuart retten und besitzen,
Ihr sindet Freunde, plötlich, unerwartet,
Bom himmel fallen Euch die nächsten Mittel —
Doch zeigt Ihr mehr Berlegenheit als Freude? Leicester. Es ist nichts mit Gewalt. Das Wagestick

Jft zu gefährlich. Auch das Säumen ift's! Mortimer. Ich sag' Euch, Ritter, es ift nicht zu wagen. Mortimer (bitter). Rein, nicht für Euch, der sie besitzen will! Wir wollen sie bloß retten und sind nicht so

Bebenklich — Leicefter. Junger Mann, Ihr seid zu rasch

In so gesährlich dornenvoller Sache.
Mortimer. Ihr — sehr bedacht in solchem Fall der Ehre. Leicester. Ich sehr die Netze, die uns rings umgeben.
Mortimer. Ich sühle Muth, sie alle zu durchreißen.
Leicester. Lollfühnheit, Raserei ist dieser Muth.
Mortimer. Nicht Tapserseit ist dieser Muth.
Leicester. Guch lüstet's wohl, wie Babington zu enden?
Mortimer. Euch nicht, des Norsolls Großmuth nachzuahmen.
Leicester. Norsoll hat seine Braut nicht heimgeführt.
Mortimer. Er bat bewiesen, daß er's würdig war.

Keicefter. Wenn wir verderben, reißen wir fie nach. Mortimer. Wenn wir uns iconen, wird fie nicht gerettet. Leicefter. Ihr überlegt nicht, bort nicht, werdet Alles

Mit beftig blindem Ungestum gerftoren,

Was auf fo guten Weg geleitet mar. Mortimer. Bohl auf ben guten Weg, ben 3hr gebahnt?

-Was habt Ihr benn gethan, um fie zu retten? - Und wie? Wenn ich nun Bube gnug gewesen,

Sie gu ermorben, wie bie Ronigin Mir anbefahl, wie fie zu diefer Stunde

Bon mir erwartet - Nennt mir doch die Anftalt,

Die Ihr gemacht, ihr Leben zu erhalten.

Keicester (erftaunt). Gab Euch bie Königin diesen Blutbefehl? Mortimer. Sie irrte fich in mir, wie fich Maria

In Euch.

Keicefter. Und Ihr habt jugefagt? Sabt Ihr? Mortimer. Damit fie andre Bande nicht ertaufe,

Bot ich die meinen an.

Leicefter. Ihr thatet wohl. Dies tann uns Raum verschaffen. Gie verläßt fich

Auf Euren blut'gen Dienft, bas Tobesurtheil Bleibt unvollstredt, und wir gewinnen Beit -

Mortimer (ungebulbig). Rein, wir verlieren Beit! Sie gahlt auf Euch, Leicefter.

So minder wird sie Anstand nehmen, sich Den Schein ber Gnabe vor ber Welt zu geben. Bielleicht, daß ich durch Lift fie überrede, Das Angesicht ber Gegnerin gu febn,

Und dieser Schritt muß ihr die Sande binden. Burleigh hat Recht. Das Urtheil kann nicht mehr

Bollzogen werben, wenn fie fie gefehn.

- Ja, ich versuch' es, Alles biet' ich auf -Mortimer. Und mas erreicht Ihr baburch? Wenn fie fich

In mir getäuscht fieht, wenn Maria fortfahrt, Bu leben - ift nicht Alles, wie guvor? Frei wird sie niemals! Auch das Mildeste, Bas tommen tann, ift ewiges Gefangnig. Mit einer fühnen That mußt Ihr doch enden, Warum wollt Ihr nicht gleich damit beginnen? In Euren Banden ift bie Macht, Ihr bringt Ein Beer gufammen, wenn Ihr nur ben Abel Auf Euren vielen Schlöffern maffnen wollt! Maria hat noch viel verborgne Freunde; Der howard und ber Beren edle Saufer,

Dh ihre Saupter gleich gestürzt, find noch

An Belben reich, fie harren nur barauf, Daß ein gewalt'ger Lord bas Beispiel gebe! Beg mit Berftellung! Sandelt öffentlich! Bertheibigt als ein Ritter bie Beliebte, Rampft einen ebeln Rampf um fie! 3hr feid herr ber Berfon ber Ronigin von England, Sobald Ihr wollt. Loct fie auf Eure Schlöffer, Sie ift Euch oft babin gefolgt. Dort zeigt ibr Den Mann! Sprecht als Gebieter! Saltet fie Bermahrt, bis fie bie Stuart frei gegeben! feicefter. Ich ftaune, ich entfete mich - Wohin Reißt End ber Schwindel? - Rennt 3hr biefen Boben? Bigt 3hr, wie's fteht an biefem Sof, wie eng Dies Frauenreich die Beifter hat gebunden? Sucht nach bem Belbengeift, ber ehmals wohl In diesem Land fich regte - Unterworfen Ift Ales unterm Schluffel eines Weibes, Und jedes Muthes Federn abgespannt. Folgt meiner Leitung. Wagt nichts unbebachtfam. - 3ch bore fommen, geht. Mortimer. Maria hofft!

Maria 19151:
Rehr' ich mit leerem Troft zu ihr zurück? Keicester. Bringt ihr die Schwüre meiner ew'gen Liebe! Mortimer. Bringt ihr die selbst! Zum Werkzeug ihrer Aettung Bot ich mich an, nicht Euch zum Liebesboten! (Er geht ab.)

## Meunter Auftritt. Elisabeth. Leicefter.

Elisabeth. Wer ging da von Euch weg? Ich hörte sprechen. keicester (fic auf ihre Nebe schnet und erschroden umwendend). Es war Sir Mortimer.

Elifabeth.

Was ift Euch, Lorb?

So gang betreten? Leicester (fast fic). — Ueber beinen Anblick! Ich habe bich so reizend nie gesehn,

Geblendet fieh' ich ba von beiner Schönheit.

— Ach! Elisabeth. Warum seufzt Ihr?

keicefter. Habing Bab' ich feinen Grund,

Bu feufgen? Da ich beinen Reiz betrachte, Erneut fich mir ber namenlose Schmerz

Des brobenden Berluftes.

Elisabeth. Was verliert Ihr? keicester. Dein Herz, bein liebenswürdig Selbst verlier' ich. Bald wirst du in den jugendlichen Armen

Shiller, Weile. II.

17

Des feurigen Gemahls bich gludlich fühlen, Und ungetheilt wird er bein Berg besitzen. Er ift von foniglichem Blut, das bin 3d nicht; boch Erot fei aller Welt geboten. Db Giner lebt auf diefem Erdenrund, Der mehr Anbetung für dich fühlt, als ich. Der Duc von Anjou hat dich nie gesehn, Mur beinen Ruhm und Schimmer tann er lieben, Ich liebe bich. Wärft bu die armfte Birtin, 3ch als ber größte Fürft ber Welt geboren, Au beinem Stand wurd' ich heruntersteigen, Mein Diadem gu beinen Fugen legen. Elisabeth. Beklag' mich, Dublen, schilt mich nicht! — Ich barf ja Mein Berg nicht fragen. Ach! bas hatte anders Bewählt. Und wie beneid' ich andre Beiber, Die Das erhöhen dürfen, was sie lieben. So gludlich bin ich nicht, bag ich bem Manne, Der mir bor Allen thener ift, die Rrone Auffeten tann! - Der Stuart ward's vergonnt, Die Band nach ihrer Reigung zu verschenten; Die hat fich Jegliches erlaubt, fie hat Den vollen Reich der Freuden ausgetrunten. Keicefter. Jett trinkt fie auch ben bittern Relch bes Leibens. Elifabeth. Sie hat ber Menschen Urtheil nichts geachtet. Leicht murd' es ihr zu leben, nimmer Ind fie Das Joch fich auf, bem ich mich unterwarf. Batt' ich boch auch Ansprüche machen tonnen, Des Lebens mich, ber Erbe Luft gu freun, Doch jog ich ftrenge Königspflichten bor. Und boch gewann fie aller Manner Gunft, Beil fie fich nur beflig, ein Beib gu fein, Und um fie buhlt die Jugend und bas Miter. So find die Manner. Luftlinge find alle! Dem Leichtsinn eilen fie, ber Freude gu Und schätzen nichts, was fie verehren muffen. Berjungte fich nicht biefer Talbot felbft. Mis er auf ihren Reig gu reben tam! Leicester. Bergib es ihm. Er mar ihr Bachter einft; Die List'ge hat mit Schmeicheln ihn bethört. Elisabeth. Und ist's benn wirklich mahr, bag fie fo schön ift? So oft mußt' ich die Larve rühmen bören. Wohl möcht' ich wiffen, was zu glauben ift. Bemalbe ichmeicheln, Schilderungen lugen. Mur meinen eignen Augen wurd' ich traun. — Was schaut Ihr mich so seltsam an?

Leicefter.

3ch ftellte

Dich in Gedanken neben die Maria.
Die Frende wünscht' ich mir, ich berg' es nicht, Benn es ganz in geheim geschehen könnte, Der Stnart gegensiber dich zu sehn!
Dann solltest du erst beines ganzen Siegs Genießen! Die Beschämung gönnt' ich ihr, Daß sie mit eignen Augen — benn der Neid hat scharfe Augen — überzeugt sich sähe, Bie sehr sie auch an Abel der Gestalt Bon dir besiegt wird, der se estalt Bon dir besiegt wird, der sie so unendlich Ju jeder andern würd'gen Tugend weicht.
Elisabeth. Sie ist die Jüngere an Jahren.

Keiceker. Jünger!
Man sieht's ihr nicht an. Freisich ihre Leiden!
Sie mag wohl vor der Zeit gealtert haben.
Ja, und was ihre Kränkung bittrer machte,
Das wäre, dich als Braut zu sehn! Sie hat
Des Lebens schöne Hossung hinter sich,
Dich sähe sie dem Glück entgegenschreiten!
Und als die Braut des Königssohns von Frankreich,
Da sie sich stell so viel gewußt, so stolz
Gethan mit der französsischen Bermählung,
Noch jetzt auf Frankreichs mächt'ge Hiss pocht!
Elisabeth (nachlässig hinversend). Wan peinigt mich ja, sie zu sehn.
Eriecker (tebhaft). Sie fordert's

Als eine Gunft, gewähr' es ihr als Strafe! Du tannft fie auf bas Blutgerufte führen, Es wird fie minder peinigen, als fich Bon beinen Reizen ausgeloscht zu febn. Daburch ermorbeft bu fie, wie fie bich Ermorben wollte - Wenn fie beine Schönheit Erblickt, burch Chrbarfeit bewacht, in Glorie Beftellt durch einen unbefledten Tugenbruf, Den fie, leichtfinnig bublent, von fich marf, Erhoben burch ber Krone Glang und jett Durch garte Brautlichfeit geschmildt - bann hatl Die Stunde ber Bernichtung ihr geschlagen. Ra — wenn ich jetzt die Augen auf dich werfe — Rie warft bu, nie ju einem Sieg ber Schonheit Berlifteter, als eben jest - Dich felbft Saft du umftrablt wie eine Lichterscheinung, Als du vorhin ins Zimmer tratest — Wie? Benn bu gleich jett, jett, wie bu bift, hintratest Bor fie, bu findest teine iconre Stunde -

Elisabeth. Jest - Nein - Nein - Jest nicht, Lefter - Nein, bas muß ich Erft mobl bedenten - mich mit Burleigh . Burleigh! Leicefter (lebhaft einfallenb). Der benkt allein auf beinen Staatsvortheil; Auch beine Weiblichkeit bat ihre Rechte. Der garte Buntt gehört bor bein Gericht, Nicht por bes Staatsmanns - ja, auch Staatstunft will es, Daß bu fie fiehst, die öffentliche Meinung Durch eine That ber Großmuth dir gewinneft! Magft bu nachber bich ber verhaften Reindin, Auf welche Weise bir's gefällt, entlaben. Elisabeth. Nicht wohlanständig war' mir's, bie Bermandte Im Mangel und in Schmach zu febn. Man fagt, Daß fie nicht foniglich umgeben fei, Borwerfend mar' mir ihres Mangels Anblid. Leicester. Richt ihrer Schwelle brauchft bu bich zu nahn. Bor' meinen Rath. Der Bufall hat es eben Nach Wunsch gefügt. Beut' ift bas große Ragen, An Fotheringhap führt ber Weg vorbei. Dort tann Die Stuart fich im Part ergebn, Du tommft gang wie von ohngefahr babin, Es barf nichts als vorher bebacht ericheinen, Und wenn es bir zuwider, redeft bu Sie gar nicht an . Begeh' ich eine Thorheit. Elisabeth. Go ift es Eure. Lefter, nicht bie meine. Ich will Euch beute feinen Wunsch versagen, Weil ich von meinen Unterthanen allen Euch heut' am webesten gethan. (3hn gartlich anfebenb.) Sei's eine Grille nur von Euch. Daburch Gibt Reigung fich ja fund, bag fie bewilligt Mus freier Gunft, was fie auch nicht gebilligt. (Leicefter flurat ju ihren Fugen, ber Borhang fallt.)

# Dritter Aufzug.

Gegend in einem Part, vorn mit Baumen befett, hinten eine weite Musfict.

## Erfter Auftritt.

Maria tritt mit fonellem Lauf hinter Baumen herbor. Sanna Renneby folgt langfam.

Kennedy. Ihr eilet ja, als wenn Ihr Flilgel hättet, So taun ich Euch nicht folgen, wartet boch! Maria. Laß mich der neuen Freiheit genießen, Laß mich ein Kind sein, sei es mit, lind auf bem grünen Teppich ber Biesen Prüfen ben leichten, gestügelten Schritt. Bin ich bem finstern Gefängniß entstiegen? Halt fie mich nicht mehr, die traurige Grust? Laß mich in vollen, in durftigen Bugen Trinken die freie, die himmlische Luft.

Kanedy. O meine theure Laby! Euer Kerker Ih nur um ein klein Weniges erweitert. Ihr seht nur nicht die Maner, die uns einschließt, Beil sie der Bäume dicht Gesträuch versteckt. Auia. O Dank, Dank diesen freundlich grünen Bäumen, Die meines Kerkers Mauern mir verstecken! Ich will mich frei und glücklich träumen,

Barum aus meinem füßen Bahn mich weden? Umfängt mich nicht ber weite himnelsschooß? Die Blide, frei und feffellos,

Ergeben fich in ungemegnen Raumen.

Dort, wo die granen Rebelberge ragen, Fängt meines Reiches Grenze an, Und diese Wolken, die nach Mittag jagen, Sie suchen Frankreichs fernen Ocean.

Eilende Bolten, Segler ber Lifte! Ber mit euch wanberte, mit euch schiffte! Briffet mir freundlich mein Jugendland! Ich bin gefangen, ich bin in Banben, Ach, ich hab' feinen anbern Gefandten! Frei in Liften ift eure Bahn, Ich seid nicht biefer Königin unterthan.

Aennedy. Ach, theure Laby! 3hr feib außer Euch, Die langentbehrte Freiheit macht Euch ichwarmen.

Dort legt ein Fischer ben Rachen an.
Dort legt ein Fischer ben Rachen an.
Dieses elende Wertzeug könnte mich retten,
Brächte mich schnell zu befreundeten Städten.
Spärlich nährt es den dürftigen Mann.
Beladen wollt' ich ihn reich mit Schätpen,
Einen Zug sollt' er thun, wie er keinen gethan,
Das Glück sollt' er finden in seinen Netzen,
Nähm' er mich ein in den rettenden Kahn.

medy. Berlorne Winsche! Seht Ihr nicht, daß uns 30n ferne dort die Spähertritte folgen? sin finster grausames Berbot scheucht jedes Ritleidige Geschöft aus unserm Wege.

ria. Nein, gute Hanna. Glaub mir, nicht umsonst stemens Kerkers Thor geöffnet worden. die Kleine Gunft ift mir des größern Glücks

Bertlinderin. 3ch iere nicht. Es ift Berranderin. Jug. ber ich fie bante. Der Piebe igar ge Den ertenn' ich brin, Pord Lefters machtgen mein Goffen, Lord Lefters mag, wein Gefängniß weiten, Munahing win Größern mich gewöhnen, Durch Reineres jum Größern mich gewöhnen, Dura bas Antlit Deffen endlich ichaue, Der mir bie Banbe fost auf immerbar. ach, ich fann biefen Biberfpruch nicht reimen! Roch gefiern tilndigt man den Tod Ench an, lind heute wird Euch ploglich folche Freiheit. Much Denen, bort' ich fagen, wird bie Rette Belost, auf Die Die ew'ge Freiheit martet. Sorft bu bas Sifthorn? Borft bu's flingen, Maria. Mächtigen Rufes, burch Feld und Sain? Ach, auf bas muthige Rog mich zu schwingen, Un ben fröhlichen Bug mich zu reibn! Roch mehr! D, die befannte Stimme, Schmerglich fuger Erinnerung voll. Oft vernahm fie mein Dbr mit Freuden Muf bes Sochlands bergigten Beiben,

## Bweiter Auftritt. Paulet. Die Borigen.

Paulet. Nun! Hab' ich's endlich recht gemacht, Myladh? Berdien' ich einmal Euern Dant? Maria. Bie, Ritter? Seid Jhr's, der diese Gunst mir ausgewirkt? Ihr seid's? Paulet. Warum soll ich's nicht sein? Ich war

Wenn die tobende Jago ericholl.

Am Hof, ich überbrachte Ener Schreiben — Maria. Ihr übergabt es? Wirklich, thatet Ihr's? Und diese Freiheit, die ich jest genieße,

Ift eine Frucht bes Briefs —

Paulet (mit Bebeutung). Und nicht bie einz'ge! Dacht Guch auf eine größre noch gefaßt.

Maria. Auf eine größre, Sir? Was meint Ihr bamit? Paulet. Ihr hörtet boch bie Hörner —

Maria (gurudfahrend, mit Ahnung). 3hr erschreckt mich! Paulet. Die Königin jagt in dieser Gegend.

Maria. Was? Paulet. In wenig Augenbliden steht sie vor Euch.

Kennedy (auf Maria zueilend, welche gittert und hinzufinken droht). Wie wird Euch, theure Lady! Ihr verblaßt.

Paulet. Run! 3ft's nun nicht recht? Bar's nicht Gure Bitte?

Sie wird euch frilher gewährt, als Ihr gebacht. Ihr wart sonst immer so geschwinder Zunge, Jest bringet Eure Worte an, jest ist

Der Augenblid, ju reben!

Maria. D, warum hat man mich nicht vorbereitet! Jett bin ich nicht barauf gefaßt, jett nicht. Bas ich mir als die höchste Gunst erbeten, Dünkt mir jett schrecklich, fürchterlich — Komm, Hanna, Fishr' mich ins Haus, daß ich mich sasse, mich Erbose —

Paulet. Bleibt. Ihr müßt fie hier erwarten. Bohl, wohl mag's Euch beängstigen, ich glaub's, Bor Eurem Richter zu erscheinen.

## Dritter Auftritt.

Graf Chremsburn ju ben Borigen.

Maria. Es ift nicht barum! Gott, mir ift ganz anders Zu Muth — Ach, edler Shrewsburd! Ihr kommt, Bom himmel mir ein Engel zugesendet! — Ich kann sie nicht sehn! Rettet, rettet mich Bor dem verhaßten Anblick

Shrewsburn. Kommt zu Euch, Königin! Faßt Euren Muth Bufammen. Das ift bie entscheidungsvolle Stunde.

Maria. Ich habe brauf geharret — Jahre lang Mich brauf bereitet, Alles hab' ich mir Gesagt und ins Gedächtniß eingeschrieben, Wie ich sie rühren wollte und bewegen! Bergessen plöglich, ausgelöscht ist Alles, Nichts lebt in mir in diesem Angenblick, Als meiner Leiden brennendes Gesühl. In blut'gen Haß gewendet wider sie Ist mir das Herz, es slieben alle guten Gedanken, und die Schlangenhaare schitttelnd, Umstehen mich die sinstern Höllengeister.

Shrewsbury. Gebietet Eurem wild emporten Blut, Bezwingt bes Herzens Bitterleit! Es bringt Richt gute Frucht, wenn haß dem haß begegnet. Wie sehr auch Ener Junres widerstrebe, Gehorcht der Zeit und dem Gesch der Stunde!

Sie ift die Machtige — bemuthigt Euch! Maria. Bor ihr! Ich tann es nimmermehr.

Shrewsburg. Thut's bennoch! Sprecht ehrerbietig, mit Gelassenheit! Auft ihre Großmuth an, tropt nicht, jest nicht Auf Euer Recht, jeso ist nicht die Stunde.

Maria. Ach, mein Berberben hab' ich mir erfleht. Und mir zum Fluche wird mein Flehn erhört! Die hatten wir uns feben follen, niemals! Daraus kann nimmer, nimmer Gutes kommen! Eh' mogen Reu'r und Baffer fich in Liebe Begegnen und bas Lamm ben Tiger tuffen 3d bin ju fower verlett - fie bat zu fower Beleidigt - Die ift zwischen uns Berfohnung! Shrewsburn. Seht fie nur erft von Angeficht! 3d fab es ja, wie fie von Gurem Brief Erschüttert war, ihr Auge schwamm in Thränen. Rein, fie ift nicht gefühllos, begt Ihr felbft Mur befferes Bertrauen - Darum eben Bin ich vorausgeeilt, damit ich Euch In Fassung setzen und ermahnen möchte. Maria (feine band ergreifenb). Ach, Talbot, Ihr wart stets mein Freund — daß ich In Gurer milden Saft geblieben mare! Es ward mir bart begegnet, Shrewsbury! Shrewsburn. Bergegt jett Alles. Darauf bentt allein, Wie Ihr fie unterwürfig wollt empfangen. Maria. Ift Burleigh auch mit ibr, mein bofer Engel? Bhremsburn. Niemand begleitet fie, als Graf von Lefter. Maria. Lord Lester! Shrewsburn. Kürchtet nichts von ihm. Nicht er Will Euren Untergang - Sein Bert ift es, Daß Euch die Ronigin bie Rusammentunft

Bewilligt.

Maria. Ach. ich wußt' es wohl!

Shrewsburn. Was fagt Ihr? Paulet. Die Königin kommt.

(Alles weicht auf Die Seite; nur Maria bleibt, auf Die Rennedy gelebnt.)

## Vierter Auftritt.

Die Borigen. Elifabeth. Graf Leicefter. Gefolge. Elisabeth (au Beicefter). Wie beifit ber Landfit? Leicester. Kotheringhapfdloß. Elisabeth (ju Shrewsbury). Schickt unser Jagdgefolg voraus nach London. Das Bolt brangt allzuheftig in ben Stragen, Wir fuchen Sout in Diefem ftillen Bart. (Talbot entfernt das Gefolge. Sie fixiert mit den Augen die Maria, indem fie ju Leicester weiter spricht.)

Mein gutes Bolf liebt mich zu fehr. Unmäßig, Abgöttisch find die Zeichen seiner Freude, So ehrt man einen Gott, nicht einen Menschen. Maria (welche diese Beit über halb ohnmächtig auf die Amme gesehnt war, erhebt sich jeht, und ihr Auge begegnet dem gespannten Blid der Elisabeth. Sie schaubert jusammen und wirst fic wieder an der Amme Bruft).

D Gott, aus diesen Bugen spricht tein Herz! Elifabeth. Wer ift die Lady? (Ein allgemeines Schweigen.)

Keicefter. — Du bift zu Fotheringhap, Königin. Elifabeth (fiellt fic überrafct und erftaunt, einen finftern Blid auf Leicestern

rigtenb.) Wer hat mir bas gethan? Lord Lefter! feicefter. Es ift gefcheben, Königin — Und nun

serteper. Sig geschefen, Konigin — und finn Der Himmel beinen Schritt hieher gelenkt, So laß die Großmuth und das Mitseid siegen. Shrewsburg. Laß dich erbitten, königliche Kran,

Dein Aug' auf die Ungludliche zu richten, Die hier vergeht vor beinem Anblid.

(Maria rafft fich jusammen und will auf die Elisabeth jugeben, fieht aber auf balbem Wege schaubernd fitll; ihre Geberben brüden den heftigsten Kampf aus.) Elisabeth. Wie Mylords?

Wer war es benn, ber eine Tiefgebeugte Mir angekündigt? Gine Stolze find' ich, Bom Unglud teineswegs geschmeibigt.

Maria. Sei's!
Ich will mich auch noch Diesem unterwerfen.
Fahr hin, ohnmächt'ger Stolz ber ebeln Seele!
Ich will vergessen, wer ich bin, und was
Ich litt; ich will vor ihr mich nieberwerfen,
Die mich in diese Schmach herunterstieß.

(Sie wender fich gegen die Königin.) Der Himmel hat für Euch entschieden, Schwester! Gefrönt vom Sieg ist Euer glücklich Haupt, Die Gottheit bet' ich an, die Euch erhöhte!

(Sie fallt vor ihr nieder.) Doch seib auch Ihr nun ebelmüthig, Schwester! Last mich nicht schmachvoll liegen! Eure Hand Streckt aus, reicht mir die lönigliche Rechte, Mich zu erheben von dem tiefen Fall!

Elisabeth (gurudtretend). Ihr feid an Gurem Blat, Lady Maria! Und bantend preif' ich meines Gottes Gnabe,

Der nicht gewollt, daß ich zu Euren Füßen So liegen follte, wie Ihr jett zu meinen.

Maria (mit fleigendem Affett). Denkt an ben Wechsel alles Menschlichen!

Es leben Götter, die den Hochmuth rächen! Berehret, fürchtet sie, die schrecklichen, Die mich zu Euren Füßen niederstürzen — Um dieser fremden Zeugen willen ehrt In mir Euch selbst! entweihet, schändet nicht Das Blut der Tudor, das in meinen Adern

Wie in ben Guren, fließt - D Gott im himmel! Steht nicht ba, fcbroff und unzugänglich, wie Die Felfenklippe, die ber Strandenbe, Bergeblich ringend, zu erfaffen ftrebt. Mein Alles hängt, mein Leben, mein Geschick An meiner Worte, meiner Thranen Rraft; Löst mir bas Berg, daß ich bas Gure rubre! Wenn Ihr mich anschaut mit bem Gifesblid, Schließt fich bas Herz mir schaubernd zu, ber Strom Der Thranen flodt, und taltes Graufen feffelt Die Flebensworte mir im Bufen an. Elisabeth (talt und fireng). Bas habt Ihr mir ju fagen, Laby Stuart? Ihr habt mich fprechen wollen.. Ich vergeffe Die Ronigin, Die ichwer beleidigte, Die fromme Bflicht ber Schwester gu erfüllen, Und meines Anblid's Troft gewähr' ich Guch. Dem Trieb ber Großmuth folg' ich, fete mich Gerechtem Tadel aus, baf ich fo weit Heruntersteige — benn Ihr wißt, Daß Ihr mich habt ermorden laffen wollen. Maria. Womit foll ich ben Anfang machen, wie Die Worte flüglich ftellen, daß fie Ench Das Berg ergreifen, aber nicht verleten! D Gott, gib meiner Rebe Rraft und nimm Ihr jeden Stachel, der verwunden konnte! Rann ich boch für mich felbst nicht sprechen, ohne Euch Schwer zu verklagen, und das will ich nicht. - Ihr habt an mir gehandelt, wie nicht recht ift, Denn ich bin eine Königin, wie Ihr, Und Ihr habt als Gefangne mich gehalten. 3d fam gu Euch als eine Bittenbe, Und Ihr, bes Gaftrechts heilige Gefete, Der Bolter beilig Recht in mir verhöhnend, Schlogt mich in Rertermauern ein; die Freunde, Die Diener werben graufam mir entriffen, Unwürd'gem Mangel werd' ich preisgegeben, Man ftellt mich vor ein schimpfliches Bericht -Richts mehr bavon! Gin ewiges Bergeffen Bebede, mas ich Grausames erlitt. - Seht! Ich will Alles eine Schidung nennen, Ihr feid nicht schuldig, ich bin auch nicht schuldig; Ein bofer Beift flieg aus bem Abgrund auf, Den bag in unfern bergen zu entzünden, Der unfre garte Jugend icon entzweit. Er wuchs mit uns, und boje Menschen fachten

Der ungludfel'gen Flamme Athem gu, Bahnfinn'ge Giferer bewaffneten Mit Schwert und Dolch die unberufne Sand -Das ift bas Fluchgeschick ber Ronige, Daß fie, entzweit, die Welt in haß gerreißen Und jeder Zwietracht Furien entfeffeln. - Jest ift fein frember Mund mehr zwischen uns. (Rabert fich ihr gutraulich und mit fomeidelnbem Ton.) Bir flehn einander felbft nun gegenüber. Rett, Sowester, rebet! Rennt mir meine Sould. 3ch will Euch völliges Genügen leiften. Ach, bag Ihr bamals mir Gebor gefchentt, Mis ich fo bringend Euer Auge fuchte! Es mare nie fo weit gefommen, nicht An biefem traur'gen Ort geschähe jett Die ungludfelig traurige Begegnung. Elisabeth. Mein guter Stern bewahrte mich bavor, Die Natter an ben Bufen mir zu legen. - Nicht die Geschicke, Guer ichwarzes Berg Rlagt an, die wilbe Ehrjucht Eures Saufes. Richts Feindliches war zwischen uns geschehn, Da fündigte mir Ener Ohm, ber ftolge, Berrichwüth'ge Priefter, der die freche Sand Rach allen Kronen ftredt, die Fehde an, Bethorte End, mein Wappen anzunehmen, Euch meine Ronigstitel zuzueignen, Auf Tob und Leben in ben Rampf mit mir Bu gebn - Wen rief er gegen mich nicht auf? Der Briefter Bungen und ber Bolfer Schwert, Des frommen Bahnfinns fürchterliche Baffen; Bier felbft, im Friedensfitze meines Reichs, Blies er mir ber Emporung Flammen an Doch Gott ift mit mir, und ber ftolge Priefter Behalt bas Felb nicht — Meinem Saupte war Der Streich gebrobet, und bas Gure fallt! Maria. Ich fleh' in Gottes Sand. Ihr werbet Euch So blutig Eurer Macht nicht überheben -Elisabeth. Wer foll mich hindern? Guer Dheim gab Das Beispiel allen Ronigen ber Welt, Wie man mit feinen Feinden Frieden macht. Die Sanct Barthelemi sei meine Schule! Bas ift mir Blutsvermandtichaft, Bolferrecht? Die Rirche trennet aller Bflichten Band, Den Trenbruch heiligt fie, ben Konigsmord,

Ro übe nur. mas Eure Briefter lehren.

Sagt, welches Pfand gewährte mir für Euch, Wenn ich großmüthig Eure Bande löste? Mit welchem Schloß verwahr' ich Eure Treue, Das nicht Sanct Peters Schlüssel öffnen kann? Gewalt nur ist die einz'ge Sicherheit, Kein Bündniß ist mit dem Gezücht der Schlangen. Maria. D, das ist Euer traurig finstrer Argwohn! Ihr habt mich stets als eine Feindin nur Und Fremblingin betrachtet. Hättet Ihr Zu Eurer Erbin mich erkärt, wie mir Gebührt, so hätten Dankbarkeit und Liebe Euch eine treue Freundin und Berwandte

Elisabeth. Draußen, Lady Stuart,

Ift Eure Freundschaft, Euer Haus das Papstthum, Der Mönch ist Guer Bruder — Euch, zur Erbin Erklären! Der verrätherische Fallfrick! Daß Ihr bei meinem Leben noch mein Bolt Berführtet, eine listige Armida, Die edle Jugend meines Königreichs In Gurem Buhlernetze schlau verstricktet —

In Eurem Buhlernetse folau berftridtet — Daß Alles sich ber nen aufgehnden Sonne Zuwendete, und ich —

Regiert in Frieden! Maria. Redwedem Anspruch auf bies Reich entsag' ich. Ach, meines Geiftes Schwingen find gelahmt, Richt Größe lodt mich mehr - Ihr habt's erreicht, Ich bin nur noch ber Schatten ber Maria. Gebrochen ift in langer Rerterschmach Der edle Muth - Ihr habt bas Aeußerfte an mir Gethan, habt mich gerftort in meiner Bluthe! - Bett macht ein Enbe, Schwester! Sprecht es aus. Das Wort, um beffentwillen Ihr gefommen, Denn nimmer will ich glauben, daß Ihr tamt, Um Guer Opfer graufam zu verhöhnen. Sprecht biefes Wort aus! Sagt mir: "Ihr feib frei, "Maria! Meine Macht habt Ihr gefühlt, "Jest lernet meinen Edelmuth verehren." Sagt's, und ich will mein Leben, meine Freiheit Mls ein Geschent aus Gurer Band empfangen. - Ein Wort macht Alles ungeschehn. Ich warte Darauf. D! lag mich's nicht zu lang erharren! Weh Euch, wenn Ihr mit biefem Wort nicht endet!

Denn wenn Ihr jest nicht segenbringend, herrlich, Wie eine Gottheit, von mir scheibet — Schwester!

Micht um dies ganze reiche Eisand, nicht Um alle Länder, die das Meer umfaßt, Möcht' ich vor Euch so stehn, wie Ihr vor mir! Elisabeth. Bekennt Ihr endlich Euch für überwunden? Jit's aus mit Euren Ränken? If kein Mörder Mehr unterweges? Will kein Abenteurer Für Euch die traur'ge Kitterschaft mehr wagen?

— Ja, es ist aus, Lady Maria. Ihr verführt Mir Keinen mehr. Die Welt hat andre Sorgen. Es lüstet Keinen, Euer — vierter Mann Zu werden, denn Ihr tödtet Eure Freier, Wie Eure Männer!

Maria (auffahrend). Schwester, Schwester! O Gott! Gott! Gib mir Mäßigung!

Elisabeth (fieht fie lange mit einem Bild folger Berachtung an). Das also find die Reizungen, Lord Lester, Die ungestraft kein Mann erblickt, daneben Kein andres Weih sich wagen darf zu stellen! Hürwahr! Der Ruhm war wohlseil zu erlangen, Es kostet nichts, die allgemeine Schönheit Zu sein, als die gemeine sein sur Alle!

Maria. Das ift zu viel!

Elisabeth (hohnisch ladend). Jett zeigt Ihr Euer wahres Gesicht, bis jett war's nur bie Larve.

Maria (von Jorn glübend, doch mit einer edeln Würde). Ich habe menschlich, jugendlich gefehlt, Die Macht verführte mich, ich hab' es nicht Berheimlicht und verborgen, salschem Schein hab' ich verschmäht mit königlichem Freimuth. Das Aergste weiß die Welt von mir, und ich Kann sagen, ich bin besser, als mein Rus. Weh Such, wenn sie von Euren Thaten einst Den Ehrenmantel sieht, womit Ihr gleißend Die wilde Gluth versichlner Lüste deckt. Richt Ehrbarkeit habt Ihr von Eurer Mutter Geerbt; man weiß, um welcher Tugend willen Anna von Boulen das Schassot bestiegen.

Shrewsbury (tritt awischen beide Königinnen). O Gott des Himmels! Muß es dahin kommen! Ist das die Mäßigung, die Unterwerfung, Lady Maria?

Maria. Mäßigung! Ich habe Ertragen, was ein Menich ertragen kann. Hahr hin, lammherzige Gelassenheit! Zum hinmel fliebe, leidende Geduld! Spreng' endlich beine Bande, tritt hervor Aus beiner Soble, langverhaltner Grou! Und bu, der bem gereigten Bafilist Den Mordblid gab, leg' auf die Bunge mir Den gift'gen Pfeil -

Shrewsburn.

D, sie ist außer fich! Bergeib ber Rasenben, ber ichwer Gereigten! (Elifabeth, vor Born fprachlos, ichieft withende Blide auf Marien.)

Keicefter (in ber beftigften Unrube, fucht bie Elisabeth hinweg zu führen). Die Büthenbe nicht an! hinmeg, hinmeg

Bon biesem unglücksel'gen Ort!

Maria. Der Thron von England ift durch einen Bastard

Entweiht, der Britten ebelbergig Bolt Durch eine lift'ge Gauflerin betrogen. - Regierte Recht, fo läget Ihr vor mir Im Stanbe jest, benn ich bin Guer Ronig. (Glifabeth geht fonell ab, bie Lords folgen ihr in ber bodften Beftilrjung.)

#### Sunfter Auftritt. Maria. Renneby.

Kennedn. D, was habt Ihr gethan! Sie geht in Buth! Jest ift es aus, und alle Hoffnung schwindet. Maria (noch gang außer fic).

Sie geht in Buth! Sie trägt ben Tob im Bergen! (Der Renneby um ben Sals fallend.) D, wie mir wohl ift, Hanna! Endlich, endlich, Nach Jahren ber Erniedrigung, ber Leiben, Gin Augenblick ber Rache, des Triumphs! Wie Bergestaften fällt's von meinem Bergen, Das Meffer stieß ich in der Feindin Bruft.

Rennedn. Ungludliche! Der Wahnfinn reift Guch bin, Ihr habt die Unversöhnliche verwundet. Gie führt ben Blig, fie ift bie Ronigin, Bor ihrem Buhlen habt Ihr fie verhöhnt! Maria. Bor Lefters Augen hab' ich fie erniedrigt!

Er fah es, er bezengte meinen Sieg! Wie ich fie niederschlug von ihrer bohe. . Er ftand babei, mich ftartte feine Rabe!

# Sechster Auftritt.

Mortimer ju ben Borigen.

Rennedn. D Gir! Beld ein Erfolg -3ch hörte Alles. Mortimer. (Gibt ber Amme ein Beiden, fic auf ihren Poften gu begeben, und tritt naber. Sein ganges Wefen brudt eine beftige, leibenicaftliche Stimmung aus.) Du hast gestegt! Du tratst fie in ben Stanb!

Du marft bie Ronigin, fie ber Berbrecher. Sich bin entzudt von beinem Muth, ich bete Dich an, wie eine Gottin groß und herrlich Erscheinft du mir in diesem Augenblid. Maria. Ihr fpracht mit Leftern, überbrachtet ihm Mein Schreiben, mein Geschent - D rebet, Sir! Mortimer (mit glubenben Bliden fie betrachtenb). Wie bich ber edle königliche Born Umglangte, beine Reize mir verflarte! Du bift bas iconfte Beib auf biefer Erbe! Maria. 3ch bitt' Euch, Sir! Stillt meine Ungebulb. Was spricht Mysord? O sagt, was darf ich hoffen? Mortimer. Ber? Er? Das ift ein Feiger, Glenber! hofft nichts von ihm, verachtet ihn, vergeßt ihn! Maria. Was fagt 3hr? Mortimer. Er Euch retten und besitzen! Er Euch! Er foll es magen! Er! Mit mir Muß er auf Tob und Leben barum tampfen! Maria. Ihr habt ihm meinen Brief nicht übergeben? — D, dann ift's aus! Mortimer. Der Feige liebt bas Leben. Ber bich will retten und die Seine nennen, Der muß ben Tod beherzt umarmen fonnen. Maria. Er will nichts für mich thun? Mortimer. Richts mehr von ihm! Bas tann er thun, und was bedarf man sein? Ich will dich retten, ich allein! Maria. Ach, was vermögt 3hr! Mortimer. Tänichet Euch nicht mehr, Ms ob es noch wie gestern mit Euch ftunde! So wie die Ronigin jest von Guch ging, Wie bies Gesprach fich wendete, ift Alles Berloren, jeber Gnabenweg gesperrt. Der That bedarf's jest, Ruhnheit muß entscheiben, Bur Alles werbe Alles frisch gewagt, Frei müßt Ihr sein, noch eh der Morgen tagt. Maria. Bas fprecht Ihr! Diese Racht! Wie ift bas möglich? Mortimer. Bort, was beschloffen ift. Berfammelt hab' ich In beimlicher Rapelle bie Gefährten; Ein Briefter hörte unfre Beichte an, Ablag ift uns ertheilt für alle Schulben, Die wir begingen, Ablag im Boraus Für alle, die wir noch begehen werben.

Das lette Sakrament empfingen wir, Und fertig sind wir zu ber letten Reise. Maria. D. welche fürchterliche Borbereitung! Mortimer. Dies Schloß ersteigen wir in biefer Racht; Der Schluffel bin ich machtig. Wir ermorben Die Sitter, reißen bich aus beiner Rammer Bewaltfam, fterben muß bon unfrer Sand, Dag Riemand überbleibe, ber ben Raub Berrathen konne, jede lebende Seele. Maria. Und Drury, Baulet, meine Rertermeifter? D, eber werben fie ihr lettes Blut -Mortimer. Bon meinem Dolche fallen fie querft! Maria. Bas? Euer Dheim, Guer zweiter Bater? Mortimer. Bon meinen Sanden flirbt er. 3ch ermord' ibn. Maria. O blut'ger Frevel! Alle Frevel find Mortimer. Vergeben im Boraus. 3ch fann bas Mergfte Begehen, und ich will's. D fdredlich, fdredlich! Maria. Mortimer. Und mußt' ich auch die Königin durchbohren. Ich hab' es auf bie Hoftie geschworen. Maria. Rein, Mortimer! Eh so viel Blut um mich -Mortimer. Was ift mir alles Leben gegen bich Und meine Liebe! Mag ber Welten Band Sich lofen, eine zweite Bafferfluth Bermogend alles Athmende verschlingen! - 3ch achte nichts mehr! Eh ich bir entjage, Eh nahe fich bas Ende aller Tage. Maria (gurlidtretend). Gott! welche Sprache, Sir, und - welche Blide! - Sie ichreden, fie verscheuchen mich. Mortimer (mit irren Bliden und im Ausbrud bes ftillen Wahnfinns). Das Leben ift Rur ein Moment, ber Tod ist auch nur einer! - Man schleife mich nach Tyburn, Glied für Glied Berreife man mit gluhnber Gifengange, (indem er heftig auf fie jugeht, mit ausgebreiteten Armen) Wenn ich bich, Beiggeliebte, umfange -Maria (jurudtretend). Unfinniger, gurud! -Mortimer. An dieser Bruft. Auf diesem Liebe athmenden Munde -Maria. Um Gotteswillen, Sir! Lagt mich hinein gehn! Mortimer. Der ift ein Rafender, ber nicht bas Glud Refibalt in unauflöslicher Umarmung, Wenn es ein Gott in feine Sand gegeben. Ich will bich retten, toft' es taufend Leben, Ich rette dich, ich will es, boch, so wahr Gott lebt! ich fomor's, ich will bich auch befigen.

Maria. D, will tein Gott, fein Engel mich beschüten! Kurdtbares Schicfal! Grimmig ichleuberft bu Bon einem Schrednig mich bem anbern gu. Bin ich geboren, nur die Buth gu weden? Berichwört fich Sag und Liebe, mich zu ichreden? Mortimer. Ja, glübend, wie fie haffen, lieb' ich bich! Sie wollen bich enthaupten, Diefen Bals, Den blendend weißen, mit bem Beil burchichneiben. D, weibe bu bem Lebensgott ber Freuben, Bas du bem Saffe blutig opfern mußt! Mit biefen Reizen, die nicht bein mehr find. Befelige ben gludlichen Beliebten! Die icone Lode, Diefes feibne Saar, Berfallen ichon ben finftern Tobesmächten, Gebrauch's, ben Stlaven ewig zu umflechten! Maria. D, welche Sprache muß ich hören! Gir! Mein Unglud follt' Guch beilig fein, mein Leiben. Benn es mein tonigliches Saupt nicht ift. Mortimer. Die Krone ift von beinem haupt gefallen, Du haft nichts mehr von ird'icher Majeftat, Berfuch' es, lag bein Berricherwort ericallen, Db bir ein Freund, ein Retter aufersteht. Richts blieb bir, als die rührende Geftalt, Der hoben Schönheit gottliche Gewalt, Die läßt mich Alles magen und vermögen, Die treibt bem Beil bes Benters mich entgegen -Maria. D, wer errettet mich von feiner Buth! Mortimer. Bermegner Dienft belohnt fich auch verwegen! Barum verfpritt ber Tapfere fein Blut? Ift Leben boch bes Lebens höchstes Gut! Ein Rafenber, ber es umfonft verschleubert! Erft will ich ruhn an feiner marmfien Bruft -(Er preßt fie beftig an fic.) Maria. D, nuß ich Silfe rufen gegen ben Mann, Der mein Erretter -Du bift nicht gefühllos; Mortimer. Richt talter Strenge flagt bie Belt bich an. Dich tann die beiße Liebesbitte rubren, Du haft ben Ganger Rizzio beglüdt, Und jener Bothwell durfte bich entführen. Maria. Bermeffener! Mortimer. Er war nur bein Tyrann! Du zittertest vor ihm, ba du ihn liebtest! Benn nur der Schrecken dich gewinnen fann, Beim Gott ber Solle! -18

Schiller, Berte. II.

Lagt mich! Rafet 3hr? Maria. Mortimer. Erzittern follft bu auch vor mir! Rennedy (hereinfturgend). Man naht. Man tommt. Bewaffnet Bolt erfüllt Den gangen Garten. Mortimer (auffahrend und jum Degen greifend). Ich beschüte bich! Maria. D Sanna, rette mich aus feinen Ganden! Bo find' ich Mermfte einen Bufluchtsort? Bu welchem Beiligen foll ich mich wenden? Bier ift Gewalt, und brinnen ift ber Mord.

# (Gie fliebt bem baufe ju, Renneby folgt.) Siebenter Auftritt.

Mortimer. Paulet und Drury, welche außer fich hereinfturgen. Gefolge

eilt liber bie Scene. Paulet, Berichließt bie Bforten. Bieht bie Bruden auf! Mortimer. Obeim, was ift's? Daulet. Wo ift die Mörderin? Sinab mit ihr ins finfterfte Befängniß! Mortimer. Was gibt's? Was ist geschehn? Die Königin! Daulet. Berfluchte Banbe! Teuflisches Erfühnen! Mortimer. Die Ronigin! Belde Ronigin? Daulet. Bon England! Sie ift ermorbet auf ber Londner Strafe! (Gilt ins Saus.)

## Achter Auftritt.

Mortimer, gleich barauf Otellh.

Mortimer. Bin ich im Wahnwit? Kam nicht eben Jemand. Borbei und rief: Die Ronigin fei ermorbet? Rein, nein, mir traumte nur. Gin Fieberwahn Bringt mir als mahr und wirklich vor den Ginn, Bas bie Gebanten gräßlich mir erfüllt. Wer tommt? Es ift Otell'. So ichreckenvoll! Okelln (hereinstürzend). Flieht, Mortimer! Flieht! Alles ift verloren. Mortimer. Was ift verloren? Okelln. Fragt nicht lange. Denkt Auf ichnelle Flucht! Bas gibt's benn? Mortimer. Akelln. Sauvage führte Den Streich, ber Rafende. Mortimer. So ist es wahr? Okelly. Bahr, mahr! D, rettet Euch! Mortimer. Sie ift ermorbet, Und auf ben Thron von England fleigt Maria!

Okelly. Ermordet! Ber fagt bas?

Mortimer. Okelin.

Okelin.

3br felbft!

Sie lebt!

Und ich und Ihr, wir alle find des Todes.

Mortimer. Gie lebt!

Der Stoß ging fehl, ber Mantel fing ihn auf,

Und Shrewsbury entwaffnete ben Morber.

Mortimer. Sie lebt! Lebt, um uns Alle ju verberben!

Rommt, man umgingelt icon ben Bart. Wer hat Martimer.

Das Rajende gethan?

Der Barnabit' Dkelin. Aus Toulon war's, ben Ihr in ber Rapelle

Tieffinnig figen faht, als uns ber Monch

Das Anathem ausbeutete, worin Der Bapft bie Ronigin mit bem Fluch belegt.

Das Rachfte, Rurgefte wollt' er ergreifen, Mit einem teden Streich die Rirche Gottes

Befrein, die Martyrtrone fich erwerben; Dem Briefter nur vertraut' er feine That,

Und auf dem Londner Weg ward fie vollbracht.

Mortimer (nach einem langen Stillichweigen).

D, dich verfolgt ein grimmig wuthend Schidfal, Unglücklichel Bett - ja, jest mußt bu flerben,

Dein Engel felbft bereitet beinen Sall.

Dkelly. Sagt! Bobin wendet Ihr Die Flucht? Ich gebe, Dich in des Nordens Balbern gu verbergen.

Mortimer. Flieht bin, und Gott geleite Enre Flucht! Ich bleibe. Roch berfuch' ich's, fie gu retten, Bo nicht, auf ihrem Sarge mir gu betten.

(Geben ab au verfdiedenen Seiten.)

# Bierter Aufzug.

Borzimmer.

# Erfter Auftritt.

Graf Mubefpine, Rent und Leicefter.

Anbespine. Bie fteht's um Ihro Majeftat? Mylords, Ihr feht mich noch gang außer mir vor Schreden. Bie ging bas ju? Wie tonnte bas in Mitte Des allertreuften Bolts geicheben?

feicefter. Es geschah

Durch Reinen aus dem Bolte. Der es that, Bar Eures Königs Unterthan, ein Frante. Aubefpine. Gin Rafender gewißlich! Rent. Ein Papist,

Graf Aubefpine!

### Imeiter Auftritt.

Borige. Burleigh im Gefprad mit Dabifon. Sogleich muß ber Befehl Burleigh. Bur hinrichtung verfaßt und mit dem Giegel Berfeben werben — Wenn er ausgefertigt, Bird er ber Ronigin gur Unterschrift Bebracht. Beht! Reine Beit ift zu verlieren. Davison. Es foll geschehn. (Gebt ab.) Aubefvine (Burleigh entgegen). Mylord, mein treues Berg Theilt die gerechte Freude Diefer Infel. Lob fei bem Simmel, ber ben Morberftreich Bewehrt von biefem foniglichen Saupt! Burleigh. Er fei gelobt, ber unfrer Feinde Bosheit Ru Schanden machte! Mög' ihn Gott verbammen. Den Thäter diefer fluchenswerthen That! Burleigh. Den Thater und den ichandlichen Erfinder. Aubespine (ju Rent). Gefällt es Eurer Berrlichkeit, Lordmaricall. Bei Ihro Majeftat mich einzuführen, Daß ich den Glüdwunsch meines herrn und Königs Bu ihren Füßen schuldigft niederlege -Burleigh. Bemüht Guch micht, Graf Aubefpine. Aubelvine (officios). Ach weiß. Lord Burleigh, mas mir obliegt. Burleigh. Euch liegt ob, Die Infel auf bas ichleunigfte zu räumen. Aubefvine (tritt erftaunt gurud). Bas? Bie ift bas? Der heilige Charafter Burleigh. Beschützt Euch heute noch, und morgen nicht mehr. Aubefpine. Und mas ift mein Berbrechen? Burleigh. Wenn ich es Benannt, fo ift es nicht mehr zu vergeben. Aubefpine. 3ch hoffe, Lord, bas Recht ber Abgefandten -Burleigh. Schutt - Reichsverrather nicht. Leicefter und Kent. Sa! Bas ift bas! Molord! Aubefpine.

Bedenkt Ihr wohl -Ein Bag, von Gurer Sand Burleigh. Befdrieben, fand fich in des Morders Tafche.

Rent. 3ft's möglich? Anbefpine. Biele Baffe theil' ich aus, 3ch fann der Menfchen Innres nicht erforichen. Burleigh. In Eurem Saufe beichtete ber Mörber. Aubefpine. Mein Saus ift offen. Jebem Feinde Englands. Burleigh. Aubespine. Ich fordre Untersuchung. Burleigh. Kürchtet fie! Aubespine. In meinem haupt ift mein Monarch verlett, Berreißen wirb er bas gefchlogne Bunbnig. Burleigh. Berriffen icon bat es bie Ronigin, England wird fich mit Frankreich nicht bermählen. Mylord von Rent! Ihr übernehmet es, Den Grafen ficher an bas Meer zu bringen. Das aufgebrachte Boll hat fein Sotel Beftürmt, wo fich ein ganges Arfenal Bon Baffen fand; es brobt, ihn ju gerreißen, Bie er fich zeigt; verberget ihn, bis fich Die Buth gelegt - Ihr haftet für fein Leben! Aubefpine. 3ch gebe, ich verlaffe biefes Land, Bo man ber Boller Recht mit Gligen tritt Und mit Berträgen fpielt - doch mein Monarch Bird blut'ge Rechenschaft -Burleigh. Er hole fie! (Rent und Aubefpine gehen ab.)

# Dritter Auftritt.

#### Leicefter und Burleigh.

Keicester. So löst Ihr selbst das Bundnig wieder auf, Das Ihr geschäftig unberufen fnüpftet. Ihr habt um England wenig Dant verbient, Mylord, die Mühe tonntet Ihr Euch fparen. Burleigh. Mein Zwed war gut. Gott leitete es anbers. Bohl Dem, ber fich nichts Schlimmeres bewußt ift! Leicefter. Man fennt Cecils geheimnifreiche Diene, Wenn er bie Jagb auf Staatsverbrechen macht. - Rest, Lord, ift eine gute Beit für End. Gin ungeheurer Frevel ift geichehn, Und noch umbult Gebeimnig feine Thater. Jett wird ein Inquifitionsgericht Eröffnet. Wort' und Blide werben abgewogen, Bebanten felber vor Bericht gestellt. Da feid Ihr ber allwicht'ge Mann, ber Atlas Des Staats, gang England liegt auf Euren Schultern. Surleigh. In Gud, Mylord, ertenn' ich meinen Deifter;

Denn folden Sieg, als Eure Rednerfunft Erfocht, bat meine nie babon getragen. Leicester. Was meint Ihr damit, Lord? Burleigh. Ihr wart es boch, der hinter meinem Ruden Die Königin nach Fotheringhapschloß Ru locken wußte? Leicester. Sinter Eurem Ruden! Wann icheuten meine Thaten Gure Stirn? Burleigh. Die Königin hattet Ihr nach Fotheringhay Geführt? Richt boch! Ihr habt bie Konigin Richt hingeführt! - Die Ronigin mar es, Die fo gefällig mar, End binguführen. Leicester. Bas wollt Ihr bamit fagen, Lord? Die edle Burleigh. Berson, die Ihr die Ronigin dort spielen ließt! Der herrliche Triumph, ben 3hr ber arglos Bertrauenden bereitet - Gut'ge Fürftin! So ichamlos frech verspottete man bich. So iconungelos marbft bu bahingegeben! - Das also ift die Großmuth und die Milde, Die Euch im Staatsrath plottlich angewandelt! Darum ift biefe Stuart ein fo fcmacher, Berachtungswerther Feind, daß es ber Dub' Richt lobnt, mit ihrem Blut fich gn befleden! Ein feiner Blan! Fein zugespitt! Nur Schabe, Bu fein geschärfet, bag bie Spite brach! Leicester. Richtswürdiger! Gleich folgt mir! An bem Throne Der Königin follt Ihr mir Rebe ftehn. Burleigh. Dort trefft Ihr mich - Und febet gu, Mylord,

# Dierter Auftritt.

Daß Euch bort die Beredsamkeit nicht fehle! (Gebt ab.)

Leicefter allein, barauf Mortimer.

Leicester. Ich bin entbeckt, ich bin burchschaut — Wie kam Der Unglischige auf meine Spuren!
Weh mir, wenn er Beweise hat! Erfährt Die Königin, daß zwischen mir und der Maria Berständnisssie gewesen — Gott, wie schuldig Steh' ich vor ihr! Wie hinterlissig trenloss Erscheint mein Nath, mein unglischigess Bemühn, nach Fotheringhath sie zu sühren! Grausam verspottet sieht sie sich von nir, An die verhaßte Feindin sich verrathen!
O, nimmer, nimmer kann sie das verzeihn!
Borherbedacht wird Alles nun erscheinen,

Much biefe bittre Benbung bes Gefprachs, Der Gegnerin Triumph und Sohngelachter. Ja, felbst die Mörderhand, die blutig, schrecklich, Gin unerwartet ungeheures Schicfal, Dagwischen tam, werd' ich bewaffnet baben! Richt Rettung feb' ich, nirgends! Sa! Ber tommt! Mortimer (tommt in ber heftigften Unruhe und blidt fcheu umber). Graf Lefter! Seib Ihr's? Sind wir ohne Zeugen? Leicefter. Ungludlicher, binmeg! Bas fucht Ihr bier? Mortimer. Man ift auf unfrer Spur, auf Eurer auch; Rehmt Euch in Acht! Leicefter. hinweg, hinweg! Mortimer. Man weiß. Dag bei bem Brafen Aubespine gebeime Berfammlung mar feicefter. Bas fummert's mich! Dag fic ber Mörber Mortimer. Dabei befunden -Leicefter. Das ift Eure Sache! Berwegener! Bas unterfangt Ihr Guch, In Guren blut'gen Frevel mich ju flechten? Bertheidigt Eure bofen Banbel felbft! Mortimer. Go bort mich doch nur an. Leicefter (in beftigem Born). Webt in bie Bolle! Bas hangt 3hr Gud, gleich einem bofen Beift, An meine Fersen! Fort! 3ch tenn' Euch nicht, 3d habe nichts gemein mit Meuchelmörbern. Mortimer. Ihr wollt nicht boren. Euch zu warnen tomm' ich, Auch Gure Schritte find verrathen Reicefter. Mortimer. Der Großschatmeifter war zu Fotheringhap Sogleich, nachbem bie Ungludsthat geschehn mar, Der Rönigin Bimmer wurden ftreng burchsucht, Da fand sich -Leicester. 2Bas? Mortimer. Ein angefangener Brief Der Rönigin an Euch Leicefter. Die Unglücksel'ge! Mortimer. Worin fie Euch auffordert, Wort gu halten, Euch bas Berfprechen ihrer Sand erneuert, Des Bilbniffes gebentt . Tob und Berbammnift! Leicefter. Mortimer. Lord Burleigh hat ben Brief. Leicefter. Ich bin verloren!

(Er geht mabrend ber folgenden Rebe Mortimers verzweiflungsvoll auf und

```
Mortimer. Ergreift ben Augenblid! Rommt ihm gubor!
  Errettet End, errettet fie - Schwort End
  Beraus, erfinnt Entidulbigungen, wendet
  Das Aergfte ab! Ich felbst tann nichts mehr thun.
  Berftrent find bie Gefährten, auseinander
  Befprengt ift unfer ganger Bund. Ich eile
  Rach Schottland, neue Freunde dort zu sammeln.
  An End ift's jest, versucht, was Ener Anfehn,
  Was eine fecte Stirn vermag!
Leicester (fteht ftill, ploglich besonnen). Das will ich.
               (Er geht nach ber Thure, öffnet fie und ruft.)
  he ba! Trabanten! (Bu bem Officier, ber mit Bewaffneten hereintritt.)
                      Diesen Staatsverrather
  Nehmt in Berwahrung und bewacht ihn wohl!
  Die iconblichfte Berichwörung ift entbedt,
  Ich bringe felbst ber Königin Die Botschaft. (Er geht ab.)
Mortimer (ficht aufangs ftarr bor Erftaunen, faßt fich aber balb und fieht Leiceftern
  mit einem Blid ber tiefften Berachtung nach).
  Ha. Schändlicher! - Doch ich verdiene bas!
  Wer hieß mich auch bem Elenden vertrauen?
  Weg über meinen Raden schreitet er,
  Mein Kall muß ihm die Rettungsbrude bauen.
  - So rette bich! Berschlossen bleibt mein Mund,
  3d will bich nicht in mein Berberben flechten.
  Auch nicht im Tobe mag ich beinen Bund.
  Das Leben ift bas einz'ge Gut bes Schlechten.
   (Bu bem Officier ber Bache, ber hervortritt, um ihn gefangen ju nehmen.)
  Was willst bu, feiler Sklav ber Tyrannei?
  Ich fpotte beiner, ich bin frei! (Einen Dolch giebenb.)
Officier. Er ist bewehrt — Entreißt ihm seinen Dolch!
              (Sie bringen auf ihn ein, er erwehrt fich ihrer.)
Mortimer. Und frei im letten Angenblicke foll
  Mein Berg fich öffnen, meine Bunge lofen!
  Minch und Berberben euch, bie ihren Gott
  Und ihre mahre Königin verrathen!
  Die von ber irbischen Maria fich
  Trenlos, wie von ber himmlischen, gewendet,
  Sich diefer Baftardfonigin verfauft -
Officier. Bort ihr die Laftrung! Auf! Ergreifet ibn!
Mortimer. Geliebte! Nicht erretten fount' ich bich.
  Go will ich bir ein mannlich Beifpiel geben.
  Maria, heil'ge, bitt' für mich-
  Und nimm mich zu bir in bein himmlisch Leben!
      (Er burdflicht fid mit bem Dold und fallt ber Bache in bie Arme.)
```

# Bimmer ber Ronigin.

## Fünfter Auftritt.

Elifabeth, einen Brief in ber Ganb. Burleigh.

Elisabeth. Mich hinzustühren! Solchen Spott mit mir Bu treiben! Der Berräther! Im Triumph Bor seiner Buhlerin mich aufzustühren!

D, so ward noch tein Weib betrogen, Burleigh! Surleigh. Ich tann es noch nicht faffen, wie es ihm, Durch welche Macht, burch welche Banberkunfte Gelang, die Rugheit meiner Königin

So febr zu überraschen.

Elisabeth. D, ich sterbe Bor Scham! Wie mußt' er meiner Schwäche spotten! Sie glaubt' ich zu erniedrigen und war, Ich selber, ihres Spottes Riel!

Burleigh. Du fiehst nun ein, wie treu ich dir gerathen! Elisabeth. D, ich bin schwer bafür gestraft, daß ich

Bon Eurem weisen Rathe mich entsernt! Und sollt' ich ihm nicht glauben? In den Schwliren Der treusten Liebe einen Fallstrick fürchten? Bem darf ich trau'n, wenn er mich hinterging? Er, ben ich groß gemacht vor allen Großen, Der mir der Nächste stets am Herzen war,

Dem ich verstattete, an biesem Hof Sich wie ber Herr, ber König zu betragen!

Burleigh. Und zu berselben Zeit berrieth er bich An biese falfche Königin von Schottland! Elisabeth. D, fie bezahle mir's mit ihrem Blut!

— Sagt! Ist das Urtheil abgefaßt? Anrleigh. Es liegt

Bereit, wie bu befohlen.

Elisabeth. Sterben soll sie! Er soll sie sallen sehn und nach ihr fallen. Berstoßen hab' ich ihn aus meinem Herzen, Fort ist die Liebe, Rache füllt es ganz. So hoch er stand, so tief und schmählich sei Sein Sturz! Er sei ein Denkmal meiner Strenge, Wie er ein Beispiel meiner Schwäcke war. Man führ' ihn nach dem Tower; ich werde Peers Ernennen, die ihn richten. Hingegeben

Sei er ber ganzen Strenge bes Gesetes. Surleigh. Er wird fich zu bir brangen, fich rechtfert'gen — Elisabeth. Wie kann er fich rechtfert'gen? Ueberführt

Ihn nicht ber Brief? D, fein Berbrechen ift Klar, wie ber Tag!

Doch bu bift milb und gnäbig, Burleigh.

Gein Anblid, feine macht'ge Gegenwart -

Elisabeth. Ich will ihn nicht febn. Niemals, niemals wieder! Sabt Ihr Befehl gegeben, bag man ihn Burlid weist, wenn er fommt?

So ift's befohlen! Burleigh.

Page (tritt ein). Mplord von Lefter!

Ronigin. Der Abscheuliche! Ich will ihn nicht sehn. Sagt ihm, daß ich ihn Nicht sehen will.

Das mag' ich nicht bem Lorb Dage. Bu fagen, und er murbe mir's nicht glauben.

Konigin. Co hab' ich ibn erhöht, daß meine Diener

Bor seinem Unsehn mehr als meinem gittern! Burleigh (jum Bagen). Die Ronigin verbiet' ihm, fich ju nahn!

(Page geht gogernd ab.) Konigin (nad einer Baufe). Wenn's bennoch möglich mare - Wenn er fich Rechtfert'gen fonnte! - Sagt mir, fonnt' es nicht Gin Rallftrick fein, ben mir Maria legte,

Mich mit bem treuften Freunde zu entzwein?

D, fie ift eine abgefeimte Bubin!

Wenn sie ben Brief nur schrieb, mir gift'gen Argwohn Ins Berg ju ftreun, ibn, den fie bagt, ins Unglud Ru Rürzen -

Aber, Königin, ermage -Burleigh.

# Sechster Auftritt. Borige. Leicefter.

Reicester (reift die Thure mit Gewalt auf und tritt mit gebieterifdem Wefen herein). Den Unverschämten will ich febn, ber mir Das Zimmer meiner Ronigin verbietet.

Elisabeth. Sa, ber Bermegene!

Leicefter. Mich abzuweisen!

Wenn fie für einen Burleigh fichtbar ift, So ist sie's auch für mich!

Ihr seid sehr fühn, Mylord, Burleigh.

Sier wider die Erlaubnig einzustürmen.

Ceicefter. Ihr feid fehr frech, Lord, bier bas Wort zu nehmen.

Erlaubniff! Bas! Es ift an biefem Sofe Riemand, burch beffen Mund Graf Lefter fich

Erlauben und verbieten laffen tann!

(Inbem er fich ber Glifabeth bemuthig nabert.) Aus meiner Königin eignem Mund will ich -

Elisabeth (ohne ihn anzuseben). Ans meinem Angeficht, nichtswürdiger! Leicefter. Dicht meine gutige Glifabeth, Den Lord vernehm' ich, meinen Feind, in biefen Unholben Worten — Ich berufe mich auf meine Elisabeth - bu liebest ibm bein Dhr, Das Gleiche forbr' ich. Rebet, Schanblicher! Elifabeth. Bergrößert Guren Frevel! Leugnet ibn! Keicefter. Laßt biefen Ueberläftigen fich erft Entfernen - Tretet ab, Mylord - Bas ich Mit meiner Königin ju verhandeln habe, Braucht feinen Beugen. Beht. Elifabeth (gu Burleigh). Bleibt. 3ch befehl' es! Keicefter. Bas foll ber Dritte zwischen bir und mir! Mit meiner angebeteten Monarchin Hab' ich's zu thun - Die Rechte meines Plates Bebaupt' ich - Es find beil'ge Rechte! Und ich bestehe brauf, daß fich ber Lord Entferne! Elisabeth. Euch geziemt bie stolze Sprache! feicefter. Bohl giemt fie mir, benn ich bin ber Begludte, Dem beine Gunft ben boben Borgug gab, Das bebt mich über ihn und über Alle! Dein Berg verlieh mir biefen ftolgen Rang, Und was die Liebe gab, werd' ich, bei Gott! Dit meinem Leben ju behaupten wiffen. Er geh' - und zweier Augenblide nur Bebarf's, mich mit bir gu verftanbigen. Elisabeth. 3hr hofft umfonft, mich liftig zu beschwaten. Leicester. Beschwaten tonnte bich ber Blauberer, Ich aber will zu beinem Bergen reden, Und was ich im Bertraun auf beine Bunft Bewagt, will ich auch nur vor beinem Bergen Rechtfertigen - Rein anderes Gericht Ertenn' ich über mir, als beine Neigung! Elisabeth. Schamlofer! Eben biese ift's, bie Euch zuerst Berdammt - Reigt ibm ben Brief, Mplord! Hier ift er! feicefter (burchläuft ben Brief, ohne bie Faffung ju verlieren). Das ift ber Stuart Hand! Elifabeth. Lest und verftummt! Leicester (nachbem er gelefen, rubig). Der Schein ift gegen mich; boch barf ich hoffen,

Daß ich nicht nach bem Schein gerichtet werbe! Elisabeth. Könnt Ihr es lengnen, daß Ihr mit der Stuart

In heimlichem Berftandniß wart, ihr Bildniß Empfiengt, ihr gur Befreiung Soffnung machtet? Leicester. Leicht ware mir's, wenn ich mich schuldig fühlte, Das Beugniß einer Feindin zu verwerfen! Doch frei ift mein Gewiffen; ich betenne, Daß fie die Wahrheit schreibt! Elisabeth. Nun benn. Unglücklicher! Sein eigner Mund verbammt ibn. Elisabeth. Aus meinen Augen! In ben Tower - Berrather! Leicester. Der bin ich nicht. Ich hab' gefehlt, daß ich Aus diefem Schritt bir ein Geheimniß machte; Doch redlich mar die Absicht, es geschah, Die Keindin zu erforschen, zu verderben. Elisabeth. Elende Ausflucht! Wie, Mylord? Ihr glaubt -Burleigh. Keicester. Ich habe ein gewagtes Spiel gespielt, 3ch weiß, und nur Graf Lefter durfte fich An diesem Sofe folder That erfühnen. Wie ich die Stuart haffe, weiß die Belt. Der Rang, ben ich befleide, bas Bertrauen. Wodurch die Konigin mich ehrt, muß jeden 3weifel In meine treue Meinung nieberschlagen. Wohl barf ber Mann, ben beine Gunft vor Allen Auszeichnet, einen eignen fühnen Weg Einschlagen, feine Bflicht zu thuu. Burleigh. Wenn's eine gute Sache war, verschwiegt Ihr? Leicester. Mylord! Ihr pflegt zu ichwaten, eh' Ihr handelt, Und seid die Glocke Eurer Thaten. Das Ift Gure Beife, Lord. Die meine ift, Erft handeln und dann reden! Burleigh. Ihr redet jego, weil Ihr mußt. Leicefter (ibn ftolg und bobnifd mit den Augen meffend). Und Ihr Berühmt Euch, eine wundergroße That Ins Wert gerichtet, Gure Ronigin Berettet, die Berratherei entlarbt Bu haben — Alles wißt Ihr, Gurem Scharfblick Kann nichts entgehen, meint Ihr — Armer Prahler! Trots Eurer Spürkunst war Maria Stuart Noch heute frei, wenn ich es nicht verhindert.

Bertraute sich dem Mortimer, sie schloß

3ch, Mylord. Die Königin

Burleigh. Ihr hattet -

Ceicefter.

Ihr Innerftes ihm auf, fie ging so weit, Ihm einen blut'gen Auftrag gegen die Maria Bu geben, da der Oheim fich mit Abschen Bon einem gleichen Antrag abgewendet -Sagt! Ift es nicht fo? (Ronigin und Burleigh feben einander betroffen an.) Burleigh. Bie gelangtet Ihr Dazn? — Ift's nicht fo? - Run, Mylord! Wo hattet Leiceller. Ihr Eure taufend Augen, nicht zu febn, Dag biefer Mortimer Euch hinterging? Dag er ein wuthender Bapift, ein Bertzeng Der Buifen, ein Befchopf ber Stuart mar, Ein ted entichlogner Schwärmer, ber getommen, Die Stuart zu befrein, die Ronigin Ru morden 🖚 Elisabeth (mit bem angerften Erftannen). Dieser Mortimer! Er war's, durch ben Leicefter. Maria Unterhandlung mit mir pflog, Den ich auf biefem Bege tennen lernte. Roch beute follte fie aus ihrem Rerter Beriffen werden, Diefen Augenblid Entbedte mir's fein eigner Dand; ich ließ ihn Befangen nehmen, und in ber Bergweiflung, Sein Bert vereitelt, fich entlarpt gu febn, Sab er fich felbft ben Tod! Elifabeth. D, ich bin nuerhört Betrogen - Diefer Mortimer! Burleigh. Und jett Beichah bas? jett, nachbem ich Guch verlaffen? Leicefter. 3ch muß um meinetwillen febr betlagen, Daß es bies Enbe mit ihm nahm. Sein Zeugniß, Benn er noch lebte, wirde mich volltommen Bereinigt, aller Schuld entledigt haben. Drum übergab ich ihn bes Richters Sand. Die ftrengfte Rechtsform follte meine Unichuld Bor aller Welt bewähren und befiegeln. Burleigh. Er töbtete fich, fagt Ihr. Er fich felber? Dber Ihr ihn? Leicefter. Unwurdiger Berbacht! Man bore Die Bache ab, ber ich ihn übergab! (Er geht an die Thur und ruft hinaus. Der Officier ber Leibmache tritt herein.)

Wie dieser Mortimer umkam! Officier. Ich hielt die Wache

Erstattet Ihrer Majestät Bericht,

Am Borfaal, als Mylord die Thüre schnell Eröffnete und mir befahl, ben Ritter Als einen Staatsverrather zu verhaften. Wir faben ibn bierauf in Buth gerathen, Den Dolch ziehn unter heftiger Berwünschung Der Ronigin und, eh wir's hindern tonnten, Ihn in die Brust sich stoßen, daß er todt Bu Boben fturate -Es ist aut. Ihr könnt Leicefter. Abtreten. Gir! Die Konigin weiß genug! (Officier geht ab.) Elisabeth. D, welcher Abgrund von Abscheulichkeiten! Keicester. Wer war's nun, der dich rettete? War es Wistord von Burleigh? Wußt' er die Gefahr, Die bich umgab? War er's, ber fie bon bir Gewandt? — Dein treuer Lester mar bein Engel! Burleigh. Braf! Diefer Mortimer ftarb Euch fehr gelegen. Elisabeth. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich glaub' Euch Und glaub' Euch nicht. Ich bente, Ihr feib schuldig Und feid es nicht! D die Berhafte, Die Mir all dies Web bereitet! Leicefter. Sie muß fterben. Jett ftimm' ich felbst für ihren Tob. Ich rieth Dir an, bas Urtheil unvollstredt zu laffen, Bis fich aufs neu ein Arm für fie erhübe. Dies ift geschehn - und ich bestehe brauf, Dag man bas Urtheil ungefäumt vollstrede. Burleigh. Ihr riethet dagu! Ihr! Leicefter. So sehr es mich Emport, ju einem Meugerften ju greifen, 3ch febe nun und glaube, daß die Wohlfahrt Der Ronigin dies blut'ge Opfer beifcht; Drum trag' ich barauf an, bag ber Befehl Bur hinrichtung gleich ausgefertigt werbe! Burleigh (jur Rönigin). Da es Molord so treu und ernstlich meint, So trag' ich barauf an, bag die Bollftredung Des Richterspruchs ihm übertragen werbe. Leicester. Mirl Euch. Nicht beffer tonnt Ihr ben Berbacht, Burleigh. Der jett noch auf Euch laftet, widerlegen, Mis wenn Ihr fie, die Ihr geliebt gu haben Beschuldigt werdet, selbft enthaupten laffet. Elifabeth (Leicestern mit ben Augen figierenb). Mylord rath gut. Go fei's, und dabei bleib' es. Leicester. Dich follte billig meines Ranges Boh' Bon einem Auftrag biefes traur'gen Inhalts

Befrein, ber fich in jedem Ginne beffer Bur einen Burleigh ziemen mag als mich. Ber feiner Ronigin fo nabe ftebt, Der follte nichts Unglüdliches vollbringen. Bedoch, um meinen Gifer gu bemabren, Um meiner Königin genugzuthun, Begeb' ich mich bes Borrechts meiner Burbe Und übernehme bie verhaßte Pflicht. Elisabeth. Lord Burleigh theile fie mit Guch! (Bu biefem.) Tragt Sorge,

Daß ber Befehl gleich ausgefertigt werbe. (Burleigh geht. Dan bort braugen ein Getummel.)

## Siebenter Auftritt.

Graf von Rent ju ben Borigen.

Elisabeth. Bas gibt's, Mplord von Rent? Bas für ein Auflauf Erregt die Stadt - Bas ift es? Rent.

Rönigin,

Es ift bas Bolt, bas ben Palaft umlagert; Es fordert heftig bringend, bich ju febn.

Elisabeth. Bas will mein Bolt?

Der Schreden geht burch London, Rent. Dein Leben fei bedroht, es gehen Mörder Umber, vom Papfte wider bich gefendet. Berichworen feien bie Ratholischen. Die Stuart aus bem Rerter mit Bewalt Zu reißen und zur Königin auszurufen. Der Bobel glaubt's und wüthet. Rur bas Saupt Der Stuart, bas noch beute fallt, tann ibn Beruhigen.

Elifabeth. Wie? Soll mir Zwang geschehn? ment. Gie find enfchloffen, eber nicht zu weichen, Bis bu bas Urtheil unterzeichnet haft.

## Achter Auftritt.

Burleigh und Davifon mit einer Schrift. Die Borigen.

Elisabeth. Was bringt Ihr, Davison? Du haft befohlen, Davison (nabert fic, ernfthaft).

O Königin — Was ift's? Elisabeth.

(Indem fie die Schrift ergreifen will, ichauert fie gufammen und fahrt gurud.) D Gott!

Geborche Burleigh. Der Stimme bes Bolls, fie ift die Stimme Gottes. Elisabeth (unenticlossen mit sich selbst tämpsend).

O, meine Lords! Wer sagt mir, ob ich wirklich Die Stimme meines ganzen Bolks, die Stimme Der Welt vernehme! Ach, wie sehr befürcht ich, Wenn ich dem Wunsch der Meuge nun gehorcht, Daß eine ganz verschiedne Stimme sich Wird hören lassen — ja, daß eben Die, Die jeht gewaltsam zu der That mich treiben, Mich, wenn's volldracht ist, strenge tadeln werden!

# Neunter Auftritt.

Graf Shremsburn ju ben Borigen. Shrewsburn (fommt in großer Bewegung). Man will dich übereilen, Königin! D halte feft, fei ftandhaft! (Indem er Davison mit der Schrift gewahr wird.) Ober ift es Geschehen? Rit es wirklich? Ich erblice Gin ungludfelig Blatt in biefer Sand. Das tomme meiner Konigin jest nicht Bor Augen. Ebler Shremsburn! Man zwingt mich. Elifabeth. Shrewsburn. Wer tann bich zwingen? Du bift Berricherin, Sier gilt es, beine Majestät zu zeigen! Gebiete Schweigen jenen roben Stimmen, Die fich erdreiften, beinem Ronigswillen 3mang anzuthun, bein Urtheil zu regieren. Die Furcht, ein blinder Wahn bewegt das Bolt, Du felbft bift außer bir, bift ichwer gereigt, Du bift ein Menich, und jest tannft bu nicht richten. Burleigh. Berichtet ift icon langft. Sier ift fein Urtheil Ru fällen, zu vollziehen ift's. Rent (ber fich bei Shrewsburys Gintritt entfernt hat, tommt juriid). Der Auflauf machst, bas Bolt ift langer nicht Ru banbigen. Elisabeth (ju Shrewsburg). Ihr feht, wie fie mich brangen! Shrewsburn. Nur Auffdub fordr' ich. Diefer Febergug Entscheidet beines Lebens Glud und Frieden. Du haft es Jahre lang bedacht, foll bich Der Augenblid im Sturme mit fich führen? Rur furgen Aufschub. Sammle bein Gemuth. Erwarte eine ruhigere Stunde. Burleigh (beftig). Erwarte, zogre, faume, bis bas Reich In Flammen fteht, bis es ber Feindin endlich Gelingt, den Mordstreich wirklich zu vollführen. Dreimal hat ihn ein Gott von dir entfernt;

hent hat er nahe dich berührt, noch einmal Gin Bunber hoffen, biege Gott versuchen. Shrewsburg. Der Gott, ber bich burch feine Bunberhand Biermal erhielt, ber beut bem ichwachen Arm Des Greifen Rraft gab, einen Buthenben Bu übermalt'gen - er verbient Bertrauen! Ich will bie Stimme ber Gerechtigkeit Jest nicht erheben, jest ift nicht die Zeit, Du kannst in diesem Sturme sie nicht bören. Dies Gine nur vernimm! Du gitterft jest Bor biefer lebenben Maria. Nicht Die Lebende haft du zu fürchten. Zittre vor Der Tobten, ber Enthaupteten. Gie wird Bom Grab erfteben, eine Zwietrachtsgöttin, Ein Rachegeift in beinem Reich herumgehn Und beines Bolles herzen von dir wenden. Rett bagt ber Britte die Gefürchtete, Er wird fie rachen, wenn fie nicht mehr ift. Richt mehr die Feindin feines Glaubens, nur Die Enteltochter feiner Ronige, Des Baffes Opfer und der Giferfucht Bird er in ber Bejammerten erbliden! Schnell wirft bu die Beranderung erfahren. Durchziehe London, wenn die blut'ge That Gefdeben, zeige bich bem Bolt, bas fonft Sich jubelnd um bich ber ergoß, bu wirft Gin andres England febn, ein andres Bolt, Denn bich umgibt nicht mehr bie herrliche Berechtigfeit, Die alle Bergen bir Befiegte! Furcht, Die ichredliche Begleitung Der Tyrannei, wird schaubernd vor bir herziehn Und jede Strafe, wo du gehft, veröben. Du haft bas Lette, Meußerfte gethan, Beld Saupt fteht fest, wenn biefes beil'ge fiel! Elifabeth. Ach, Shrewsbury! Ihr habt mir heut bas Leben Berettet, habt bes Morbers Dold von mir Gewendet — Warum ließet Ihr ihm nicht Den Lauf? Go mare jeber Streit geenbigt, Und alles Zweifels ledig, rein von Schuld, Lag' ich in meiner ftillen Gruft! Fürmahr, Ich bin des Lebens und des herrichens mud! Muß eine von uns Roniginnen fallen, Damit bie andre lebe - und es ift Richt anders, bas ertenn' ich - fann benn ich Richt Die fein, welche weicht? Mein Bolt mag mablen, Shiller, Werte. IL 19

Ich geb' ihm feine Majestät gurud. Gott ift mein Beuge, bag ich nicht für mich. Rur für bas Befte meines Bolfs gelebt. Bofft es von biefer ichmeichlerifden Stuart, Der jungern Königin, gludlichere Tage, So fteig' ich gern von diefem Thron und tehre In Boobfrods fille Ginfamteit gurud, Wo meine anspruchlose Jugend lebte, Bo ich, vom Cand ber Erbengröße fern, Die Sobeit in mir felber fand - Bin ich Bur Berrscherin boch nicht gemacht! Der Berrscher Mug hart sein konnen, und mein Berg ift weich. 3ch habe diese Insel lange gliicitich Regiert, weil ich nur brauchte zu bealuden. Es tommt die erfte ichwere Ronigspflicht, Und ich empfinde meine Ohnmacht -Run, bei Gott! Burleigh. Wenn ich fo gang untonigliche Worte Aus meiner Konigin Mund vernehmen muß, So war's Berrath an meiner Pflicht, Berrath Am Baterlande, langer ftill ju fcweigen. - Du faaft, bu liebst bein Bolt, mehr als bich felbft. Das zeige jett! Ermahle nicht den Frieden Kür dich und überlaß das Reich den Stürmen. - Dent' an die Kirche! Soll mit dieser Stuart Der alte Aberglaube wiedertehren? Der Monch aufs neu hier herrschen, ber Legat Aus Rom gezogen tommen, unfre Rirchen Berichließen, unfre Konige entthronen? - Die Seelen aller beiner Unterthanen. Ich fordre fie von bir — Wie du jest handelft. Sind fie gerettet ober find verloren. Bier ift nicht Reit zu weichlichem Erbarmen, Des Boltes Wohlfahrt ift die bochfte Bflicht; hat Shrewsbury bas Leben bir gerettet, So will ich England retten — Das ift mehr! Elisabeth. Man überlaffe mich mir felbft! Bei Menschen ift Nicht Rath noch Eroft in diefer großen Sache. 3ch trage fie bem höhern Richter vor. Was der mich lehrt, das will ich thun — Entfernt Guch. Mblords! (Ru Davison.) Ihr. Sir. könnt in der Nähe bleiben!

(Die Lords gehen ab. Shrewsburd allein bleibt noch einige Augenblide vor ber Rönigin fieben mit bedeutungsvollem Blid, bann entfernt er fich langfam mit einem Ausbrud bes tiefften Schmerzes.)

# Behnter Auftritt. Elifabeth allein.

D Skaverei des Bolksdiensts! Schmähliche Knechtschaft — Wie din ich's müde, diesem Gögen zu schweicheln, den mein Innerstes verachtet! Wann soll ich fret auf diesem Throne stehn! Die Meinung muß ich ehren, um das Lob Der Menge buhlen, einem Böbel muß ich's Recht machen, dem der Gauller nur gefällt. D, Der ist noch nicht König, der der Welt Gefallen muß! Nur Der ist's, der bei seinem Thun Rach keines Menschen Beisall braucht zu fragen.

Barum hab' ich Gerechtigkeit genbt, Billfitr gehaßt mein Leben lang? Daß ich Für diese erste unvermeibliche Gewaltthat selbst die Hänbe mir gesesselt! Das Muster, das ich selber gab, verdammt mich! Bar ich thramusch, wie die spanische Maria war, mein Borsahr auf dem Thron, ich könnte Jeht ohne Tadel Königsblut versprigen! Doch war's denn meine eigne freie Wahl, Gerecht zu sein? Die allgewaltige Rothwendigkeit, die auch das freie Wollen Der Könige zwingt, gebot mir diese Tugend.

Umgeben rings von Feinden, hält mich nur Die Bolksgunst auf dem angesochtenen Thron.
Mich zu vernichten, streben alle Mächte Des sesten Landes. Unwerschnlich schleudert Der röm'iche Bapst den Bannstuch auf mein Haupt, Mit salschem Bruderkuß verräth mich Frankreich, Und ossenen Bruderkuß verräth mich Frankreich, Und ossenen Brudertuß verräth mich Frankreich, Und ossenen Bertilgungskrieg Bereitet mir der Spanier auf den Meeren. So steh' ich kämpsend gegen eine Welt, Sin wehrlos Weide Mit hohen Augenden Muß ich die Blöße meines Rechts bedecen, Den Fleden meiner sürstlichen Geburt, Wodurch der eigne Bater mich geschändet. Umsonst bedeck' ich ihn — Der Gegner Haß hat ihn entblößt und kellt mir diese Stuart, Ein ewig drohendes Gespenst, entgegen.

Nein, diese Furcht soll endigen! Ihr Haupt soll sallen. Ich will Frieden haben! — Sie ist die Furie meines Lebens! Mir Ein Blagegeist vom Schicksal angebestet.

Bo ich mir eine Freude, eine hoffnung Bepflanzt, ba liegt die Sollenschlange mir Im Bege. Gie entreißt mir ben Geliebten, Den Braut'gam raubt fie mir! Maria Stuart Beißt jedes Unglud, bas mich nieberschlägt! Ift fie aus ben Lebendigen vertilat, Frei bin ich, wie die Luft auf ben Gebirgen. (Stillsoweigen.) Mit welchem Sohn fie auf mich nieberfah, Als follte mich ber Blid ju Boben bligen! Ohnmächtige! Ich führe begre Waffen, Sie treffen töbtlich, und bu bift nicht mehr! (Mit raschem Schritt nach bem Tijde gebend und die Feber ergreifenb.) Ein Bastard bin ich dir? — Unglückliche! Ich bin es nur, so lang bu lebst und athmest. Der Zweifel meiner fürftlichen Geburt, Er ift getilgt, fo bald ich bich vertilge. Sobald dem Britten feine Wahl mehr bleibt. Bin ich im echten Chebett geboren! (Sie untersareibt mit einem raschen, festen Febergug, läßt dann die Feber fallen und tetit mit einem Ausbruck bes Schredens zurück. Rach einer Pause Kingelt sie.)

# Eilster Auftritt.

Elifabeth. Bo find bie andern Lorbs?

Davison.

Sie sind gegangen,
Das ansgebrachte Bolk zur Auh zu bringen.
Das Aben war auch augenblick gestillt,
Sobald der Graf von Shrewsburn sich zeigte.
"Der ist's! Das ist er!" riesen hundert Simmen,
"Der rettete die Königin! Hört ihn,
Den braussen Mann in England!" Nun begann
Der eble Talbot und verwies dem Bolk
In sansten Worten sein gewaltsames
Beginnen, sprach so kraftvoll überzeugend,
Daß Alles sich besänstigte und still
Bom Platze schlich.

Elisabeth.

Die wankelmüth'ge Menge,

Die jeder Wind herumtreibt! Wehe Dem, Der auf dies Rohr sich lehnet! — Es ist gut, Sir Davison. Ihr könnt nun wieder gehn. (Wie sich Jener nach der Thür gewendet.) Und dieses Blatt — nehmt es zurück — ich leg's In Eure Hände.

Pavison (wirft einen Blid in das Papier und erschrickt). Königin! Dein Name!

Du haft entschieden?

A COLUMN

Elisabeth. - Unterschreiben foult' ich. 3ch hab's gethan. Gin Blatt Papier enticheibet Roch nicht, ein Rame tobtet nicht. Davison. Dein Rame, Ronigin, unter biefer Schrift Entscheidet Alles, tödtet, ift ein Strahl Des Donners, ber geflügelt trifft - Dies Blatt Befiehlt ben Commiffarien, bem Sherif, Rach Fotheringhapichloß fich flehnben Fußes Bur Ronigin von Schottland gu verfügen, Den Tob ihr anzukundigen und schnell, Sobald ber Morgen tagt, ihn zu vollziehn. Bier ift tein Aufichub! Jene bat gelebt, Benn ich bies Blatt ans meinen hanben gebe. Ja, Sir! Gott legt ein wichtig, groß Geschid Elisabeth. In Enre ichwachen Sanbe. Riebt ihn an, Dag er mit feiner Beisheit Euch erleuchte. 3d geh' und überlaff' Gud Gurer Bflicht. (Sie will geben.) Davison (tritt ihr in ben Weg). Rein, meine Ronigin! Berlag mich nicht, Eh du mir beinen Willen tund gethan. Bebarf es hier noch einer anbern Beisheit, Als bein Gebot buchftablich an befolgen? - Du legft bies Blatt in meine Sand, bag ich Bu ichleuniger Bollgiehung es beforbre? Elifabeth. Das werbet Ihr nach Eurer Rlugheit Nicht . Davifon (fonell und erforoden einfallend). Rach meiner! Das perbite Gott! Geborfam Ift meine gange Rlugheit. Deinem Diener Darf hier nichts zu entscheiben übrig bleiben. Ein flein Berfehn mar' bier ein Ronigsmorb, Ein unabsehbar, ungeheures Unglud. Bergonne mir, in biefer großen Sache Dein blindes Bertzeng willenlos gu fein. In fare Worte faffe beine Meinung, Bas foll mit biefem Blutbefehl geschehn? Elifabeth. - Sein Rame fpricht es aus. Davison. Go willft bu, bağ er gleich vollzogen werbe? Elifabeth (gögernb). Das fag' ich nicht und gittre, es zu benten. Davison. Du willst, daß ich ihn langer noch bewahre? Elisabeth (fonen). Auf Eure Befahr! 3hr haftet für die Folgen. Davison. 3ch? Heil'ger Gott! — Sprich, Königin, was willft bu? Elisabeth (ungebulbig). 3ch will, bag biefer unglückfel'gen Sache Richt mehr gebacht foll werben, daß ich endlich Bill Rube bavor baben und auf ewig. Davison. Es toftet bir ein einzig Bort. D fage, Bestimme, mas mit biefer Schrift foll werben!

Elisabeth. Ich hab's gefagt, und qualt mich nun nicht weiter. Davison. Du hatteft es gefagt? Du haft mir nichts Befagt - D, es gefalle meiner Ronigin, Sich zu erinnern. Elisabeth (ftambft auf ben Boben). Unerträglich!

Davison. Sabe Nachficht

Mit mir! Ich tam seit wenig Monden erft In biefes Amt! Ich fenne nicht bie Sprache Der Bofe und ber Konige - in folicht Ginfacher Sitte bin ich aufgewachfen. Drum habe du Gebuld mit beinem Rnecht! Lag dich das Wort nicht reun, das mich belehrt, Mich flar macht über meine Bflicht -

(Er nabert fich ihr in flebender Stellung, fie febrt ihm ben Riiden ju, er ficht in Bergweiflung, bann fpricht er mit entichlognem Zon.)

Nimm bies Papier gurud! Nimm es gurud! Es wird mir glubend Feuer in ben Banden. Richt mich ermähle, bir in diesem furchtbaren

Weichaft zu bienen. Elisabeth.

Thut, was Eures Amts ift! (Sie geht ab.)

# Bwölfter Auftritt.

#### Davifon, gleich barauf Burleigh.

Davison. Sie geht! Sie läßt mich rathlos, zweifelnb ftehn Mit biefem fürchterlichen Blatt - Bas thu' ich? Soll ich's bemahren? Soll ich's übergeben? (Bu Burleigh, der hereintritt.) D gut, gut, bag Ihr fommt, Mylord! Ihr feid's, Der mich in dieses Staatsamt eingeführt. Befreiet mich bavon! 3ch übernahm es, Untundig feiner Rechenschaft. Laft mich Rurudgehn in die Duntelheit, wo Ihr Mich fandet, ich gehöre nicht auf biefen Blat -Burleigh. Bas ift Euch, Sir? Sast Euch. Wo ift bas Urtheil? Die Ronigin ließ Euch rufen. Davison. Sie verließ mich In beft'gem Rorn. D, rathet mir! Belft mir! Reißt mich aus biefer gollenangst bes Zweifels! Hier ist das Urtheil — es ist unterschrieben.

Burleigh (haftig). Ift es? D, gebt! Bebt ber! Ich darf nicht. Davison. Mas? Burleigh.

Sie hat mir ihren Willen noch nicht beutlich -Davison. Burleigh. Nicht deutlich! Gie hat unterschrieben. Gebt! Ich foll's vollziehen laffen - foll es nicht Davison. Bollziehen laffen — Gott! Weiß ich, was ich foll?

Burleigh (heftiger bringenb).

Gleich, augenblicks follt Fhr's vollziehen laffen. Gebt her! Ihr seib verloren, wenn Ihr saunt. Davison. Ich bin verloren, wenn ich's itbereile.

Burleigh. Ihr feib ein Thor, Ihr feib von Sinnen! Gebt!
(Er entreißt ibm bie Schrift und eilt bamit ab.)

Davison (ihm nadeilenb).

Bas macht Ihr? Bleibt! Ihr fturzt mich ins Berberben!

# Bunfter Aufzug.

Die Scene ift das Zimmer des erften Aufzugs.

### Erfter Auftritt.

Sanna Rennedh, in tiefe Trauer gekleibet, mit verweinten Augen und einem großen, aber fillen Schmerz, ift beschäftigt, Bakete und Briefe zu versiegeln. Oft unterbricht sie der Jammer in ihrem Geschäft, und man fieht sie bazwischen, bit beim. Baulet und Drurt, gielchfalls in ihwarzen Riebern, treten ein; ihnen folgen viele Bediente, welche goldene und fiberne Gesche, Spiegel, Semälbe und andere Kostdarkeiten tragen und den hintergrund des Zimmers damit anfüllen. Baulet überliefert der Amme ein Schmudkasten nebst einem Papier und bedeutet ihr durch Zeichen, daß es ein Berzeichnis der gebrachten Olnge enthalte. Beim Anblid diese Reichtbimer erneuert sich der Commerz der Amme; sie verfinkt in ein tieses Trauern, indem jene sich siell wieder entsternen. Welbil tritt ein.

Rennedn (fdreit auf, sobald fle ihn gewahr wird).

Melvil! Ihr feib es! Euch erblick ich wieber! Melvil. Ja, trene Kennedy, wir sehn uns wieber! Kennedy. Nach langer, langer, schmerzenvoller Trennung!

Melvil. Ein ungludfelig ichmerzvoll Wiebersehn! kennedy. D Gott! Ihr tommt -

Aelvil. Den letten, ewigen Abichied von meiner Königin ju nehmen.

kennedy. Jest endlich, jest, am Morgen ihres Codes,

Bird ihr die langentbehrte Gegenwart Der Jhrigen vergönnt — O theurer Sir, Ich will nicht fragen, wie es Euch erging, Euch nicht die Leiden nennen, die wir litten,

Seitdem man Euch von unsrer Seite riß. Ach, dazu wird wohl einst die Stunde kommen!

O Melvil! Melvil! Mußten wir's erleben, Den Anbruch dieses Tags zu sehn!

Melvil. Laft uns Sinander nicht erweichen! Weinen will ich, Solang noch Leben in mir ist; nie soll Sin Lächeln diese Bangen mehr erheitern, Rie will ich dieses nächtliche Gewand Mehr von mir legen! Ewig will ich trauern; Doch heute will ich standhaft sein — Bersprecht Auch Ihr mir, Euren Schmerz zu mäßigen — Und wenn die Andern alle der Berzweiflung Sich trostlos überlassen, lasset uns Mit männlich ebler Hassung ihr vorangehn Und ihr ein Stab sein auf dem Todesweg!

Kennedy. Melvil! Ihr seib im Frethum, wenn Ihr glaubt, Die Königin bedürse unsers Beistands, Um standhaft in den Tod zu gehn! Sie selber ist's, Die uns das Beispiel edler Fassung gibt. Seid ohne Funcht! Maria Suart wird

Als eine Königin und Helbin fterben. Melvil. Rahm fie die Todespost mit Kassung auf?

Man fagt, daß fie nicht vorbereitet war. Kennedy. Das war fie nicht. Ganz andre Schreden waren's, Die meine Lady angfligten. Richt vor dem Lod,

Bor bem Befreier zitterte Maria.
— Freiheit war uns verheißen. Diese Nacht Bersprach uns Mortimer von hier wegzusühren, Und zwischen Furcht und Hoffnung, zweiselhaft, Ob sie dem teden Jüngling ihre Ehre Und fürstliche Berson vertrauen dürfe,

Erwartete die Königin den Morgen.
— Da wird ein Aussauf in dem Schloß, ein Pochen Schreckt unser Ohr und vieser Hämmer Schlag. Wir glauben, die Befreier zu vernehmen, Die Hoffnung winkt, der süße Trieb des Lebens Wacht unwilkstriich, allgewaltig auf — Da öffnet sich die Thur — Sir Paulet ist's, Der uns verkündigt — daß — die Zimmerer Zu unsern Füßen das Gerüst ausschlagen!

(Sie wendet fic ab, von heftigem Schmerz ergriffen.) Melvil. Gerechter Gott! D, sagt mir, wie ertrug

Maria diesen sürchterlichen Wechsel? Aennedy (nach einer Pause, worin sie sich wieder etwas gesaßt hat). Man löst sich nicht allmählich von dem Leben! Mit einem Mal, schnell, augenblicklich muß Der Tausch geschen zwischen Zeitlichem Und Ewigem, und Gott gewährte meiner Lady In diesem Augenblick, der Erde Hoffnung . Zurück zu sieben mit entschlosner Seele Und glaubenvoll den himmel zu ergreisen. Kein Werkmal bleicher Furcht, kein Wort der Klage Entehrte meine Königin — Dann erst,

Als fie Lord Lefters icanblichen Berrath Bernahm, bas ungludfelige Befchid Des werthen Jünglings, ber fich ihr geopfert, Des alten Ritters tiefen Jammer fab, Dem feine lette hoffnung ftarb burch fie, Da floffen ihre Thranen; nicht bas eigne Schicfal, Der frembe Jammer pregte fie ihr ab. Melvil. Bo ift fie jest? Könnt Ihr mich ju ihr bringen? Rennedn. Den Reft ber Nacht burchwachte fie mit Beten, Nahm von den theuern Freunden schriftlich Abschied Und fdrieb ihr Teftament mit eigner Sand. Jest pflegt fie einen Augenblid ber Rub, Der lette Schlaf erquidt fie. Melvil Wer ift bei ibr? Aennedy. Ihr Leibargt Burgoon und ihre Frauen.

# Bweiter Auftritt.

#### Margaretha Rurl ju ben Borigen.

Kennedy. Was bringt Ihr, Mistreß? Ift die Lady wach? Kurl (ihre Thränen trodnend). Schon angekleidet — Sie verlangt nach Euch. Kennedy. Ich komme. (Zu Melvil, der fle begleiten will.) Folgt mir nicht, bis ich die Lady

Auf Euren Anblid borbereitet. (Geht binein.)

fturl. Melvil!

Der alte Haushofmeister! Ra, ber bin ich!

Aurl. O, dieses haus braucht feines Meisters mehr!
— Melvil! Ihr kommt von London. Wist Ihr mir Bon meinem Manne nichts zu sagen?

Melvil. Er wird auf freien Ruß gejett, fagt man,

Sobald — Swell bie Königin nicht mehr ist! D ber nichtswitzdig schändliche Berräther! Er ist der Mörder dieser theuren Lady; Sein Zengniß, sagt man, habe sie verurtheilt.

Melvil. So ift's. Kurl. D, seine Seele sei verflucht

Bis in die holle! Er hat falich gezeugt — Melvil. Mylaby Rur!! Bebentet Gure Reben! Aurl. Befchwören will ich's vor Gerichtes Schranten,

Ich will es ihm ins Antlit wiederholen, Die gange Welt will ich damit erfüllen.

Sie stirbt unschuldig —

Melvil. D, bas gebe Gott!

### Dritter Auftritt.

Burgohn ju ben Borigen. hernach banna Rennebh.

Burgonn (erblidt Melvil). D Melvil! Melvil (ihn umarmenb).

Burgonn! Burgonn (zu Margaretha Rurl).

Beforget einen Becher

Mit Wein für unfre Lady! Machet hurtig! (Rurl geht ab.) Melvil. Wie? Ift ber Königin nicht wohl?

Burgonn. Gie fühlt fich ftart, fie taufcht ihr Belbenmuth,

Und feiner Speise glaubt fie zu bedürfen; Doch ihrer wartet noch ein ichwerer Rampf, Und ihre Feinde follen fich nicht rühmen.

Daß Kurcht bes Tobes ihre Wangen bleichte. Wenn die Natur aus Schwachheit unterliegt.

Melvil (gur Amme, die hereintritt). Will fie mich fehn? Gleich wird fie felbft hier fein. Rennedu.

- Ihr icheint Euch mit Bermundrung umgufebn,

Und Gure Blide fragen mich: Bas foll Das Prachtgerath in biefem Ort bes Tobes? - D Gir! Wir litten Mangel, ba wir lebten, Erst mit dem Tode fommt der Ueberfluß gurud.

### Dierter Auftritt.

Borige. Zwei anbre Rammerfrauen ber Maria, gleichfalls in Trauerfleibern. Sie brechen bei Delvils Anblid in laute Thraneit aus.

Melvil. Was für ein Anblick! Welch ein Wiedersehn! Gertrude. Rojamund!

Bweite Rammerfrau. Sie hat uns von sich

Geschickt! Sie will zum letten Mal allein

Mit Gott fich unterhalten!

(Es tommen noch zwei weibliche Bebiente, wie die borigen in Trauer, die mit ftummen Geberben ihren Jammer ausbruden.)

# Sünfter Auftritt.

Marg aretha Rurl ju ben Borigen. Sie tragt einen golbenen Becher mit Wein und fest ihn auf ben Tifd, indem fie fich bleich und gitternb an einen Stuhl balt.

Was ist Euch. Mistreß? Was entset Euch so?

Kurl. O Gott! Burgonn.

Was habt Ihr?

Kurl. Was mußt' ich erblicken! Melvil. Kommt zu Euch! Sagt uns, was es ist! Kurl. Me ich

Mit biefem Becher Wein bie große Treppe Beraufstieg, die zur untern Salle führt, Da that die Thur fich auf — ich fab binein — 3ch fah — o Gott! —

Melvil. Bas saht Ihr? Fasset Euch! Kurl. Schwarz überzogen waren alle Wände,
Ein groß Gerüst, mit schwarzem Tuch beschlagen,
Erhob sich von dem Boden, mitten drauf
Ein schwarzer Blod, ein Kissen und daneben
Ein blantgeschliffnes Beil — Boll Menschen war
Der Saal, die um das Mordgertist sich drängten
Und, heiße Blutgier in dem Blid, das Opfer
Erwarteten.

Die Kammerfrauen. O Gott, sei unsrer Lady gnädig! Melvil. Faßt euch! Sie kommt!

## Sechster Auftritt.

Die Borigen. Maria. Sie ist weiß und festlich gestelbet, am Halse trägt sie an einer Kette von kleinen Augeln ein Agnus Dei, ein Kosentranz hängt am Gürtel berab, sie hat ein Kruziss; in der Hand und ein Diadem in den haaren, ihr großer schwarzer Schleier ist zurüczeschlagen. Dei ihrem Eintritt weichen die Anwelenden zu beiden Seiten zurück und betäden den heftigsten Schwerz aus. Melvil sit mit einer unwöllklitlichen Bewegung auf die Anies gelunken.

Maria (mit ruhiger hoheit im gangen Areise herumschend). Bas Kagt ihr? Barum weint ihr? Freuen solltet Ihr euch mit mir, bag meiner Leiben Biel Run endlich naht, bag meine Bande fallen, Mein Rerter aufgeht und die frobe Geele fich Auf Engelsflügeln ichwingt gur em'gen Freiheit. Da. als ich in die Dacht ber folgen Reindin Begeben mar, Unwürdiges erduldend, Bas einer freien, großen Ronigin Richt ziemt, ba mar es Beit, um mich zu weinen! - Bohlthätig, heilend nahet mir ber Tob, Der ernfte Freund! Mit feinen fcmargen Flügeln Bebedt er meine Schmach - Den Menschen abelt, Den tiefgesunkenen, bas lette Schickfal. Die Rrone fühl' ich wieber auf bem Saupt, Den würd'gen Stolg in meiner ebein Seele! (Indem fie einige Schritte weiter vortritt.) Wie? Melvil hier? — Nicht also, edler Sir! Steht auf! Ihr seid zu Gurer Rönigin Eriumph, zu ihrem Tobe nicht getommen. Mir wird ein Glud zu Theil, wie ich es nimmer Gehoffet, daß mein Nachruhm boch nicht gang In meiner Feinde Banden ift, bag boch Ein Freund mir, ein Befeuner meines Glaubens, Als Benge bafteht in ber Todesstunde. - Sagt, ebler Ritter, wie erging es Guch In diefem feindlichen, unbolben Lande,

Seitbem man Euch von meiner Seite rif? Die Sorg' um Euch bat oft mein Berg befümmert. Melvil. Mich brudte fonft fein Mangel, als ber Schmerz Um bich und meine Ohnmacht, bir zu bienen. Maria. Wie fteht's um Didier, meinen alten Rammrer? Doch ber Getrene ichläft wohl lange icon Den em'gen Schlaf, benn er war boch an Jahren. Melvil. Gott bat ihm diese Gnade nicht erzeigt. Er lebt, um beine Jugend gu begraben. Maria. Dag mir vor meinem Tobe noch bas Glud Geworden mare, ein geliebtes Saupt Der theuren Blutsverwandten ju umfaffen! Doch ich foll fterben unter Fremdlingen, Nur eure Thränen foll ich fliegen fehn! - Melvil, die letten Buniche fur die Meinen Lea' ich in Eure trene Bruft - 3ch fegne Den allerdriftlichsten König, meinen Schwager, Und Franfreichs ganges fonigliches Saus -Ich fegne meinen Dehm, ben Carbinal, Und Beinrich Buife, meinen edlen Better. Ich fegne auch ben Papft, ben beiligen Statthalter Chrifti, ber mich wieber fegnet, Und ben fathol'ichen Ronig, ber fich ebelmuthig Bu meinem Retter, meinem Racher anbot -Sie Alle stehn in meinem Testament. Sie werben die Beichente meiner Liebe, Wie arm fie find, barum gering nicht achten. (Sich zu ihren Dienern wenbenb.) Euch hab' ich meinem foniglichen Bruder Von Frankreich anempfohlen, er wird sorgen Rur euch, ein neues Baterland euch geben. Und ift euch meine lette Bitte werth, Bleibt nicht in England, bag ber Britte nicht Sein ftolges Berg an eurem Unglud weibe, Richt Die im Staube feh', bie mir gebient. Bei biesem Bilbnig bes Gefrenzigten Belobet mir, bies ungludfel'ge Land Alsbald, wenn ich bahin bin, zu verlaffen! Melvil (berührt bas Crucifig). Ich fowore bir's im Namen biefer Aller. Maria. Bas ich, die Arme, die Beraubte, noch befag, Worüber mir vergonnt ift, frei gu ichalten, Das hab' ich unter ench vertheilt; man wird, Ich hoff es, meinen letten Willen ehren. Auch was ich auf bem Todeswege trage, Behöret euch — Bergonnet mir noch einmal Der Erbe Glang auf meinem Weg gum himmel! (Bu ben Fraulein.)

Dir, meine Alig, Gertrub, Rojamund, Bestimm' ich meine Berlen, meine Rleiber, Denn eure Jugend freut fich noch bes Butes. Du, Margaretha, baft bas nächfte Recht. An meine Großmuth, benn ich laffe bich Burud als bie Ungludlichfte von Allen. Dag ich bes Gatten Schulb an bir nicht rache, Birb mein Bermachtnig offenbaren - Dich, D meine treue Sanna, reiget nicht Der Werth bes Golbes, nicht ber Steine Bracht, Dir ift bas höchfte Rleinod mein Gebächtniß. Nimm biefes Tuch! 3ch hab's mit eigner Sand Bur bich gestidt in meines Rummers Stunben Und meine beißen Thränen eingewoben. Mit biefem Tuch wirft bu bie Augen mir verbinden, Benn es fo weit ift - biefen letten Dienft Bunich' ich von meiner Sanna ju empfangen. Kennedy. D Melvil! 3ch ertrag' es nicht!

Maria. Kommt Alle!

Rommt und empfangt mein lettes Lebewohl! (Sie reicht ihre Sande bin, Eins nach dem Andern fallt ihr ju Gugen und tugt bie bargebotene Gand unter heftigem Weinen.)

Leb wohl, Margretha - Alir, lebe wohl -Dant, Burgonn, für Eure treuen Dienfte -Dein Mund brennt heiß, Gertrube - 3ch bin viel Behaffet worben, boch auch viel geliebt! Ein ebler Mann beglude meine Bertrub, Denn Liebe forbert biefes glühnde Berg . Bertha! Du haft bas begre Theil ermablt, Die feniche Braut bes himmels willft bu werben. D, eile, bein Belübbe gu vollziehn! Betrüglich find die Guter biefer Erben, Das lern' an beiner Königin! — Richts weiter! Lebt wohl! Lebt wohl! Lebt ewig wohl! (Sie wendet fich fonell bon ihnen; Alle bis auf Melvil entfernen fic.)

# Siebenter Auftritt.

#### Maria. Melbil.

Maria. Ich habe alles Zeitliche berichtigt Und hoffe, feines Menichen Schuldnerin Aus biefer Belt ju fcheiben - Gins nur ift's, Melvil, mas ber betlemmten Seele noch Bermehrt, fich frei und freudig gu erheben. Melvil. Entbede mir's. Erleichtre beine Bruft, Dem treuen Freund vertraue beine Sorgen.

Maria. Ich ftebe an bem Rand ber Ewigkeit; Balb foll ich treten vor den höchsten Richter, Und noch hab' ich ben Beil'gen nicht verföhnt. Berfagt ift mir ber Priefter meiner Rirche. Des Saframentes beil'ge himmelsspeise Berichmah' ich aus ben handen falicher Priefter. Im Glauben meiner Kirche will ich fterben, Denn ber allein ift's, welcher felig macht. Melvil. Beruhige bein Berg. Dem Simmel gilt Der feurig fromme Bunich ftatt bes Bollbringens. Tyrannenmacht fann nur die Bande feffeln, Des Bergens Andacht hebt fich frei gu Gott; Das Wort ift tobt, ber Glaube macht lebendig. Ach, Melvil! Richt allein genug ift fich Das Berg, ein irbifch Bfand bedarf ber Glaube, Das hohe himmlische fich zuzueignen. Drum ward ber Gott zum Menschen und verschloß Die unsichtbaren himmlischen Geschenke Bebeimnifvoll in einem fichtbarn Leib. - Die Rirche ift's, bie beilige, die hobe, Die zu bem himmel uns bie Leiter baut; Die allgemeine, die tatholiche heißt fie, Denn nur ber Glaube Aller ftartt ben Glauben. Wo Taufende anbeten und verehren, Da wird die Gluth zur Flamme, und beflügelt Schwingt fich ber Beift in alle himmel anf. - Ad, die Begludten, die bas froh getheilte Bebet versammelt in bem Sans bes Berrn! Beschmudt ift ber Altar, bie Rergen leuchten, Die Glode tont, ber Beihrand ift geftreut, Der Bifchof fteht im reinen Meggewand, Er faßt ben Relch, er fegnet ihn, er funbet Das hohe Wunder ber Bermandlung an, Und nieberfturgt bem gegenwärt'gen Botte Das gläubig überzeugte Bolt — Ach! 3ch Allein bin ausgeschloffen, nicht gu mir In meinen Rerter bringt ber himmelsfegen. Melvil. Er bringt ju bir! Er ift bir nah! Bertraue Dem Allvermögenden — ber bürre Stab Rann Zweige treiben in bes Glaubens Sand! Und der die Quelle aus dem Felsen schlug, Rann bir im Rerter ben Altar bereiten, Rann biefen Reld, Die irbifche Erquidung, Dir ichnell in eine himmlische verwandeln. (Er ergreift ben Reld, ber auf bem Tifche ftebt.)

Maria. Melvil! Berfteh' ich Euch? Ja! 3ch verfteh' Euch! Sier ift fein Briefter, feine Rirche, fein Hochwitroiges - Doch ber Erlofer fpricht: Bo Zwei versammelt find in meinem Namen, Da bin ich gegenwärtig unter ihnen. Bas weiht ben Priefter ein jum Mund bes Berrn? Das reine Berg, ber unbefledte Bandel. - Go feib 3hr mir, auch ungeweiht, ein Briefter, Gin Bote Gottes, ber mir Frieden bringt. Euch will ich meine lette Beichte thun, Und Guer Mund foll mir bas Beil verkunden. Melvil. Wenn bich bas Berg fo mächtig bagu treibt, So miffe, Ronigin, bag bir jum Trofte Bott auch ein Wunder wohl verrichten fann. Bier fei tein Briefter, fagft bu, feine Rirche, Rein Leib bes herrn? - Du irreft bich. hier ift Ein Briefter, und ein Gott ift bier jugegen. (Er entblogt bei biefen Worten bas Saubt; jugleich zeigt er ihr eine hoftie in einer golbenen Schale.)

— Ro bin ein Briester; beine letzte Beichte Bu hören, bir auf beinem Cobesweg Den Frieben zu verfündigen, hab' ich Die fieben Beihn auf meinem haupt empfangen, Und biefe Softie überbring' ich bir Bom beil'gen Bater, Die er felbft geweihet. Maria. D, fo muß an ber Schwelle felbft bes Tobes Mir noch ein himmlisch Glud bereitet fein! Bie ein Unfterblicher auf golonen Bolten Bernieberfährt, wie ben Apostel einft Der Engel führte aus bes Rerters Banben, Ihn halt fein Riegel, feines Buters Schwert, Er ichreitet machtig burch verschlofine Pforten, Und im Wefangniß fteht er glangenb ba, So überrafcht mich hier ber himmelsbote, Da ieber irb'iche Retter mich getauscht! - Und Ihr, mein Diener einft, feit jest ber Diener Des höchften Gottes und fein beil'ger Dund! Wie Gure Rniee fonft por mir fich beugten, So lieg' ich jett im Staub vor Euch. (Sie fintt vor ihm nieber.)

Melvil (indem er das Zeiden des Kreuzes über sie macht). Im Namen Des Baters und des Sohnes und des Geistes! Maria, Königin! Hast du dein Herz Ersorschet, schwörst du und gelobest du, Wahrheit zu beichten vor dem Gott der Wahrheit? Maria. Mein Berg liegt offen ba vor bir und ihm. Melvil. Sprich, welcher Gunbe zeiht bich bein Bewiffen, Seitbem bu Gott gum letten Dal verfohnt? Bon neid'ichem Saffe war mein Berg erfüllt, Und Rachaebanken tobten in bem Bufen. Bergebung hofft' ich Gunderin von Gott. Und tonnte nicht der Gegnerin vergeben. Melvil. Bereueft bu die Schulb, und ift's bein ernfter Entichluß, versöhnt aus biefer Welt zu icheiben? Maria. Go mahr ich hoffe, bag mir Gott vergebe. Melvil. Welch andrer Gunde flagt bas Berg bich an? Maria. Ach, nicht burch Sag allein, durch fünd'ge Liebe Noch mehr hab' ich bas höchste Gut beleidigt. Das eitle Berg ward zu bem Mann gezogen, Der treulos mich verlaffen und betrogen! Bereneft bu die Schuld, und hat bein Berg Bom eiteln Abgott fich au Gott gemenbet? Maria. Es war ber ichwerfte Rampf, ben ich bestand, Rerriffen ist das lette ird'iche Band. Melvil. Welch andrer Schuld verklagt bich bein Gemiffen? Maria. Ach, eine frühe Blutichuld, langft gebeichtet, Sie fehrt gurud mit neuer Schredensfraft Im Augenblid ber letten Rechenschaft - Und malzt fich schwarz mir vor des himmels Pforten. Den Ronig, meinen Gatten, ließ ich morben, Und dem Berführer ichenft' ich Berg und Sand! Streng bugt' ich's ab mit allen Rirchenftrafen, Doch in der Seele will ber Wurm nicht ichlafen. Melvil. Berklagt bas Berg bich feiner anbern Gunbe, Die bu noch nicht gebeichtet und gebugt? Maria. Jett weißt du Alles, mas mein Berg belaftet. Melvil. Dent' an die Nahe bes Allwissenben! Der Strafen bente, die die heil'ge Rirche Der mangelhaften Beichte broht! Das ift Die Gunde zu bem em'gen Tob, benn bas Ift wiber feinen beilgen Beift gefrevelt. Maria. So ichente mir die em'ge Gnabe Sieg Im letten Rampf, als ich bir wiffend nichts verschwieg. Melvil. Wie? Deinem Gott verhehlft bu bas Berbrechen, Um beffentwillen bich bie Menfchen ftrafen? Du fagft mir nichts von beinem blut'gen Antheil An Babingtons und Parrys Hochverrath? Den zeitlichen Tob ftirbst bu für diese That, Willft bu auch noch ben ew'gen bafür fterben?

Maria. Ich bin bereit, zur Ewigkeit zu gehn; Roch eh fich ber Minutenzeiger wendet, Berd' ich vor meines Richters Throne fiehn; Doch wiederhol' ich's: Meine Beichte ist vollendet.

Melvil. Erwäg' es wohl. Das Herz ift ein Betrüger. Du hast vielleicht mit list'gem Dappelsun Das Bort vermieden, das dich schuldig macht, Obgleich der Bille das Berbrechen theilte. Doch wisse, teine Gautelhunk berückt Das Flammenauge, das ins Innre blickt!

Maria. Ich habe alle Fürften aufgeboten, Mich aus unwürdigen Banben zu befrein, Doch nie hab' ich burch Borjat ober That Das Leben meiner Feindin augetastet!

Metvil. So hatten beine Schreiber falfc gezeugt? Maria. Bie ich gefagt, so ift's. Was jene zeugten, Das richte Gott!

Melvil. So steigst du, überzeugt Bon deiner Unschuld, auf das Blutgerüste? Maria. Gott würdigt mich, durch diesen unverdienten Tod Die frühe schwere Blutschuld abzubulgen.

Melvil (macht ben Segen über fie).
So gehe hin und fterbend busse sie!
Sink, ein ergebnes Opfer, am Altare!
Blut kann versöhnen, was das Blut verbrach,
On sehltest nur aus weiblichem Gebrechen,
Dem sel'gen Geiste solgen nicht die Schwächen
Der Sterblichkeit in die Berklärung nach.
Ich aber kinde dir, kraft der Gewalt,
Die mir verliehen ist, zu lösen und zu binden,
Erlassung an von allen deinen Sünden!
Bie du geglaubet, so geschehe dir! (Er reicht ihr die Hostie.)
Rimm hin den Leib, er ist für dich geopfert.

(Er ergreift ben Reld, ber auf bem Tifche flebt, consecriert ihn mit fillem Gebet, bann reicht er ibr benfelben. Sie gogert, ibn anzunehmen, und weißt ihn mit ber Sand gurud.)

Rimm hin das Blut, es ist für dich vergossen! Rimm hin! Der Papst erzeigt dir diese Gunst! Im Tode noch sollst du das höchste Recht Der Könige, das priesterliche, siben! (Sie empfängt den Kelch.) Und wie du jett dich in dem ird'schen Leib Geheimnisvoll mit deinem Gott verdunden, So wirst du dort in seinem Frendenreich, Bo feine Schuld mehr sein wird und kein Weinen, Schiller, Werke. 11. Ein icon verklärter Engel. bich Auf ewig mit bem Göttlichen vereinen.

(Er sett den Kelch nieder. Auf ein Geräusch, das gehört wird, bedeckt er sich das haupt und geht an die Thilre; Maria bleibt in stiller Andacht auf den Anieen liegen.)

Melvil (gurudtommenb). Dir bleibt ein harter Rampf noch zu bestehn. Fühlft bu bich fart genug, um jede Regung

Der Bitterfeit, bes Saffes zu befiegen? Maria. 3ch fürchte feinen Rudfall. Deinen haß Und meine Liebe hab' ich Gott geopfert. Melvil. Run, fo bereite bich, die Lords von Lefter

Und Burleigh ju empfangen. Sie find ba.

#### Achter Auftritt.

Die Borigen. Burleigh. Leicefter und Paulet. Leicefter bleibt gang in der Entfernung fieben, ohne die Angen aufzuschlagen. Burleigh, der feine Faffung beobachtet, tritt amifden ihn und bie Ronigin.

Burleigh. Ich komme, Lady Stuart, Eure letten Befehle zu empfangen.

Maria. Dank, Mylord! Burleigh. Es ift der Wille meiner Ronigin, Daß Euch nichts Billiges verweigert werbe.

Maria. Mein Testament nennt meine letten Buniche.

Ich hab's in Ritter Baulets Sand gelegt Und bitte, daß es tren vollzogen merde.

Paulet. Berlagt Guch brauf.

Maria. 3ch bitte, meine Diener ungefrantt Nach Schottland zu entlassen oder Krankreich. Bobin fie felber munichen und begehren.

Burleigh. Es fei, wie Ihr es wunfct.

Maria. Und weil mein Leichnam

Nicht in geweihter Erbe ruben foll, Go bulbe man, bag biefer treue Diener

Mein Berg nach Frankreich bringe zu den Meinen.

— Ach! Es war immer bort! Burleigh. Es foll geschehn!

Habt Ihr noch fonst -Maria. Der Rönigin von England Bringt meinen ichwesterlichen Gruß - Sagt ibr. Dag ich ihr meinen Tod von gangem Bergen Bergebe, meine Beftigfeit von gestern Ihr reuevoll abbitte - Gott erhalte fie Und schent' ihr eine gludliche Regierung!

Burleigh. Sprecht! Sabt Ihr noch nicht beffern Rath erwählt?

Berichmaht Ihr noch den Beistand bes Dechanten?

Maria. Ich bin mit meinem Gott versöhnt — Sir Paulet! Ich hab' Euch schuldlos vieles Weh bereitet, Des Alters Stütze Euch geraubt — D, laßt Mich hoffen, daß Ihr meiner nicht mit Haß Gebenket — Paulet (gibt ibr bie hand).

Gott fei mit Guch! Gehet bin im Frieben!

### Reunter Auftritt.

Die Borigen. Sanna Renneby und die andern Franen der Königin dringen herein mit Zeichen bes Entjetens; ihnen folgt der Sperif, einen weißen Stab in der hand, hinter demjelben fieht man durch die offen bleibende Thüre gewaffnete Ranner.

Maria. Was ift bir, Hanna? — Ja, nun ist es Zeit! Hier kommt ber Sherif, uns zum Tod zu führen. Es muß geschieden sein! Lebt wohl! Lebt wohl! (Ihre Frauen hängen fic an fie mit heftigem Schmerz; zu Melvil.)

Ihr, werther Sir, und meine treue hanna Sollt mich auf diesem letten Gang begleiten. Mylord, versagt mir diese Wohlthat nicht. Eurleigh. Ich habe dazu leine Bollmacht.

Maria. Bie? Die Neine Bitte könntet Ihr mir weigern? habt Achtung gegen mein Geschlecht! Ber soll Den letten Dienst mir leisten! Rimmermehr Kaun es der Wille meiner Schwester sein, Daß mein Geschlecht in mir beleidigt werbe,

Der Manner robe Sande mich berühren! Surleigh. Es barf fein Beib die Stufen des Gerüftes Mit Euch besteigen — Ihr Geschrei und Jammern —

Maria. Sie foll nicht jammern! Ich verburge mich Für die gefaßte Seele meiner hanna!

Seib gflitig, Lorb. D, trennt mich nicht im Sterben Bon meiner treuen Pflegerin und Amme!

Sie trug auf ihren Armen mich ins Leben, Sie leite mich mit fanfter hand jum Tob.

Paulet (ju Burleigh). Laßt es geschehn! Burleigh.

Maria.

Es sei. Nun hab' ich nichts mehr

Auf dieser Welt — (Sie nimmt das Kruzifig und füßt es.) Mein Heiland! Mein Erlöser! Bie du am Kreuz die Arme ausgespannt,

Wie du am Krenz die Arme ausgehannt, So breite fie jest aus, mich zu empfangen. (Sie wendet sich zu geben. In diesem Augenhlid begegnet ihr Auge dem Grafen Leiwester, der bei ihrem Ausbruch unwillfürlich aufgefahren und nach ihr hingesehen.

— Bei diesem Anblid zittert Maria, die Antee verlogen ihr, sie ift im Begriff, hinzussinlen; da ergreist sie Graf Leicester und empfängt sie in seinen Armen. Sie sieht ihn eine Zeit lang ernst und schweigend an, er tanm ihren Blid wicht aushatten, endlich spricht sie.

Ihr haltet Wort, Graf Lester — Ihr verspracht Mir Euren Arm, aus diesem Kerfer mich Zu führen, und Ihr leihet mir ihn jett! (Er sieht wie vernichtet. Sie fahrt mit sanfter Stimme fort.)

Ja, Lester, und nicht bloß Die Freiheit wollt' ich Eurer Sand verdanten. Ihr folltet mir die Freiheit theuer machen, An Gurer Sand, beglifdt durch Gure Liebe. Wollt' ich bes neuen Lebens mich erfrenn, Jest, ba ich auf dem Weg bin, von der Welt Bu icheiben und ein fel'ger Beift gu werben. Den feine irb'iche Reigung mehr versucht, Best, Lefter, barf ich ohne Schamerrothen Euch die bestegte Schwachheit eingestehn -Lebt mohl, und wenn Ihr komt, fo lebt begluctt! Ihr durftet werben um zwei Königinnen: Ein gartlich liebend Berg babt Ihr verschmabt. Berrathen, um ein ftolges ju gewinnen. Rniet zu ben Gilgen ber Glifabeth! Möa' Euer Lohn nicht Eure Strafe werben! Lebt wohl! - Sett hab' ich nichts mehr auf ber Geben!

(Sie geht ab, der Sherif voraus, Moldil und die Amme ihr jur Geite. Burteigh und Paulet folgen, die Uebrigen feben ihr jammerub nach, bis fie verschwunden ifi; bann entfernen fie fich durch die zwei andern Thurgen.)

### Jehnter Auftritt.

### Leicafter, allein gurlidbleibenb.

Ich lebe noch! Ich trag' es, noch zu leben!
Stürzt dieses Dach nicht sein Gewicht auf mich!
Thut sich kein Schlund auf, das elendeste
Der Wesen zu verschlingen! Bas hab' ich
Berloren! Welche Berle wars ich hin!
Welch Glück der Himmel hab' ich weggeschlendert!
— Sie geht dahin, ein schon verklärter Geist,
Und mir bleibt die Berzweissung der Berdammten.
— Bo ist mein Borsat hin, mit dem ich tam,
Des Herzens Stimme fühlloß zu erfticken?
Ihr fallend Haupt zu sehn mit undewegten Blicken?
Wuß sie im Tod mit Liebesbanden mich umstricken?

— Berworfener, dir steht es nicht mehr an, In gartem Mitleid weibisch hinguschmelgen. Der Liebe Glück liegt nicht auf beiner Bahn, Mit einem ehrnen harnisch angethan Sei beine Bruft! Die Stirne set ein Felsen! Billst du den Preis der Schandthat nicht verlieren, Dreist mußt du sie behaupten und vollstühren! Berstumme, Mitleid! Augen, werdet Stein! Ich seh' sie fallen, ich will Zeuge sein.

(Er geht mit entichlognem Schritt ber Thare ju, burch welche Maria gegangen, bleibt aber auf ber Mitte bes Weges fleben.)

Umsonft! Umsonft! Mich faßt der hölle Grauen,
Ich tann, ich tann das Schreckliche nicht schauen,
Kann sie nicht sterben sehen — horch! Bas war das?
Sie sind schon unten — Unter meinen Füßen
Bereitet sich das sürchterliche Wert.
Ich höre Stimmen — Fort! hinweg! hinweg
Aus diesem haus des Schreckens und des Todes!
(Er will durch eine andere Khür entstieben, sinde sie aber derschoffen und kurt

Wie? Fesselt mich ein Gott an diesen Boden? Muß ich anhören, was mir anzuschauen graut? Die Stimme des Dechanten — Er ermahnet sie — — Sie unterbricht ihu — Horch! — Laut betet sie — Mit sessen hör' ich und die Weider weinen — Kur schluchzen hör' ich und die Weider weinen — Sie wird entkleidet — Horch! Der Schemel wird Gerückt — Sie kniet aufs Lissen — legt das Haupt — Lachem er die letten Worte mit seigender Angst gesprochen und eine Weit

jurud.)

(Rachdem er die letten Borte mit fleigender Angft gesprochen und eine Beile inne gehalten, fieht man ihn plublich mit einer judenden Bewogung gusammensahren und ohnmächtig niederfinken; jugleich erichalt von unten berauf ein dumpfes Getofe von Simmen, welches lange forthallt.)

Das zweite Bimmer bes vierten Aufzugs.

### Gilfter Auftritt.

Clifabeth tritt aus einer Seitenthure, ihr Sang und ihre Geberben befiden bie beftigfte Unruhe aus.

Noch Niemand hier — Noch keine Botschaft — Will es Richt Abend werden? Steht die Sonne fest In ihrem himmlischen Lauf? — Ich soll noch länger Auf dieser Folter der Erwartung liegen.
— Ist es geschehen? Ist es nicht? — Mir grant Bor Beidem, und ich wage nicht, zu fragen!
Graf Lester zeigt sich nicht, auch Burkeigh nicht, Die ich ernannt, das Urtheil zu vollstreden.

Sind sie von London abgereist — dann ist's Geschehn; der Pfeil ist abgedrsickt, er sliegt, Er trifft, er hat getroffen, gült's mein Reich, Ich kann ihn nicht mehr halten — Wer ist da?

## Bwolfter Auftritt. Elifabeth. Gin Bage.

Elisabeth. Du kommst allein zurück — Wo sind die Lords? Page. Mysord von Lester und der Großschameister — Elisabeth (in der höchsten Spannung). — Wo sind sie? Page. Sie sind nicht in London. Elisabeth. Nicht?

— Wo sind sie benn? Page. Das wußte Niemand mir zu sagen. Bor Tages Anbruch hätten beide Lords Eilsertig und geheimnißvoll die Stadt Berlassen.

Elisabeth (lebhaft ausbrechenb). Ich bin Königin von England!
(Auf- und nieder gehend in der höchten Bewegung.)

Geh! Ruse mir — nein, bleibe — Sie ist todt!
Jetzt endlich hab' ich Raum auf dieser Erde.

— Was zittr' ich? Was ergreift mich diese Angst?

Das Grab deckt meine Furcht, und wer darf sagen,
Ich hab's gethan! Es soll an Thränen mir
Nicht sehsen, die Gesallne zu beweinen! (Zum Bagen.)
Stehst du noch hier? — Mein Schreiber Davison
Soll augenblicklich sich hieher versügen.
Schickt nach dem Grasen Shrewsburd — Da ist
Er selbst! (Wage gebt ab.)

### Dreizehnter Auftritt. Elifabeth. Graf Shrewsburn.

Elisabeth. Willsommen, ebler Lord! Was bringt Jhr? Richts Aleines kann es sein, was Euren Schritt So spät hieher führt.

Shrewsbury. Große Königin,
Mein sorgenvolles Herz, um beinen Ruhm
Bekummert, trieb mich heute nach bem Tower,
Wo Kurl und Nau, die Schreiber der Maria,
Gefangen sitzen; denn noch einmal wollt ich
Die Wahrheit ihres Zeugnisses erproben.
Bestützt, verlegen weigert sich der Leutnant
Des Thurms, mir die Gefangenen zu zeigen;

Durch Drohung nur verschafft' ich mir ben Gintritt. - Bott, welcher Anblid zeigte mir fich ba! Das haar verwilbert, mit bes Bahnfinns Bliden, Bie ein von Furien Bequalter, lag Der Schotte Rurl auf feinem Lager - Raum Erfennt mich ber Ungludliche, fo flurgt er Bu meinen Gugen - foreiend, meine Rnie Umflammernd, mit Berzweiflung, wie ein Wurm Bor mir gefrummt - fleht er mich an, beschwört mich, Ihm feiner Ronigin Schichfal gu verfünden; Denn ein Gerucht, daß fie jum Tob verurtheilt fei, War in des Towers Rlufte eingedrungen. Mis ich ihm bas bejahet nach ber Bahrheit, Bingu gefügt, baß es fein Beugniß fei, Boburch fie fterbe, fprang er wuthend auf, Riel feinen Ditgefangnen an, riß ibn Au Boden mit des Wahnfinns Riefenfraft, Ibn zu erwürgen ftrebenb. Kaum entriffen wir Den Ungludfel'gen feines Grimmes Sanben. Run febrt' er gegen fich bie Buth, zerichlug Dit grimm'gen Fauften fich bie Bruft, verfluchte fich Und den Befährten allen Sollengeiftern. Er habe falich gezengt, bie Ungludsbriefe An Babington, die er als echt beschworen, Sie feien falich, er habe andre Borte Beschrieben, als bie Ronigin bictiert. Der Böswicht Rau hab' ihn dazu verleitet. Drauf rannt' er an bas Fenfter, riß es auf Dit muthenber Bewalt, fdrie in die Baffen Sinab, daß alles Boll gusammen lief, Er fei ber Schreiber ber Maria, fei Der Boswicht, ber fie falfchlich angeklagt; Er fei verflucht, er fei ein falfcher Beuge! Elifabeth. Ihr fagtet felbft, daß er bon Ginnen war. Die Borte eines Rafenben, Berrudten Beweisen nichts. Shrewsburn. Doch biefer Babnfinn felbft Beweiset besto mehr! D Ronigin, Lag bich beschwören, übereile nichts,

Beweiset desto mehr! O Königin, Laß dich beschwören, übereile nichts, Besiehl, daß man von Neuem untersuche! Elisabeth. Ich will es thun — weil Ihr es wünschet, Graf, Nicht, weil ich glauben kann, daß meine Peers In dieser Sache übereilt gerichtet. Euch zur Bernhigung erneure man Die Untersuchung — Gut, daß es noch Zeit ist! Und biese grade Sand, sie ist zu starr, Um beine neuen Thaten zu versiegeln.

Elifabeth. Berlaffen wollte mich ber Mann, ber mir

Das Leben rettete?

Shrewsburg. Ich habe wenig Gethan — Ich habe beinen eblern Theil Richt retten können. Lebe, berriche aluckli

Nicht retten tonnen. Lebe, herriche gludlich! Die Gegnerin ift todt. Du haft von nun an

Richts mehr zu fürchten, brauchst nichts mehr zu achten. (Geht ab.) Elisabeth (zum Grafen Rent, ber hereintritt). Graf Lefter komme ber! Kent. Der Lord läßt fic

Entichnibigen, er ift gu Schiff nach Franfreich.

(Sie bezwingt fich und fieht mit ruhiger Faffung ba. Der Borhang fallt.)

## Die Jungfrau von Orleans.

Eine romantische Tragodie.

### Personen.

Rarl ber Siebente, Ronig von Frantreid. Ronigin 3fabeau, feine Mutter. Mgnes Sorel, feine Beliebte. Bhilipp ber Gute, Derjog bon Burgund. Graf Dunois, Baftarb von Orleans. La Sire, toniglide Officiere. Du Chatel, Erabifdof bon Rheims. Chatillon, ein burgundifder Ritter. Raoul, ein lothringifder Ritter. Zalbot, Felbherr ber Englanber. Lionel, englifde Anführer. Faftolf. Montgomert, ein Ballifer. Rathsherren bon Orleans. Ein englifder Berolb. Thibaut b'Arc, ein reicher Landmann, Margot. Louifon, feine Tochter. Robanna. Etienne, Claube Marie, Raimonb, Bertrand, ein anderer Sandmann. Die Erideinung eines fowargen Ritters. Röhler und Röhlerweib. Solbaten und Bolt, toniglide Rronbebiente, Bifdbfe, Monde, Maricalle, Magiftratsperfonen, Sof-Leute und andere ftumme Berionen im Gefolge bes Rronungs. juges.

### Prolog.

Eine landliche Gegenb.

Born jur Rechten ein Beiligenbild in einer Rapelle; jur Linken eine hohe Giche.

### Erfter Auftritt.

Thibant b'Arc. Geine brei Togter. Dref junge Schufer, ihre Freiet.

Chibaut. Ja, liebe nachbarn! Beute find wir noch Frangofen, freie Burger noch und Berren Des alten Bobens, ben bie Bater pflügten; Wer weiß, wer morgen über uns befiehlt! Denn aller Orten läßt ber Engellander Sein fleghaft Banner fliegen, feine Roffe Berftampfen Frantreichs blübende Gefilde. Baris hat ihn als Sieger icon empfangen, Und mit ber alten Krone Dagoberts Schmudt es ben Sprögling eines fremben Stamms. Der Entel unfrer Ronige muß irren Enterbt und flüchtig durch fein eignes Reich, Und wiber ihn im Beer ber Reinde tampft Sein nachfter Better und fein erfter Bair. Ja, seine Rabenmutter führt es an. Rings brennen Dorfer, Städte. Raber ftets Und näher malzt fich ber Berbeerung Rauch Un diefe Thaler, die noch friedlich rubn. - Drum, liebe Rachbarn, hab' ich mich mit Gott Entidloffen, weil ich's beute noch vermag, Die Töchter zu verforgen; benn bas Weib Bedarf in Rriegesnöthen des Befduters, Und treue Lieb' hilft alle Laften heben. (Bu bem erften Shafer.) - Rommt, Etienne! Ihr werbt um meine Margot. Die Aeder grengen nachbarlich gufammen. Die Bergen ftimmen überein - bas ftiftet Ein gutes Chband! (Bu bem zweiten.) Claube Marie! Ihr ichweigt, Und meine Louison schlägt die Augen nieber? Werb' ich zwei Bergen trennen, die fich fanden,

Claube Marie! Ihr schweigt, Und meine Louison schlägt die Augen nieder? Werd' ich zwei Herzen trennen, die sich sanden, Weil Ihr nicht Schähe mir zu dieten habt? Wer hat jeht Schähe? Hans und Scheune sind Des nächsten Feindes oder Feners Raub — Die trene Bruft des braden Manns allein Ist ein sturmsestes Dach in diesen Zeiten. Kouison. Mein Vater!

Clande Marie. Meine Louison! Couison (Ishanua umarmend). Liebe Schwester! Chibaut. Ich gebe Jeder dreißig Ader Landes Und Stall und Hof und eine Heerde — Gott Hat mich gesegnet, und so segn' er ench! Margot (Ishanua umarmend). Erfreue unsern Bater. Nimm ein Beispiel! Laß diesen Tag drei froße Bande solliegen.

Chibaut. Geht! Machet Anftalt. Morgen ift die hochzeit; Ich will, bas gange Dorf foll fie mit feiern.

(Die zwei Bagne geben Arm in Arm gefchlungen ab.)

### Imeiter Auftritt.

Thibaut. Raimond. Johanna.

Chibaut. Jeanette, beine Schwestern machen Hochzeit, Ich seh' sie glücklich, sie erfreun mein Alter; Du, meine Jüngste, macht mir Gram und Schmerz. Naimond. Was fällt Ench ein! Was scheltet Ihr die Lochter? Chibaut. Hier dieser wacke Jüngling, dem sich Keiner

Bergleicht im ganzen Dorf, der Treffliche, Er hat dir seine Reigung zugewendet Und wirbt um dich, schon ift's der dritte Herbst, Mit stillem Bunsch, mit berzlichem Bemühn; Du stößest ihn verschloffen, kalt zurüd, Roch sonst ein Andrer von den Hirten allen Mag dir ein gutig käckeln abgewinnen.

— Ich sehe dich in Ingendstüle prangen, Dein Lenz ist da, es ist die Beit der Hossinung, Entsaltet ist die Wume deines Leibes; Doch stels vergebens harr' ich, daß die Blume Der zarten Lieb' aus ihrer Anospe breche Und freudig reise zu der goldnen Frucht!
D, das gefällt mir nimmermehr und deutet Auf eine schwer Frung der Natur!
Das Herz gefällt mir nicht, das streng und kalt Sich zuschließt in den Jahren des Gefühls.
Kaimond. Laßt's gut sein, Bater Arc! Laßt sie gewähren!

Die Liebe meiner trefflichen Johanna Ift eine eble, zarte Himmelsfrucht, Und still allmählich reist das Köstliche! Jetzt liebt sie noch, zu wohnen auf den Beugen, Und von der freien seibe fürchtet sie heradzusteigen in das niedre Dach Der Menschen, wo die engen Sorgen wohnen. Oft seh' ich ihr aus tiesem Thal mit stillem Erstaunen zu, wenn sie auf hoher Trift

In Mitte ihrer Beerbe ragend fteht, Dit ebelm Leibe, und ben ernften Blid Berabientt auf ber Erbe fleine Lander. Da scheint fie mir mas Sohres zu bedeuten, Und bunft mir's oft, fie ftamm' aus andern Beiten. Chibaut. Das ift es, mas mir nicht gefallen will! Sie flieht der Schwestern fröhliche Gemeinschaft, Die oben Berge fucht fie auf, verläffet Ihr nächtlich Lager vor dem Sahnenruf, Und in der Schredensstunde, wo der Menich Sich gern vertraulich an ben Menschen folieft, Schleicht fie, gleich bem einfiedlerischen Bogel, Beraus ins graulich buftre Beifterreich Der Nacht, tritt auf ben Rreuzweg bin und pflegt Bebeime Zweisprach mit ber Luft bes Berges. Warum erwählt sie immer diesen Ort Und treibt gerade hieher ihre Beerde? 3ch febe fie gu gangen Stunden finnend Dort unter bem Druidenbaume fiten. Den alle gludliche Geschöpfe fliehn. Denn nicht geheu'r ift's bier; ein bofes Befen Sat feinen Wohnfitz unter biefem Baum Schon feit ber alten grauen Beibenzeit. Die Aeltesten im Dorf erzählen fich Bon diefem Baume ichauerhafte Maren; Seltsamer Stimmen wundersamen Rlang Bernimmt man oft aus feinen buftern Zweigen. 3ch felbft, als mich in später Dammrung einst Der Weg an biefem Baum porüberführte, Bab' ein gespenstisch Weib hier fiten febn. Das ftredte mir aus weitgefaltetem Gewande langfam eine durre Sand Entgegen, gleich als winkt' es; boch ich eilte Kurbaß, und Gott befahl ich meine Seele. Raimond (auf bas heiligenbild in ber Rapelle zeigenb). Des Gnadenbildes fegenreiche Nah, Das hier bes himmels Frieden um fich ftreut, Nicht Satans Wert führt Eure Tochter ber. Chibaut. O nein, nein! Nicht vergebens zeigt fich's mir In Traumen an und angftlichen Wefichten. Bu breien Malen bab' ich fie gefehn Bu Rheims auf unfrer Ronige Stuble fiten. Ein funtelnd Diadem von fieben Sternen Auf ihrem Saupt, bas Scepter in ber Sand. Mus bem brei weiße Lilien entsprangen.

Und ich, ihr Bater, ihre beiben Schwestern Und alle Fürften, Grafen, Erzbischöfe, Der Ronig felber neigten fich bor ibr. Bie tommt mir folder Glang in meine Sutte? D, das bedeutet einen tiefen Fall! Sinnbilblich stellt mir dieser Warnungstraum Das eitle Trachten ihres Bergens bar. Sie fcamt fich ihrer Niebrigfeit - weil Gott Mit reicher Schönheit ihren Leib geschmitdt, Dit boben Wundergaben fie gejegnet Bor allen Sirtenmabchen biefes Thals, So nährt fie fund'gen Sochmuth in dem Bergen, Und Sochmuth ift's, wodurch die Engel fielen, Boran ber Sollengeift ben Menfchen faßt. Raimond. Ber begt beicheibnern, tugendlichern Ginn, Mis Gure fromme Tochter? 3ft fie's nicht, Die ihren altern Schwestern freudig bient? Sie ift die hochbegabtefte von Allen; Doch febt Ihr fie wie eine niebre Dagb Die ichwerften Bflichten fill gehorfam üben, Und unter ihren banben munberbar Bebeiben Guch die Beerben und die Gaaten; Um Alles, was fie ichafft, ergießet fich Ein unbegreiflich überfcwänglich Glud. Chibant. Ja wohl! Ein unbegreiflich Glud - Mir tommt Ein eigen Brauen an bei biefem Gegen! — Richts mehr bavon. Ich schweige. Ich will schweigen; Soll ich mein eigen theures Rind antlagen? Ich tann nichts thun, als warnen, für fie beten! Doch warnen muß ich - Fliebe biefen Baum, Bleib nicht allein und grabe feine Burgeln Um Mitternacht, bereite feine Trante Und schreibe feine Zeichen in den Sand -Leicht aufguriten ift bas Reich ber Beifter, Sie liegen wartend unter bunner Dede, Und leife borend fturmen fie berauf. Bleib nicht allein, denn in der Bufte trat Der Satansengel felbft jum herrn bes himmels.

### Dritter Auftritt.

Bertrand tritt auf, einen helm in der hand. Thibant. Raimonb. Johanna.

Raimond. Still! Da fommt Bertrand aus der Stadt zurück. Sieh, was er trägt! Bertrand. Ihr staunt mich an, Ihr seid Berwundert ob des seltsamen Gerathes In meiner Hand.

Chibaut. Das sind wir. Saget an, Wie kamt Ihr zu dem Helm, was bringt Ihr uns Das bose Zeichen in die Friedensgegend?

(Johanna, welche in beiben vorigen Scenen fill und ohne Antheil auf ber Seite geftanben, wird aufmerkam und tritt naber.)

Bertrand. Raum weiß ich felbst zu fagen, wie bas Ding Mir in die Sand gerieth. Ich hatte eisernes Gerath mir eingelauft ju Baucouleurs: Ein großes Drangen fand ich auf bem Martt, Denn flücht'ges Boll war eben angelangt Bon Orleans mit bojer Rriegespoft. Im Aufruhr lief bie gange Stadt gufammen, Und als ich Bahn mir mache burch's Gewühl, Da tritt ein braun Bobemerweib mich an Mit biefem Belm, faßt mich ins Auge febarf Und fpricht: "Gefell, Ihr fuchet einen Belm, 3d weiß, 3hr suchet einen. Da! Rebmt bin! Um ein Geringes fteht er Ench zu Ranfe." -"Geht zu ben Langenfnechten," fagt' ich ihr, "Ich bin ein Landmann, branche nicht bes Helmes." Sie aber ließ nicht ab und fagte ferner: "Rein Menfc bermag ju fagen, ob er nicht Des Helmes braucht. Gin ftablern Dach fürs Haupt Ift jego mehr werth, als ein fteinern Saus." So trieb fie mich burch alle Gaffen, mir Den Belm aufnöthigend, ben ich nicht wollte. 3ch fab ben Belm, bag er fo blant und fcon Und würdig eines ritterlichen Sanpts, Und ba ich zweifelnd in ber Sand ihn mog, Des Abenteners Seltsamteit bebentenb, Da war bas Weib mir aus ben Augen, ichnell, hinweggeriffen batte fie ber Strom Des Bolles, und ber helm blieb mir in handen. Ishanna (rast und begierig barnach greifend). Gebt mir ben helm! Bas frommt Euch bies Gerathe? Bertrand.

Das ift fein Schmud für ein jungfräulich haupt. Johanna (entreißt ihm ben helm). Mein ift ber helm, und mir gehört er gu. Ebibaut. Bas fällt bem Rabden ein?

Raimond. Laft ihr ben Wiften!

Bohl ziemt ihr dieser friegerische Schmud, Denn ihre Bruft verschließt ein männlich Herz. Dentt nach, wie sie ben Tigerwolf bezwang, Das grimmig wilde Thier, bas unfre heerben

Bermuftete, ben Schreden aller Birten. Sie gang allein, die lowenherz'ge Jungfrau, Stritt mit bem Wolf und rang bas Lamm ihm ab, Das er im blut'gen Rachen icon bavon trug. Beld tapfres Saupt auch biefer gelm bebedt, Er tann fein wurdigeres gieren ! Chibaut (ju Bertranb). Sprecht!

Welch neues Kriegesunglud ift geschehn? Bas brachten jene Flüchtigen?

Bertrand. Gott helfe Dem Ronig und erbarme fich bes Lanbes! Befchlagen find wir in zwei großen Schlachten, Mitten in Franfreich fteht ber Feind, verloren Sind alle Länder bis an die Loire -Jest hat er feine ganze Dacht zusammen Beführt, womit er Orleans belagert.

Chibaut. Gott ichite ben Konig!

Bertrand. Unermegliches Beidut ift aufgebracht von allen Enben, Und wie der Bienen dunkelnde Geschwaber Den Rorb umidwarmen in bes Commers Tagen, Bie aus geschwärzter Luft die Heuschrechvolke Berunterfällt und meilenlang bie Felber Bebedt in unabsehbarem Gewimmel, Co gog fich eine Rriegeswolfe aus Bon Boltern liber Orleans Gefilde, Und von der Spracen unverständlichem Gemisch verworren bumpf erbraust bas Lager. Denn auch ber machtige Burgund, ber Lander-Bewaltige, bat feine Mannen alle Berbeigeführt, bie Luttider, Luremburger, Die Bennegauer, bie bom Lande Mamur, Und Die bas gludliche Brabant bewohnen, Die tipp'gen Genter, die in Sammt und Seide Stolzieren, die von Seeland, beren Städte Sich reinlich aus bem Meeresmaffer beben, Die heerbenmelfenden Bollanber, Die Bon Utrecht, ja bom außerften Beftfriesland, Die nach bem Eispol icaun - Gie folgen alle Dem Beerbann bes gewaltig herrichenben Burgund und wollen Orleans bezwingen.

Chibaut. D bes unselig jammervollen Bwifts, Der Frankreichs Baffen wider Frankreich wendet! Bertrand. Much fie, die alte Ronigin, fieht man, Die ftolge Sfabeau, bie Baperfürstin,

Shiller, Berte. Il.

In Stahl gefleibet burch bas Lager reiten, Mit gift'gen Stachelworten alle Bolfer Bur Buth aufregen wider ihren Cohn, Den fie in ihrem Mutterschoof getragen! Chibant. Finch treffe fie! Und moge Gott fie einft Wie jene ftolze Jefabel verderben! Bertrand. Der fürchterliche Salsburn, ber Manern-Bertrümmerer, führt bie Belagrung an, Mit ihm bes Lowen Bruder Lionel Und Talbot, ber mit morberischem Schwert Die Bölfer niedermähet in den Schlachten. In frechem Muthe haben fie geschworen, Der Schmach zu weihen alle Jungfrauen Und, was bas Schwert geführt, bem Schwert zu opfern. Bier hohe Warten haben fie erbant, Die Stadt zu überragen; oben späht Braf Salsbury mit mordbegier'gem Blid Und gahlt ben ichnellen Banbrer auf ben Gaffen. Biel taufend Rugeln icon von Centners Laft Sind in die Stadt geschlendert, Rirchen liegen Bertrümmert, und ber fonigliche Thurm Bon Notre Dame beugt fein erhabnes Saupt. Auch Bulvergange haben fie gegraben, Und über einem Bollenreiche fteht Die bange Stadt, gewärtig jede Stunde, Dafi es mit Donners Rrachen fich entzinde. (Johanna bordt mit gefpannter Aufmertfamteit und fest fic ben Selm auf.) Chibant. Wo aber waren benn die tapfern Degen Saintrailles, La Hire und Frankreichs Brustwehr, Der helbenmith'ge Baftarb, bag ber Reinb So allgewaltig reißend vorwärts brang? Bo ift ber Ronig felbft, und fieht er milgig Des Reiches Noth und feiner Stabte Fall? Bertrand. In Chinon halt ber Ronig feinen Sof, Es fehlt an Bolt, er tann das Feld nicht halten. Bas nütt ber Führer Muth, ber Belben Arm, Wenn bleiche Furcht die Beere lahmt? Ein Schreden, wie von Gott herabgefandt, hat auch die Bruft der Tapferften ergriffen. Umfonft erschallt ber Fürsten Aufgebot. Wie fich bie Schafe bang gusammenbrangen, Wenn fich des Wolfes Beulen horen läßt, Go sucht ber Franke, seines alten Ruhms Bergeffend, nur bie Sicherheit der Burgen. Ein einz'ger Ritter nur, bort' ich erzählen,

Sab' eine ichwache Mannichaft aufgebracht Und gieh' dem Ronig ju mit fechzehn Sahnen. Johanna (fonen). Wie beißt ber Hitter? Bertrand. Baubricour. Doch schwerlich Möcht' er bes Feindes Rundschaft hintergebn, Der mit zwei beeren feinen Fersen folgt. Johanna. Wo halt ber Ritter? Sagt mir's, wenn Ihr's wisset. Bertrand. Er fieht taum eine Tagereise weit Bon Baucouleurs. Chibaut (ju Johanna). Was fümmert's dich! Du fragst Rach Dingen, Mabden, die bir nicht geziemen. Bertrand. Beil nun ber Feind so machtig und fein Schut Bom Ronig mehr zu hoffen, haben fie Ru Baucouleurs einmuthig ben Beschluß Befaßt, fich bem Burgund gu übergeben. So tragen wir nicht frembes Joch und bleiben Beim alten Königsstamme - ja vielleicht Zur alten Krone fallen wir zurück, Benn einft Burgund und Frankreich fich verfohnen. Johanna (in Begeifterung). Nichts von Bertragen! Nichts von Uebergabe! Der Retter naht, er ruftet fich gum Rampf. Bor Orleans foll bas Glud bes Feinbes icheitern, Sein Dag ift voll, er ift gur Ernte reif. Mit ihrer Sichel wird die Jungfrau tommen Und feines Stolzes Saaten niebermahn; Berab bom himmel reißt fie feinen Rubm, Den er boch an ben Sternen aufgehangen. Bergagt nicht! Fliehet nicht! Denn eh ber Roggen Belb wird, eb fich bie Mondesicheibe fullt, Wird fein englandisch Rog mehr aus den Wellen Der prachtig ftromenden Loire trinfen. Sertrand. Ach! es geschehen feine Wunder mehr! Es geschehn noch Wunder - Gine weiße Taube Sohanna. Bird fliegen und mit Ablerstühnheit biefe Beier Anfallen, Die bas Baterland gerreißen. Darnieder tampfen wird fie biefen ftolgen Burgund, ben Reichsverrather, Diefen Talbot, Den himmelfturmend hunderthandigen, Und diesen Salsbury, den Tempelschänder, Und biefe frechen Infelwohner alle Bie eine Beerde lammer vor fich jagen. Der Berr wird mit ihr fein, ber Schlachten Gott.

Sein zitterndes Geschöpf wird er ermählen, Durch eine zarte Jungfrau wird er sich Berberrlichen, denn er ift der Allmächt'ge!

Thibaut. Bas fur ein Geift ergreift bie Dirn'? Raimond. Es ist Der Belm, ber fie fo friegerifch befeelt. Seht Eure Tochter an. Ihr Auge blitt, Und glübend Teuer fprüben ihre Wangen! Dies Reich foll fallen? Diefes Land bes Rubms. Bohanna. Das iconfte, bas bie ewige Sonne fieht In ihrem Lauf, bas Paradies ber Länber, Das Gott liebt, wie den Apfel feines Auges, Die Reffeln tragen eines fremden Bolts! - hier icheiterte ber Beiben Dacht. Sier war Das erfte Kreuz, bas Gnadenbild erhöht, Sier ruht ber Staub bes beil'gen Lubewig. Bon hier aus ward Jerusalem erobert. Bertrand (erftaunt). Bort ihre Rede! Woher schöpfte fie Die hohe Offenbarung - Bater Arc! Euch gab Gott eine munbervolle Tochter! Johanna. Wir follen feine eigne Ronige Mehr haben, teinen eingebornen Berrn -Der Ronig, ber nie ftirbt, foll aus ber Belt Berichwinden - ber ben beil'gen Pflug beichutt, Der die Trift beschützt und fruchtbar macht die Erbe. Der die Leibeignen in die Freiheit führt, Der die Städte freudig stellt um seinen Thron -Der dem Schwachen beifteht und den Bofen ichrectt, Der den Reid nicht fennet - benn er ift ber Größte -.Der ein Menfch ift und ein Engel ber Erbarmung Auf der feinbsel'gen Erbe. - Denn der Thron Der Konige, ber von Golbe ichimmert, ift Das Obbach ber Berlaffenen - hier fieht Die Macht und die Barmbergiakeit — es gittert Der Schuldige, vertrauend naht fich ber Gerechte Und icherget mit ben Lowen um ben Thron! Der fremde Ronig, ber von außen tommt, Dem feines Abnherrn beilige Gebeine In diesem Lande ruhn, fann er es lieben? Der nicht jung war mit unfern Blinglingen, Dem unfre Worte nicht gum Bergen tonen, Rann er ein Bater fein gu feinen Göhnen? Chibaut. Gott ichnige Franfreich und den Ronig! Wir Sind friedliche Landleute, wiffen nicht Das Schwert zu führen, noch bas friegerische Roß Ru tummeln. - Lagt uns ftill gehorchend barren, Ben uns ber Gieg jum Ronig geben wird. Das Glud ber Schlachten ift bas Urtheil Gottes.

Und unser Herr ist, wer die heil'ge Desung Empfängt und sich die Kron' anssetz zu Rheims.

— Kommt an die Arbeit! Kommt! Und denke Jeder Nur an das Nächsel Lassen wir die Großen, Der Erde Fürsten um die Erde loosen; Wir können ruhig die Zerstörung schauen, Denn sturmsest sieht der Boden, den wir bauen. Die Flamme brenne unse Dörfer nieder, Die Saat zerstampse ihrer Kosse Tritt, Der nene Lenz bringt neue Saaten mit, Und schnell ersehn die leichten Hitten wieder!

(Alle außer der Jungfran geben ab.)

# Vierter Auftritt.

Lebt wohl, ihr Berge, ihr geliebten Triften, Ihr traulich stillen Thäler, sebet wohl! Johanna wird num nicht mehr auf euch wandeln, Johanna sagt euch ewig Lebewohl. Ihr Biesen, die ich wässerte, ihr Bäume, Die ich gepstanzet, grünet fröhlich sort! Lebt wohl, ihr Grotten und ihr tühlen Brunnen! Du Echo, holde Stimme dieses Thals, Die oft mir Antwort gab auf meine Lieber, Johanna geht, und nimmer kehrt sie wieder!
Ihr Plätze alle meiner stillen Freuden,

Agr Plage aue miener fituen Freuden, Guch laff' ich hinter mir auf immerdar! Zerftreuet euch, ihr Lämmer, auf der Heiden, Jhr seid jett eine hirtenlose Schaar, Benn eine andre Heerde muß ich weiden Dort auf dem blut'gen Felbe der Gesahr, So ist des Geistes Rus an mich ergangen, Mich treibt nicht eitles, irdisches Berlangen.

Denn der zu Mosen auf des Horebs Sohen Im seur'gen Busch sich flammend niederließ Und ihm besahl, vor Pharao zu stehen, Der einst den frommen Anaden Isai's, Den hirten, sich zum Streiter ausersehen, Der stets den hirten gnädig sich bewies, Er sprach zu mir aus dieses Baumes Zweigen: "Geh hin! Du sollst auf Erden für mich zeugen.

"In rauhes Erz sollft bu die Glieber schnuren, Mit Stahl bebeden deine zarte Bruft, Richt Mannerliebe darf bein Herz berühren Mit fünd'gen Flammen eitler Erbenluft. Nie wird der Brautfrang beine Locke gieren. Dir blubt fein lieblich Kind an beiner Bruft; Doch werd' ich bich mit friegerischen Ehren, Bor allen Erdenfrauen dich verklären.

"Denn wenn im Rampf die Muthigsten verzagen, Wenn Franfreichs lettes Schidfal nun fich naht, Dann wirft bu meine Driffamme tragen Und, wie die rasche Schnitterin die Saat, Den stolzen Ueberwinder niederschlagen; Ummälzen wirst du feines Gludes Rad Errettung bringen Frankreichs Belbenföhnen Und Rheims befrein und beinen König fronen!"

Gin Zeichen hat ber himmel mir verheißen, Er fendet mir ben Belm, er fommt von ibm, Mit Götterfraft berühret mich fein Gifen, Und mich durchstammt ber Muth der Cherubim; Ins Kriegsgewühl hinein will es mich reißen, Es treibt mich fort mit Sturmes Ungeftum, Den Felbruf bor' ich machtig zu mir bringen,

Das Schlachtroß fleigt, und die Trompeten flingen. (Sie geht ab.)

## Erffer Aufzug.

Soflager Ronig Rarls ju Chinon.

### Erfter Auftritt. Dunois und Du Chatel.

Dunois. Rein, ich ertrag' es langer nicht. Ich fage Mich los von diesem König, der unrühmlich Sich felbft verläßt. Dir blutet in ber Bruft Das tapfre Berg, und gluhnde Thranen mocht' ich weinen. Daß Ranber in das fonigliche Franfreich Sich theilen mit bem Schwert, Die ebeln Städte, Die mit ber Monarchie gealtert find, Dem Feind die roft'gen Schlüffel überliefern, Indeg wir hier in thatenloser Ruh Die foftlich eble Rettungszeit verschwenden. - 3ch hore Orleans bedroht, ich fliege Berbei aus ber entlegnen Normandie, Den Ronig bent' ich friegerisch gerüftet Un feines Beeres Spite icon gu finden, Und find' ihn - hier! umringt von Gautelfpielern Und Tronbadours, fpitfind'ge Rathfel lofend Und der Gorel galante Feste gebend, Als waltete im Reich der tieffte Friede!

— Der Connetable geht, er kann den Gräul Richt länger ansehn. — Ich verlass ihn auch Und übergeb' ihn seinem bösen Schicksal. Du Chatel. Da kommt der König!

September 1

### Bweiter Auftritt.

Ronig Rarl ju ben Borigen.

karl. Der Connetable schieft sein Schwert zursich Und sagt ben Dienst mir auf. — In Gottes Namen! So sind wir eines mürr'schen Mannes sos, Der unverträglich uns nur meistern wollte. Dunois. Ein Mann ist viel werth in so theurer Zeit; Ich möcht ihn nicht mit leichtem Sinn verlieren. Karl. Das sagst du nur aus Lust des Widerspruchs; So sang er da war, warst du nie sein Freund. Bunois. Er war ein flotz verdrießlich schwerer Narr Und wußte nie zu enden — diesmal aber Weiß er's. Er weiß zu rechter Zeit zu gehn, Wo seine Ehre mehr zu holen ist.

Karl. Du bist in beiner angenehmen Lanne,
3ch will dich nicht drin flören. — Du Chatel!
Es sind Gesandte da vom alten König
René, 1 belobte Meister im Gesang
Und weit berühmt. — Man muß sie wohl bewirthen
Und jedem eine goldne Kette reichen. (Zum Bastard.)
Borüber sacht du?

Dunois. Daß du goldne Ketten Aus beinem Munde schüttelst.

Du Chatel. Sire! Es ist Rein Geld in beinem Schate mehr vorhanden. Karl. So schaffe welches. — Sole Sänger dürsen Richt ungeehrt von meinem Hose ziehn. Sie machen uns den dürren Scepter blühn, Sie stechten den unsterblich grünen Zweig Des Lebens in die unsruchtbare Krone, Sie stellen herrschend sich den Herrschern gleich, Aus leichten Wünschen bauen sie sich Throne, Und nicht im Kanme liegt ihr harmlos Reich; Drum soll der Sänger mit dem König gehen, Sie beide wohnen auf der Menscheit Höhen!

'Anm, in der ersten Ausgabe. Rens der Sute, Graf von Provence, aus dem Saufe Anjou; jein Bater und Bruder waren Könige von Reapel, und er jelff machtenach eines Bruders Tod Anfpruch auf diese Reich, sheiterte aber in der Internehmung. Er juckte die alte provengalische Poese und die Cours d'amour wieder herzuskellen und ietzt einen Prince d'amour ein als höchsen Richter in Sachen der Galanteite und blechte einen Prince d'amour ein als höchsen Richter in Sachen der Galanteite und blecht nachte er sich mit seiner Gemachtin zum Schäfer.

Du Chatel. Mein foniglicher Berr! Ich hab' bein Dhr Bericont, fo lang noch Rath und Silfe war; Doch endlich löst bie Rothdurft mir die Bunge. — Du haft nichts mehr zu schenken, ach, bu haft Richt mehr, wovon bu morgen tonnteft leben! Die hobe Kluth bes Reichthums ift gerfloffen, Und tiefe Ebbe ift in beinem Schat. Den Truppen ist der Sold noch nicht bezahlt, Sie broben murrend abzuziehn. — Raum weiß 3ch Rath, bein eignes fonigliches Saus Nothdürftig nur, nicht fürftlich, zu erhalten. Rarl. Berpfande meine toniglichen Bolle, Und laß bir Beld barleibn von ben Lombarben. Du Chatel. Gire, beine Kroneinknifte, beine Bolle Sind auf brei Jahre icon voraus verpfändet. Dunois. Und unterdeß geht Pfand und Land verloren. Karl. Uns bleiben noch viel reiche schöne Länder. -Dunois. So lang es Gott gefällt und Talbots Schwert! Wenn Orleans genommen ift, magft bu Mit beinem Ronig René Schafe hitten. Rarl. Stets übst bu beinen Wit an biesem Ronig; Doch ift es biefer landerlofe Rurft, Der eben heut mich foniglich beschenkte. Dunois. Nur nicht mit seiner Krone von Neapel, Um Gottes willen nicht! Denn bie ift feil. Sab' ich gehört, feitbem er Schafe weibet. Rarl. Das ift ein Scherg, ein heitres Spiel, ein Fest, Das er fich felbst und feinem Bergen gibt, Sich eine ichulblos reine Belt zu gründen In diefer rauh barbar'ichen Wirklichkeit. Doch mas er Großes, Königliches will — Er will bie alten Beiten wieder bringen, Wo garte Minne berrichte, wo die Liebe Der Ritter große Belbenhergen bob Und edle Frauen gu Berichte fagen, Mit gartem Sinne alles Feine Schlichtenb. In jenen Reiten wohnt ber beitre Greis, Und wie fie noch in alten Liebern leben, So will er fie, wie eine himmelftadt In goldnen Wolfen, auf Die Erbe feten -Gegründet bat er einen Liebesbof. Wohin die edlen Ritter follen mallen, Wo keusche Frauen berrlich sollen thronen, Bo reine Minne wiederfehren foll, Und mich hat er erwählt zum Klirst der Liebe.

Dunois. Ich bin fo febr nicht aus ber Art geschlagen, Dag ich ber Liebe Berrichaft follte fomahn. 3ch nenne mich nach ibr, ich bin ihr Sohn, Und all mein Erbe liegt in ihrem Reich. Mein Bater mar ber Bring von Orleans, Ihm war fein weiblich Berg unüberwindlich, Doch auch fein feindlich Schloß war ihm zu fest. Billft du ber Liebe Fürft bich würdig nennen, So fei ber Tapfern Tapferfter! - Bie ich Mus jenen alten Buchern mir gelefen, Bar Liebe flets mit hoher Ritterthat Bepaart, und Belben, bat man mich gelehrt, Richt Schäfer, fagen an ber Tafelrunde. Ber nicht bie Schonheit tapfer tann beschützen, Berbient nicht ihren golonen Breis. - Bier ift Der Fechtplat! Rampf' um beiner Bater Krone! Bertheibige mit ritterlichem Schwert Dein Gigenthum und ebler Frauen Chre -Und haft bu bir aus Stromen Reinbesbluts Die angestammte Rrone fühn erobert, Dann ift es Beit und fteht bir fürftlich an, Dich mit ber Liebe Morten zu befronen. Rarl (ju einem Ebelfnecht, ber bereintritt). Bas gibt's? Edelknecht. Rathsberrn von Orleans flehn um Gebor. Rari. Kühr' fie herein. (Chelinecht geht ab.) Sie werben Bilfe forbern; Bas tann ich thun, ber felber hilflos ift! Dritter Auftritt.

Drei Rathaherren ju ben Borigen.

Karl. Billommen, meine vielgetreuen Bürger Aus Orleans! Wie steht's um meine gute Stabt? Fährt sie noch sort, mit dem gewohnten Muth Dem Feind zu widerstehn, der sie besagert? Rathsherr. Ach, Sire! Es drängt die höchste Noth, und stündlich wachsend Schwillt das Berderben an die Stadt heran. Die äußern Werle sind zerstört, der Feind Gewinnt mit jedem Sturme neuen Boden. Entblößt sind von Bertheidigern die Mauern, Denn rasslos sechtend fällt die Mannschaft aus; Doch Wen'ge sehn die Heimathpforte wieder, Und auch des Hungers Plage broht der Stadt. Drum hat der edle Graf von Rochepterre, Der drin besiehlt, in dieser höchsten Noth Bertragen mit dem Feind, nach altem Brauch,

.

Sich zu ergeben auf ben zwölften Tag, Benn binnen biefer Zeit fein Seer im Felb Erschien, zahlreich genug, die Stadt zu retten.
(Dunois macht eine bestige Bewegung bes Jorns.)

Marl. Die Frift ift furg.

Mathsherr. Und jeto find wir hier Mit Feinds Geleit, daß wir dein fürstlich herz Anslehen, deiner Stadt dich zu erbarmen Und hilf zu senden binnen dieser Frist, Sonst übergibt er sie am zwölften Lage.

Dunois. Saintrailles tonnte feine Stimme geben Bu foldem ichimpflichen Bertrag!

Ralhsherr. Rein, Herr! So lang der Tapfre lebte, durfte nie Die Rede sein von Kried' und Uebergabe.

Dunois. So ist er tobt!

Rathsherr. An unfern Mauern fant Der eble Belb für feines Rönigs Sache.

Anrl. Saintrailles tobt! D, in bem einz'gen Mann Sinkt mir ein Geer!

(Ein Ritter tommt und spricht einige Worte leife mit bem Baftard, welcher betroffen auffährt.)

Dunois.

Auch das noch!

Karl. Run! Was gibt's? Dunois. Graf Douglas sendet her. Die schott'schen Böller Empören sich und drohen abzuziehn,

Wenn sie nicht heut den Rückstand noch erhalten.

Rarl. Du Chatel!

Du Chatel (zudt die Achseln). Sire! Ich weiß nicht Rath. Karl. Bersprich,

Berpfände, was bu haft, mein halbes Reich — Du Chatel. hilft nichts! Gie find zu oft vertröftet worben!

Rarl. Es find bie besten Truppen meines heers! Sie follen mich jest nicht, nicht jest verlaffen!

Rathsherr (mit einem Fußfau). D König, hilf uns! Unfrer Roth gedente! Karl (verzweiflungsvoll). Kann ich Armeen ans ber Erbe flampfen?

Wächst mir ein Kornfeld in der flachen Hand? Reißt mich in Stücken, reißt das Herz mir aus Und münzet es flatt Goldes! Blut hab' ich Hür euch, nicht Silber hab' ich, noch Soldaten! (Er fleht die Sorel hereintreten und eilt ihr mit ausgebreiteten Armen entgegen.)

### Dierter Auftritt.

Agnes Sorel, ein Randen in der Hand, ju den Borigen. Antl. O meine Agnes! Mein geliebtes Leben! Du tommft, mich ber Bergweiflung zu entreißen! Ich habe dich, ich flieh' an beine Bruft, Richts ist verloren, denn du bist noch mein. Sorel. Mein theurer König! (Mit angklich fragendem Blid umberschauenb.) Dunois! Rf's wahr?

Dn Chatel? Du Chatel. Leiber! Sorel. If die Noth so groß? Es fehlt am Sold? Die Truppen wollen abziehn? Du Chatel. Ra, leiber ift es fo! Sorel (ihm bas Raftden aufdringenb). Sier, hier ift Gold, Bier find Juwelen - Schmelzt mein Gilber ein -Bertauft, verpfändet meine Schlöffer - Leihet Auf meine Buter in Provence - Macht Alles Bu Gelbe und befriediget bie Truppen. Fort! Reine Beit verloren! (Treibt ihn fort.) Karl. Run, Dunois? Run, Du Chatel! Bin ich euch Roch arm, ba ich die Krone aller Frauen Befite? - Gie ift ebel, wie ich felbft, Beboren, felbft das tonigliche Blut Der Balois ift nicht reiner, gieren würde fie Den erften Thron ber Belt - boch fie verschmäht ihn, Rur meine Liebe will fie fein und heißen. Erlaubte fie mir jemals ein Befchent Bon boberm Werth, als eine frühe Blume Im Binter ober feltne Frucht! Bon mir Rimmt fie tein Opfer an und bringt mir alle! Bagt ihren gangen Reichthum und Befit Großmuthig an mein unterfintend Glud. Dunois. Ja, fie ift eine Rasende, wie du, Und wirft ihr Alles in ein brennend Sans Und schöpft ins lede Faß ber Danaiben. Dich wird fie nicht erretten, nur fich felbst Bird fie mit bir verberben -Glaub' ihm nicht. Sorel Er hat fein Leben zehenmal für bich Gewagt und gurnt, bag ich mein Golb jest mage. Bie? Sab' ich bir nicht Alles froh geopfert,

Sewagt und zürnt, daß ich mein Gold jetzt wage. Wie? Hab' ich dir nicht Alles froh geopfert, Was mehr geachtet wird, als Gold und Perlen, Und sollte jetzt mein Glück für mich behalten? Komm! Laß uns allen überstüßzen Schmuck Des Lebens von uns werfen! Laß mich dir Sin edles Beispiel der Entsagung geben! Verwandle beinen Hofstaat in Soldaten, Dein Gold in Gisen, Alles, was du hast, Wirf es entschssen hin nach beiner Krone!

Romm! Romm! Bir theilen Mangel und Gefahr! Das friegerische Rog lag uns besteigen, Den garten Leib bem glühenden Pfeil ber Sonne Preisgeben, die Bewolfe über uns . Bur Dede nehmen und ben Stein jum Bfuhl. Der ranhe Krieger wird fein eignes Weh Beduldig tragen, fieht er feinen Ronig, Dem Mermften gleich, ausbauern und entbehren! Rarl (ladelnb). Ja, nun erfüllt fich mir ein altes Wort Der Beiffagung, bas eine Ronne mir Bu Clermont im prophet'ichen Beifte fprach. Ein Beib, verhieß bie Nonne, wurde mich Bum Sieger machen über alle Feinbe Und meiner Bater Rrone mir erfampfen. Fern fucht' ich fie im Feinbeslager auf, Das Berg ber Mutter hofft' ich zu versöhnen; Bier fteht die Belbin, bie nach Aheims mich führt, Durch meiner Agnes Liebe werd' ich flegen! Forel. Du wirft's durch beiner Freunde tapfres Schwert. Marl. And von der Feinde Zwietracht hoff ich viel -Denn mir ift fichre Runde gugefommen, Daß zwischen biefen ftolgen Lords von England Und meinem Better von Burgund nicht Alles mehr So fteht wie sonst - Drum hab' ich ben La hire Mit Botichaft an ben Bergog abgefertigt, Db mir's gelange, ben ergurnten Bair Aur alten Pflicht und Treu' zurückzuführen — Dit jeber Stunde wart' ich feiner Antunft. Du Chatel (am Genfter). Der Ritter fprengt fo eben in ben Sof. Rarl. Willtommner Bote! Nun, fo werben wir Bald miffen, ob wir weichen ober flegen.

### Jünfter Auftritt. La hire ju ben Borigen.

Karl (geht ihm entgegen). La Hire! Bringst du uns Hoffnung oder keine? Erklär' dich kurz. Was hab' ich zu erwarten? Ka Hire. Erwarte nichts mehr, als von deinem Schwert. Karl. Der stolze Herzog läßt sich nicht versöhnen! O sprich! Wie nahm er meine Botschaft auf? La Hire. Bor allen Dingen, und bevor er noch Ein Ohr dir könne leihen, fordert er, Daß ihm Du Chatel ausgeliefert werde, Den er den Mörder seines Vaters nennt. Karl. Und, weigern wir uns dieser Schmachbedingung? Ka Hire. Dann sei der Bund zertrennt, noch eh' er ansing.

Marl. Saft bu ibn brauf, wie ich bir anbefahl. Bum Rampf mit mir geforbert auf ber Briide Bu Montereau, allwo fein Bater fiel? la hire. 3ch warf ihm beinen Sandicuh bin und fprach: Du wollteft beiner Sobeit bich begeben Und als ein Ritter tampfen um bein Reich. Doch er verjette: nimmer that's ibm Roth, Um Das zu fechten, was er icon befite. Doch wenn bich so nach Kämpfen luftete, So würdest du vor Orleans ibn finden, Bobin er morgen Billens fei gu gebn; Und bamit fehrt' er lachend mir ben Rücken. Rarl. Erhob fich nicht in meinem Parlamente Die reine Stimme ber Gerechtigfeit? fa fire. Sie ift verftummt vor ber Parteien Buth. Ein Schlug bes Parlaments erflärte bich Des Throns verluftig, bich und bein Beichlecht. Dunois. Sa, frecher Stolz bes herr gewordnen Burgers! Rarl. haft bu bei meiner Mutter nichts versucht? Sa nire. Bei beiner Mutter! Ja! Wie ließ fie fich vernehmen? fa fire (nachbem er einige Augenblide fich bebacht). Es war gerad bas Fest ber Ronigströnung, Als ich zu Saint Denis eintrat. Geschmudt Bie jum Triumphe maren die Bariser, In jeder Gaffe fliegen Ehrenbogen, Durch bie ber engelland'iche Ronig gog. Bestreut mit Blumen war ber Weg, und jandzend, Als hatte Frankreich feinen iconften Sieg Erfochten, fprang ber Bobel um ben Bagen. Sorel. Sie jandzten - jandzten, daß fie auf bas Berg Des liebevollen, fanften Ronigs traten! fa fire. Ich fab ben jungen harry Lancaster, Den Anaben, auf bem toniglichen Stuhl Sanct Ludwigs figen, seine ftolgen Dehme Bedford und Glofter fanden neben ibm, Und herzog Philipp Iniet' am Throne nieber Und leiftete ben Gib für feine Lander. fart. D ehrvergefiner Bair! Unwürd'ger Better! fa hire. Das Kind war bang und strauchelte, ba es Die hohen Stufen an dem Thron binan flieg. Ein bofes Omen! murmelte bas Bolt, Und es erhub fich ichallendes Belächter. Da trat bie alte Ronigin, deine Mutter, bingu, und - mich entruftet es an fagen!

Karl. Run? In die Arme faßte fie ben Rnaben La hire. Und fett' ibn felbst auf beines Baters Stuhl. Karl. D Mutter! Mutter! La Hire. Selbft bie wüthenben Burgundier, die mordgewohnten Banben, Erglüheten vor Scham bei biefem Unblid. Sie nahm es mahr, und an bas Bolt gewendet, Rief fie mit lauter Stimm': Dantt mir's, Frangofen, Dag ich ben franken Stamm mit reinem Aweig Beredle, euch bemahre por dem miß-Bebornen Cobn bes hirnverrudten Baters! (Der Ronig verhüllt fic, Agnes eilt auf ihn ju und folieft ibn in ihre Arme, alle Umftebenben briden ihren Abiden, ihr Entfegen aus.) Die Bolfin! bie muthichnaubende Megare! Rarl (nach einer Paufe ju ben Rathsherren). Ihr habt gehört, wie hier die Sachen stehn. Berweilt nicht länger, geht nach Orleans Rurud und melbet meiner treuen Stadt: Des Gibes gegen mich entlaff' ich fie, Sie mag ihr Beil bebergigen und fich Der Gnabe bes Burgundiers ergeben; Er heißt ber Gute, er wird menschlich fein. Dunois. Wie, Sire? Du wolltest Orleans verlaffen! Rathsherr (Iniet nieber). Dein foniglicher herr! Bieh beine Sand Richt von uns ab! Bib beine trene Stadt Richt unter Englands barte Berrichaft bin. Sie ift ein edler Stein in beiner Rrone, Und feine hat den Konigen, beinen Abnherrn. Die Treue beiliger bemabrt. Dunois. Sind wir Beichlagen? Ifi's erlaubt, bas Felb zu raumen, Eb noch ein Schwertstreich um die Stadt geschebn? Mit einem leichten Wörtlein, ebe Blut Befloffen ift, bentft bu die befte Stabt Aus Franfreichs Bergen meg zu geben? Anrl. Gnug Des Blutes ift gefloffen und vergebens! Des himmels ichwere Sand ift gegen mich, Befdlagen wird mein Beer in allen Schlachten, Mein Barlament verwirft mich, meine Sauptftadt, Mein Bolt nimmt meinen Gegner jauchzend auf, Die mir bie Nachsten find am Blut, verlaffen, Berrathen mich - Die eigne Mutter nährt Die fremde Reindesbrut an ihren Bruften.

- Wir wollen jenfeits ber Loire uns giehn Und ber gewalt'gen Sand bes Simmels weichen, Der mit bem Engellanber ift. Sorel. Das wolle Gott nicht, daß wir, an uns felbft Bergweifelnb, biefem Reich ben Ruden wenben! Dies Wort tam nicht aus beiner tapfern Bruft. Der Mutter unnatürlich rohe That hat meines Ronigs Belbenherz gebrochen! Du wirft bich wieder finden, mannlich faffen, Mit ebelm Muth bem Schidfal wiberfteben, Das grimmig bir entgegen fampft. Sarl (in buffres Sinnen verloren). Ift es nicht wahr? Ein finfter furchtbares Berbangnig maltet Durch Balois' Geschlecht; es ift verworfen Bon Gott, ber Mutter Lafterthaten flihrten Die Furien berein in biefes Saus. Mein Bater lag im Bahnfinn zwanzig Jahre, Drei altre Brilber bat der Tod vor mir Sinweggemäht, es ift bes Simmels Schluß, Das Baus des fechsten Rarls foll untergehn. In bir wird es fich neu verjungt erheben! Sab' Glauben an bich felbft. - D! nicht umfonft bat bich ein gnabig Schicfal aufgespart Bon beinen Brübern allen, bich, ben jungften, Berufen auf den ungehofften Throu. In beiner sanften Geele hat ber himmel Den Argt für alle Bunden fich bereitet, Die ber Barteien Buth bem Lande ichlug. Des Bürgerfrieges Rlammen wirft bu lofden, Mir fagt's bas Berg, ben Frieben wirft bu pflanzen, Des Frantenreiches neuer Stifter fein. Anrl. Nicht ich. Die raube, fturmbewegte Beit Beischt einen fraftbegabtern Steuermann. 3d hatt' ein friedlich Bolt begliiden tonnen; Ein wild emportes tann ich nicht begahmen, Richt mir die Bergen öffnen mit bem Schwert, Die fich entfrembet mir in Sag verschließen. Sorel. Berblendet ift bas Bolt, ein Wahn betänbt es, Doch dieser Taumel wird vorübergehn; Erwachen wird, nicht fern mehr ift ber Tag, Die Liebe gu bem angestammten Ronig, Die tief gepflangt ift in bes Franten Bruft, Der alte Saß, Die Gifersucht erwachen,

Die beibe Boller ewig feinblich trennt; Den ftolgen Sieger filirgt fein eignes Glud.

Darum verlaffe nicht mit Uebereilung Den Rampfplat, ring um jeden Fußbreit Erde, Wie beine eigne Bruft vertheibige Dies Orleans! Lag alle Fahren lieber Berfenten, alle Bruden niederbrennen, Die über diese Scheide beines Reichs. Das fing'iche Baffer ber Loire, bich führen. Karl. Bas ich vermocht, hab' ich gethan. Ich habe Mich bargeftellt zum ritterlichen Rampf Um meine Krone. — Man verweigert ihn. Umfonft verschwend' ich meines Boltes Leben, Und meine Stäbte finten in ben Stanb. Soll ich, gleich sener unnatürlichen Mutter, Mein Rind gertheilen laffen mit bem Schwert? Rein, daß es lebe, will ich ihm entfagen. Dunois. Bie, Sire? Ift bas die Sprache eines Königs? Bibt man fo eine Krone auf? Es fest Der Schlechtste beines Bolles Gut und Blut An feine Meinung, feinen Sag und Liebe; Partei wird Alles, wenn das blut'ge Zeichen Des Burgerfrieges ausgehangen ift. Der Adersmann verläßt ben Pflug, bas Weib Den Roden, Rinder, Greise maffnen fich, Der Bürger gundet seine Stadt, ber Landmann Mit eignen Banben feine Saaten an, Um dir zu schaben ober wohl zu thun Und feines Bergens Wollen zu behaupten. Nichts schont er selber und erwartet sich Nicht Schonung, wenn die Ehre ruft, wenn er Rur feine Götter ober Göten tampft. Drum meg mit biefem weichlichen Mitleiben, Das einer Königsbruft nicht ziemt. - Lag bu Den Krieg ausrasen, wie er angefangen, Du haft ihn nicht leichtfinnig felbst entflammt. Für seinen König muß bas Bolt fich opfern, Das ist das Schickfal und Gefetz ber Welt. Der Franke weiß es nicht und will's nicht anders. Richtswurdig ift die Nation, die nicht Thr Alles freudig setzt an ihre Ehre. Aarl (zu ben Rathsberren). Erwartet feinen anderen Bescheib. Gott schitz' euch. Ich kann nicht mehr. Dunois. Run, fo fehre Der Siegesgott auf ewig bir ben Ruden, Wie bu dem väterlichen Reich. Du haft Dich selbst verlassen, so verlass' ich bich.

Richt Englands und Burgunds vereinte Macht, Dich ftürzt der eigne Aleinmuth von dem Thron. Die Könige Frankreichs sind geborne helden, Du aber bist unkriegerisch gezengt. (Zu den Kathsherren.) Der König gibt euch auf. Ich aber will In Orleans, meines Baters Stadt, mich werfen Und unter ihren Trümmern mich begraben. (Er will gehen. Agnes Gorel halt ihn auf.)

Sarel (zum König). D laß ihn nicht im Jorne von dir gehn! Sein Mund spricht ranhe Worte, doch sein Herz Ift treu, wie Gold; es ist Derselbe doch, Der warm dich liebt und ost für dich geblutet. Kommt, Dunois! Gesteht, dog Euch die hitze Des ebeln Jorns zu weit gesührt — Du aber Berzeih dem treuen Freund die hest'ge Rede! O kommt, kommt! Laßt mich eure Herzen schnell Bereinigen, eh sich der rasche Jorn Unlöschdar, der verderbliche, entstammt!

(Dunois firiert ben Bonig und fceint eine Antwort ju erwarten.) Sarl (ju Du Chatel). Bir geben über bie Loire. Lag mein

Berath ju Schiffe bringen! Dunois (fonell jur Sorel).

l jur Sorel). Lebet wohl! (Wendet fich schnell und geht, Rathsherren folgen.)

Sorel (ringt verzweiflungsvoll bie Ganbe).

D, wenn er geht, fo find wir gang verlaffen!

- Folgt ihm, La Hire. O fucht ihn zu begut'gen. (La bire geht ab.)

### Sechster Auftritt.

#### Rarl. Corel. Du Chatel.

Karl. Ift benn die Krone ein so einzig Gut?
Ift es so bitter schwer, davon zu scheiden?
Ich eine, was noch schwerer sich erträgt.
Bon diesen trozig herrischen Gemüthern Sich meistern lassen, von der Gnade leben hochstning eigenwilliger Basalalen,
Das ist das harte für ein edles herz Und bittrer, als dem Schidsal unterliegen!

(Ju Dn Chatel, der noch zaubert.)

Thu', was ich dir befohlen!
Du Chatel (wirft fich zu feinen Füßen). O mein König!
Karl. Es ist beschlossen. Keine Worte weiter!
Du Chatel. Mach' Frieden mit dem Herzog von Burgund!
Sonst seh' ich keine Rettung mehr für dich.
Karl. Du räthst mir dieses, und dein Blut ist es,

Bomit ich biefen Frieden foll verfiegeln?

Du Chatel.

Du Chatel. Sier ift mein Haupt. Ich hab' es oft für bich Bewagt in Schlachten, und ich leg' es jett Für bich mit Freuden auf bas Blutgerufte. Befriedige ben Bergog! Ueberliefre mich Der gangen Strenge feines Borns und lag Mein fliegend Blut ben alten Sag verföhnen! Rarl (blidt ihn eine Beit lang gerührt und foweigend an). Aft es denn wahr? Steht es so schlimm mit mir, Daß meine Freunde, die mein Berg durchschauen, Den Weg ber Schanbe mir gur Rettung zeigen? Ja, jett erkenn' ich meinen tiefen Sall, Denn das Bertraun ist hin auf meine Ehre. Du Chatel. Bebent' -Rein Wort mehr! Bringe mich nicht auf! Mußt' ich gebn Reiche mit bem Ruden ichauen, 3ch rette mich nicht mit bes Freundes Leben. — Thu', was ich dir befohlen. Geh und lag Mein Beergerath einschiffen.

Es wird schnell Gethan fein. (Steht auf und geht, Agnes Sorel weint heftig.)

### Siebenter Auftritt. Rarl und Corel.

Karl (ihre Sand faffend). Sei nicht traurig, meine Agnes! Auch jenseits ber Loire liegt noch ein Frankreich, Bir geben in ein gludlicheres Land. Da lacht ein milber, nie bewölfter himmel, Und leichtre Lufte wehn, und fanftre Sitten Empfangen uns: ba wohnen bie Befange, Und schöner blüht das Leben und die Liebe. Forel. O muß ich diesen Tag bes Jammers schauen! Der Ronig muß in die Berbannung gehn, Der Sohn auswandern aus bes Baters Sanfe Und seine Wiege mit dem Ruden ichauen. D angenehmes Land, bas wir verlaffen, Die werden wir bich freudig mehr betreten.

### Achter Auftritt.

La fire tommt jurid. Rarl und Corel. Borel. Ihr tommt allein. Ihr bringt ihn nicht gurlid? (Indem fie ibn naber anfieht.) La hire! Bas gibt's? Bas fagt mir Ener Blid? Ein neues Unglud ift gefchehn! Sa Bire. Das Unglück hat sich erschöpft, und Sonnenschein ift wieder!

Sorel. Was ist's? Ich bitt' Euch.

Ka hire (jum Ronig).

Ruf bie Abgefandten

Bon Orleans zurück!

Rarl.

Warum? Was gibt's?

Sa Sire. Ruf fie gurud! Dein Glild bat fich gewenbet,

Ein Ereffen ift geschehn, bu haft gestiegt. Sorel. Gefiegt! D himmlische Mufit bes Wortes!

Aarl. La hire! Dich täuscht ein sabelhaft Gerlicht. Gefiegt! Ich glaub' an teine Siege mehr.

sa hire. D, bu wirft balb noch größre Bunber glauben.

- Da tommt ber Erzbischof. Er führt ben Baftarb

In beinen Arm zurfick — Sorel.

iorel. O schöne Blume Des Siegs, die gleich die edeln Himmelsfrüchte,

Fried' und Berjöhnung, trägt!

### Meunter Auftritt.

Erzbifchof von Rheims. Dunois. Du Chatel mit Raoul, einem geharnifchen Ritter, zu den Borigen.

**Explishof (führt den Baftard zu dem Adnig und legt ihre Hände in einander).**Umarmt euch, Bringen!

Laft allen Groll und haber jego fdwinden,

Da fich ber Simmel felbft für uns erflart. (Dunois umarmt ben Ronig.)

Rarl. Reißt mich aus meinem Zweifel und Erftaunen.

Bas kündigt dieser seierliche Ernst mir an? Bas wirkte diesen schnellen Wechsel?

Erzbischof (führt ben Ritter bervor und ftellt ibn vor ben Ronig). Rebet!

Crivings; (führt ben Ritter berbor und ftellt ihn vor den Ron Kavul. Wir hatten sechzehn Fähnlein aufgebracht, Lothringisch Boll, zu deinem Heer zu floßen,

Und Ritter Baudricour aus Baucouleurs Bar unfer Führer. Als wir nun die höhen Bei Bermanton erreicht und in das Thal,

Das die Ponne durchströmt, herunter stiegen, Da ftand in weiter Ebene por uns der Feind, Und Waffen blitten, da wir ruchwärts fahn.

Umrungen fabn wir uns von beiden Seeren, Richt hoffnung war, ju fiegen noch ju fliebn;

Da fant bem Tapfersten das Herz, und Alles, Berzweiflungsvoll will schon die Waffen ftreden.

Als nun bie Filhrer mit einander noch Rath suchten und nicht fanden — fieb, ba ftellte fich

Rath suchten und nicht fanden — fieh, da stellte fid Ein seltsam Bunder unsern Angen bar!

Denn aus ber Tiefe bes Gehölzes plöglich Erat eine Jungfrau, mit behelmtem Haupt

Bie eine Rriegesgöttin, fcon zugleich

Und schrecklich anzusehn; um ihren Nacken In bunkeln Ringen fiel bas haar; ein Glang Bom himmel ichien bie hohe zu umleuchten, Als fie die Stimm' erhub und also fprach: "Was zagt ihr, tapfre Franken! Auf den Feind! Und waren fein mehr benn des Sands im Meere, Gott und die beil'ge Jungfrau führt euch an!" Und ichnell bem Sahnentrager aus ber Sand Rif fie die Fahn', und bor bem Buge ber Mit fühnem Anftand fdritt die Mächtige. Wir, ftumm bor Staunen, felbst nicht wollend, folgen Der hoben Fahn' und ihrer Tragerin, Und auf ben Feind gerad' an ftürmen wir. Der, hochbetroffen, fteht bewegungslos, Mit weit geöffnet ftarrem Blid bas Bunber Anstaunend, das sich seinen Angen zeigt -Doch fcnell, als hatten Gottes Schrecken ihn Ergriffen, wendet er fich um Bur Flucht, und Wehr und Waffen von fich werfend, Entschaart bas ganze heer fich im Gefilde; Da hilft tein Dachtwort, teines Führers Ruf. Bor Schreden finnlos, ohne rudzuschaun, Stürzt Mann und Rog fich in des Fluffes Bette Und läßt fich würgen ohne Widerftanb; Ein Schlachten mar's, nicht eine Schlacht zu nermen! Zweitaufend Feinde bedten bas Befild, Die nicht gerechnet, die ber Fluß verschlang, Und von den Unfern ward tein Mann vermißt. Karl. Seltsam, bei Gott! höchet wunderbar und feltsam! Sorel. Und eine Jungfrau wirfte diefes Bunber? Bo tam fie ber? Wer ift fie? Raoul Wer fie fei, Will fie allein bem König offenbaren. Sie nennt fich eine Seherin und gott-Befendete Prophetin und verspricht, Orleans zu retten, eh der Mond noch wechselt. 3hr glaubt bas Bolt und burftet nach Gefechten. Sie folgt bem Beer, gleich wird fie felbst bier fein. (Man bort Gloden und ein Geflirr von Baffen, Die an einander gefchlagen werden.) Bort ihr ben Auflauf, bas Gelaut ber Glocen? Sie ift's, bas Bolt begrußt bie Gottgefandte. Rarl (ju Du Chatel). Führt fie herein - (Bum Gribifcof.) Bas foll ich bavon benten! Ein Madden bringt mir Sieg und eben jett, Da nur ein Götterarm mich retten tann!

Das ist nicht in dem Laufe der Ratur, Und darf ich — Bischof, darf ich Bunder glauben? Viele Stimmen (hinterder Scene). Heil! Heil der Jungfrau, der Erretterin!

Rarl. Gie fommt! (Bu Dunois.)

AL 4.19 3

Rehnt meinen Plat ein, Dunvis!

Bir wollen diefes Bunbermabden pritfen. Ift fie begeiftert und von Gott gefandt, Bird fie den König zu entbeden wiffen.

(Dunois fest fic, ber Ronig fieht zu feiner Rechten, neben ihm Ugnes Sorel, ber Erzblichof mit ben Uebrigen gegenüber, bag ber mittlere Raum leer bleibt.)

### Behnter Auftritt.

Die Borigen. Johanua, begleitet von den **Baths**herren und vielen Aittern, welche den dirtergrund der Seene anfüllen; mit edelm Anftande tritt sie vorwärts und ichaut de Umstehenden der Reihe nach an.

Dunois (nach einer tiefen felerlichen Sittle).

Bift bu es, wunderbares Madchen -

Sohanna (unterbricht ibn, mit Rlarbeit und Sobeit ibn anschauend).

Baftard von Orleans! Du willft Gott versuchen! Steh auf von Diefem Blat, ber bir nicht giemt,

An diefen Größeren bin ich gefendet.

(Sie geht mit entichtebenem Schritt auf ben König zu, beugt ein Anie vor ihm und neht jogleich wieder auf, zurudtretend. Alle Anwefenden druden ihr Erstaunen aus. Dunois verläßt feinen Sig, und es wird Raum vor dem König.)

Aurt. Du fiehst mein Antlit heut gum erstenmal; Bon wannen tommt bir biefe Wiffenschaft?

Ishanna. Ich sah dich, wo dich Niemand sah, als Gott.

(Sie nähert sich bem König und spricht geheimnisvoll.) In jüngst verwichner Nacht, besinne dich! Als Alles um dich her in tiesem Schlaf Begraben lag, da ftandst du auf von deinem Lager Und thatst ein brünstiges Gebet zu Gott. Laß Die hinausgehn, und ich nenne dir Den Inhalt des Gebets.

Karl. Was ich bem Himmel Bertraut, brauch' ich vor Menschen nicht zu bergen. Entbede mir den Inhalt meines Flehns,

So zweisst' ich nicht mehr, daß dich Gott begeistert. Ishana. Es waren drei Gebete, die du thatst; Gib wohl Acht, Dauphin, ob ich dir sie nenne! zum Ersten siehtest du den Himmel an, Benn unrecht Gut an dieser Arone hafte, Benn eine andre schwere Schuld, noch nicht Gebüßt, von deiner Bäter Zeiten her, Diesen thränenvollen Krieg herbeigerusen, Dich zum Opfer anzunehnen für dein Volk

Und auszugießen auf bein einzig haupt Die ganze Schale feines Borns.

Rarl (tritt mit Schreden gurlid).

Wer bift bu, machtig Wefen? Wober fommst bu?

Sohanna. Du thatst dem himmel diese zweite Bitte: Benn es sein hoher Schluß und Bille sei, Das Scepter deinem Stamme zu entwinden, Dir Alles zu entziehn, was deine Bäter, Die Könige in diesem Reich, besaßen — Drei einzige Güter slehtest du ihn an Dir zu bewahren, die zuspriedne Brust,

Des Freundes herz und beiner Agnes Liebe. (Der König verbirgt das Gesicht, heftig weinend; große Bewegung des Erstaunens unfer den Anweienden. Rach einer Baufe.)

Karl. Genug! Ich beit bir kindelner? Karl. Genug! Ich glaube dir! So viel vermag Kein Menich! Dich hat der höchste Gott gesendet. Erzbischof. Wer bist du, heilig wunderbares Mädchen? Welch glücklich Land gebar dich? Sprich! Wer sind

Die gottgeliebten Eltern, die bich zeugten? Johanna. Chrwurd'ger Berr, Johanna nennt man mich. Ich bin nur eines hirten niebre Tochter Aus meines Ronigs Fleden Dom Remi, Der in bem Kirchensprengel liegt von Toul, Und butete bie Schafe meines Baters Bon Rind auf — Und ich hörte viel und oft Ergählen von dem fremden Infelvolt, Das über Meer gekommen, uns zu Rnechten Ru machen und ben fremdgebornen herrn Uns aufzuzwingen, der das Bolk nicht liebt; Und daß fie schon die große Stadt Paris Inn' hatten und bes Reiches fich ermächtigt. Da rief ich flebend Gottes Mutter an, Bon uns zu wenden fremder Retten Schmach, Uns ben einheim'ichen König zu bewahren. Und vor dem Dorf, wo ich geboren, steht Ein uralt Muttergottesbild, zu dem Der frommen Bilgerfahrten viel geschahn, Und eine beil'ge Giche fteht darneben, Durch vieler Bunder Segensfraft berühmt. Und in der Giche Schatten faß ich gern. Die Beerde weibend, benn mich zog bas Berg. Und ging ein Lamm mir in den wusten Bergen Berloren, immer zeigte mir's ber Traum,

Beun ich im Schatten biefer Giche schlief.

- Und einsmals, als ich eine lange Racht In frommer Andacht unter biefem Baum Befeffen und bem Schlafe wiberftanb, Da trat die Beilige zu mir, ein Schwert Und Fahne tragend, aber fonft wie ich Als Schaferin gelleibet, und fie fprach zu mir: "Ich bin's. Steh auf, Johanna. Lag die Beerbe. "Dich ruft ber Berr zu einem anderen Gefchaft! "Rimm Diefe Fahne! Diefes Schwert umgurte bir! "Damit vertilge meines Bolfes Feinde, "Und führe beines herren Cohn nach Rheims, "Und fron' ibn mit ber toniglichen Kronel" Ich aber sprach: "Wie kann ich solcher That "Dich unterwinden, eine garte Dagb, "Untundig bes verberblichen Gefechts!" Und fie versette: "Eine reine Jungfrau "Bollbringt jedwedes herrliche auf Erben, "Wenn fie ber irb'ichen Liebe wiberfteht. "Sieb' mich an! Eine teusche Magb, wie bu, "hab' ich ben herrn, ben göttlichen, geboren, "Und göttlich bin ich felbft!" - Und fie berührte Mein Augenlied, und als ich aufwärts fab, Da war ber himmel voll von Engelfnaben, Die trugen weiße Lilien in ber Sand, Und füßer Con verschwebte in ben Lüften. - Und fo brei Rachte nach einander ließ Die Beilige fich febn und rief: "Steh auf, Johanna! "Dich ruft ber Berr ju einem anderen Geschäft." Und als fie in der dritten Nacht erschien, Da gurnte fie, und scheltend sprach fie biefes Wort: "Gehorfam ift bes Beibes Pflicht auf Erben, "Das harte Dulben ift ihr fcweres Loos, "Durch ftrengen Dienft muß fie geläutert werben, "Die bier gedienet, ift bort oben groß." Und also sprechend, ließ fie bas Gewand Der hirtin fallen, und als Ronigin Der himmel fand fie da im Glanz ber Sonnen, Und goldne Bolten trugen fie binauf, Langfam verschwindend, in bas Land ber Wonnen. (Alle find gerührt, Agnes Sorel heftig weinend, verbirgt ihr Beficht an bes Rönigs Bruft.) Erzbischof (nach einem langen Stillschweigen). Bor folder gottlicher Beglaubigung Muß jeder Zweifel ird'ider Rlugbeit ichweigen. Die That bewährt es, daß fie Bahrheit fpricht; Rur Gott allein tann folde Bunber wirten.

Dunois. Nicht ihren Wundern, ihrem Auge glaub' ich. Der reinen Uniduld ibres Angefichts. Rarl. Und bin ich Sünd'ger folder Gnabe werth! Untriiglich allerforschend Aug', bu fiehft Mein Innerftes und tennest meine Demuth! Sohanna. Der Soben Demuth leuchtet bell bort oben ; Du beugteft bich, brum bat er bich erhoben. Karl. Go werd' ich meinen Feinden widerftehn? Johanna. Bezwungen leg' ich Frankreich bir gu Fugen! Rarl. Und Orleans, fagft bu, wird nicht übergebn? Bohanna. Eh fiehft bu bie Loire gurude fliegen. Karl. Werd ich nach Abeims als Ueberwinder ziehn? Durch taufend Feinde führ' ich bich babin. Iohanna. (Alle anwefende Ritter erregen ein Betofe mit ihren Langen und Schilden und geben Beichen bes Muths.) Dunois. Stell' uns bie Jungfrau an bes Beeres Spite, Wir folgen blind, wohin die Göttliche Uns führt! Ihr Seherauge foll uns leiten, Und schützen foll fie biefes tapfre Schwert! Sa Bire. Richt eine Welt in Waffen fürchten wir, Wenn fie einher vor unfern Schaaren zieht. Der Gott bes Sieges manbelt ihr gur Seite, Sie fuhr' uns an, die Machtige, im Streite! (Die Ritter erregen ein großes Baffengetos und treten vorwarts.) Ja, heilig Mädchen, führe du mein Beer, Und feine Fürften follen dir gehorchen. Dies Schwert der höchsten Kriegsgewalt, das uns Der Rronfeldberr im Born gurudgefendet, Sat eine würdigere Sand gefunden. Empfange bu es, beilige Brophetin, Und sei fortan Johanna. Nicht also, edler Dauphin! Richt burd bies Wertzeug irbifcher Gemalt Ift meinem herrn ber Gieg verliehn. Ich weiß Ein ander Schwert, burch bas ich flegen werbe. Ich will es dir bezeichnen, wie's der Beift Mich lehrte; fende bin und lag es bolen. Karl. Renn' es, Johanna. Sende nach der alten Stadt Bohanna. Fierboys, bort, auf Sanct Rathrinens Rirchbof. Aft ein Gewölb, wo vieles Eisen liegt, Bon alter Siegesbeute aufgehäuft. Das Schwert ift brunter, bas mir bienen foll. An dreien goldnen Lilien ift's gu tennen,

Dies Schwert lag holen, benn burch biefes wirst bu flegen.

Die auf ber Klinge eingeschlagen find.

Rarl. Man fenbe bin und thue, wie fie fagt. Sohanna. Und eine weiße Sabne lag mich tragen, Dit einem Sanm bon Burpur eingefaßt. Auf biefer Fabue fei bie himmelstonigin Bu feben mit bem iconen Jefustnaben, Die über einer Erbentugel ichwebt, Denn also zeigte mir's die heil'ge Mutter. Karl. Es sei so, wie du sagst. Johanna (jum Ergbifchof). Ehrmurd'ger Bifcof. Legt Eure priefterliche Sand auf mich Und fprecht ben Segen über Gure Tochter! (Aniet nieber.) Erzbischof. Du bift getommen, Segen auszutheilen, Richt zu empfangen - Geb mit Gottes Rraft! Bir aber find Unwurdige und Gunder! (Gie fieht auf.) Edelknecht. Gin Berold tommt vom engelland'ichen Felbherrn. Johanna. Lag ihn eintreten, benn ihn fendet Gott! (Der Ronig wintt bem Gbelfnecht, ber binausgebt.)

### Gilfter Auftritt.

#### Der Berold ju ben Borigen.

Rart. Bas bringft bu, Berold? Sage beinen Auftrag. Berold. Wer ift es, ber für Karln von Balois, Den Grafen von Bonthien, bas Wort hier führt? Dunsis. Richtswürd'ger Berold! Riebertracht'ger Bube! Erfrechft bu bich, ben Ronig ber Frangofen Auf feinem eignen Boben gu verleugnen? Dich foutt bein Bappenrod, fonft follteft bu -Berold. Franfreich ertennt nur einen einzigen Ronig, Und biefer lebt im engelland'ichen Lager. gart. Seid ruhig, Better! Deinen Auftrag, Berold! herold. Mein ebler Felbherr, ben bes Blutes jammert, Das icon gefloffen und noch fliegen foll, balt feiner Rrieger Schwert noch in ber Scheibe, Und ebe Orleans im Sturme fallt, Läßt er noch gutlichen Bergleich bir bieten. Karl. Lag boren! Johanna (tritt hervor). Sire! Lag mich an beiner Statt Dit biefem Berold reben. Thu' bas, Mabchen! Marl. Entscheibe bu, ob Rrieg fei ober Friede. Johanna (jum Beroth). Wer fendet bich und fpricht burch beinen Mund? herold. Der Britten Relbherr, Graf von Salsbury. Johanna. Berold, bu lügft! Der Lord fpricht nicht burch bich.

Rur bie Lebend'gen fprechen, nicht die Todten.

Berold. Mein Kelbherr lebt in Kulle ber Gefundheit Und Rraft, und lebt euch Allen gum Berberben. Johanna. Er lebte, ba bu abgingft. Diefen Morgen Streckt' ihn ein Schuß aus Orleans zu Boben, Als er vom Thurm La Tournelle niedersah. - Du lachft, weil ich Entferntes bir verfunde? Nicht meiner Rebe, beinen Augen glaube! Begegnen wird dir feiner Leiche Rug, Wenn beine Guge bich gurude tragen! Jett, Berold, fprich und fage beinen Auftrag. herold. Wenn bu Berborgnes zu enthüllen weißt, So tennft bu ibn, noch eh ich bir ibn fage. Johanna. Ich brauch' ihn nicht zu wiffen, aber bu Bernimm den meinen jett! und diese Worte Berfündige ben Fürsten, die dich fandten! - Ronig von England und ihr, Bergoge Bebford und Glofter, die das Reich verwefen! Gebt Rechenschaft dem Könige des himmels Bon wegen bes vergognen Blutes! Gebt Beraus bie Schluffel alle von ben Stäbten. Die ihr bezwungen wiber göttlich Recht! Die Runafrau tommt bom Ronige bes himmels. Euch Frieden zu bieten ober blut'gen Rrieg. Wählt! Denn bas sag' ich euch, damit ihr's wisset: Euch ift bas icone Frantreich nicht beschieden Bom Cobne ber Maria - fonbern Rarl. Mein Berr und Dauphin, bem es Gott gegeben, Wird toniglich einziehen zu Paris, Bon allen Großen feines Reichs begleitet. — Jett, Herold, geh und mach' dich eilends fort, . Denn eh du noch das Lager magst erreichen Und Botschaft bringen, ift die Jungfran bort Und pflanzt in Orleans das Siegeszeichen. (Sie geht, Aues fest fich in Bewegung, ber Borbang fallt.)

## Zweiter Aufzug.

Begend, bon Felfen begrengt.

### Erfter Auftritt.

Talbot und Lionel, englische Geerführer. Philipp, Gerzog von Burgund. Ritter Faftolf und Chatillon mit Soldaten und Fahnen.

Calbot. hier unter biefen Felfen laffet uns halt machen und ein festes Lager ichlagen, Ob wir vielleicht die flücht'gen Böller wieder sammeln, Die in dem ersten Schrecken sich zerstreut.
Stellt gute Bachen aus, besetzt die Höhn!
Zwar sichert uns die Nacht vor der Berfolgung.
Und wenn der Gegner nicht auch Flügel hat,
So sürcht' ich leinen Ueberfall. — Dennoch
Bedarf's der Borsicht, denn wir haben es
Mit einem leden Feind und sind geschlagen.
(Kitter Fastols geht ab mit den Soldaten.)
onel. Geschlagen! Feldherr, nennt das Wort nicht meh

Konel. Geschlagen! Feldherr, nennt das Wort nicht mehr. Ich darf es mir nicht benken, daß der Franke Des Engelländers Rücken heut geschn.

— D Orleans! Orleans! Grab unsers Ruhms!
Auf deinen Feldern liegt die Spre Englands.
Beschimpfend lächerliche Niederlage!
Wer wird es glauben in der tünft'gen Zeit!
Die Sieger der Politers, Crequi
Und Azincourt gejagt von einem Weibe!

Burgund. Das muß uns tröften. Wir find nicht von Menfchen Befiegt, wir find vom Teufel überwunden.

Calbot. Bom Teufel unfrer Narrheit — Bie, Burgund? Schreckt dies Gespenst des Bobels auch die Fürsten? Der Aberglaube ist ein schlechter Mantel Für Eure Feigheit — Eure Boller flohn zuerst.

Surgund. Niemand hielt Stand. Das Fliehn war allgemein. Talbot. Rein, Herr! Auf Eurem Flügel fing es an. Ihr fturztet Euch in unser Lager, schreiend:

Die holl ift los, ber Satan tampft für Frankreich! Und brachtet fo die Unfern in Berwirrung.

Kionel. Ihr tonnt's nicht lengnen. Guer Flugel wich Buerft.

Surgund. Beil dort der erfte Angriff war. Calbot. Das Mädchen kannte unfers Lagers Blöße,

Sie wußte, wo die Furcht zu finden war. Aurgund. Wie? Soll Burgund die Schuld des Unglücks tragen? Konel. Wir Engelländer, waren wir allein,

Bei Gott, wir hätten Orleans nicht verloren!

Bei Gott, wir hatten Orleans nicht bertoren! Surgund. Nein — benn ihr hättet Orleans nie gesehn! Ber bahnte euch den Weg in dieses Reich, Reicht' euch die treue Freundeshand, als ihr An diese seindlich fremde Küste stieget? Ber trönte euren Heinrich zu Paris Und unterwarf ihm der Franzosen Herzen? Bei Gott! Wenn dieser starte Arm euch nicht

Berein geführt, ihr fabet nie ben Ranch Bon einem franfischen Ramine fteigen. Rionel. Wenn es die großen Worte thaten, Bergog, So hättet Ihr allein Frankreich erobert. Burgund. Ihr feid unluftig, weil Euch Orleans Entging, und lagt nun Gures Bornes Galle An mir, bem Bundsfreund, aus. Warum entging Uns Orleans, als Eurer Sabjucht wegen? Es war bereit, fich mir gu übergeben, Ihr, Euer Reid allein bat es verhindert. Salbot. Richt Gurentwegen haben wir's belagert. Burgund. Bie ftunb's um Guch, zog' ich mein heer gurud? Kionel. Richt folimmer, glaubt mir, als bei Azincourt, Wo wir mit Euch und mit gang Frankreich fertig wurden. Burgund. Doch that's Euch fehr um unfre Freundschaft noth, Und theuer taufte fie ber Reichsverwefer. Calbot. Ja, theuer, theuer haben wir fie heut Bor Orleans bezahlt mit unfrer Ehre. Burgund. Treibt es nicht weiter, Lord, es fonnt' Guch reuen! Berließ ich meines herrn gerechte Fahnen, Lub auf mein Saupt ben Ramen bes Berrathers. Um von dem Fremdling Golches zu ertragen? Was thu' ich hier und fechte gegen Frankreich? Wenn ich bem Undantbaren bienen foll, So will ich's meinem angebornen Ronig. Calbot. Ihr fteht in Unterhandlung mit bem Dauphin, Wir miffen's; boch wir werden Mittel finden, Uns vor Berrath zu schützen. Burgund. Tod und Bölle! Begegnet man mir fo? - Chatillon! Lag meine Bolter fich jum Aufbruch raften; Wir gehn in unser Land zurück. (Chatillon geht ab.) Glud auf ben Weg! Lionel. Die war ber Ruhm bes Britten glangenber,

Nie war ber Ruhm bes Britten glänzender, Als da er, seinem guten Schwert allein Bertrauend, ohne Helsershelser socht. Es tämpse Jeder seine Schlacht allein; Denn ewig bleibt es wahr! Französisch Blut Und englisch tann sich reblich nie vermischen.

### Bweiter Auftritt.

Königin Isabean, von einem Pagen begleitet, ju den Borigen. Isabean. Was muß ich hören, Feldherrn! Haltet ein! Was für ein hirnverrückender Planet Berwirrt euch also die gesunden Sinne?

Jett, da euch Eintracht nur erhalten tann, Bollt Ihr in Sag euch trennen und euch felbft Befehdend euren Untergang bereiten? - 3ch bitt' Gud, edler Bergog. Ruft ben rafchen Befehl gurud. - Und Ihr, ruhmvoller Talbot, Befänftiget ben aufgebrachten Freund! Rommt, Lionel, belft mir bie ftolgen Beifter Bufrieden sprechen und Bersöhnung fiften. Kionel. Ich nicht, Mplady. Mir ift Alles gleich. 3d bente fo: Bas nicht gufammen fann Befteben , thut am beften, fich gu lofen. Mabeau. Wie? Wirft ber Bolle Ganteltunft, bie uns Im Treffen fo verberblich mar, anch bier Roch fort, uns finnverwirrend gu bethören? Ber fing ben Bant an? Rebet! - Goler Lord! (ju Talbot) Seid 3hr's, ber feines Bortheils fo vergaß, Den werthen Bumbogenoffen gu verleben? Bas wollt Ihr schaffen ohne biefen Arm? Er baute Eurem Ronig feinen Ehron, Er halt ihn noch und Mirgt ihn, wenn er will; Sein Beer verftartt End und noch mehr fein Rame. Bang England, ftromt' es alle feine Burger Auf unfre Ruften aus, vermöchte nicht Dies Reich ju zwingen, wenn es einig ift; Rur Frantreich tonnte Frantreich übemvinden. Calbot. Bir miffen ben getrenen Freund gu ehren. Dem falichen wehren, ift ber Rlugheit Pflicht. Burgund. Wer treulos fich bes Dantes will entschlagen, Dem fehlt bes Lugners freche Stirne nicht. Mabeau. Wie, ebler Bergog? Ronntet Ihr fo febr Der Scham ablagen und ber Fürftenehre, In jene Sand, Die Guren Bater morbete, Die Eurige ju legen? Bart Ihr rafend Benug, an eine rebliche Berfohnung Bu glauben mit bem Damphin, ben 3hr felbft An des Berberbens Rand gefchendert habt? So nah dem Falle wolktet Ihr ihn halten Und Guer Bert mabufinnig felbft zerftoren ? Sier fteben Eure Freunde. Guer Beil Rubt in bem feften Bunbe nur mit England. Surgund. Fern ift mein Ginn vom Frieden mit bem Dauphin; Doch die Berachtung und ben Uebermuth Des folgen Englands fann ich nicht ertragen. Sfabeau. Rommt! Saltet ihm ein rafches Wort zu gut. Somer ift ber Rummer, ber ben Felbheren briidt,

Und ungerecht, Ihr wißt es, macht das Ungliid. Kommt! Rommt! Umarmt euch, lagt mich biefen Riß Schnell heilend schließen, eh' er ewig wird.

Talbot. Was dünket Euch, Burgund? Ein ebles Herz Bekennt sich gern von der Bernunst besiegt. Die Königin hat ein kluges Wort geredet; Laßt diesen Händedruck die Wunde heilen, Die meine Zunge übereilend schlug.

Burgund. Madame sprach ein verständig Wort, und mein

Gerechter Jorn weicht ber Nothwendigkeit. Ffabeau. Bohl! So besiegelt ben erneuten Bund Mit einem brüberlichen Kuß, und mögen Die Binde das Gesprochene verweben.

(Burgund und Talbot umarmen fic.)

Sionel (betrachtet bie Gruppe, für fic).

Glüd zu dem Frieden, den die Furie stiftet!
Fabeau. Wir haben eine Schlacht verloren, Feldherrn,
Das Glüd war uns zuwider; darum aber
Entsint euch nicht der edle Muth. Der Dauphin
Berzweiselt an des himmels Schutz und ruft
Des Satans Kunst zu hilfe; doch er habe
Umsonst sich der Berdammniß übergeben,
Und seine hölle selbst errett ihn nicht.
Ein sieght Mädchen sührt des Feindes heer,
Ich will das eure führen, ich will euch
Statt einer Jungsrau und Prophetin sein.

Kionel. Madame, geht nach Paris zurid! Bir wollen

Wit guten Waffen, nicht mit Weibern siegen. Talbot. Geht! Geht! Seit ihr im Lager seid, geht Alles Rurlld, kein Segen ist mehr in unsern Wassen.

Burgund. Geht! Eure Gegenwart ichafft bier nichts Gutes; Der Krieger nimmt ein Aergernif an Guch.

Pfabeau (fiebt Ginen um ben Anbern erftaunt an). Ihr auch, Burgund? Ihr nehmet wiber mich

Ihr auch, Burgund? Ihr nehmet wider mich Partei mit biesen undankbaren Lords?

Burgund. Geht! Der Soldat verliert ben guten Muth, Wenn er für Eure Sache glaubt zu fechten.

Pfabeau. 3ch hab' taum Frieden zwischen euch gestiftet, Co macht ibr icon ein Bundnig wider mich?

Calbot. Geht, geht mit Gott, Mabame. Bir fürchten uns Bor teinem Teufel mehr, fobalb Ihr weg feib.

Rabeau. Bin ich nicht eure treue Bundsgenoffin? Aft eure Sache nicht die meinige?

Calbot. Doch Eure nicht die unfrige. Wir find In einem ehrlich guten Streit begriffen. Sala Contract of

Burgund. Ich rache eines Baters blut'gen Mord, Die fromme Sohnspflicht heiligt meine Baffen. Calbot. Doch grad heraus! Bas 3hr am Danphin thut, Ift weber menichlich gut, noch gottlich recht. Nabeau. Kluch foll ihn treffen bis ins gehnte Glieb! Er hat gefrevelt an bem haupt der Mutter. Burgund. Er rachte einen Bater und Gemabl. Mabeau. Er warf fich auf jum Richter meiner Sitten! Kionel. Das mar unehrerbietig von dem Sohn! Nabeau. In die Berbannung hat er mich geschickt. Calbot. Die öffentliche Stimme zu vollziehn. Mabeau. Fluch treffe mich, wenn ich ihm je vergebe! Und eh er herrscht in seines Baters Reich -Calbot. Ch opfert Ihr bie Ehre feiner Mutter ! Mabeau. Ihr wißt nicht, schwache Geelen, Bas ein beleibigt Mutterhers vermag. 3ch liebe, wer mir Gutes thut, und haffe, Wer mich verlett, und ift's ber eigne Sohn, Den ich geboren, besto haffenswerther. Dem ich das Dasein gab, will ich es rauben, Wenn er mit ruchlos frechem Uebermuth Den eignen Schoof verlett, ber ihn getragen. Ihr, die ihr Rrieg führt gegen meinen Gobn, Abr babt nicht Recht, noch Grund, ihn zu berauben. Bas hat ber Dauphin Schweres gegen euch Berfculbet? Belde Pflichten brach er euch? Ench treibt bie Chriucht, ber gemeine Reib; 3d barf ihn haffen, ich hab' ihn geboren. Calbot. Bohl, an ber Rache fühlt er feine Mutter! Mabeau. Armsel'ge Gleigner, wie veracht' ich euch, Die ihr euch felbft, so wie die Welt, belügt! Ihr Engelländer ftredt bie Räuberhande Rach biefem Frankreich aus, wo ihr nicht Recht Roch gult'gen Anspruch habt auf fo viel Erbe, Ms eines Pferbes Suf bebedt. - Und biefer Bergog, Der fich ben Buten ichelten läßt, vertauft Sein Baterland, bas Erbreich feiner Ahnen. Dem Reichsfeind und bem fremben herrn. - Gleichwohl Ift euch bas britte Bort Gerechtigkeit. - Die Beuchelei veracht' ich. Wie ich bin, So febe mich bas Aug ber Welt. Wahr ift's! Burgund.

Den Ruhm habt ihr mit starken Geist behauptet. Jabeau. Ich habe Leidenschaften, warmes Blut, . Wie eine Andre, und ich kam als Königin In biefes Land, gu leben, nicht gu icheinen. Sollt' ich ber Freud' absterben, weil ber Aluch Des Schidfals meine lebensfrohe Jugend Bu bem mahnfinn'gen Gatten hat gesellt? Mehr als bas Leben lieb' ich meine Freiheit, Und wer mich hier verwundet — Doch warum Mit euch mich ftreiten über meine Rechte? Schwer fließt bas bide Blut in euren Abern, Ihr tennt nicht bas Bergnügen, nur die Buth! Und diefer Bergog, ber fein Lebenlang Geschwantt hat zwischen Bos und Gut, tann nicht Bon Bergen haffen, noch von Bergen lieben. - 3d geh' nach Delun. Gebt mir biefen ba, (auf Lionel zeigenb) Der mir gefällt, zur Rurzweil und Gefellichaft, Und bann macht, was ihr wollt! Ich frage nichts Nach den Burgundern noch ben Engelländern. (Sie wintt ihrem Pagen und will geben.)

Kionel. Berlaßt Guch drauf. Die schönften Frankeninaben, Die wir erbeuten, schiden wir nach Melun. Ffabeau (gurudtommend).

Wohl taugt ihr, mit bem Schwerte brein gu fclagen, Der Franke nur weiß Lierliches zu fagen. (Sie geht ab.)

## Britter Auftritt.

Talbot, Burgund. Lionel, Ealbot. Was für ein Weib!

Calbot. Was für ein Weib! Mun eure Meinung, Feldherrn!

Fliehn wir noch weiter, ober wenden uns Burud, durch einen schnellen, fuhnen Streich Den Schimpf bes heut'gen Tages auszulöschen? Burgund. Wir sind zu schwach, die Böller find zerftreut,

Bu neu ift noch ber Schreden in bem heer. Talbot. Ein blinder Schreden nur bat uns besiegt.

Der schnelle Eindruck eines Augenblick. Dies Furchtbild ber erschreckten Einbildung Wird, näher angesehn, in nichts verschwinden. Drum ift mein Rath, wir führen die Armee Mit Tagesanbruch über ben Strom zurück.

Dem Feind entgegen.

Surgund. Ueberlegt — Mit Enrer Erlaubniß. Hier ift nichts zu überlegen. Wir muffen das Berlorne schlennig wieder

Gewinnen, ober find beschimpft auf ewig. Calbot. Es ift beschloffen. Morgen folgen wir.

Und bies Phantom bes Schredens zu gerftoren, Das unfre Bolter blendet und entmaunt. Laft uns mit biefem jungfräulichen Teufel Und meffen in perfonlichem Gefecht. Stellt fie fich unferm tapfern Schwert, nun bann, So bat fie uns jum lettenmal geschabet; Stellt fie fich nicht - und feib gewiß, fie meibet Den ernften Rampf - fo ift bas Beer entganbert. fionel. Go fei's! Und mir, mein Felbherr, überlaffet Dies leichte Rampffpiel, wo tein Blut foll fliegen. Denn lebend bent' ich bas Gefpenft gu fangen, Und bor bes Baftarbs Mugen, ihres Bublen, Erag' ich auf biefen Armen fie heruber, Bur Luft bes Beers, in bas britann'iche Lager. Burgund. Berfprechet nicht gu viel. Erreich' ich fie, Calbat. Ich bente fie fo fanft nicht zu umarmen. Rommt jego, die ermübete Ratur Durch einen leichten Schlummer zu erquiden, Und bann jum Aufbruch mit ber Morgenrothe. (Gie geben ab.)

### Dierter Auftritt.

Johanna mit der Fahne, im Helm und Bruftharnisch, sonft aber weiblich gefleidet, Dunois, La hire, Ritter und Colbaten zeigen fich oben auf dem Felsenweg, ziehen still darüber hinweg und erscheinen gleich darauf auf der Scene.

Johanna (zu ben Kittern, die fle umgeben, indem der Zug oben immer noch fortwährt.) Erftiegen ist der Ball, wir sind im Lager!
Jeht werst die Hille der verschwiegnen Nacht Bon euch, die euren stillen Zug verhehlte, Und macht dem Feinde eure Schredensnähe Durch lauten Schlachtruf kund — Gott und die Jungsrau! Alle (eusen laut unter wildem Wassenstelle).

Gott und die Jungfrau! (Arommeln und Arompeten). Schildwache (hinter der Scene). Feinde! Feinde! Johanna. Jetzt Fackeln her! Werft Feuer in die Zelte!

Der Flammen Buth vermehre das Entsehen, Und brobend rings umfange sie ber Tob! (Goldaten eilen fort, sie will folgen.)

Dunois (hatt fie jurud). Du hast das Deine nun erfüllt, Johannal Mitten ins Lager hast du uns geführt,
Den Feind hast du in unfre Hand gegeben.
Jett aber bleibe von dem Kampf zurud,
Uns überlaß die blutige Entscheidung.
La hire. Den Weg des Siegs bezeichne du dem Heer,

Die Fahne trag uns vor in reiner Sand; Shiller, Werte. II. Doch nimm das Schwert, das tödtliche, nicht selbst, Bersuche nicht den falschen Gott der Schlachten; Denn blind und ohne Schonung waltet er. Pohauna. Wer darf mir Halt gebieten? Wer dem Geist Borschreiben, der mich führt? Der Pfeil muß sliegen, Wohin die Hand ihn seines Schützen treibt. Wo die Cesalv ist, muß Johanna sein, Nicht heut, nicht hier ist mir bestimmt zu sallen; Die Krone muß ich sehn auf meines Königs Haupt. Dies Leben wird kein Eegner mir entreißen, Wis ich vollendet, was mir Gott geheißen. (Sie geht ab.) Ka sire. Kommt, Dunois! Last uns der Heldin solgen Und ihr die taufre Brust zum Schilbe leibn! (Gesen ab.)

### Junfter Auftritt.

### Englifche Colbaten flieben über die Bühne; hierauf Zalbot.

Erster. Das Mädchen! Mitten im Lager! Bweiter. Nicht möglich! Nimmermehr! Wie tam fie in bas Lager? Dritter. Durch die Luft! Der Teufel hilft ihr! Dierter und Bunfter. Flieht! Flieht! Wir find alle bes Todes! (Geben ab.) Calbot (tommt). Sie hören nicht - Sie wollen mir nicht ftehn! Belost find alle Bande bes Beborfams, Als ob die Solle ihre Legionen Berbammter Beifter ausgespieen, reißt Ein Taumelwahn den Tapfern und den Feigen Behirnlos fort; nicht eine fleine Schaar Rann ich ber Feinde Fluth entgegenstellen, Die machsend, wogend in das Lager bringt! - Bin ich ber einzig Nüchterne, und Alles Muß um mich ber in Siebers Site rafen? Bor biefen frant'ichen Weichlingen gu fliebn, Die wir in zwanzig Schlachten überwunden! Ber ift fie benn, die Unbezwingliche, Die Schredensgöttin, Die ber Schlachten Glud Auf einmal wendet und ein ichlichtern Beer Bon feigen Rehn in Löwen umgewandelt? Gine Gantlerin, Die Die gelernte Rolle Der Belbin fpielt, foll mabre Belben ichreden? Ein Beib entriß mir allen Siegesruhm? Foldat (flürzt herein). Das Mädchen! Flieb! Flieb, Kelbherr! Malbot (ftogt ihn nieber). Klieh zur Hölle Du felbst! Den foll bies Schwert burchbohren. Der mir von Kurcht spricht und von feiger Mucht! (Er gebt ab.)

### Sechster Auftritt.

Der Prospect öffnet sich. Man sieht das englische Lager in vollen Flammen siehen. Trommeln, Flucht und Berfolgung. Rach einer Weile tommt Montgomery.

Montgomery alein. Wo soll ich hinstiechn? Feinde rings umher und Tod! hier der ergrimmte Feldherr, der, mit drohndem Schwert Die Flucht versperrend, uns dem Tod entgegentreibt. Dort die Fürchterliche, die verderblich um sich her Wie die Brunk des Feners raset — Und ringsum kein Busch, Der mich verdärge, keiner Höhle sichrer Raum!

D wär' ich nimmer über Meer hieher geschistt, Ich Unglückselger! Eitler Bahn bethörte mich, Wohlseilen Ruhm zu suchen in dem Frankenkrieg, und jetzo führt mich das verderbliche Geschick In diese blut'ge Mordschaft. — Wär' ich weit von hier Daheim noch an der Savern' blühendem Gestad', Im siehen Baterhause, wo die Mutter mir In Gram zurück blieb und die zarte, süße Braut.

Beh mir! Was seh' ich! Dort erscheint die Schreckliche! Aus Brandes Flammen, dister leuchtend, hebt sie sich, Wie aus der Hölle Rachen ein Gespenst der Nacht, hervor. — Wohin entrinn' ich! Schon ergreift sie mich Mit ihren Feneraugen, wirst von sern Der Blicke Schlingen nimmer sehlend nach mir aus. Um meine Füße, sest nob sester, wirret sich Das Zauberknäul, daß sie gesesselt mir die Flucht Bersagen! Hinsehn muß ich, wie das Herz mir auch Dagegen kämpse, nach der tödtlichen Gestalt!

(Inhanna thut einige Schritte ihm entgegen und bleibt wieder fiehen.) Sie naht! Ich will nicht warten, bis die Grimmige Zuerft mich anfällt! Bittend will ich ihre Knie Umfassen, um mein Leben siehn, sie ist ein Weib, Ob ich vielleicht durch Thränen sie erweichen kann! (Indem er auf fie zugehen will, tritt sie ihm rasch entgegen.)

### Siebenter Auftritt.

### Johanna. Montgomery.

Johanna. Du bift bes Tobes! Eine britt'iche Mutter zeugte bich. Montgomern (faut ihr ju Fußen).

Halt ein, Furchtbare! Nicht den Unvertheidigten Durchbohre! Weggeworfen hab' ich Schwert und Schild, Zu deinen Füßen fint' ich wehrlos, siehend hin. Laß mir das Licht des Lebens, nimm ein Lösegeld! Reich an Besitzthum wohnt der Bater mir daheim

Im iconen Lande Ballis, wo die ichlängelnde Sabern' burch grune Auen rollt ben Gilberftrom, Und fünfzig Dorfer tennen feine Berrichaft an. Mit reichem Golbe lost er ben geliebten Sohn, Wenn er mich im Frankenlager lebend noch vernimmt. Johanna. Betrogner Thor! Berlorner! In ber Jungfran Hand Bift bu gefallen, die verberbliche, woraus Nicht Rettung noch Erlofung mehr zu hoffen ift. Wenn bich das Unglück in des Krokobils Gewalt Begeben ober bes gefledten Tigers Rlaun, Wenn du ber Lowenmutter junge Brut geranbt, Du tonnteft Mitleib finben und Barmbergigfeit, Doch töbtlich ift's, ber Jungfrau gu begegnen. Denn bem Geifterreich, bem ftrengen, unverletlichen, Berpflichtet mich ber furchtbar binbenbe Bertrag. Dit bem Schwert zu tobten alles Lebenbe, bas mir Der Schlachten Gott verhängnigvoll entgegen ichidt. Montgomern. Furchtbar ift beine Rebe, boch bein Blid ift fanft. Richt schredlich bift bu in ber Nabe anzuschaun, Es zieht bas berg mich zu ber lieblichen Geftalt. D bei ber Milbe beines gartlichen Beichlechts Kleh' ich bich an. Erbarme meiner Jugend bich! Bohanna. Nicht mein Geschlecht beschwöre! Nenne mich nicht Beib! Bleichwie die torperlofen Beifter, die nicht frei'n Auf ird'iche Beife, ichließ' ich mich an tein Beichlecht Der Menschen an, und biefer Panger bedt fein Berg. Montgomern. D bei ber Liebe heilig maltenbem Gefet, Dem alle Bergen bulbigen, beschwör' ich bich. Dabeim gelaffen hab' ich eine holbe Braut, Schon, wie du felbft bift, blühend in ber Jugend Reig. Sie harret weinend des Beliebten Wieberfunft. D, wenn du felber je ju lieben hoffft und hoffft Begludt zu fein burch Liebe! Trenne graufam nicht Rwei Bergen, die ber Liebe beilig Bundnig fnupft! Sohanna. Du rufeft lauter irbifch frembe Gotter an. Die mir nicht heilig, noch verehrlich find. Ich weiß Nichts von der Liebe Bundnig, das du mir beschwörft. Und nimmer tennen werd' ich ihren eiteln Dienft. Bertheidige bein Leben, benn bir ruft ber Tod. Montgomern. D, fo erbarme meiner jammervollen Eltern bich. Die ich zu Saus verlaffen. Ja, gewiß auch bu Berließest Eltern, Die Die Sorge gualt um bich. Bohanna. Unglücklicher! Und du erinnerst mich baran. Die viele Mütter dieses Landes kinderlos. Wie viele garte Kinder paterlos, wie viel

Berlobte Braute Bittwen worben find burch ench! Auch Englands Mütter mogen die Bergweiflung nun Erfahren und bie Thranen tennen lernen, Die Frantreichs jammervolle Gattinnen geweint. Montgomern. D ichwer ift's, in ber Frembe fterben unbeweint. Wer rief euch in bas fremde Land, ben blühnben Fleiß Der Felber zu verwüften, von bem beim'ichen Berb Uns zu verjagen und bes Rrieges Fenerbrand Ru werfen in ber Stabte friedlich Beiligthum? Ihr traumtet icon in eures Bergens eitelm Babn, Den freigebornen Franten in ber Anechtschaft Schmach Bu fturgen und bies große Land, gleidwie ein Boot, An euer ftolges Meerfchiff ju befeftigen! Ihr Thoren! Frantreichs tonigliches Bappen hangt Am Throne Gottes; eber riff't ihr einen Stern Bom himmelwagen, als ein Dorf aus biefem Reich, Dem ungertrennlich ewig einigen! - Der Tag Der Rache ift getommen; nicht lebenbig mehr Burude meffen werbet ihr das heil'ge Meer, Das Gott gur Lanbericheibe zwischen euch und uns Gefett, und bas ihr frevelnd überschritten habt. Montgomern (lägt ihre Banb los). Dich muß fterben! Graufend faßt mich icon ber Tob. Ishanna. Stirb, Freund! Warum fo zaghaft zittern vor bem Tob, Dem unentfliehbaren Beschid? — Sieh mich an! Sieh! 3ch bin nur eine Jungfran, eine Schäferin Beboren; nicht bes Schwerts gewohnt ift biefe Sanb, Die ben unschuldig frommen Birtenftab geführt. Doch, weggeriffen bon ber beimathlichen Mlur, Bom Baters Bujen, von ber Schweftern lieber Bruft, Muß ich hier, ich muß - mich treibt bie Gotterftimme, nicht Gignes Geluften - euch zu bitterm harm, mir nicht Bur Freude, ein Bespenft bes Schredens, würgend gebn, Den Lod verbreiten und fein Opfer fein gulett!

Montgomern (fleht auf). Run, wenn du flerblich bift, wie ich, und Waffen bich Berwunden, kann's auch meinem Arm beschieden sein, Zur Höll' dich sendend Englands Roth zu endigen. In Gottes gnäd'ge Hände leg' ich mein Geschick.

Denn nicht ben Tag ber frohen Heimkehr werb' ich sehn. Roch Bielen von den Guren werd' ich töbtlich sein, Roch viele Bittwen machen, aber endlich werd' 3ch selbst umkommen und erfüllen mein Geschich. Schille du auch beines. Greise frisch zum Schwert, Und um des Lebens suse Beute kanvfen wir.

Ruf du, Verdammte, beine Höllengeister an, Dir beizustehen! Wehre beines Lebens dich! (Er ergreift Schild und Schwert und bringt auf fie ein; friegerische Mufit erschalt in ber Ferne, nach einem turzen Gefechte faut Montgomern.)

# Achter Auftritt.

Dich trug bein Fuß zum Tobe — Fahre hin!

(Sie tritt von ihm weg und bleibt gedankenvoll stehen.)
Erhabne Jungfrau, du wirst Mächtiges in mir!
Du rüstest den unkriegerischen Arm mit Kraft,
Dies Herz mit Unerbittlickeit bewassneft du.
In Mitleid schmilzt die Seele, und die Hand erbebt,
Als bräche sie in eines Tempels heil'gen Bau,
Den blithenden Leib des. Gegners zu verlezen,
Schon vor des Eisens blanker Schweide schaubert mir,
Doch, wenn es Noth thut, alsbald ist die Krast mir da,
Und nimmer irrend in der zitternden Hand regiert
Das Schwert sich selbst, als wär' es ein lebend'ger Geist.

### Neunter Auftritt.

Ein Ritter mit gefcognem Bifir. Johanna.

Ritter. Berfluchte! Deine Stunde ift getommen, Dich fucht' ich auf bem gangen Feld ber Schlacht, Berberblich Blendwert! Fahre gu ber Bolle Burlid, aus ber bu aufgestiegen bift. Bohanna. Ber bift bu, ben fein bofer Engel mir Entgegen ichidt? Bleich eines Fürften ift Dein Anftand, auch fein Britte icheinft bu mir, Denn bich bezeichnet die burgund'iche Binde, Bor ber fich meines Schwertes Spite neigt. Ritter. Berworfne, bu verbienteft nicht, zu fallen Bon eines Fürsten edler Sand. Das Beil Des Benters follte bein verdammtes Saupt Bom Rumpfe trennen, nicht ber tapfre Degen Des foniglichen Bergogs von Burgund. Bohanna. Go bift bu biefer eble Bergog felbft? Ritter (folagt bas Bifir auf). 3ch bin's. Elende, gittre und verzweifle! Die Satanskunfte ichuten bich nicht mehr. Du hast bis jett nur Schwächlinge bezwungen, Ein Mann fteht bor bir.

### Behnter Auftritt.

Dunois und La Gire ju ben Berigen.

Dunois. Wende bich, Burgund! Dit Mannern tampfe, nicht mit Jungfrauen.

la hire. Wir ichilten ber Prophetin beilig Saubt, Erft muß bein Degen biefe Bruft burchbobren -

Erft muß dein Degen diese Bruft burchbohren — Surgund. Richt diese buhlerische Circe fürcht' ich,

Roch euch, die fie so schimpflich hat verwandelt. Errothe, Baftard, Schande bir, La hire,

Daß bu bie alte Tapferleit ju Runften Der Boll' erniedrigft, ben berachtlichen

ver Hou ermeorigh, ben verachtigen Schildinappen einer Teufelsbirne machft.

Rommt her! Euch allen biet' ich's! Der verzweifelt An Gottes Schut, ber zu bem Teufel fliebt.

An Gottes Schutz, ber zu bem Teufel flieht. (Gie bereiten fich jum Rampf, Johanna tritt bagwijchen.)

Ishanna. Saltet inne!

Kurgund. Bitterst bu filr beinen Buhlen? Bor beinen Augen soll er — (Oringt auf Dunols ein.) Johanna. Haltet inne!

Trennt sie, La Sire — Rein frangofisch Blut foll fließen!

Richt Schwerter follen biefen Streit entscheiben. Ein Anbres ift beschloffen in ben Sternen —

Aus einander, jag' ich - Horet und verehrt Den Geift, ber mich ergreift, ber aus mir rebet!

Dunois. Was hältst bu meinen aufgehobnen Arm Und hemmst bes Schwertes blutige Entscheibung?

Das Eisen ift gezückt, es fällt ber Streich, Der Frankreich rächen und versöhnen soll.

Johanna (feult fic in die Mitte und trennt beibe Abeile burch einen weiten Bwichenraum; jum Baftarb).

Eritt auf Die Geite! (Bu La hire.)

Bleib gefeffelt fteben!

Ich habe mit bem herzoge gu reben. (Rachbem Mes rubig ift.) Bas willft bn thun, Burgund? Wer ift ber Feind,

Den beine Blide morbbegierig fuchen?

Diefer eble Pring ift Frantreichs Sohn, wie bu, Diefer Capfre ift bein Baffenfreund und Landsmann,

3ch selbst bin beines Baterlandes Tochter.

Wir alle, die du zu vertilgen ftrebst,

Behören gu ben Deinen - unfre Arme

Sind aufgethan, bich gu empfangen, unfre Rnie

Bereit, bich zu verehren — unser Schwert hat feine Spitze gegen bich. Ehrwurdig

Hi uns bas Antlit, selbst im Feindeshelm,

Das unfers Ronigs theure Büge trägt.

Burgund. Mit suger Rede ichmeichlerischem Ton Willft bu, Girene! beine Opfer loden. Arglist'ge, mich bethörst du nicht. Berwahrt Ist mir das Ohr vor deiner Rede Schlingen, Und beines Anges Fenerpfeile gleiten Am guten Barnifch meines Bufens ab. Bu ben Waffen, Dunois! Mit Streichen, nicht mit Worten lag uns fechten. Dunois. Erst Worte und bann Streiche. Fürchteft bu Bor Worten bich? Auch bas ift Feigheit Und ber Berrather einer bofen Sache. Johanna. Uns treibt nicht bie gebieterische Noth Bu beinen Füßen; nicht als Flebende Erscheinen wir vor bir. - Blid' um bich ber! In Afche liegt bas engellanb'iche Lager, Und eure Tobten beden bas Befild. Du hörft ber Franten Rriegstrommete tonen, Bott bat entichieben, unfer ift ber Sieg. Des ichonen Lorbeers frifch gebrochnen Zweig Sind wir bereit mit unferm Freund gn theilen. - O fomm herüber! Ebler Flüchtling, tomm Berüber. wo das Recht ift und ber Sieg. Ich felbst, die Gottgesandte, reiche bir Die schwesterliche Hand. Ich will bich rettenb Berübergiehn auf unfre reine Seite! -Der himmel ift für Frankreich. Seine Engel — Du fiehft fie nicht - fie fechten für ben Ronig, Sie alle find mit Lilien geschmudt. Lichtweiß, wie biese Fahn', ift unfre Sache, Die reine Jungfrau ift ihr feusches Sinnbild. Burgund. Berftridend ift ber Luge truglich Wort. Doch ihre Rebe ift wie eines Kindes. Wenn boje Beifter ihr bie Worte leibn. So ahmen fie bie Unichuld fiegreich nach. Ich will nicht weiter hören. Bu ben Waffen! Mein Dhr, ich fuhl's, ift schwächer, als mein Arm. Johanna. Du nennft mich eine Bauberin, gibst mir Runfte Der Solle Schuld - 3ft Frieden stiften, haß Berfohnen ein Beichaft ber Bolle? Rommt Die Eintracht aus dem em'gen Bfuhl hervor? Bas ift unschuldig, beilig, menschlich gut, Wenn es ber Rampf nicht ift ums Baterland? Seit wann ift die Natur so mit fich felbst Im Streite, daß ber himmel die gerechte Sache Berlägt, und bag die Teufel fie beiduten?

Street French Contraction

Ift aber bas, was ich bir fage, gut, Wo anders als von oben konnt' ich's schöpfen? Ber batte fich auf meiner Schafertrift Bu mir gefellt, bas find'iche hirtenmabchen In toniglichen Dingen einzuweihn? Ich bin bor hohen Fürsten nie gestanden, Die Runft ber Rebe ift bem Munbe fremb. Doch jett, ba ich's bebarf, bich gu bewegen, Befit' ich Ginfict, bober Dinge Runbe, Der Lanber und ber Ronige Geldid Liegt fonnenhell vor meinem Rindesblid, Und einen Donnerteul führ' ich im Munbe. Burgund (lebhaft bewegt, folagt bie Augen ju ibr auf und betrachtet fie mit Erftaunen und Rübrung). Bie wird mir? Wie geschieht mir? Ift's ein Gott, Der mir bas berg im tiefften Bufen wenbet! - Sie trügt nicht, biefe rührenbe Geftalt! Rein, nein! Bin ich burch Raubers Dacht geblenbet, So ift's burch eine himmlische Gewalt; Mir jagt's bas Berg, fie ift von Gott gefenbet. Johanna. Er ift gerührt, er ift's! 3ch habe nicht Umfonft gefieht; bes Bornes Donnerwolfe fcmilgt Bon feiner Stirne thranenthauend bin, Und aus den Augen, Friede ftrahlend, bricht Die golone Sonne bes Gefühls bervor. - Weg mit ben Baffen - britdet Berg an Berg -Er weint, er ift bezwungen, er ift unfer! (Schwert und Fahne entfinken ibr, fie eilt auf ihn zu mit ausgebreiteten Armen und umfclingt ihn mit leibenschaftlichem Ungestüm. La hire und Dunois laffen bie Schwerter fallen und eilen, ihn zu umarmen.)

## Dritter Aufzug.

Soflager bes Ronigs ju Chalons an ber Marne.

Erfter Auftritt.

Dunois und La fire.

Dunois. Wir waren Herzensstreunde, Wassenberider, Für eine Sache hoben wir den Arm Und hielten sest in Noth und Tod zusammen. Laßt Weiberliebe nicht das Band zertrennen, Das jeden Schickslaswechsel ausgehalten. Ka hire. Prinz, hört mich an!

Und mir ist wohl bekannt, worauf Ihr finnt. Bum Ronig bentt Ihr ftehnden Kuges jest Bu gehen und die Jungfrau jum Geschent Euch zu erbitten — Eurer Tapferkeit Rann er ben wohlverdienten Breis nicht weigern. Doch wißt - eh' ich in eines Andern Arm Sie sehe — La Hire. Hört mich, Bring! Es zieht mich nicht Dunois. Der Augen flüchtig schnelle Luft zu ihr. Den unbezwungnen Sinn hat nie ein Beib Berührt, bis ich die Bunderbare fah, Die eines Gottes Schidung biefem Reich Bur Retterin bestimmt und mir jum Beibe, Und in dem Augenblick gelobt' ich mir Mit heil'gem Schwur, als Braut fie heimzuführen. Denn nur die Starte tann die Freundin fein Des farten Mannes, und dies glühnde Berg Sehnt fich, an einer gleichen Bruft gu ruhn, Die feine Rraft tann faffen und ertragen. Sa hire. Wie tonnt' ich's wagen, Pring, mein schwach Berdienst Mit Eures namens Beldenruhm zu meffen! Wo sich Graf Dunois in die Schranken stellt, Muß jeder andre Mitbewerber weichen. Doch eine niedre Schäferin kann nicht

Ms Gattin würdig Euch zur Seite stehn. Das königliche Blut, das Eure Adern Durdrinnt, verschmabt so niedrige Bermischung. Dunois. Sie ift bas Götterfind ber beiligen Natur, wie ich, und ift mir ebenbürtig. Sie follte eines Fürften Sand entehren,

Die eine Braut ber reinen Engel ift, Die sich das haupt mit einem Götterschein Umgibt, ber heller strahlt, als ird'iche Kronen, Die jedes Größte, Sochste biefer Erden Rlein unter ihren Kugen liegen fieht; Denn alle Kurftenthronen, auf einander Beftellt, bis gu ben Sternen fortgebaut, Erreichten nicht die Sobe, wo fie steht In ihrer Engelsmajestät!

La Sire. Der Ronig mag enticheiden. Dunois.

Mein, fie felbst

Entscheibe! Sie hat Frankreich frei gemacht, Und felber frei muß fie ihr Berg verschenten.

Sa hire. Da tommt ber Ronig!

### Bweiter Auftritt.

Karl. Agnes Sorel, Du Chatel, der Erzbischof und Chatillon zu den Borigen.

Karl (zu Chatiton). Er tommt! Er will als seinen König mich Erkennen, sagt Ihr, und mir hulbigen? Chatillon. Hier, Sire, in beiner königlichen Stadt Chalons will sich ber Herzog, mein Gebieter

Ju beinen Huf ver Herzog, niem Gebetet Ju beinen Higen werfen. — Mir befahl er, Als meinen Herrn und König dich zu grüßen. Er folgt mir auf dem Suk. gleich nabt er felb

Er folgt mir auf bem Fuß, gleich naht er felbst. Sorel. Er tommt! O schöne Sonne biefes Tags, Der Freude bringt und Frieden und Berföhnung.

Chatillon. Dein Berr wird tommen mit zweihundert Rittern,

Er wird zu beinen Fiffen nieberfnien; Doch er erwartet, bag bu es nicht bulbeft, Als beinen Better freundlich ihn umarmeft.

Karl. Mein Herz glübt, an bem seinigen zu schlagen. Chatillan. Der Herzog bittet, daß des alten Streits

Chatillon. Der herzog bittet, bag bes alten Streits Beim ersten Bieberfehn mit feinem Borte

Melbung gescheh'.

Karl. Berfenkt im Lethe sei Auf ewig das Bergangene. Wir wollen Nur in der Zukunft heitre Tage sehn.

Chatillon. Die für Burgund gefochten, alle follen In die Berfohnung aufgenommen fein.

Karl. Ich werbe so mein Königreich verdoppeln! Chatillon. Die Königin Sabeau soll in bem Frieden

Chatilon. Die Königin Jabeau soll in dem Frieden Mit eingeschlossen sein, wenn sie ihn annimmt. Karl. Sie führet Krieg mit mir, nicht ich mit ihr.

Unser Streit ist aus, sobald fie selbst ihn endigt. Chatillon. Zwölf Ritter sollen bürgen für bein Wort.

farl. Mein Wort ift heilig.

Chatillon. Und der Erzbischof Soll eine Hostie theilen zwischen dir und ihm Rum Pfand und Siegel redlicher Bersöhnung.

Karl. So sei mein Antheil an bem ew'gen Heil, Als Herz und Handschlag bei mir einig sind.

Beld andres Pfand verlangt ber Herzog noch? Chatillon (mit einem Blid auf Du Chatel).

Sier feb' ich Ginen, beffen Wegenwart

Den erften Gruß vergiften fonnte. (Du Chatel geht fdweigenb.) Rarl. Geb,

Du Chatel! Bis der Herzog beinen Anblick Ertragen kann, magst du verborgen bleiben!

(Er folgt ihm mit ben Augen, bann eilt er ihm nach und umarmt ibn.)

Rechtschaffner Freund! Du wolltest mehr als dies Für meine Ruhe thun! (On Chatel geht ab.)
Chatillon. Die andern Punkte nennt dies Instrument.
Karl (zum Erzbischof). Bringt es in Ordnung. Wir genehm'gen Alles; Für einen Freund ist uns kein Preis zu hoch.
Geht, Dunois! Nehmt hundert edle Ritter Mit Guch und holt den Herzog freundlich ein.
Die Truppen alle sollen sich mit Zweigen Bekränzen, ihre Brüder zu empfangen.
Zum Feste schwlicke sich die ganze Stadt,
Und alle Gloden sollen es berkünden,
Daß Frankreich und Burgund sich neu verblinden.
(Ein Gelknecht kommt. Man hört Trompeten.)
Horch! Was bedeutet der Trompeten Rus?

Edelknecht. Der Herzog von Burgund hält seinen Einzug. (Geht ab.) Dunois (geht mit La hire und Chatilton.) Auf! Ihm entgegen! Karl (zu Sorel). Agnes, du weinst? Beinah gebricht auch mir Die Stärke, diesen Auftritt zu ertragen. Wie viele Todesopfer mußten fallen,

Bis wir uns friedlich konnten wiedersehn! Doch endlich legt sich jedes Sturmes Buth, Tag wird es auf die dickte Nacht, und kommt Die Zeit, so reisen auch die spätsten Früchte!

Erzbifchof (am Fenfter). Der Herzog kann sich bes Gebranges kaum Erlebigen. Sie heben ihn vom Pferb,

Sie kissen. Sie geben ihn vom Herv, Siene Sporen. Karl. Es ist ein gutes Bolf, in seiner Liebe Raschloernd, wie in seinem Jorn. — Wie schnell Bergessen ist's, daß eben dieser Herzog Die Bäter ihnen und die Söhne schlug; Der Augenblick verschlingt ein ganzes Leben! — Faß dich, Sorel! Auch deine hest'ze Freude Möcht' ihm ein Stackel in die Seele sein; Nichts soll ihn bier beschämen, noch betrüben.

### Britter Auftritt.

Bergog bon Burgund. Dunois. La hire. Chatillon und noch zwei andere Ritter von des bergogs Gefolge. Der bergog bleibt am Gingang sieben; ber Ronig bewegt fic gegen ibn, fogleich nabert fic Burgund, und in bem Augemblid, wo er sich auf ein Ante will niederlassen, empfängt ihn ber Ronig in seinen Armen.

Karl. Ihr habt uns überrascht — Euch einzuhosen Gedachten wir — Doch Ihr habt schnelle Pferde. Burgund. Sie trugen mich zu meiner Pflicht. (Er umarmt die Sorel und füßt sie auf die Stirne.) Wit Eurer

Erlaubnig, Bafe! Das ift unfer herrenrecht Ru Arras, und lein icones Weib barf fich Der Sitte weigern.

Eure Sofftatt if Mari.

China Service

Der Sitz ber Minne, fagt man, und ber Markt, Bo alles Schone muß ben Stapel halten.

Burgund. Bir find ein handeltreibend Bolt, mein Ronig.

Bas toftlich machst in allen himmelftrichen, Bird ausgestellt zur Schau und zum Genug

Auf unferm Martt an Brugg; bas bodfte aber Bon allen Bütern ift ber Franen Schönheit.

Sorel. Der Frauen Treue gilt noch bobern Preis; Doch auf dem Martte wird fie nicht gefebn.

Ihr fteht in bojem Ruf und Leumund, Better,

Daß Ihr ber Franen schönfte Tugend schmaht. Burgund. Die Reterei ftraft fich am ichwersten felbft. Wohl Euch, mein König! Fruh hat Euch bas Berg,

Bas mich ein wildes Leben fpat, gelehrt!

(Er bemertt ben Grabifcof und reicht ihm bie Sand.)

Ehrwürdiger Mann Gottes. Euren Segen! Euch trifft man immer auf bem rechten Blat. Ber Euch will finden, muß im Guten mandeln.

Erzbischof. Mein Meifter rufe, wenn er will, bies Berg Mi freudensatt, und ich kann fröhlich scheiden,

Da meine Augen biefen Tag gefebn!

Surgund (jur Sorei). Man fpricht, Ihr habt Euch Gurer ebeln Steine

Beraubt, um Baffen gegen mich baraus Ru schmieben? Wie? Geid Ihr so triegerisch Befinnt? Bar's Euch fo ernft, mich zu verderben?

Doch unfer Streit ift nun vorbei; es findet

Sich Alles wieder, mas verloren mar. Auch Ener Schmud bat fich jurud gefunden;

Zum Kriege wider mich war er bestimmt.

Rebint ibn aus meiner Sand zum Friedenszeichen. (Er empfängt von einem seiner Begleiter das Schmudfäsichen und überreicht es ihr geöffnet. Agnes Sorel sieht den König betroffen an.)

Karl. Nimm bas Beichent, es ift ein zweifach theures Pfand

Der schönen Liebe mir und ber Berföhnung. Burgund (indem er eine brillantne Rofe in ihre haare fledt).

Barum ist es nicht Frankreichs Königskrone? Ach würde fie mit gleich geneigtem Bergen

Auf Diesem iconen Saupt befestigen. (3bre Sand bedeutend faffend.)

Und - gablt auf mich, wenn Ihr bereinft bes Freundes

Bedürfen solltet!

(Agnes Sorel, in Thranen ausbrechend, tritt auf die Seite, auch der Ronig betampft eine große Bewegung, alle Umftebende bliden gerührt auf beide Fürften.)

Burgund (nachdem er Alle ber Reihe nach angefeben, wirft er fich in die Arme bes Rönias). O mein Könia!

(In bemielben Augenblid eilen bie brei burgundischen Ritter auf Dunois, La Sire und ben Erzbifchof zu und umarmen einander. Beibe Fürften liegen eine Zeit lang einander fprachlos in ben Armen.)

Euch fonnt' ich haffen! Euch tonnt' ich entfagen!

Still, ftill! Richt weiter!

Burgund. Diesen Engelländer

Ronnt' ich fronen! Diesem Fremdling Treue schworen!

Euch, meinen Ronig, ins Berberben fturgen! Rart. Bergeft es! Alles ift verziehen. Alles

Tilgt diefer einz'ge Augenblid. Es war Ein Schidfal, ein ungludliches Geftirn!

Burgund (faßt feine hand). Ich will gut machen! Glaubet mir, ich will's. Alle Leiden follen Euch erftattet werden.

Guer ganges Ronigreich follt Ihr gurud

Empfangen - nicht ein Dorf foll baran fehlen!

Mart. Wir find vereint. Ich fürchte feinen Feind mehr.

Blaubt mir, ich führte nicht mit frohem Bergen Die Waffen wider Euch. O wilftet Ihr -

Warum habt Ihr mir Diese nicht geschickt? (Auf bie Sorel zeigenb.) Richt widerstanden hatt' ich ihren Thranen!

- Run foll uns feine Macht ber Solle mehr Entzweien, ba wir Bruft an Bruft geschloffen! Best hab' ich meinen mahren Ort gefunden,

An diesem Bergen endet meine Frrfahrt.

Ergbischof (tritt amifden Beibe).

Ihr seid vereinigt, Fürsten! Frankreich fleigt, Ein neu verjüngter Phonix, aus ber Afche, Uns lächelt eine icone Bufunft an. Des Landes tiefe Wunden werden heilen,

Die Dorfer, die verwüfteten, die Stadte Aus ihrem Schutt fich prangender erheben, Die Relber beden fich mit neuem Grun -

Doch, die das Opfer enres Zwifts gefallen, Die Todten fteben nicht mehr auf; bie Thranen, Die eurem Streit gefloffen, find und bleiben

Geweint! Das tommende Geschlecht wird bluben: Doch das vergangne mar des Elends Raub.

Der Entel Glud erwedt nicht mehr die Bater. Das find die Krüchte eures Bruderzwifts!

Laft's euch zur Lehre bienen! Murchtet Die Gottheit Des Schwerts, eh ihr's der Scheid' entreißt. Loslaffen

Rann ber Gewaltige ben Rrieg; doch nicht Belehrig, wie ber Falt fich aus ben Luften

Ruriididwingt auf bes Jagers Sand, gehorcht

Der wilde Gott bem Ruf ber Menschenstimme. Richt zweinial kommt im rechten Augenblick, Wie hent, die Hand bes Retters aus den Wolken. Burgund. O Sire! Ench wohnt ein Engel an der Seite.

— Wo ist sie? Warum seh' ich sie nicht hier? Karl. Wo ist Johanna? Warum sehlt sie uns In biesem tellich schönen Augenhlick.

In biefem festlich schönen Augenblid, Den fie uns schentte?

Party Same

Erzbischof. Sire! Das heit'ge Mäbchen Liebt nicht die Rube eines müß'gen Hofs, Und ruft sie nicht der göttliche Befehl Ans Licht der Welt hervor, so meidet sie Berschämt den eitsen Blid gemeiner Augen. Gewiß bespricht sie sich mit Gott, wenn sie Für Frankreichs Wohlsahrt nicht geschäftig ist; Denn allen ihren Schritten folgt der Segen.

### Bierter Auftritt.

Johanna ju ben Borigen. Sie ift im harnifd, aber ohne helm, und trägt einen Rrang in ben haaren.

Sarl. Du tommft als Priesterin geschmudt, Johanna, Den Bund, ben bu geftiftet, einzuweihn? Burgund. Bie schredlich war die Jungfrau in der Schlacht, Und wie umftrahlt mit Anmuth fie ber Friede! - Sab' ich mein Wort gelost, Johanna? Bift bu Befriedigt, und verdien' ich beinen Beifall? Johanna. Dir felbst haft bu die größte Gunft erzeigt. Bett ichimmerft bu in fegenvollem Licht, Da bu vorbin in blutrothbufterm Schein, Ein Schredensmond, an biefem himmel hingft. (Sich umfcauend.) Biel eble Ritter find' ich bier versammelt, Und alle Augen glanzen freubenhell; Rur einem Traurigen bab' ich begegnet, Der fich verbergen muß, wo Alles jauchst. Burgund. Und wer ift fich fo fdwerer Schuld bewußt, Dag er an unfrer hulb verzweifeln mußte? Sohanna. Darf er fich nahn? D fage, bag er's barf! Mach' bein Berdienst volltommen. Eine Berföhnung Ift feine, die bas Berg nicht gang befreit. Ein Tropfe Sag, ber in bem Freubenbecher Burudbleibt, macht ben Segenstrant jum Gift.

— Rein Unrecht sei so blutig, daß Burgund An diesem Freudentag es nicht vergebe! Burgund. Ha, ich verstehe bich!

Johanna. Und willst verzeihn?

Du willst es, Herzog? - Romm herein, Du Chatel! (Sie öffnet die Thur und führt Du Chatel herein; biefer bleibt in ber Entfernung fteben.) Der Bergog ift mit feinen Feinden allen Berfohnt, er ift es auch mit bir. (Du Chatel tritt einige Schritte naber und fucht in ben Augen bes Bergogs ju lefen.) Burgund. Was machst du Aus mir, Rohanna? Weißt bu, was du forberft? Bohanna. Gin gut'ger Berr thut feine Pforten auf Kur alle Gafte, feinen schließt er aus; Frei, wie das Firmament die Welt umspannt, So muß die Gnade Freund und Feind umschließen. Es schickt bie Sonne ihre Strahlen gleich Nach allen Räumen der Unendlickfeit; Gleichmeffend gießt ber himmel feinen Thau Auf alle durftenden Gewächse aus. Bas irgend gut ift und von oben tommt, Ift allgemein und ohne Borbehalt; Doch in ben Falten wohnt bie Finfterniß! Burgund. D, fie tann mit mir ichalten, wie fie will, Mein Berg ift weiches Bachs in ihrer Sand. - Umarmet mich, Du Chatel! Ich vergeb' euch. Beist meines Baters, gurne nicht, wenn ich Die Sand, die bich getodtet, freundlich faffe. Ihr Tobesgötter, rechnet mir's nicht gu, Dag ich mein ichrecklich Rachgelubbe breche. Bei euch bort unten in ber em'gen Racht, Da schlägt tein Berg mehr, ba ift Alles ewig, Steht Alles unbeweglich fest - boch anders Ift es hier oben in ber Sonne Licht. Der Menfch ift, ber lebendig fühlende, Der leichte Raub des mächt'gen Augenblicks. Karl (jur Johanna). Was dant' ich bir nicht alles, hohe Jungfrau! Wie schön hast du bein Wort gelöst! Wie ichnell mein ganzes Schicksal umgewandelt! Die Freunde haft du mir verfohnt, die Feinde Mir in ben Staub gestürzt und meine Stabte Dem fremben Roch entriffen. — Du allein Bollbrachtest Alles. — Sprich, wie lohn' ich bir! Pohanna. Sei immer menschlich, Herr, im Glud, wie bu's Im Unglud marft — und auf ber Große Bipfel Bergiß nicht, was ein Freund wiegt in der Roth; Du haft's in der Erniedrigung erfahren. Berweigre nicht Gerechtigkeit und Gnabe Dem Letten beines Bolts; benn von ber Beerbe

Berief bir Gott bie Retterin - Du wirft

Bang Franfreich fammeln unter beinen Scepter, Der Ahn - und Stammherr großer Fürften fein; Die nach bir tommen, werben beller leuchten, Als die dir auf dem Thron vorangegangen. Dein Stamm wird blubn, fo lang er fich bie Liebe Bewahrt im Bergen feines Bolls. Der hochmuth nur tann ihn jum Falle führen, Und von den niedern Butten, wo bir jest Der Retter ausging, brobt gebeimnisvoll Den fouldbefledten Enteln bas Berberben! Burgund. Erleuchtet Madden, bas ber Beift befeelt! Wenn beine Augen in die Butunft bringen, So fprich mir auch von meinem Stamm! Birb er Sich berrlich breiten, wie er angefangen?

Johanna. Burgund! Boch bis zu Throneshohe haft Du beinen Stuhl gefett, und bober ftrebt Das ftolze Berg, es bebt bis in die Bolten Den fühnen Bau. - Doch eine Sand von oben Bird feinem Bachsthum folennig Salt gebieten. Doch fürchte brum nicht beines Saufes Kall! In einer Jungfrau lebt es glangend fort, Und sceptertragende Monarchen, Birten Der Boller, werben ihrem Schoof entbluhn. Sie werden berrichen auf zwei großen Thronen, Befete ichreiben ber befannten Belt Und einer neuen, welche Bottes Sand Roch zudedt hinter unbeschifften Deeren.

Rarl. D fprich, wenn es ber Beift bir offenbaret, Wird dieses Freundesbundniß, bas wir jest Erneut, auch noch die fpaten Entelföhne Bereinigen?

Johanna (nach einem Stillidweigen). Ihr Ronige und Berricher! Kürchtet die Awietracht! Wedet nicht ben Streit Aus feiner Sohle, wo er foläft; benn, einmal Erwacht, bezähmt er fpat fich wieber! Entel Erzeugt er fich, ein eifernes Beichlecht, Fortzündet an bem Brande fich ber Brand. - Berlangt nicht, mehr zu miffen! Freuet euch Der Gegenwart. Lagt mich bie Rufunft ftill Bebeden !

Beilig Madden, bu erforiceft Sorel. Mein Berg, bu weißt, ob es nach Große eitel ftrebt; Auch mir gib ein erfreuliches Drakel.

Johanna. Mir zeigt ber Beift nur große Beltgeschide; Dein Schicfal ruht in beiner eignen Bruft! Shiller, Berte. II.

24

Dunois. Bas aber wird bein eigen Schicffal fein, Erhabnes Mädchen, bas ber Simmel liebt? Dir blüht gewiß bas iconfte Glud ber Erben, Da du so fromm und heilig bift.

Sohanna. Das Glück Bohnt broben in bem Schooß bes ew'gen Baters. Rarl. Dein Glud fei fortan beines Königs Gorge! Denn beinen Namen will ich herrlich machen In Frankreich; selig preisen sollen bich

Die spätesten Geschlechter - und gleich jett Erfüll' ich es. - Rnie nieder!

(Er gieht bas Sowert und berührt fie mit bemfelben.) Und fteb auf

Als eine Edle! Ich erhebe bich, Dein Rönig, aus bem Staube beiner dunkeln Geburt - Im Grabe adl' ich beine Bater -Du follft die Lilie im Wappen tragen, Den Beften follft bu ebenburtig fein In Frankreich; nur das königliche Blut Bon Balois fei edler, als bas beine! Der Größte meiner Großen fühle fich Durch beine Sand geehrt; mein fei die Sorge, Dich einem edeln Gatten zu vermählen. Dunois (tritt vor). Mein Berg ertor fie, ba fie niebrig mar;

Die neue Ehre, die ihr haupt umglangt, Erhöht nicht ihr Berdienst, noch meine Liebe. Sier in bem Angefichte meines Ronigs Und diefes beil'gen Bifchofs reich' ich ihr Die Sand als meiner fürftlichen Gemahlin, Wenn fie mich würdig halt, fie gu empfangen.

Rarl. Unwiderstehlich Madchen, du häufft Bunber Auf Wunder! Ja, nun glaub' ich, daß bir nichts Unmöglich ift. Du haft bies ftolze Berg Bezwungen, bas ber Liebe Allgewalt

Sohn fprach bis jett.

Sa Bire (tritt vor). Rohannas schönster Schmuck, Renn' ich fie recht, ift ihr bescheibnes Berg. Der Sulbigung bes Größten ift fie werth, Doch nie wird fie ben Bunich fo boch erheben. Sie strebt nicht schwindelnd ird'icher Sobeit nach: Die treue Reigung eines redlichen Gemuths genügt ihr und bas ftille Loos, Das ich mit biefer Sand ihr anerbiete. Aarl. Auch du, La Bire? Amei treffliche Bewerber, An Selbentugend gleich und Rriegesruhm!

- Billft bu, bie meine Reinde mir verföhnt, Mein Reich vereinigt, mir die liebsten Freunde Entzwein? Es tann fie Giner nur befigen, . Und Jeden acht' ich foldes Breifes werth. Go rede bu, bein Berg muß hier entscheiden. Sorel (tritt naber). Die eble Jungfrau feb' ich fiberrafcht, Und ihre Wangen farbt bie gucht'ge Scham. Man geb' ihr Beit, ihr Berg gu fragen, fich Der Freundin ju bertrauen und bas Siegel Bu lojen von ber fest verfclognen Bruft. Jest ift ber Augenblid getommen, wo Auch ich ber ftrengen Jungfrau ichmefterlich Dich naben, ihr ben treu verschwiegnen Bufen Darbieten barf. - Man lag uns weiblich erft Das Beibliche bebenten und erwarte, Bas wir beschließen werden. Sarl (im Begriff ju geben). Mio fei's! Sohanna. Richt alfo, Sire! Bas meine Bangen farbte, Bar die Berwirrung nicht der bloben Scham. Ich habe biefer ebeln Fran nichts zu vertraun, Deg ich vor Mannern mich ju ichamen hatte. Boch ehrt mich biefer ebeln Ritter Babl; Doch nicht verließ ich meine Schäfertrift, Um weltlich eitle Sobeit gu erjagen, Roch, mir ben Brautfrang in bas haar ju flechten, Legt' ich bie ehrne Baffenriffung an. Berufen bin ich ju gang anberm Bert, Die reine Jungfrau nur tann es vollenben. Ich bin bie Kriegerin des bochften Gottes, Und feinem Manne tann ich Gattin fein. Erzbifchof. Dem Dann gur liebenden Gefährtin ift Das Beib geboren — wenn fie der Natur Behorcht, bient fie am wurdigften bem himmel! Und haft bu bem Befehle beines Gottes, Der in bas Feld bich rief, genug gethan, Co wirft bu beine Baffen bon dir legen Und wiedertehren zu dem fanfteren Befchlecht, bas bu verlengnet haft, bas nicht Berufen ift gum blut'gen Wert ber Baffen. Schanns. Ehrwürd'ger Berr, ich weiß noch nicht gu fagen, Bas mir ber Beift gebieten wird zu thun; Doch wenn die Beit fommt, wird mir feine Stimme Richt schweigen, und gehorchen werd' ich ihr. Bett aber beißt er mich mein Wert vollenden.

Die Stirne meines Berren ift noch nicht

Gefront, bas beil'ge Del hat feine Scheitel Noch nicht benett, noch beißt mein herr nicht Ronig. Karl. Wir find begriffen auf bem Weg nach Rheims. Johanna. Lag uns nicht ftill ftehn, benn geschäftig find Die Reinde rings, ben Weg bir ju verschließen. Doch mitten burch fie alle führ' ich bich! Dunois. Wenn aber Alles wird vollendet fein. Wenn wir ju Rheims nun fiegend eingezogen, Wirft du mir bann vergonnen, heilig Madchen Sohanna. Will es ber himmel, bag ich fleggetront Aus biefem Rampf bes Tobes wiebertehre, So ift mein Bert vollendet - und die Birtin hat tein Geschäft mehr in bes Ronigs Saufe. Rarl (ibre band faffend). Dich treibt bes Beiftes Stimme jett, es fcmeigt Die Liebe in bem gotterfüllten Bufen. Sie wird nicht immer ichweigen, glaube mir! Die Baffen werben rubn, es führt ber Gieg Den Frieden an ber Hand; bann kehrt bie Freude In jeden Busen ein, und sanftere Gefühle machen auf in allen Bergen -Sie werben and in beiner Bruft ermachen, Und Thränen suger Sehnsucht wirft du weinen, Wie fie bein Ange nie vergoß - bies Berg, Das jest ber Simmel gang erfüllt, wird fich Bu einem irb'ichen Freunde liebend wenden -Nett haft bu rettend Caufenbe beglückt, Und, Einen zu begluden, wirft bu enben! Bohanna. Dauphin! Bift bu ber göttlichen Erscheinung Schon mube, bag bu ihr Befag zerfioren, Die reine Jungfrau, bie bir Gott gesenbet, Berab willft ziehn in ben gemeinen Staub? Ihr blinden Bergen! Ihr Rleingläubigen! Des Simmels Berrlichfeit umleuchtet euch, Bor eurem Aug' enthüllt er feine Bunber, Und ihr erblickt in mir nichts als ein Weib. Darf fich ein Beib mit friegerischem Erg Umgeben, in bie Dannerschlacht fich mischen? Weh mir, wenn ich bas Rachschwert meines Gottes In handen führte und im eiteln Bergen Die Reigung truge ju bem ird'ichen Mann! Mir ware beffer, ich war' nie geboren! Rein folches Wort mehr, fag' ich euch, wenn ihr Den Beift in mir nicht gurnend wollt entruften!

Der Manner Auge icon, bas mich begehrt, Sft mir ein Grauen und Entheiligung.

Karl. Brecht ab. Es ift umfonst, sie zu bewegen. Johanna. Besiehl, daß man die Kriegstrommete blase! Mich prest und ängstigt diese Wassenstille, Es jagt mich auf aus dieser mißigen Ruh Und treibt mich fort, daß ich mein Werk erstille, Gebietrisch madnend meinem Schickal zu.

Sünfter Auftritt.

Karl. Was ist's?

Ritter. Der Feind ist über die Marne gegangen Und stellt sein Heer jum Treffen.

Johanna (begeistert). Schlacht und Rampf!

Jett ist die Seele ihrer Banden frei.

Bewaffnet euch, ich ordn' indeß die Schaaren. (Sie eilt hinaus.)

Karl. Folgt ihr, La hire — Sie wollen uns am Thore Bon Rheims noch um die Krone tampfen laffen!

Dunois. Sie treibt nicht wahrer Muth. Es ift ber lette

Bersuch ohnmächtig muthender Bergweiflung.

Karl. Burgund, Guch fporn' ich nicht. Heut ift ber Tag,

Um viele bose Tage zu vergüten.

Burgund. Ihr follt mit mir gufrieben fein.

In lernit

Bill Cuch vorangehn auf bem Weg des Auhms Und in dem Angeficht der Krönungsfladt Die Krone mir erfecten. — Meine Aanes!

Dein Ritter fagt bir Lebewohl!

Agnes (umarmt ibn). 3ch weine nicht, ich gittre nicht für bich, Dein Glaube greift vertrauend in bie Bollen!

So viele Bfander feiner Gnabe gab

Der himmel nicht, bag wir am Enbe trauern!

Bom Sieg gefront umarm' ich meinen herrn,

Mir sagt's das herz, in Rheims' bezwungnen Mauern. (Trompeten erschallen mit muthigem Ton und geben, während daß verwandelt wird, in ein wildes Kriegsgetilmmel über; das Orchefter salt ein dei offener Scene und wird von kriegerischen Inskrumenten hinter der Scene begleitet.)

Der Schauplat verwandelt fich in eine freie Gegend, die von Baumen begrenzt wird. Man fieht mahrend ber Mufit Soldaten über den hintergrund schnell wegziehen.

### Sechster Auftritt.

Salbot, auf Fastolf gestützt und von Soldaten begleitet. Gleich darauf Lionel.

Calbot. Hier unter biefen Baumen fest mich nieber, Und ihr begebt Euch in die Schlacht gurud; Ich brauche keines Beiftands, um zu fterben.

Saftolf. D ungludfelig jammervoller Tag! (Bionel tritt auf.) Bu welchem Anblick tommt Ihr, Lionel! Bier liegt ber Kelbherr auf den Tod verwundet. Rionel. Das wolle Gott nicht! Ebler Lorb, fieht auf! Jest ift's nicht Reit, ermattet bingufinten. Weicht nicht bem Tob, gebietet ber Ratur Mit Eurem macht'gen Willen, bag fie lebe. Calbot. Umfonft! Der Tag bes Schicffals ift gefommen, Der unsern Thron in Frantreich flurgen foll. Bergebens in verzweiflungsvollem Rampf Baat' ich bas Lette noch, ihn abzuwenden. Bom Strahl bahingeschmettert, lieg' ich bier, Um nicht mehr aufzustehn. - Rheims ift verloren. Go eilt, Paris zu retten! Sionel. Baris bat fich vertragen mit bem Dauphin; So eben bringt ein Gilbot uns die Nachricht. Malbot (reift ben Berband ab). So ftromet bin, ihr Bache meines Bluts. Denn überdruffig bin ich diefer Sonne! Rionel. Ich tann nicht bleiben. — Fastolf, bringt ben Kelbberrn An einen fichern Ort; wir tonnen uns Richt lange mehr auf biefem Boften balten. Die Unfern flieben icon von allen Seiten. Unwiderstehlich bringt bas Madden vor -Calbot. Unfinn, bu fiegft, und ich muß untergehn! Dit ber Dummbeit tampfen Götter felbft vergebens. Erhabene Bernunft, lichthelle Tochter Des göttlichen Sauptes, weise Grunderin Des Beltgebaubes, Führerin ber Sterne, Wer bift bu benn, wenn du, bem tollen Roß Des Aberwites an ben Schweif gebunden, Ohnmächtig rufend, mit bem Trunkenen Dich febend in den Abgrund fturgen mußt! Berflucht fei, wer fein Leben an bas Große Und Bird'ge wendet und bedachte Blane Mit weisem Beift entwirft! Dem Narrentonig Behört bie Belt -Mylord! Ihr habt nur noch Monel. Für wenig Augenblide Leben - benit

An Euren Schöpfer! Talbot. Wären wir als Tapfre Durch andre Tapfere besiegt, wir könnten Uns trösten mit dem allgemeinen Schickal, Das immer wechselnd seine Kugel dreht —

Doch foldem groben Gautelfpiel erliegen!

Bar unfer ernftes arbeitvolles Leben Reines ernfthaftern Ausgangs werth? Kionel (reichtibm bie Band). Mylord, fahrt wohl! Der Thranen foulb'gen Boll Bill ich End redlich nach ber Schlacht entrichten, Wenn ich alsbann noch tibrig bin. Jest aber Ruft bas Geichick mich fort, bas auf bem Schlachtfelb Roch richtend fist und feine Loofe fouttelt. Auf Wiebersehn in einer anbern Welt! Rurg ift ber Abschied für die lange Freundschaft. (Geht ab.) Talbot. Balb ift's vorüber, und ber Erbe geb' ich, Der em'gen Sonne bie Atome wieber, Die fich ju Schmerz und Luft in mir gefügt -Und von bem macht'gen Talbot, ber bie Welt Dit feinem Rriegsruhm fullte, bleibt nichts übrig, Als eine Handvoll leichten Staubs. - So geht Der Menich zu Enbe - und bie einzige Ausbeute, bie wir aus bem Rampf bes Lebens Begtragen, ift bie Einficht in bas Richts Und bergliche Berachtung alles Deffen, Bas uns erhaben schien und wünschenswerth -

### Siebenter Auftritt.

Rarl. Burgund. Dunois. Du Chatel und Colbaten treten auf. Burgund. Die Schanze ift erfturmt. Der Tag ift unfer. Dunois. Karl (Talbot bemertenb). Seht, wer es ift, ber bort vom Licht ber Sonne Den unfreiwillig ichweren Abichied nimmt? Die Ruftung zeigt mir teinen ichlechten Dann, Bebt, fpringt ibm bei, wenn ihm noch Silfe frommt. (Solbaten aus bes Ronigs Gefolge treten bingu.) Jaftolf. Burud! Bleibt fern! Sabt Achtung vor bem Tobten, Dem ihr im Leben nie gu nahn gewünscht! Bas feb' ich! Calbot liegt in feinem Blut! (Er geht auf ihn gu. Salbot blidt ihn ftarr an und flirbt.) Juftolf. Sinmeg, Burgund! Den letten Blid bes Belben Bergifte nicht ber Anblick des Berrathers! Dunois. Kurchtbarer Talbot! Unbezwinglicher! Rimmft bu vorlieb mit fo geringem Raum, Und Frankreichs weite Erbe konnte nicht Dem Streben beines Riefengeiftes gnilgen. - Erft jeto, Sire, begruß' ich Euch als Ronia: Die Rrone gitterte auf Eurem Saupt, So lang ein Beift in biefem Rorper lebte. Rarl (nachdem er ben Tobten flillichweigend betrachtet). Ihn bat ein Boberer besiegt, nicht wir!

Burgund.

Er liegt auf Krankreichs Erde, wie der Held Auf feinem Schild, ben er nicht laffen wollte. Bringt ihn hinmeg! (Solbaten beben ben Leichnam auf und tragen ibn fort.) Fried' fei mit feinem Staube, Ihm foll ein ehrenvolles Denkmal werden. Mitten in Frankreich, mo er feinen Lauf Als Beld geendet, rube fein Gebein! So weit, als er, brang noch kein feindlich Schwert, Seine Grabidrift fei ber Ort, wo man ihn findet. Saftolf (gibt fein Sowert ab). Berr, ich bin bein Gefangener. Rarl (gibt ibm fein Schwert gurild). Richt also! Die fromme Bflicht ehrt auch ber robe Rrieg. Frei follt 3hr Gurem Berrn gu Grabe folgen. Jest eilt, Du Chatel - Meine Agnes gittert -Entreißt fie ihrer Angft um uns - bringt ihr Die Botichaft, daß wir leben, daß wir fiegten, Und führt fie im Triumph nach Rheims! (Du Chatel geht ab.)

## Achter Auftritt.

Dunois. La Hire. Wo ift die Runafrau? Wie? Das frag' ich Euch. Un Eurer Seite fechtend ließ ich fie. Dunois. Bon Gurem Arme glaubt' ich fie beschütt, Mls ich dem Ronig beizuspringen eilte. Burgund. Im bichtsten Feindeshaufen fab ich noch Bor Kurgem ihre weiße Fahne wehn. Dunois. Weh' uns, wo ift fie? Bofes ahnet mir! Rommt, eilen wir, fie zu befrein. - Ich fürchte, Sie bat ber fühne Muth ju weit geführt, Umringt bon Feinden tampft fie gang allein, Und hilflos unterliegt fie jest ber Menge. Rarl. Gilt. rettet fie! La hire. 3ch folg' euch, tommt!

Wir alle! (Sie eilen fort.)

Eine andre de Gegend des Schlachtfelds. Man fieht die Thürme von Rheims in der Ferne von der Sonne beleuchtet. Neunter Auftritt.

Ein Ritter in ganz schwarzer Rüftung, mit geschlossnem Bister. Johanna verfolgt ihn bis auf die vordere Bühne, wo er stide steht und sie erwartet. Vohanna. Arglist'ger! Zegt erkenn' ich beine Tücke! Du hast mich trüglich durch verstellte Flucht Bom Schlachtseld weggelockt und Tod und Schickal Bon vieler Brittenföhne haupt entfernt. Doch jest ereilt bich felber bas Berberben.

Schwarzer Ritter. Barum verfolgft bu mich und befteft bich

So wuthentbrannt an meine Fersen? Mir

Ift nicht bestimmt, von beiner hand gu fallen.

Johanna. Berhaft in tieffter Seele bift bu mir,

Gleichwie die Racht, die beine Farbe ift.

Dich weg zu tilgen von bem Licht bes Tags,

Treibt mich bie unbezwingliche Begier.

Ber bift bu? Deffne bein Bifier. — Hatt' ich Den friegerischen Talbot in ber Schlacht

Wen triegerischen Laibot in der Schlacht Richt fallen sehn, so sagt' ich, du wärst Talbot.

Schwarzer Ritter. Schweigt bir Die Stimme des Prophetengeiftes?

Johanna. Sie rebet laut in meiner tiefften Bruft,

Dag mir das Unglud an der Seite fieht.

Schwarzer Ritter. Johanna d'Arc! Bis an die Thore Rheims'

Bift bu gebrungen auf bes Sieges Flügeln. Dir gnuge ber erworbne Ruhm. Entlaffe

Das Blud, bas bir als Stlave bat gebient,

Ch es fich gurnend felbft befreit; es bagt

Die Eren, und Reinem bient es bis ans Enbe.

Johanna. Was beißest bn in Mitte meines Laufs

Dich fille stehen und mein Wert verlaffen?

Ich führ' es ans und lose mein Gelübde!

Schwarzer Ritter. Richts tann bir, bu Gewalt'ge, wiberftehn,

In jedem Kampfe fiegst bu. — Aber gebe

In feinen Kampf mehr. höre meine Barnung! Johanna. Nicht aus ben handen leg' ich biefes Schwert,

Als bis das stolze England niederliegt.

Schwarzer Ritter. Schau bin! Dort hebt fich Rheims mit feinen Thurmen,

Das Ziel und Ende beiner Fahrt — die Kuppel

Der hohen Rathebrale fiehst bu leuchten,

Dort wirft bu einziehn im Triumphgepräng,

Deinen Ronig fronen, bein Gelübbe lofen.

- Geh nicht hinein. Rehr' um. Bor' meine Warnung!

Bohanna. Wer bift du, boppelzüngig falfches Wefen,

Das mich erschrecken und verwirren will?

Bas maßeft bu bir an, mir falich Oratel

Betrüglich zu verfündigen?

(Der fcmarge Ritter will abgeben, fle tritt ihm in ben Weg.) Neint, bu ftehft

Mir Rebe, ober ftirbft von meinen Sanden!

(Sie will einen Streich auf ihn führen.) Schwarzer Ritter (berührt fie mit ber hand, fie bleibt unbeweglich fteben).

Signatizer atiter (verugte pie mit der Hand, pie dielot undewegling piegei Lödte, was sterblich ist!

(Racht, Blig und Donnerfolag. Der Ritter berfintt.)

Johanna (fieht anfangs erstaunt, faßt fich aber balb wieber). Es war nichts Lebendes. — Ein trüglich Bilb Der Bolle mar's, ein wiberfpenft'ger Beift. Beraufgestiegen aus bem Kenerpfuhl, Mein ebles herz im Bufen zu erschüttern. Ben fürcht' ich mit bem Schwerte meines Gottes? Siegreich vollenden will ich meine Babn. Und fam' bie Bolle felber in bie Schranten. Mir foll der Muth nicht weichen und nicht wanten! (Sie will abgeben.)

### Behnter Auftritt. Lionel. Johanna.

Kionel. Berfluchte, rufte bich jum Rampf - Nicht Beibe Berlaffen wir lebendig biefen Blat. Du haft bie Beften meines Bolts getöbtet; Der eble Talbot hat die große Seele In meinen Bufen ausgehaucht. - 3ch rache Den Tapfern ober theile fein Gefchid. Und bag bu miffeft, wer bir Ruhm verleiht, Er fterbe ober fiege - 3ch bin Lionel, Der lette von ben Fürften unfers Beers, Und unbezwungen noch ift biefer Arm. ber Banb.)

(Er bringt auf fie ein; nach einem turgen Befecht folagt fie ibm bas Schwert aus

Treuloses Glüd! (Er ringt mit ibr.)

Bohanna (ergreift ibn bon binten ju am Belmbufd und reift ibm ben Belm gemalifam herunter, daß fein Beficht entblogt wird; gugleich gudt fie bas Sowert mit Erleibe, mas bu fuchteft, ber Rechten).

Die beil'ge Jungfrau opfert bich burch mich!

(In biefem Augenblick fieht fie ibm ins Geficht; fein Anblick ergreift fle, fie bleibt unbeweglich fiehen und laft bann langfam ben Arm finten.)

Was zauderst du und hemmst den Todesstreich? Nimm mir das leben auch, du nahmst den Ruhm, Ich bin in beiner Sand, ich will nicht Schonung. (Sie gibt ihm ein Beiden mit ber Banb, fich ju entfernen.)

Entflieben foll ich? Dir foll ich mein Leben

Berbanten? - Eher fterben!

Johanna (mit abgewandtem Geficht). Rette bich! Ich will nichts bavon wiffen, bag bein Leben In meine Dacht gegeben mar.

Kionel. Ich haffe bich und bein Geschent - Ich will Nicht Schonung - Tobte beinen Feind, ber bich

Berabicheut, ber bich tobten wollte. Bohanna. Töbte mich

- Und fliebe!

Kionel. Ba! Bas ift bas?

Johanna (verbirgt bas Geficht). Webe mir!

Kionel (tritt ihr naber). Du töbteft, fagt man, alle Engellanber, Die bu im Rampf bezwingst — Warum nur mich

Berfconen?

Johanna (erhebt bas Schwert mit einer rafchen Bewegung gegen ihn, lagt es aber, wie fie ihn ins Geficht faßt, schnell wieder finten).

Beil'ge Jungfrau!

Kionel. Barum nennst bu Die Heil'ge? Sie weiß nichts von dir; ber himmel hat keinen Theil an dir.

Johanna (in ber beftigften Beangftigung). Was hab' ich Gethan! Gebrochen hab' ich mein Geliibbe!

(Sie ringt verzweifelnd die hande.) Konel (betrachtet fie mit Abeilnahme und tritt ihr näher). Unglücklich Mädchen! Ich beklage dich. Du rührst mich; du hast Großmuth ausgeübt

An mir allein; ich fuble, bag mein haß Berschwindet, ich muß Antheil an bir nehmen!

— Wer bift bu? Wober tommst bu?

— Wer bift bil? Woher toming bil? Sohanna. Fort! Entfliehe! Kionel. Mich jammert beine Jugend, beine Schönheit! Dein Anblick dringt mir an das herz. Ich möchte Dich gerne retten — Sage mir, wie kann ich's? Komm! komm! Entfage dieser gräßlichen Berbindung — Wirf sie von dir, diese Wassen!

Nohanna. Ich bin unwürdig, sie zu führen! Kionel. Wirf Sie von dir, schnell, und folge mir!

Johanna (mit Entfeten).
Dir folgen!
Konel. Du kannst gerettet werben. Folge mir!
Sch will bich retten, aber same nicht.
Mich faßt ein ungeheurer Schmenz um bich Und ein unnennbar Sehnen, bich zu retten —
(Bemächtigt fic ihres Armes.)

Johanna. Der Bastard naht! Sie sind's! Sie suchen mich! Benn sie bich finden — Konel.

Johanna. Ich fterbe, wenn bu fauft bon ihren Sanben! Sionel. Bin ich bir theuer?

Johanna. Heilige bes himmels! Rionel. Berb' ich bich wieberfehen? Bon bir horen?

Sohanna. Riel Riemals! fionel. Dieses Schwert zum Pfanb, bag ich

Dich wieberfehe! (Er entreißt ihr bas Schwert.)

Johanna. Rasender, bu magst es? Kionel. Jest weich' ich der Gewalt, ich seh' dich wieder! (Er geht ab.)

#### Gilfter Auftritt.

Dunois und La Gire. Johanna.

Ka Hire. Sie lebt! Sie ist's!

Dunois. Johanna, fürchte nichts!

Die Freunde fteben machtig bir gur Seite. Sa Sire. Flieht bort nicht Lionel?

La Hire. Flieht dort nicht Lionel? Dunois. Lak ihn entkliehn!

Johanna, die gerechte Sache flegt.

Rheims öffnet feine Thore, alles Bolt

Strömt jauchzend seinem Könige entgegen — Ka Hire. Was ist der Jungfran? Sie erbleicht, sie sinkt! (Johanna schwindelt und will finken.)

Dunois. Sie ist verwundet — Reißt den Panzer auf — Es ist der Arm, und leicht ist die Berletzung.

La hire. Ihr Blut entfließt!

Bohanna. Laßt es mit meinem Leben Hinströmen! (Sie liegt ohnmächtig in La hire's Armen.)

# Bierter Aufzug.

Gin feftlich ausgeschmudter Saal.

Die Saulen find mit Reftons umwunden; binter ber Scene Albien und hoboen,

#### Erfter Auftritt.

#### Johanna.

Die Waffen ruhn, des Krieges Stürme schweigen, Auf blut'ge Schlachten solgt Gesang und Tanz, Durch alle Straßen tönt der muntre Reigen, Altar und Kirche prangt in Festes Glanz, Und Pforten bauen sich aus grünen Zweigen, Und um die Säule windet sich der Kranz; Das weite Rheims saßt nicht die Zahl der Gäste, Die wallend strömen zu dem Böllerfeste.

Und einer Freude Hochgefühl entbrennet, Und ein Gedanke schlägt in jeder Brust, Was sich noch jüngft in blut'gem Haß getrennet, Das theilt entzückt die allgemeine Lust. Wer nur zum Stamm der Franken sich bekennet, Der ist des Namens stolzer sich bewußt; Erneuert ist der Glanz der alten Krone, Und Frankreich huldigt seinem Königssohne. Doch mich, die all dies Herrliche vollendet, Mich rührt es nicht, das allgemeine Glüd; Mir ist das herz verwandelt und gewendet, Es slieht von dieser Festlichkeit zurück, Ins britt'sche Lager ift es hingewendet, Instider zu dem Feinde schweist der Blick, Und aus der Freude Kreis muß ich mich stehlen, Die schwere Schuld des Busens zu verhehlen.

Ber? Ich? Ich eines Mannes Bilb In meinem reinen Busen tragen? Dies Herz, von himmels Glanz erfüllt, Darf einer ird'schen Liebe schlagen? Ich, meines Landes Retterin, Des höchten Gottes Kriegerin, Für meines Landes Feind entbrennen! Darf ich's der keuschen Sonne nennen, Und mich vernichtet nicht die Scham!

(Die Mufit hinter ber Scene geht in eine meide, fomelgende Melodie über.)

Behe! Beh mir! Belche Tone! Bie verführen fie mein Ohr! Jeder ruft mir feine Stimme, Zaubert mir fein Bilb hervor!

Daß ber Sturm ber Schlacht mich faßte, Speere sausenb mich umtönten In des heißen Streites Buth! Bieder fand' ich meinen Muth!

Diese Stimmen, diese Tone, Bie umstricken sie mein Herz! Jede Kraft in meinem Busen Lösen sie in weichem Sehnen, Schmelzen sie in Wehmuths Thranen! (Rach einer Paule lebhafter.)

Sollt' ich ihn tödten? Konnt' ich's, da ich ihm Ins Auge sah? Ihn tödten! Eber hätt' ich Den Mordstahl auf die eigne Brust gezückt! Und din ich strasbar, weil ich menschlich war? Ik Mitseid Sinde? — Mitseid! Hörtest du Des Mitseids Stimme und der Menschlichseit Auch bei den Andern, die dein Schwert geopfert? Barun verstummte sie, als der Balliser dich, Der zarte Jüngling, um sein Leben sieht? Arglistig Herz! Du lügst dem ew'gen Licht, Dich trieb des Mitseids fromme Stimme nicht!

Barum mußt' ich ibm in die Augen fehn! Die Ruge icaun bes ebeln Angesichis!

Mit beinem Blick sing bein Verbrechen an, Unglückliche! Ein blindes Wertzeug fordert Gott, Mit blinden Augen mußtest du's vollbringen! Sobald du sahst, verließ dich Gottes Schild, Ergriffen dich der hölle Schlingen!

(Die Floten wiederholen, fie verfintt in eine flille Behmuth.)

Frommer Stab! O, hatt' ich nimmer Mit bem Schwerte bich vertauscht! hatt' es nie in beinen Zweigen, beil'ge Eiche, mir gerauscht! Wärst du nimmer mir erschienen, hohe himmelskönigin! Nimm, ich kann sie nicht verdienen, Deine Krone, nimm sie hin!

Ach, ich sah ben himmel offen Und der Sel'gen Angesicht! Doch auf Erden ist mein hoffen, Und im himmel ist es nicht! Mußtest du ihn auf mich laden, Diesen surchtbaren Beruf, Konnt' ich dieses herz verhärten, Das der himmel fühlend schuf!

Wilst du beine Macht verklinden, Wähle sie, die frei von Sünden Stehn in beinem ew'gen Haus; Deine Geister sende aus, Die Unsterblichen, die Reinen, Die nicht sühlen, die nicht weinen! Nicht die zarte Jungfrau wähle, Nicht der Hirtin weiche Seele!

Kümmert mich das Loos der Schlachten, Mich der Zwist der Könige?
Schuldlos trieb ich meine Lämmer Auf des stillen Berges Höh.
Doch du risselt mich ins Leben, In den stolzen Fürstensaal, Mich der Schuld dahin zu geben, Ach! es war nicht meine Wahl!

#### Ameiter Auftritt. Agnes Sorel. Johanna.

Sorel (tommt in lebhafter Rührung; wie fie die Jungfrau erblidt, ellt fie auf fie zu und fällt ihr um den hals; plöglich befinnt fie fich, läßt fie tos und fällt vor ihr nieder).

Johanna (will fie aufheben). Steh auf! Bas ift bir? Du vergiffest bich und mich. Sorel. Lag mich! Es ift ber Freude Draug, ber mich Bu beinen gugen nieberwirft - ich muß Mein überwallend Berg vor Gott ergießen, Den Unfichtbaren bet' ich an in bir. Du bift ber Engel, ber mir meinen Berrn Rach Rheims geführt und mit der Krone schmudt. Bas ich zu feben nie geträumt, es ift Erfüllt! Der Rronungszug bereitet fich, Der Ronig fleht im festlichen Ornat, Bersammelt find die Bairs, die Mächtigen Der Krone, Die Infignien gu tragen, Bur Rathebrale mallend firomt bas Boll, Es schallt ber Reigen, und bie Gloden tonen. O diefes Glüdes Fülle trag' ich nicht! (Johanna bebt fie sanft in die Sobe. Agnes Sorel halt einen Augenblid inne, indem fle der Jungfrau näher ins Auge fleht.) Doch bu bleibst immer ernft und ftreng; bu tannft Das Glud erschaffen, bod bu theilft es nicht. Dein Berg ift talt, bu fühlft nicht unfre Freuben, Du haft ber himmel Berrlichfeit gefehn, Die reine Bruft bewegt tein irbifch Glud. (Johanna ergreift ihre Dand mit Beftigfeit, lagt fie aber fonell wieder fahren.) D fonnteft bu ein Weib fein und empfinden! Leg biefe Ruftung ab, tein Rrieg ift mehr, Betenne bich zum fanfteren Geschlechte! Mein liebend Berg flieht ichen por bir gurud, So lange bu ber ftrengen Ballas gleichft. Johanna. Bas forberft bu von mir! Sorel. Entwaffne bich! Leg biefe Ruftung ab! Die Liebe fürchtet, Sich diefer stahlbedeckten Bruft zu nahn. D fei ein Weib, und bu wirft Liebe fühlen! Jett foll ich mich entwaffnen! Jett! Dem Tob Will ich die Bruft entblößen in der Schlacht! Jetzt nicht — o möchte fiebenfaches Erz Bor euren Reften, bor mir felbft mich ichuten! Sorel. Dich liebt Graf Dunois. Sein ebles Berg, Dem Ruhm nur offen und ber helbentugend. Es gluht für bich in beiligem Befühl. D, es ift icon, von einem Belden fich geliebt Bu fehn - es ift noch iconer, ihn gu lieben! (Johanna wendet fich mit Abicheu binweg.) Du haffest ihn! - Rein, nein, bu tannft ihn nur Richt lieben - Doch, wie follteft bu ihn haffen!

Man haßt nur Den, ber ben Geliebten uns Entreißt; doch dir ist Keiner der Geliebte!
Dein Herz ist ruhig — Wenn es sühlen könnte — Johanna. Beklage mich! Beweine mein Geschick!
Forel. Was könnte dir zu deinem Glüde mangeln?
Du hast dein Wort gelöst, Frankreich ist frei, Bis in die Krönungsstadt hast du den König Siegreich geführt und hohen Ruhm erstritten; Dir huldiget, dich preist ein glücklich Bolk, Bon allen Zungen überströmend sließt Dein Lob, du dist die Göttin dieses Festes;
Der König selbst mit seiner Krone strahlt Richt berrlicher, als du.

Bohanna. O könnt' ich mich Berbergen in den tiefsten Schoof der Erde! Forel. Was ift bir? Welche feltsame Bewegung! Wer burfte frei auffchaun an biefem Tage, Wenn du die Blide niederschlagen sollft. Mich lag errothen, mich, die neben bir So flein fich fühlt, zu beiner helbenftarte fich, Ru beiner Hoheit nicht erheben kann! Denn foll ich meine gange Schwäche bir Geftehen? - Richt ber Ruhm bes Baterlandes, Nicht ber erneute Glanz des Thrones, nicht Der Bölker Hochgefühl und Siegesfreude Beidäftiat diefes schwache Berg. Es ist Rur Giner, ber es gang erfüllt; es hat Rur Raum für biefes einzige Befühl: Er ift ber Angebetete, ihm jauchzt bas Bolt, Ihn segnet es, ihm ftreut es diese Blumen, Er ift ber Meine, ber Geliebte ift's. Johanna. O du bist gliicklich! Selig preise dich! Du liebft, wo Alles liebt! Du darfit bein Berg

Aufschließen, saut aussprechen bein Entzücken Und offen tragen vor der Menschen Blücken! Dies Fest des Reichs ist deiner Liebe Fest, Die Bölker alle, die unendlichen, Die sich in diesen Mauern stuthend drängen, Sie theilen dein Gefühl, sie heil'gen es; Dir jauchzen sie, dir slechten sie den Kranz, Eins bist du mit der allgemeinen Wonne, Du liebst das Allerfreuende, die Sonne, Und was du siehst, ist deiner Liebe Glanz! Sorel sibr mu den das fallend).

D bu entziidft mich, bu verftehft mich gang!

Ja, ich verkannte bich, bu kennst bie Liebe, Und was ich fühle, sprichst bu machtig aus. Bon feiner Furcht und Schene lost fich mir Das Berg, es wallt vertrauend bir entgegen -

Johanna (entreißt fich mit heftigfeit ihren Armen). Berlag mich! Wenbe bich bon mir! Beflede Dich nicht mit meiner pefterfüllten Habe! Cei gliidlich, geh! Dich laß in tieffter Nacht Mein Unglud, meine Schanbe, mein Entfeten Berbergen .

Du erichredft mich, ich begreife Sorel. Dich nicht; boch ich begriff bich nie - und ftets Berhüllt mar mir bein duntel tiefes Wefen. Ber mocht' es faffen, mas bein beilig Berg,

Der reinen Seele Bartgefiihl erichrecti! Johanna. Du bift bie Beilige! Du bift bie Reine! Sahft bu mein Innerftes, bu fliegeft ichaubernb Die Reindin von dir, die Berratherin!

#### Britter Auftritt.

Dunois. Du Chatel und La Gire mit der Fahne der Johanna.

Dunois. Dich suchen wir, Johanna. Alles ift Bereit; ber König fendet uns, er will, Dag bu vor ihm die heil'ge Fahne trageft. Du foulft bich foliegen an ber Fürften Reibn, Die Rachfte an ihm felber follft bu gehn; Denn er verleugnet's nicht, und alle Welt

Soll es bezeugen, daß er dir allein Die Ehre Diefes Tages quertennt.

Sa Bire. Bier ift bie Fahne. Dimm fie, eble Jungfrau! Die Fürsten warten, und es harrt das Bolt.

Johanna. 3ch vor ihm bergiehn! 3ch bie Sahne tragen! Wem anbers ziemt' es! Welche anbre Sanb Dunois.

Ift rein genug, bas Beiligthum gu tragen! Du fcwangft fie im Gefechte; trage fie

Bur Bierde nun auf Diesem Beg ber Frende.

(La bire will ihr bie Sahne überreichen; fie bebt fcaubernb bavor gurud.) Johanna. Sinweg! Sinweg!

Sa Sire.

Bas ift bir? Du erschrickst Bor beiner eignen Kahne! - Gieb fie an!

(Er rollt bie Fahne auseinanber.)

Es ift biefelbe, bie bu fiegend schwangst. Die himmelstönigin ift brauf gebilbet, Die über einer Erbenfugel ichwebt; Denn also lehrte dich's bie beil'ge Mutter.

Shiller, Werte. II.

Johanna (mit Entfegen binicauend). Sie ift's! Sie selbst! Bang so erschien fie mir. Seht, wie fie berblickt und die Stirne faltet, Bornglühend aus ben finftern Wimpern ichaut! Borel. D fie ift anger fich! Romm gu bir felbft! Erfenne bich! Du fiehft nichts Birtliches! Das ift ihr irbifc nachgeahmtes Bild, Sie selber mandelt in des himmels Choren! Bohanna. Furchtbare, tommft bu, bein Beschöpf zu ftrafen? Berberbe, ftrafe mich, nimm beine Blige Und laß fie fallen auf mein ichuldig Saupt. Bebrochen hab' ich meinen Bund, entweiht, Beläftert hab' ich beinen beil'gen namen! Dunois. Web uns! Bas ift bas! Beld unfel'ge Reben! Sa Sire (erstaunt ju Du Chatel). Begreift Ihr Diefe feltsame Bewegung? Du Chatel. Ich febe, mas ich feb'. Ich bab' es lanaft Gefürchtet. Wie? Was fagt Ihr? Dungis. Du Chatel. Was ich beute, Darf ich nicht sagen. Wollte Gott, es wäre Borfiber, und ber König war' gefront! La Bire. Wie? Sat ber Schreden, ber von biefer Rabne Musging, fich auf bich felbft gurud gewendet? Den Britten lag vor Diefem Beichen gittern, Den Feinden Frankreichs ift es fürchterlich, Doch feinen treuen Burgern ift es gnabig. Johanna. Ja, bu fagft recht! Den Freunden ift es hold, Und auf die Feinde fendet es Entfeten! (Man bort ben Rronungsmarfd.) Dunois. So nimm die Kabne! Nimm fie! Sie beginnen Den Bug, fein Mugenblick ift gu verlieren! (Sie bringen ihr die Fahne auf, fie ergreift fie mit heftigem Widerftreben und

geht ab, die Andern folgen.) Die Scene verwandelt sich in einen freien Plat vor der Rathedralkirche.

#### Dierter Auftritt.

Buschauer erfüllen ben hintergrund, aus ihnen heraus ireten Bertraud, Claube Marie und Etienne und kommen vorwärts, in der Folge auch Margot und Louison. Der Krönungsmarich erichalt gedämpft aus der Ferne. Bertrand. Hört die Musik! Sie siendhen schon! Was ist das Beste? Steigen wir hinauf Auf die Platsorme, oder drängen uns Durchs Bolk, daß wir vom Aufzug nichts verlieren? Etienne. Es ist nicht durchzukommen. Alle Straßen sind Bon Menschen vollgedrängt zu Roß und Wagen.

Last uns hieher an biese Häuser treten; hier tonnen wir den Zug gemächlich seben, Benn er vorüber tommt.

Claude Marie. 3ft's boch, als ob Salb Frankreich fich zusammen hier gefunden! So allgewaltig ift die Fluth, daß sie Auch uns im fernen lothringischen Land hat aufgehoben und hieber gespült!

Bertrand.

Ber wird Ju seinen Winkel müßig siben, wenn Das Große sich begibt im Baterland!

Es hat auch Schweiß und Blut genug gekostet, Bis daß die Krone kam ause rechte Haupt!

Und unser König, der der wahre ist,

Dem wir die Kron' jeht geben, soll nicht schlechter

Begleitet sein, als der Pariser ihrer,

Den sie zu Saint Denis gekrönt! Der ist

Kein Wohlgesinnter, der von diesem Fest

Beableibt und nicht mitrust: Es lebe der König!

#### Sunfter Auftritt.

Marget und Louifen treten ju ihnen.

Konison. Wir werden unfre Schwester sehen, Margot! Wir pocht bas Herz.

Margot. Wir werben fie im Glanz Und in ber Hohelt sehn und zu uns fagen: Es ift Johanna, es ist unfre Schwester!

Couison. Ich tann's nicht glauben, bis ich fie mit Angen Gesehn, bag biese Mächtige, bie man

Die Jungfrau nennt von Orleaus, unfre Schwefter Sobanna ift, Die uns perforen ging. (Der Maric fomm

Johanna ift, die uns verloren ging. (Der Marfc tommt immer näher.) Margot. Du zweifelft noch! Du wirft's mit Augen sehn! Bertrand. Gebt Acht! Sie kommen!

#### Sechster Auftritt.

Flötenspieler und hobaisten eröffnen ben Zug; Rinder folgen weiß getleibet, mit Zweigen in der hand; hinter vielen zwei Freider; darauf in Zug wo helle bardierern, Magistratspersonen in der Kode folgen; hierauf zwei Marschälle mit dem Stade, herzog von Burgund, doch beiden tragend, Dun als mit dem Cepter, andere Große mit der Krone, dem Reichsahfel und dem Gerichtsstade, andere mit Opfergaden; hinter diesen Ritter in ihrem Ordensschmuck; Chorinaben mit dem Rauchfaß; dann zwei Bisch id eint der Sie. Ampoule, Erzhisch of mit dem Rugist; ihm folgt Johanna mit der Fahne. Sie geht mit gesentem haubt und ungewissen Schritten; die Schwestern geben dei ihrem Anblick Zeichen des Erstaunens und der Freude. hinter ihr fommt er Vonig unter einem Throndimmel, welchen vier Barone tragen, Opsleute solgen, Soldaten schiegen. Wenn der Agu in die Kirche hinein ift, schweigt der Martid.

#### Siebenter Auftritt.

Louifon. Margot. Claube Marie. Etienne. Bertrand.

Margot. Sahst du die Schwester? Claude Marie. Die im goldnen Barnifc, . . Die vor dem Ronig berging mit der Fahne! Margot. Sie war's. Es war Johanna, unfre Schwester! Louison. Und fie ertannt' uns nicht! Gie abnete Die Nahe nicht der ichwesterlichen Bruft. Sie fah gur Erbe und ericbien fo blag, Und unter ihrer Fahne ging sie zitternd -3ch tonnte mich nicht freun, ba ich fie fah. Margot. Go hab' ich unfre Schwester nun im Glang Und in der Herrlichfeit gesehn. — Wer hatte Auch nur im Tranm geahnet und gebacht, Da fie die Beerde trieb auf unfern Bergen, Dag wir in folder Bracht fie murben ichauen. Louison. Der Traum des Baters ift erfüllt, bag mir Ru Rheims uns vor der Schwester würden neigen. Das ift bie Rirche, bie ber Bater fah Im Traum, und Alles bat fich nun erfüllt. Doch ber Bater fah auch traurige Befichte, Ach, mich bekummert's, sie so groß zu sehn! Bertrand. Bas ftehn wir mußig hier? Rommt in die Rirche, Die beil'ge Sandlung anzusebn! Ja, kommt! Bielleicht, daß wir der Schwester dort begegnen. Louison. Wir haben sie gesehen. Rehren wir In unfer Dorf gurud. Margot. Was? Ch wir sie Begrugt und angerebet? Louison. Sie gehört Uns nicht mehr an; bei Fürsten ift ihr Plat Und Ronigen - Wer find wir, daß wir uns Ru ihrem Glanze rühmend eitel brangen? Sie war uns fremb, ba fie noch unfer mar! Margot. Bird fie fich unfer ichamen, uns verachten? Bertrand. Der König selber schämt sich unser nicht, Er grußte freundlich auch ben Diebrigften. Cei fie fo boch gestiegen, als fie will, Der König ift boch größer!

(Arompeten und Pauten erichallen aus ber Rirche.) Claude Marie. Rommt zur Kirche! (Sie eilen nach dem hintergrund, wo fie fich unter bem Bolte verlieren.)

#### Achter Auftritt.

Thibaut tommt, fowars gelleibet. Raimond folgt ihm und will ihn jurude halten.

Raimond. Bleibt, Bater Thibaut! Bleibt aus bem Gebrange Burud! Sier febt 3br lauter frobe Menichen, Und Ener Gram beleidigt diefes Fest.

Rommt! Fliehn wir ans ber Stadt mit eil'gen Schritten.

Chibaut. Sahst du mein unglückelig Kind? Hast du

Sie recht betrachtet?

Raimond. Dich bitt' Euch, flieht! Bemertteft bu, wie ihre Schritte wantten, Chibaut. Wie bleich und wie verstört ihr Antlit war!

Die Ungludfelige fühlt ihren Buftanb; Das ift ber Augenblid, mein Rind zu retten,

Ich will ihn nuten. (Er will gehen.)

Bleibt! Bas wollt Ihr thun? Raimond.

Chibaut. 3ch will fie überrafchen, will fie fturgen Bon ihrem eiteln Glud; ja, mit Gewalt

Will ich ju ihrem Gott, dem fie entfagt, Buriid fie führen.

Ad, ermägt es wohl! Raimond. Sturgt Guer eigen Rind nicht ins Berberben!

Chibaut. Lebt ihre Seele nur, ihr Leib mag fterben.

(Johanna fturgt aus ber Rirde beraus ohne ihre Fahne, Bolt bringt gu, aboriert fie und tugt ihre Rleiber, fie wird burch bas Gebrange im hintergrunde aufgehalten.)

Sie tommt! Sie ift's! Bleich fturgt fie aus ber Rirche, Es treibt bie Angft fie aus bem Beiligthum.

Das ift bas göttliche Gericht, bas fich

An ihr verfündiget!

Raimond. Lebt wob!!

Berlangt nicht, daß ich langer Euch begleite! 3ch tam voll hoffnung, und ich geh' voll Schmerz.

3ch habe Enre Tochter wieder gefehn

Und fühle, daß ich fie aufs neu verliere.

(Er geht ab, Thibaut entfernt fich auf ber entgegengefetten Seite.)

#### Neunter Auftritt.

#### Johanna. Bolt. hernach ihre Someftern.

Johanna (hat fich bes Bolts erwehrt und fommt vorwarts). Sch tann nicht bleiben - Beifter jagen mich,

Wie Donner schallen mir ber Orgel Tone,

Des Doms Bewolbe fturgen auf mich ein,

Des freien Simmels, Beite muß ich fnchen!

Die Sahne ließ ich in bem Beiligthum, Die. nie foll biefe Sand fie mehr berühren!

Mir mar's, als hatt' ich bie geliebten Schwestern, Margot und Louison, gleich einem Traum An mir vorüber gleiten feben. - Ach! Es war nur eine taufdenbe Ericheinung! Gern find fie, fern und unerreichbar weit, Bie meiner Rindheit, meiner Unschuld Blud! Margot (hervortretend). Sie ift's! Johanna ift's! Louison (eilt ibr entgegen). O meine Schwester! Johanna. So mar's tein Wahn — Ihr feit es — Ich umfaff' euch, Dich, meine Louison! bich, meine Margot! Bier in ber fremden, menschenreichen Debe Umfang' ich die vertraute Schwesterbrust! Margot. Sie tennt uns noch, ift noch die gute Schwester. . Johanna. Und eure Liebe führt euch zu mir ber Go weit, fo weit! Ihr gurnt ber Schwester nicht, Die lieblos ohne Abichied euch verließ! Souison. Dich führte Gottes buntle Schidung fort. Margot. Der Ruf von bir, ber alle Welt bewegt, Der beinen Namen tragt auf allen Bungen, Sat uns erweckt in unserm stillen Dorf Und hergeführt ju diefes Festes Feier. Wir tommen, beine Berrlichfeit gu febn, Und wir find nicht allein! Der Bater ift mit euch! Johanna (jonen). Bo, wo ift er? Warum verbirgt er fich? Margot. Der Bater ift nicht mit uns. Nicht? Er will fein Rind Johanna. Richt febn? Ihr bringt mir feinen Gegen nicht? Couison. Er weiß nicht, daß wir hier find. Bohanna. Weiß es nicht! Warum nicht? — Ihr verwirret euch? Ihr schweigt Und feht gur Erde! Sagt, wo ift der Bater? Margot. Seitdem du weg bist -Margot! Louison (wintt ihr). Margot. Ift ber Bater Schwermuthig worden. Schwermüthig! Bohanna. Louison. Tröfte bich! Du kennst des Baters ahnungsvolle Seele! Er wird fich faffen, fich gufrieden geben, Wenn wir ihm fagen, daß du gludlich bift. Margot. Du bift boch gludlich? Ja, bu mußt es fein, Da bu so groß bift und geehrt! Ach bin's. Da ich euch wieder febe, eure Stimme

Bernehme, den geliebten Ton, mich beim Erinnre an die väterliche Flur. Da ich die Heerde trieb auf unsern Höhen, Da war ich gludlich wie im Barabies Rann ich's nicht wieder fein, nicht wieder werben? (Sie verbirgt ihr Geficht an Louisons Bruff. Claude Marie, Gtienne und Bertrand zeigen fich und bleiben ichuchtern in ber Gerne fteben.) Rommt, Etienne! Bertrand! Claude Marie! Die Schwefter ift nicht ftolg; fie ift fo fanft Und spricht so freundlich, als fie nie gethan, Da fie noch in bem Dorf mit uns gelebt. (Bene treten naber und wollen ihr bie hand reichen; Johanna ficht fie mit ftarren Bliden an und faut in ein tiefes Staunen.) Wo war ich? Sagt mir, war das alles nur Ein langer Traum, und ich bin aufgewacht? Bin ich hinweg aus Dom Remi? Nicht mahr! 3d war enticolafen unterm Banberbaum Und bin erwacht, und ihr steht um mich ber, Die wohlbefannten traulichen Geftalten? Mir hat von diefen Ronigen und Schlachten Und Kriegesthaten nur geträumt - Es waren Rur Schatten, die an mir vorüber gingen; Denn lebhaft traumt fich's unter biefem Baum. Bie tamet ihr nach Rheims? Wie tam' ich felbft hieber? Rie, nie verließ ich Dom Remi! Befteht mir's offen und erfreut mein Berg. Kouison. Wir find gu Rheims. Dir hat von diefen Thaten Richt bloß geträumt; bu haft fie alle wirklich Bollbracht. — Ertenne bich, blid' um bich ber, Befühle beine glanzend golone Ruftung! (Johanna fahrt mit ber Sand nach ber Bruft, befinnt fich und erfdridt.) Bertrand. Aus meiner Sand empfingt Ihr biefen Belm. Claude Marie. Es ift fein Bunber, bag Ihr bentt zu traumen; Denn was Ihr ausgerichtet und gethan, Rann fich im Traum nicht wunderbarer fügen. Johanna (fonen). Rommt, lagt uns fliehn! Ich geh' mit euch, ich fehre In unfer Dorf, in Baters Schoof guriid. Konison. D, tomm! tomm mit uns! Schanna. Diefe Menfchen alle Erheben mich weit über mein Berdienft! Ihr habt mich kindisch, klein und schwach gesehn; Ihr liebt mich, boch ihr betet mich nicht an! Margot. Du wollteft allen biefen Glang verlaffen! Johanna. 3ch werf' ihn von mir, ben verhaßten Schmud,

Der euer Berg von meinem Bergen trennt, Und eine Birtin will ich wieber werben. Wie eine niedre Magd will ich euch bienen, Und bugen will ich's mit der strengsten Buße, Daß ich mich eitel über euch erhob! (Erompeten erschallen.)

#### Behnter Auftritt.

Der Rönig tritt aus der Rirche; er ift im Rrönungsornat. Agnes Sorel, Erzbifchof, Burgund. Dunois, La hire. Du Chatel, Ritter, Hitter, Hoffente und Boll.

Alle Stimmen (rufen wiederholt, während bag ber König vorwärts tommt). Es lebe der König, Karl der Siedente! (Erompeten fallen ein. Auf ein Zeichen, das der König gibt, gebieten die Herolde mit erhobenem Stade Stillschweigen.)

König. Mein gutes Boll! Habt Dank für eure Liebel Die Krone, die uns Gott aufs Haupt gesetzt, Durchs Schwert ward sie gewonnen und erobert, Mit edelm Bürgerblut ist sie benetzt; Doch friedlich soll der Oelzweig sie umgrünen. Gedankt sei Allen, die für uns gesochten, Und Allen, die uns widerstanden, sei Berziehn, denn Gnade hat uns Gott erzeigt, Und unser erstes Königswort sei — Gnade! Volk. Es lebe der König! Karl der Gütige!

Adnig. Bon Gott allein, bem höchsten Herrschenben, Empfangen Frankreichs Könige die Krone. Wir aber haben sie sichtbarer Weise Aus seiner Hand empfangen. (Jur Jungfrau sich wendenb.)

Sier fleht die Gottgesendete, die euch Den angestammten König wieder gab,

Das Joch der fremden Tyrannei zerbrochen! Frame soll dem heiligen Den is

Gleich sein, ber bieses Landes Schützer ift, Und ein Altar fich ihrem Ruhm erheben!

**Dolk.** Heil, Heil der Jungfrau, der Erretterin! (Trompeten.) König (zur Johanna). Wenn du von Menschen bist gezeugt, wie wir,

So sage, welches Glüd dich kann erfreuen; Doch, wenn bein Baterland bort oben ift, Wenn du die Strahlen himmlischer Natur In diesem jungfräulichen Leib verhüllt. So nimm das Band hinweg von unsern Sinnen Und laß dich sehn in deiner Lichtgestalt, Wie dich der himmel sieht, daß wir anbetend

Im Stanbe bich verehren.

(Ein allgemeines Stillschweigen; jedes Auge ift auf die Jungfrau gerlctet.) Johanna (plöglich aufschreiend). Gott! Mein Bater!

#### Eilfter Auftritt.

Thibaut tritt aus ber Menge und fleht ihr gerade gegenüber.

Mehrere Stimmen. 3hr Bater!

Chibaut. Ra, ihr jammervoller Bater,

Der die Unglückliche gezeugt, ben Gottes Bericht hertreibt, Die eigne Tochter angutlagen.

Burgund. Ha! Bas ift Das!

Du Chatel. Rett wird es ichredlich tagen! Chibaut (jum Ronig). Gerettet glaubst bu bich burch Gottes Dacht?

Betrogner Gurft! Berblenbet Bolt ber Franten!

Du bift gerettet burch bes Teufels Runft. (Alle freien mit Entfeten gurud.) Dunois. Rast biefer Menich?

Thibaut.

Richt ich, bu aber rafest, Und Diefe bier, und biefer weise Bischof,

Die glauben, bag ber herr ber himmel fich Durch eine ichlechte Magb verfunden werbe.

Lag febn. ob fie auch in bes Baters Stirn Der breiften Luge Gautelfpiel behauptet, Womit fie Bolt und Ronig binterging.

Antworte mir im Ramen bes Dreieinen: Behörft bu zu ben Beiligen und Reinen?

(Augemeine Stille; alle Blide find auf fie gefpannt; fie ficht unbeweglich.)

Gott, fie verftummt!

Chibaut. Das muß fie vor bem furchtbarn Namen,

Der in der Hölle Tiefen felbst Befürchtet wird! - Gie eine Beilige,

Bon Gott gefendet! - An verfluchter Statte

Bard es erfonnen, unterm Bauberbaum, Bo icon von Alters her die bofen Beifter

Den Sabbath halten - Sier vertaufte fie

Dem Feind ber Menschen ihr unfterblich Theil,

Dag er mit turgem Weltruhm fie verherrliche. Lagt fie ben Arm aufftreifen, feht die Buntte,

Womit die Bolle fie gezeichnet hat!

Burgund. Entfetlich! - Doch bem Bater muß man glauben,

Der wider feine eigne Tochter zeugt.

Dunois. Rein, nicht zu glauben ift bem Rasenden, Der in dem eignen Rind fich felber ichandet!

Borel (aur Johanna). D rede! Brich bies ungludjel'ge Schweigen!

Bir glauben bir! Wir trauen fest auf bich! Ein Wort aus beinem Mund, ein einzig Wort

Soll uns genügen - Aber fprich! Bernichte Die gräßliche Beschuldigung - Ertlare,

Du feift unschuldig, und wir glauben bir.

(Johanna fieht unbeweglich; Agnes Sorel tritt mit Entfeten von ihr hinweg.)

An hire. Sie ift erschredt. Erstaunen und Entsetzen Schließt ihr ben Mund. — Bor folder gräglichen Antlage muß bie Unichuld felbft erbeben. (Er nabert fich ibr.) Faß bich, Johanna. Fühle bich. Die Uniduld hat eine Sprache, einen Siegerblick, Der die Berleumdung machtig niederblitt! In ebelm Born erhebe bich, blid' auf, Befchäme, ftrafe ben unwurd'gen 3meifel, Der beine beil'ge Tugend schmäht. (Johanna fieht unbeweglich. La bire tritt entfest gurud; bie Bewegung vermehrt fich.)

Dunois. Was zagt bas Bolt? Was zittern felbst die Fürsten?

Sie ift unschuldig - 3ch verburge mich, 3d felbft, für fie mit meiner Kürftenehre! Bier merf' ich meinen Ritterhandschuh bin: Ber magt's, fie eine Schuldige zu nennen?

(Gin heftiger Donnerichlag; Alle fteben entfest.) Antworte bei dem Gott, der droben donnert! Sprich, bu feift schulblos. Leugn' es, bag ber Keind In beinem Bergen ift, und firaf' mich Lugen!

(Ein zweiter ftarterer Solag; bas Bolt entflieht zu allen Seiten.) Burgund. Gott ichut, uns! Belde fürchterliche Beiden!

Du Chatel (sum Ronig).

Rommt! Rommt, mein Ronig! Aliebet biefen Ort! Erzbischof (jur Johanna). Im Namen Gottes frag' ich bich: Schweigst bu Mus bem Gefühl ber Unichuld ober Schuld? Wenn biefes Donners Stimme für bich zeugt, So faffe diefes Rreng und gib ein Zeichen! (Johanna bleibt unbeweglich. Reue heftige Donuerschläge. Der König, Agnes Sorel, Erzbischof, Burgund, La hire und Du Chatel gehen ab.)

#### Bwölfter Auftritt. Dunois. Johanna.

Dunois. Du bift mein Beib - Ich hab' an bich geglaubt Beim erften Blid, und also bent' ich noch. Dir glaub' ich mehr, als biefen Beichen allen, Mis biefem Donner felbft, ber broben fpricht. Du ichweigst in ebelm Born, verachtest es, In deine heil'ge Unschuld eingebüllt. So icanblicen Berbacht zu wiberlegen. - Beracht' es, aber mir vertraue bich; Un beiner Unichuld hab' ich nie gezweifelt. Sag' mir fein Wort; bie Band nur reiche mir Bum Pfand und Beichen, daß du meinem Arme Betroft vertrauft und beiner guten Sache.

(Er reicht ihr bie band bin, fie wendet fich mit einer judenden Bewegung von ibm binmeg; er bleibt in ftarrem Entjegen fieben.)

#### Dreizehnter Auftritt.

Johanna. Du Chatel. Dunois. Buleht Raimonb.

Du Chatel (gurudtommenb). Johanna b'Arc! Der Ronig will erlauben, Daß Ihr bie Stadt verlaffet ungefränkt.

Die Thore ftebn Euch offen. Fürchtet feine Beleidigung. Euch ichligt bes Königs Frieden -Folgt mir, Graf Dunois - 3hr habt nicht Ehre,

bier langer ju berweilen. - Welch ein Musgang!

(Er geht. Dunois fährt aus feiner Erftarrung auf, wirft noch einen Blid auf Johanna und geht ab. Diefe fteht einen Augenblid gang allein. Erblich erscheint Raimond, bleibt eine Weile in der Ferne ftehen und betrachtet fie mit ftillem Schmerz. Dann tritt er auf fie zu und faßt fte bei der Panb.)

Raimond. Ergreift ben Augenblid. Rommt! Rommt! Die Strafen Gebt mir die Sand. Ich will Guch führen. Sind leer.

(Bei feinem Anblid gibt fie bas erfte Beiden der Empfindung, fieht ihn ftarr an und blidt jum himmel; bann ergreift fie ibn beftig bei ber band und geht ab.)

# Bunfter Aufzug.

Gin milber Balb.

In der Ferne Rohlerhuften. Es ift gang buntel. heftiges Donnern und Bligen, bagwijchen Schiegen.

#### Erfter Auftritt.

Röhler und Röhlerweib.

Ashler. Das ift ein granfam morbrisch Ungewitter, Der Simmel broht, in Feuerbachen fich Berabzugießen, und am bellen Tag Bit's Racht, bag man bie Sterne tonnte febn. Bie eine losgelagne Bolle tobt Der Sturm, bie Erde bebt, und frachend beugen Die alt verjährten Efchen ihre Krone. Und biefer fürchterliche Rrieg bort oben, Der auch bie wilden Thiere Sanftmuth lehrt, Daß fie fich gabm in ihre Gruben bergen, Rann unter Menfchen feinen Frieden ftiften -Aus bem Beheul ber Winde und bes Sturms Beraus bort ihr bas Rnallen bes Geschütes; Die beiden Beere fteben fich fo nah, Dag nur der Wald fie trennt, und jede Stunde Rann es fich blutig flirchterlich entladen. Rohlerweib. Bott fteh' uns bei! Die Reinbe maren ja Schon gang aufs Saupt geschlagen und gerftreut. Bie tommt's, bak fie aufs neu uns angftigen?

Köhler. Das macht, weil sie ben König nicht mehr fürchten. Seitbem das Mäbchen eine Here ward Ju Rheims, der bose Feind uns nicht mehr hilft, Geht Alles rückwärts.

Röhlermeib.

Horch! Wer naht sich ba?

#### Bweiter Auftritt.

Raimonb und Johanna ju ben Borigen.

Raimond. Hier seh' ich Hütten. Kommt, hier sinden wir Ein Obdach vor dem wüth'gen Sturm. Ihr haltet's Nicht länger aus, drei Tage schon seid Ihr Herumgeirrt, der Menschen Auge sliehend, Und wisde Wurzeln waren Eure Speise.

(Der Sturm legt fic, es wird hell und beiter.)

Es find mitleid'ge Köhler. Kommt herein! Köhler. Ihr scheint ber Rube zu bedürsen. Kommt! Was unser schlechtes Dach vermag, ift Guer.

Köhlerweib. Was will die zarte Jungfrau unter Waffen? Doch freilich! Jest ist eine schwere Zeit, Wo auch das Weib sich in den Banzer steckt!

Die Königin selbst, Frau Jabeau, sagt man, Läßt sich gewaffnet sehn in Feindes Lager, Und eine Jungfrau, eines Schäfers Dirn, Hat für den König unsern Herrn gesochten.

Köhler. Was redet Ihr? Geht in die Hütte, bringt Der Jungfrau einen Becher zur Erquidung. (Köhlerweib geht nach der Hätte.)

Naimond (gur Johanna). Ihr feht, es find nicht alle Menschen gransam; Auch in der Wildniß wohnen sanste Herzen. Erheitert Euch! Der Sturm hat ausgetobt,

Und friedlich strahlend geht die Sonne nieder. Köhler. Ich bent', Ihr wollt zu unsers Königs Heer, Weil Ihr in Waffen reiset — Seht Euch vor!

Die Engelländer stehen nah gelagert,

Und ihre Schaaren ftreifen burch ben Walb. Raimond. Weh uns! Wie ift ba zu enttommen? Köhler.

Bleibt,

Bis daß mein Bub zurud ift aus der Stadt. Der soll euch auf verborgnen Pfaden führen, Daß ihr nichts zu befürchten habt. Wir kennen Die Schliche.

Raimond (jur Johanna). Legt ben Helm ab und die Ruftung; Sie macht Guch kennklich und beschützt Guch nicht.

(Johanna folittelt ben Ropf.)

Röhler. Die Jungfrau ift febr traurig - Still! Ber tommt ba?

#### Britter Auftritt.

Adhlerweis kommt aus der hütte mit einem Becher. Adhlerbub. Adhlerweib. Es ist der Bub, den wir zurück erwarten. (Jur Johanna.) Erinkt, edle Jungfrau! Mög's Euch Gott gesegnen! Köhler (zu seinem Sohn). Kommst du, Anet? Was bringst du? Köhlerbub (hat die Jungfrau ins Auge gesaßt, welche eben den Becher an den Mund seht; er erkennt sie, tritt auf sie zu und reißt ihr den Geder dom Munde.) Mutter! Mutter!

Bas macht Ihr? Wen bewirthet Ihr? Das ist die here Bon Orleans!

Köhler und Köhlerweib. Gott fei uns gnäbig! (Betreuzen fich und entflieben.)

A STATE OF THE STA

#### Vierter Auftritt. Raimonb. Johanna.

Johanna (gefaßt und janft). Du siehst, mir folgt der Fluch, und Alles slieht mich; Sorg' für dich selber und verlaß mich auch. Raimond. Ich Such verlassen! Letzt! Und wer soll Euer

Begleiter sein?
Johanna. Joh bin nicht unbegleitet.
Du hast den Donner über mir gehört.
Mein Schicksal führt mich. Sorge nicht, ich werde
Ans Ziel gelangen, ohne daß ich's suche.
Raimond. Wo wollt Ihr bin? Hier stehn die Engelländer,
Die Such die grimmig blut'ge Rache schwuren —
Dort stehn die Unsern, die Euch ausgestoßen,

Berbannt — Bohanna. Mich wird nichts treffen, als was sein muß. Naimand. Wer soll Euch Nahrung suchen? Wer Euch schützen Bor wilden Thieren und noch wildern Menschen? Euch pstegen, wenn Ihr trant und elend werdet? Sohanna. Ich tenne alle Kräuter, alle Wurzeln; Bon meinen Schafen lernt' ich das Gesunde Bom Sist'gen unterscheiden — Ich verstehe Den Lauf der Sterne und der Wolfen Zug, Und die verborgnen Quellen hör' ich rauschen. Der Mensch braucht wenig, und an Leben reich Ist die Natur.

Raimond (sast fie bei ber hand). Wollt Ihr nicht in Euch gehn? Euch nicht mit Gott versöhnen — in den Schooß Der heiligen Kirche reuend wiederkehren?

Iohanna. Auch du haltst mich der schweren Sunde schuldig? Raimond. Muß ich nicht? Euer schweigendes Geständniß — Iohanna. Du, der mir in das Elend nachgesolgt, Das einz'ge Befen, bas mir treu geblieben, Sich an mich fettet, ba mich alle Welt Ausstieß, bu haltft mich auch fur bie Bermorfne, Die ihrem Gott entfagt - (Raimond foweigt.) D bas ift bart!

Raimond (erftaunt). Ihr waret wirklich feine Bauberin? Sohanna. 3ch eine Bauberin!

Raimond. Und biefe Wunder.

Ihr hättet sie vollbracht mit Gottes Kraft Und feiner Beiligen?

Mit welcher fonft! Bohanna.

Raimond. Und Ihr verstummtet auf die gräßliche Beschuldigung? - Ihr redet jett, und vor bem Ronig,

Wo es zu reben galt, verftummtet Ihr!

Johanna. 3ch unterwarf mich ichweigend bem Geschid, Das Gott, mein Meister, über mich verhängte.

Raimond. Ihr tonntet Gurem Bater nichts erwichern! Beil es vom Bater tam, jo tam's von Gott, Johanna.

Und väterlich wird auch die Brufung fein. Raimond. Der Simmel felbft bezeugte Gure Schuld!

Sohanna. Der himmel fprach, drum schwieg ich. Raimond.

Bie? 3hr fountet Mit einem Wort Guch reinigen, und ließt Die Belt in Diesem ungludfel'gen Jrrthum?

Johanna. Es war fein Frrthum, eine Schidung war's. Raimond. Ihr littet alle Dieje Schmach unschuldig,

Und feine Rlage fam von Euren Lippen! - 3ch ftaune über Euch, ich fteh' erschüttert, Im tiefften Bufen tehrt fich mir bas Berg! D, gerne nehm' ich Guer Wort für Wahrheit, Denn fdwer ward mir's, an Eure Schuld gu glauben. Doch tonut' ich traumen, bag ein menfchlich Berg Das Ungeheure ichweigend murbe tragen!

Bohanna. Berbient' ich's, die Gefendete gu fein, Wenn ich nicht blind bes Meisters Willen ehrte? Und ich bin nicht fo elend, als du glaubst. Ich leide Mangel, boch bas ift fein Ungliich Für meinen Stand; ich bin berbannt und flüchtig, Doch in ber Debe lernt' ich mich erkennen. Da, als ber Ehre Schimmer mich umgab. Da war ber Streit in meiner Bruft; ich mar

Die Ungludfeligfte, ba ich ber Welt Am meiften zu beneiden ichien - Jest bin ich Bebeilt, und diefer Sturm in ber Natur.

Der ihr bas Ende brobte, mar mein Freund.

Er hat die Welt gereinigt und auch mich. In mir ist Friede — Komme, was da will, Ich bin mir keiner Schwachheit mehr bewußt! Kaimond. O, kommt, kommt, laßt uns eilen, Eure Unschuld Laut, laut vor aller Welt zu offenbaren! Sohanna. Der die Berwirrung sandte, wird sie lösen! Nur, wenn sie reis ist, sällt des Schickals Frucht! Ein Tag wird kommen, der mich reiniget. Und die mich jeht verworfen und verdammt, Sie werden ihres Wahnes inne werden, Und Thränen werden meinem Schickal sließen. Kaimond. Ich sont eider hand sallend. Vallend eider Daufallend). Du siehlt nur das Natürliche der Dinge.

oganna (din sant dei der Hand saftend). Du siehst nur das Natürliche der Dinge, Denn deinen Blick umhüllt das ird'sche Band. Ich habe das Unsterbliche mit Augen Gesehen — Ohne Götter sällt kein Haar Bom Haupt des Menschen — Siehst du dort die Sonne Am Himmel niedergehen — So gewiß Sie morgen wiederkehrt in ihrer Alarheit, So unausbleiblich kommt der Tag der Wahrheit!

#### Sunfter Auftritt.

Ranigin Ifabeau mit Coldaten ericeint im hintergrund.

Mabeau (noch hinter ber Scene).

Dies ift ber Weg ins engelland'iche Lager!

Raimond. Web uns! Die Feinde!

(Soldaten treien auf, bemerten im hervorkommen die Johanna und taumeln erschroden jurild.) sabeau. Run! Was halt der Zug!

Ifabeau. Sott fteb uns bei!

Sfabeau. Erfchredt euch ein Gefpenft!

Seid ihr Solbaten? Memmen feid ihr! — Bie? (Sie drangt fich durch die Andern, tritt hervor und fahrt jurud, wie fie die

Jungfrau erblidt.) Bas seh' ich! Ha! (Schnell faßt sie sich und tritt ihr entgegen.) Ergib dich! Du bist meine

Gefangene!

Johanna.

Ich bin's.

(Raimond entflieht mit Beiden ber Bergweiflung.)

Nabeau (zu den Soldaten). Legt fie in Ketten!
(Die Soldaten nahen fich der Jungfrau schücktern; fie reicht den Arm hin und wird gefesselt.)

It bas bie Machtige, Gefürchtete, Die eure Schaaren wie die Lammer icheuchte, Die jett fich felber nicht beschüten tann?

Thut fie nur Bunder, wo man Glauben hat, Und wird jum Beib, wenn ihr ein Mann begegnet? (Bur Jungfrau.) Warum verließest du dein heer? Bo bleibt Graf Dunois, bein Ritter und Beschützer? Johanna. Ich bin verbannt. Mas? Bie? Du bift verbannt? Berbannt vom Dauphin? Frage nicht! Jo bin Johanna. In beiner Macht, bestimme mein Geschick. Mabeau. Berbannt, weil du vom Abgrund ihn gerettet, Die Rrone ihm haft aufgesett zu Rheims, Bum König über Frankreich ihn gemacht? Berbannt! Daran ertenn' ich meinen Sohn! - Führt fie ins Lager. Zeiget ber Armee Das Furchtgespenft, vor dem fie fo gezittert! Sie eine Bauberin! Ihr ganger Bauber Aft euer Wahn und euer feiges Berg! Eine Marrin ift fie, die für ihren Ronig Sich opferte und jetzt den Ronigslohn Dafür empfängt - Bringt fie gu Lionel -Das Blud ber Franken fend' ich ihm gebunben; Gleich folg' ich felbst.

Sohanna. Ru Lionel! Ermorde mich Bleich hier, eh bu gu Lionel mich fendeft. Blabeau (zu ben Solbaten).

Gehorchet dem Befehle! Fort mit ihr! (Gebt ab.)

#### Sechster Auftritt. Rohanna. Colbaten.

Bohanna (zu ben Solvaten). Englander! Dulbet nicht, daß ich lebendig Aus eurer Sand entkomme! Rachet euch! Bieht eure Schwerter, taucht fie mir ins Berg, Reißt mich entfeelt zu eures Geloberen Rugen! Dentt, bag ich's war, die eure Erefflichften Getodtet, die fein Mitleid mit euch trug, Die gange Strome engelland'ichen Bluts Bergoffen, euren tapfern Belbenföhnen Den Tag ber froben Biebertehr geranbt! Nehmt eine blut'ge Rache! Tödtet mich! Ihr habt mich jett; nicht immer möchtet ihr So fcwach mich febn -Anführer der Soldaten. Thut, was die Königin befahl!

Sollt' ich

Pohanna. Noch unglücksel'ger werben, als ich war! Kurchtbare Beil'gel Deine Sand ift ichwer! haft bu mich gang aus beiner hulb verftogen? Rein Gott ericeint, fein Engel zeigt fich mehr, Die Bunber ruhn, ber himmel ift verschloffen. (Sie folgt ben Solbaten.)

#### Das frangbfifde Lager. Siebenter Auftritt.

Dunois gwijden bem Ergbifdof und Du Chatel.

Erzbischof. Bezwinget Euern finftern Unmuth, Bring! Rommt mit uns! Rebrt gurud gu Enerm Ronig! Berlaffet nicht die allgemeine Sache In biefem Augenblid, ba wir, aufs nen Bedranget, Eures Belbenarms bedurfen. Dunois. Barum find wir bedrängt? Barum erhebt

Der Reind fich wieber? Alles mar gethan, Frankreich mar fiegend und ber Rrieg geendigt. Die Retterin habt ibr verbannt; nun rettet Ench felbst! 3ch aber will bas Lager

Richt wieder feben, wo fie nicht mehr ift.

Du Chatel. Rebmt beffern Rath an, Bring! Entlagt uns nicht Dit einer folden Antwort!

Dunois. Schweigt, Du Chatel! 3ch haffe Gud, von End will ich nichts boren.

Ihr feid es, ber zuerft an ihr gezweifelt. Erzbischof. Wer ward nicht irr' an ihr und hatte nicht Bewantt an biefem unglüdfel'gen Tage, Da alle Beichen gegen fie bewiesen! Bir maren überraicht, betanbt; ber Schlag

Traf zu erschütternd unfer Berg - Wer tonnte In diefer Schredensstunde prufend magen? Best febrt uns die Befonnenheit gurud; Bir febn fie, wie fie unter uns gewandelt,

Und feinen Tabel finden wir an ihr.

Wir find verwirrt — Wir fürchten, schweres Unrecht Bethan gu haben. - Reue fühlt ber Ronig,

Der Herzog Magt sich an, La hire ift troftlos, Und jedes Berg hullt fich in Trauer ein.

Dunois. Sie eine Liignerin! Wenn fich die Wahrheit Bertorpern will in fichtbarer Bestalt, So muß fie ihre Büge an fich tragen! Benn Unichulb, Ereue, Herzensreinigfeit Auf Erden irgend wohnt - auf ihren Lippen, In ihren flaren Augen muß fie wohnen!

Erzbischof. Der Simmel ichlage burch ein Bunder fich 26

Shiller, Berte, Il.

Ins Mittel und erleuchte dies Geheimniß, Das unser sterblich Auge nicht durchdringt — Doch, wie sich's auch entwirren mag und lösen, Eins von den Beiden haben wir verschuldet: Wir haben uns mit höll'schen Zauberwaffen Bertheidigt, oder eine Heilige verbannt! Und Beides ruft des himmels Jorn und Strasen Herab auf dieses ungläcksel'ge Land!

#### Achter Auftritt.

Ein Chelmann zu ben Borigen, hernach Raimond. Edelmann. Gin junger Schäfer fragt nach beiner Hoheit, Er fordert bringend, mit dir felbst zu reben, Er tomme, sagt er, von ber Jungfrau — Dunats.

Sile:

Bring ihn herein! Er tommt von ihr!

(Ebelmann öffnet bem Raimond die Thure. Dunois eilt ihm entgegen.) Wo ift fie?

Wo ist die Jungfran? Raimond. Heil Euch, edler Prinz! Und Heil mir, daß ich diesen frommen Bischof, Den heil'gen Mann, den Schirm der Unterdrückten, Den Bater der Berlaßnen, bei Euch sinde! Dunois. Wo ist die Jungfran?

Erzbischof. Sag' es uns, mein Sohn!

Raimond. Serr, fie ift feine ichwarze Zauberin! Bei Gott und allen Beiligen bezeug' ich's.

Im Frrthum ift bas Bolt. Ihr habt bie Unichuld

Berbannt, die Gottgesendete verstoßen!

Dunois. Wo ist sie? Sage! Raimond. Ihr Gefährte war ich Auf ihrer Flucht in dem Ardennerwald,

Mir hat sie dort ihr Innerstes gebeichtet. In Martern will ich sterben, meine Seele Hab' teinen Antheil an dem ew'gen Heil,

Wenn sie nicht rein ist, herr, von aller Schuld! Dunois. Die Sonne selbst am himmel ift nicht reiner!

Bo ist sie? Sprich! Raimond. O, wenn Euch Gott das Herz Gewendet hat — so eilt, so rettet sie!

Sie ift gefangen bei ben Engellandern.

Dunois. Gefangen! Was! Erzbischof. Die Unglückselige!

Raimond. In ben Arbennen, wo wir Obbach suchten, Barb fie ergriffen von ber Königin

Und in der Engelländer Hand geliefert.
D rettet sie, die euch gerettet hat,
Bon einem grausenvollen Tode!
Omnois. Zu den Bassen! Auf! Schlagt Lärmen! Rührt die Trommeln!
Führt alle Bölker ins Gesecht! Ganz Frankreich
Bewassen sich eine Ghre ist verpfändet,
Die Krone, das Palladium entwendet.
Seht alles Blut, seht euer Leben ein!
Frei muß sie sein, noch eh der Tag sich endet! (Geben ab.)

Ein Bartthurm, oben eine Deffnung.

#### Heunter Auftritt.

Jiabean. Faftolf. Johanna und Lionel.

Saftalf (eilig bereintretenb). Das Bolt ift länger incht zu banbigen Sie fordern muthend, daß die Jungfrau fterbe. Ihr widerfleht vergebens. Tödtet fie Und werft ihr Saupt von biefes Thurmes Binnen. Ihr fliegend Blut allein verfohnt bas Beer. Sfabeau (tommt). Gie feten Leitern an, fie laufen Sturm! Befriediget bas Bolt. Wollt 3hr erwarten, Bis fie ben gangen Thurm in blinder Buth Umfebren und wir alle mit verderben? Ihr tonut fie nicht beiduten. Gebt fie bin. Kionel. Lagt fie anfturmen! Lagt fie wuthend toben! Dies Schloß ift fest, und unter feinen Erummern Begrab' ich mich, eh mich ihr Wille zwingt. - Antworte mir, Johanna! Gei die Deine, Und gegen eine Belt beschüt, ich bich. Mabeau. Seib 3hr ein Mann? Sionel. Berftogen haben bich Die Deinen; aller Pflichten bift bu ledig Für bein unwürdig Baterland. Die Reigen, Die um bich warben, fie verließen bich; Sie wagten nicht ben Rampf um beine Ehre. 3ch aber, gegen mein Bolt und bas beine Behaupt' ich bich. - Einft ließest bu mich glauben, Daß dir mein Leben theuer fei! Und bamals Stand ich im Rampf als Feind bir gegenüber; Jest haft bu feinen Freund, als mich! Johanna. Du bist Der Feind mir, ber verhaßte, meines Bolts. Nichts tann gemein fein zwischen bir und mir.

Richt lieben tann ich bich; boch, wenn bein Berg Sich zu mir neigt, so lag es Segen bringen

Bur unfre Bolfer. - Führe beine Beere hinmeg von meines Baterlandes Boben. Die Schluffel aller Stabte gib heraus, Die ihr bezwungen, allen Raub vergute, Bib bie Wefangnen ledig, fenbe Beifeln Des heiligen Bertrags, fo biet' ich bir Den Frieden an in meines Ronigs Ramen. Mabeau. Willft bu in Banden uns Befete geben? Johanna. Thu' es bei Beiten, denn du mußt es boch. Frantreich wird nimmer Englands Feffeln tragen. Rie, nie wird das geschehen! Eher wird es Ein weites Grab für eure Beere fein. Befallen find euch eure Beften, bentt Auf eine fichre Rudfebr; euer Rubm Ift boch verlorent, eure Dacht ift bin. Mabeau. Ronnt Ihr ben Trots ber Rafenben ertragen?

## Behnter Auftritt.

#### Ein Sauptmann fommt eilig.

hauptmann. Gilt, Felbherr, eilt, bas heer gur Schlacht gu ftellen! Die Franten ruden an mit fliegenden Fahnen, Bon ihren Waffen blitt bas gange Thal. Johanna (begeistert). Die Franken riiden an! Jett, folges England, Beraus ins Felb! Jest gilt es, frifch zu fechten. Saftolf. Unfinnige, bezähme beine Freude! Du wirft bas Ende biefes Tags nicht febn. Johanna. Mein Bolt wird fiegen, und ich werde fterben, Die Tapfern brauchen meines Arms nicht mehr. Ronel. 3ch fpotte biefer Beichlinge! Bir haben Sie vor uns hergescheucht in zwanzig Schlachten, Eh diefes Belbenmadchen für fie ftritt! Das gange Boll veracht' ich bis auf Gine. Und diese haben fie verbannt. - Rommt, Saftolf! Wir wollen ihnen einen zweiten Tag Bei Crequi und Boitiers bereiten. Ihr, Königin, bleibt in biefem Thurm, bewacht Die Jungfrau, bis bas Treffen fich entschieben, Ich laff' Euch fünfzig Ritter zur Bebedung. Saftolf. Bas? Sollen wir bem Feind entgegen gebn Und diese Buthende im Ruden laffen? Sohanna. Erichredt bich ein gefeffelt Beib? Gib mir Monel. Dein Wort, Johanna, bicht nicht zu befreien! Bohanna. Mich zu befreien ift mein einz'ger Bunich.

Nabeau. Legt ihr breifache Feffeln an! Mein Leben Berburg' ich, bag fie nicht entkommen foll.

(Sie wird mit fcweren Retten um ben Leib und um die Arme gefeffelt.)

Lionel (jur Johanna).

Du willst es so! Du zwingst uns! Roch steht's bei bir! Entsage Frankreich, trage Englands Fahne, Und du bist frei, und biese Wilthenden, Die jetzt dein Blut versangen, dienen dir.

Saftolf (bringenb). Fort, fort, mein Felbherr! Ishanna.

Johanna. Spare beine Worte!

Die Franken ruden an, vertheid'ge bich! (Arompeten ertonen. Lionel eilt fort.) Saftalf. Ihr wißt, was Ihr zu thun habt, Königin!

Ertlärt bas Glud fich gegen uns, feht 3hr, Dag unfre Bolter flieben —

Mabeau (einen Dold ziehenb). Sorget nicht,

Sie foll nicht leben, unfern Fall zu febn.

Saftolf (jur Johanna). Du weißt, was bich erwartet. Jetzt erflehe Glück für die Baffen beines Bolks! (Er geht ab.)

# Eilster Auftritt.

Ifabean. Johanna. Solbaten.

Das will ich! Daran soll Riemand mich verhindern — Horch! Das ist der Kriegsmarsch meines Bolks! Wie muthig Er in das Herz mir schallt und siegverkindend! Berderben über England! Sieg den Franken! Auf, meine Tapfern! Auf! Die Jungfrau ist Euch nah; sie kann nicht vor euch her, wie sonst, Die Fahne tragen — schwere Bande fesseln sie; Doch frei aus ihrem Kerker schwingt die Seele Sich auf den Flügeln eures Kriegsgesangs.

Nabeau (zu einem Soldaten). Steig auf Die Warte bort, bie nach bem Feld bin fieht, und fag' uns, wie die Schlacht fich wendet.

(Soldat fleigt hinauf.) Iohanna. Muth, Muth, mein Bolk! Es ist der lette Kampf! Den einen Sieg noch, und der Feind liegt nieder! Nabeau. Bas siehest du?

Soldat. Schon find fie an einander.

Ein Bitthender auf einem Barberroß, Im Tigerfell, fprengt por mit ben Genbarmen.

Johanna. Das ift Graf Dunois! Frisch, wadrer Strefter! Der Sieg ift mit bir!

Soldat. Der Burgunder greift

Die Brüde an.

Mabean. Daß zehn Lanzen ihm Ins faliche Berg eindrangen, bem Berrather! Soldat. Lord Faftolf thut ihm mannhaft Widerftand. Sie figen ab, fie tampfen Mann für Mann, Des Bergogs Leute und die unfrigen. Ifabeau. Giehft du ben Dauphin nicht? Ertennft du nicht Die toniglichen Beichen? Soldat. Alles ift In Staub vermengt. Ich tann nichts unterscheiben. Johanna. Batt' er mein Auge, ober ftund' ich oben, Das Rleinste nicht entginge meinem Blick! Das wilde Suhn tann ich im Fluge gablen, Den Falt ertenn' ich in ben bochften Luften. Soldat. Am Graben ift ein fürchterlich Gedrang'; Die Brößten, icheint's, Die Erften fampfen bort. Mabeau. Schwebt unfre Kahne noch? Soch flattert fie. Soldat. Johanna. Ronnt' ich nur durch ber Mauer Rite ichauen. Mit meinem Blid wollt' ich die Schlacht regieren ! Soldat. Weh mir! Was feh' ich! Unfer Feldherr ift Umzingelt! Pfabeau (zudt den Dold auf Johanna). Stirb, Ungliiciche! Er ift befreit. Soldat (fonen). Im Rüden faßt ber tapfere Kaftolf Den Reind - er bricht in seine dichtsten Schaaren. Bfabeau (zieht ben Dold jurud). Das fprach bein Engel! Sieg! Sieg! Sie entflieben! Soldat. Mabeau. Wer flieht? Die Kranten, die Burgunder fliebn. Soldat. Bebedt mit Muchtigen ift bas Befilbe. Johanna. Bott! Gott! Go fehr wirft bu mich nicht verlaffen! Soldat. Gin ichmer Bermundeter wird dort geführt. Biel Bolt fpringt ibm gu Bilf', es ift ein Flirft. Der Unfern einer ober Frantischen? Blabeau. Sie lofen ihm ben Belm; Graf Dunois ift's. Johanna (greift mit frampfhafter Anftrengung in ihre Retten). Und ich bin nichts als ein gefeffelt Beib! Soldat. Sieh! Salt! Ber trägt ben himmelblauen Mantel, Berbramt mit Golb? Das ift mein Berr, ber König! Bohanna (lebhaft). Boldat. Sein Rog wird ichen - es überichlägt fich - fturgt -Er windet schwer arbeitend fich hervor -(Johanna begleitet biefe Borte mit leibenfcaftlicen Bewegungen.) Die Unfern naben ichon in vollem Lauf -

Sie haben ihn erreicht — umringen ihn —

Johanna. O hat der himmel keine Engel mehr! Fabeau (hohnlachend). Jeht ist es Zeit! Jeht, Retterin, errette! Iohanna (ftürzt auf die Aniee, mit gewaltsam heftiger Stimme betend). höre mich, Gott, in meiner höchsten Noth!

höre mich, Gott, in meiner höchsten Roth! hinauf zu dir, in heißem Flehenswunsch, In deine Himmel send ich meine Seele. Du kannst die Fäden eines Spinngewebs Stark machen, wie die Taue eines Schiss; Leicht ist es beiner Allmacht, ehrne Bande In dunnes Spinngewebe zu verwandeln — Du willst, und diese Ketten fallen ab, und diese Thurmwand spaltet sich — Du halst Dem Simson, da er blind war und gesessellud diener stolzen Feinde bittern Spott Erduldete. — Auf dich vertrauend saßt' er Die Psosten seines Kerkers mächtig an

Die Pfoften seines Kerkers mächtig an Und neigte sich und flürzte das Gebände ---

Soldat. Triumph! Triumph!

Fabeau. Was ift's? Soldat.

Befangen!

nt. Der König ist

Sohanna (fpringt auf). So fei Gott mir gnäbig! (Sie hat ihre Retten mit beiben banben traftvoll gefaßt und zerriffen. In bemjelben Augenblid flürzt fie fich auf ben nächitstebenben Solbaten, entreißt ihm fein Schwert und eilt hinaus. Alle sehen ihr mit ftarrem Erstaunen nach.)

# Bwölfter Auftritt.

Sfabeau (nach einer langen Baufe).

Bas war das? Träumte mir? Bo tam fie hin? Bie brach fie diese zentnerschweren Banbe?

Richt glauben wurd' ich's einer ganzen Welt,

hati' ich's nicht felbst gesehn mit meinen Augen. Soldat (auf ber Barte). Bie? hat fie Flügel? hat ber Sturmwind sie hinabgeführt?

Pfabeau. Sprich, ift fie unten?

Foldat. Mitten

Im Kampfe schreitet fie — Ihr Lauf ift schneller Als mein Gesicht — Jett ift fie hier — jett bort —

Ich sehe fie zugleich an vielen Orten!
— Sie theilt die haufen — Alles weicht vor ihr,

Die Franten ftehn, fie ftellen fich aufs neu!

- Beh mir! Bas feh' ich! Unfre Boller werfen Die Baffen von fich, unfere Sahnen finten -

Mas? Will fie uns ben fichern Gieg entreißen?

Soldat. Grab' auf den König dringt fie an — Sie hat ihn Erreicht - Sie reift ihn machtig aus bem Rampf. - Lord Faftolf fturgt - Der Feldherr ift gefangen. Mabeau. Ich will nicht weiter horen. Romm berab! Flieht, Rönigin! Ihr werdet überfallen. Gewaffnet Bolt bringt an den Thurm heran. (Er fleigt berunter.) Mabean (bas Schwert giebend). Go fechtet, Memmen!

#### Breizehnter Auftritt.

La Sire mit Coldaten fommt. Bei feinem Gintritt ftredt bas Bolt ber Ronigin bie Waffen.

La hire (naht ihr ehrerbietig). Königin, unterwerft Ench Der Allmacht - Gure Ritter haben fich Ergeben, aller Wiberftand ift unnut! - Nehmt meine Dienste an. Befehlt, wohin Ihr wollt begleitet fein. Jedweber Ort Mabeau.

Bilt gleich, wo ich bem Dauphin nicht begegne. (Bibt ibr Schwert ab und folgt ibm mit ben Solbaten.)

Die Scene vermandelt fich in bas Schlachtfelb.

#### Dierzehnter Auftritt.

Solbaten mit fliegenden Fahnen erfüllen ben hintergrund. Bor ihnen ber Rönig und der herzog von Burgund; in den Armen beiber Flirsten liegt Johanna, ibolich verwundet, ohne Zeichen bes Lebens. Sie treten langfam vorwarts. Agnes Corel flitzt herein.

Forel (wirft fic an bes Ronigs Bruft). Ihr feid befreit - Ihr lebt - Ich hab' Euch wieber! Konig. Ich bin befreit - Ich bin's um diefen Breis! (Beigt auf Johanna.)

Sorel. Robanna! Gott! Gie ftirbt! Burgund. Sie hat geenbet! Seht einen Engel icheiben! Seht, wie fie baliegt, Schmerzlos und ruhig, wie ein ichlafend Rind! Des himmels Friede fpielt um ihre Buge; Rein Athem bebt den Bufen mehr, doch Leben

Aft noch zu fpuren in ber warmen Sand. König. Sie ift bahin - Sie wird nicht mehr erwachen, Ihr Auge wird bas Irb'iche nicht mehr ichauen.

Schon ichwebt fie broben, ein verklärter Beift, Sieht unfern Schmerg nicht mehr und unfre Reue. Borel. Gie ichlägt bie Augen auf, fie lebt!

Burgund (erftaunt). Rebrt fie Uns aus dem Grab zurud? Zwingt fie den Tod? Sie richtet fich empor! Sie ftebt!

Sohanna (fteht gang aufgerichtet und fcaut umber).

Wo bin ich?

Surgund. Bei beinem Boll, Johanna! Bei ben Deinen! Sonig. In beiner Freunde, beines Königs Armen!

Bohanna (nachdem fie ihn lange ftarr angesehen). Rein, ich bin keine Zauberin! Gewiß,

Jo bin's nicht.

tonig. Du bist heilig, wie die Engel; Doch unser Auge war mit Nacht bedeckt.

Sohanna (fieht beiter ladelnb umber).

Und ich bin wirklich unter meinem Bolt Und bin nicht mehr verachtet und verftoßen?

Man flucht mir nicht, man sieht mich gütig an?

- Ja, jest erkenn' ich deutlich Alles wieder!

Das ift mein König! Das sind Frankreichs Fahnen! Doch meine Fahne seh' ich nicht — Wo ist sie? Richt ohne meine Fahne barf ich tommen;

Bon meinem Meister ward sie mir vertraut, Bor seinem Thron muß ich sie niederlegen;

Ich darf fie zeigen, denn ich trug fie treu. König (mit abgewandtem Geficht). Gebt ihr die Kahne!

(Man reicht fie ihr. Sie fiebt gang frei aufgerichtet, die Hahne in der hand. — Der himmel ift von einem rofigten Schein beleuchtet.)

Sohanna. Seht ihr ben Regenbogen in ber Luft?

Der himmel öffnet seine goldnen Thore, Im Chor ber Engel steht sie glänzend da, Sie halt den ew'gen Sohn an ihrer Brust, Die Arme streckt sie lächelnd mir entgegen. Bie wird mir? — Leichte Wolken heben mich — Der schwere Kanzer wird zum Flügelkleide. Hinauf — hinauf — Die Erde slieht zurück —

Rurg ift ber Schmerg, und ewig ift bie Freude! (Die Fahne entfällt ihr, fie fintt tobt barauf nieber. — Alle fieben lange in fprach-

(Die Fahne entfällt ihr, sie finkt tobt darauf nieder. — Alle siehen lange in sprachloser Kührung. — Auf einen leisen Wint des Königs werden alle Fahnen sanft auf sie niedergeslassen, daß sie ganz davon bedeckt wird.)

୶ଧ୍ୟଦ

# Die Braut von Messina

ober

# die feindlichen Brüder.

Gin Trauerspiel mit Chören.

### Aeber den Gebrauch des Chors in der Tragodie.

Ein poetisches Wert muß fich felbst rechtfertigen, und wo die That nicht fpricht, da wird bas Wort nicht viel helfen. Dan tonnte es alfo gar mohl bem Chor überlaffen, fein eigener Sprecher zu fein, wenn er nur erft felbft auf die gehörige Art gur Darftellung gebracht mare. Aber bas tragifche Dichterwerf wird erft burch die theatralische Borftellung au einem Ganzen; nur die Worte gibt der Dichter, Mufit und Tang muffen bingutommen, fie zu beleben. Solange alfo bem Chor diese finnlich mächtige Begleitung fehlt, folange wird er in ber Detonomie des Trauerspiels als ein Außending, als ein fremdartiger Rorper und als ein Aufenthalt erscheinen, der nur den Gang der Handlung unterbricht, der bie Täuschung stört, der den Buschauer erfaltet. Um dem Chor fein Recht anzuthun, muß man fich alfo von ber wirklichen Buhne auf eine mögliche verfeten; aber bas muß man überall, wo man zu etwas Höherm gelangen will. Was die Runft noch nicht hat, das foll fie erwerben; ber zufällige Mangel an Silfsmitteln barf die ichaffende Ginbildungstraft des Dichters nicht beschränten. Das Burbigfte fett er fich zum Biel, einem Steale ftrebt er nach, die ausübende Runft mag fich nach den Umftanden bequemen.

Es ift nicht wahr, was man gewöhnlich behaupten hört, daß das Publikum die Kunst herabzieht; der Künstler zieht das Publikum herab, und zu allen Zeiten, wo die Kunst versiel, ist sie durch die Künstler gesallen. Das Publikum braucht nichts als Empfänglichkeit, und diese besitzt es. Es tritt vor den Borhang mit einem unbestimmten Beralangen, mit einem vielseitigen Bermögen. Zu dem Höchsten bringt es eine Fähigsteit mit; es erfreut sich an dem Berständigen und Rechten, und wenn es damit angesangen hat, sich mit dem Schlechten zu begnstigen, so wird es zuverlässig damit aushören, das Bortressliche zu fordern,

wenn man es ibm erft gegeben bat.

Der Dichter, hört man einwenden, hat gut nach einem Foeal arbeiten, der Kunstrichter hat gut nach Ideen urtheilen; die bedingte, beschieft, ausübende Kunst ruht auf dem Bedürsniß. Der Unternehmer will bestehen, der Schauspieler will sich zeigen, der Juschauer will unterhalten und in Bewegung geseht sein. Das Bergnügen sucht er und ist ungufrieden, wenn man ihm da eine Anstrengung zumuthet, wo er ein Spiel und eine Exholung erwartet.

Aber, indem man das Theater ernsthafter behandelt, will man das Bergnügen des Juschauers nicht ausheben, sondern veredeln. Es soll ein Spiel bleiben, aber ein poetisches. Alle Kunst ift der Freude gewidmet, und es gibt feine höhere und teine ernsthaftere Ausgabe, als die Nenschen zu beglüden. Die rechte Kunst ist nur diese, welche den höchten Genust verschaftt. Der höchten Genus aber ist die Freiheit des

Gemuthes in bem lebendigen Spiel aller feiner Rrafte.

Jeder Mensch zwar erwartet von den Künsten der Einbildungskraft eine gewisse Besteinng von den Schranken des Birklichen; er will sich an dem Möglichen ergöhen und seiner Phantasie Raum geben. Der am wenigsten erwartet, will doch sein Geschäft, sein gemeines Leben, sein Individuum vergessen, er will sich in außerordentlichen Lagen sühlen, sich an den seltsamen Combinationen des Jusalls weiden; er will, wenn er von ernsthafterer Natur ist, die moralische Weltregierung, die er im wirklichen Leben vermist, auf der Schaubühne sinden. Aber er weiß selbst recht gut, daß er nur ein leeres Spiel treibt, daß er im eigentlichen Sinn sich nur an Träumen weidet, und wenn er von dem Schauplat wieder in die wirkliche Welt zurücklehrt, so umgibt ihn diese wieder mit ihrer ganzen drückenden Enge, er ist ihr Raub, wie vorher; denn sie selbst ist geblieben, was sie war, und an ihm ist nichts veräudert worden. Dadurch ist also nichts gewonnen, als ein gefälliger Wahn des Augenblicks, der beim Erwachen verschwindet.

Und eben darum, weil es hier nur auf eine vorübergehende Täuschung abgesehen ift, so ist auch nur ein Schein der Wahrheit oder die beliebte Wahrscheinlichkeit nöthig, die man so gern an die Stelle der

Bahrheit fett.

Die wahre Kunst aber hat es nicht bloß auf ein vorübergehendes Spiel abgesehen; es ist ihr Ernst damit, den Menschen nicht bloß in einen augenblicklichen Traum von Freiheit zu versehen, sondern ihn wirklich und in der That frei zu machen, und dieses dadurch, daß sie eine Kraft in ihm erweckt, übt und ausbildet, die sinnliche Welt, die sonst nur als ein rober Stoff auf uns lastet, als eine blinde Macht auf uns drückt, in eine objective Ferne zu rücken, in ein freies Werk unsers deistes zu verwandeln und das Materielle durch Joeen zu beherrschen.

Und eben barum weil die mahre Kunst etwas Reelles und Objectives will, so kann sie sich nicht bloß mit dem Schein der Wahrheit begnugen; auf der Wahrheit selbst, auf dem festen und tiefen Grunde der

Ratur errichtet fie ihr ideales Gebaude.

Wie aber nun die Kunft zugleich ganz ibeell und boch im tiefsten Sinne reell sein — wie sie das Birkliche ganz verlassen und boch aufs genaueste mit der Natur übereinstimmen soll und kann, das ist's, was Benige fassen, was die Ansicht poetischer und plastischer Werke so schoerungen einander im gemeinen Urtheil

geradezu aufzuheben icheinen.

Auch begegnet es gewöhnlich, bag man bas Gine mit Aufopferung bes Andern zu erreichen fucht und eben beswegen Beides verfehlt. Bem bie Natur amar einen treuen Sinn und eine Rimigfeit bes Befühls perlieben, aber die ichaffende Ginbildungsfraft verfagte, ber wird ein trener Maler bes Wirklichen sein, er wird die zusälligen Erscheinungen, aber nie den Beift ber Natur ergreifen. Nur den Stoff ber Welt wird er uns wiederbringen; aber es wird eben darum nicht unfer Wert, nicht bas freie Brodutt unfers bilbenben Beiftes fein und tann alfo auch bie wohlthätige Wirfung ber Runft, welche in ber Freiheit befieht, nicht haben. Ernft gwar, boch unerfreulich ift die Stimmung, mit ber uns ein folder Rünftler und Dichter entläft, und wir feben uns burch bie Runft felbit, die uns befreien follte, in die gemeine enge Wirklichkeit peinlich guriidverfett. Wem bingegen zwar eine rege Phantafie, aber ohne Gemuth und Charafter, ju Theil geworben, ber wird fich um feine Bahrheit befümmern, fondern mit bem Weltstoff nur fpielen, nur durch phontaftische und bigarre Combinationen zu überraschen suchen, und wie fein ganges Thun nur Schaum und Schein ift, so wird er gwar für ben Augenblid unterhalten, aber im Gemuth nichts erbauen und begrunden. Sein Spiel ift, fo wie ber Ernft bes Andern, tein poetisches. Bhantaftifche Gebilde willfürlich an einander reihen, heißt nicht ins Ibeale geben, und bas Wirkliche nachahmend wieber bringen, beißt nicht die Natur barftellen. Beibe Forberungen fteben fo wenig im Biderfpruch mit einander, daß fie vielmehr - eine und dieselbe find; daß die Runft nur baburd mahr ift, daß fie das Wirkliche ganz verläßt und rein ibeell wirb. Die Ratur felbst ift nur eine Joee bes Beiftes, Die nie in Die Sinne fallt. Unter ber Dede ber Erscheinungen liegt fie, aber fie felbft fommt niemals zur Erscheinung. Blog ber Runft bes Ibeals ift es verlieben, oder vielmehr, es ift ihr aufgegeben, diefen Beift bes Alls ju ergreifen und in einer forperlichen Form gu binden. Auch fie felbft tann ihn zwar nie vor die Sinne, aber boch burch ihre schaffenbe Gewalt por die Einbildungstraft bringen und badurch mabrer fein. als alle Wirklichfeit, und realer, als alle Erfahrung. Es ergibt fich baraus von felbft, daß der Runftler fein einziges Clement aus der Birtlichfeit branchen tann, wie er es findet, bag fein Wert in allen feinen Theilen ideell fein muß, wenn es als ein Banges Realität haben und mit der Natur übereinstimmen foll.

Bas von Boesie und Kunst im Ganzen wahr; ift, gilt auch von allen Gattungen derselben, und es läßt sich ohne Mühe von dem jetzt Gesagten auf die Tragödie die Anwendung machen. Auch hier hatte man

lange und hat noch jest mit bem gemeinen Begriff bes Raturlichen gu tampfen, welcher alle Boefie und Runft geradezu aufhebt und vernichtet. Der bilbenben Runft gibt man zwar nothburftig, boch mehr aus conventionellen als aus innern Grunden, eine gewiffe Ibealität ju; aber von ber Boefie und von ber bramatischen insbesondere verlangt man Illufion, die, wenn fie and wirklich zu leiften mare, immer nur ein armfeliger Gauflerbetrug fein wurde. Alles Meußere bei einer bramatiichen Borftellung fteht biefem Begriff entgegen - Alles ift nur ein Symbol bes Birtlichen. Der Tag felbft auf bem Theater ift nur ein flinftlicher, Die Architettur ift nur eine fombolifche, Die metrifche Sprache felbft ift ideal; aber die Sandlung foll nun einmal real fein und ber Theil bas Bange gerftoren. Go baben bie Frangofen, die ben Beift ber Alten querft gang migverftanden, eine Ginbeit bes Orts und ber Beit nach bem gemeinsten empirischen Ginn auf ber Schaububne eingeführt, als ob hier ein anderer Ort mare, als der blog ibeale Raum, und eine andere Reit, als bloß die ftetige Folge ber Sandlung.

Durch Einführung einer metrischen Sprache ist man indes der poetischen Tragsdie schon um einen großen Schritt näher gekommen. Es sind einige tyrische Bersuche auf der Schaubühne glücklich durchgegangen, und die Boesie hat sich durch ihre eigene lebendige Kraft im Einzelnen nanchen Sieg über das herrschende Borurtheil errungen. Aber mit den einzelnen ist wenig gewonnen, wenn nicht der Jerthum im Ganzen sällt, und es ist nicht genug, daß man das nur als eine poetische Freibiet duldet, was doch das Besen aller Boesie ist. Die Einssihrung des Shors wäre der letzte, der entscheide Schritt — und wenn derselbe auch nur dazu diente, dem Naturalism in der Kunst offen und ehrlich den Krieg zu erklären, so sollte er uns eine lebendige Mauer sein, die die Tragsdie um sich berumzieht, um sich von der wirklichen Belt rein abzuschließen und sich ihren idealen Boben, ihre poetische Kreiheit zu

bewahren. Die Tragödie der Griechen ist, wie man weiß, aus dem Chor entsprungen. Aber sowie sie sich historisch und der Zeitfolge nach daraus loswand, so kam man auch sagen, daß sie poetisch und dem Geiste nach dans demselben entstanden, und daß ohne diesen beharrlichen Zeugen und Träger der Handlung eine ganz andere Dichtung aus ihr geworden wäre. Die Abschaffung des Thors und die Zusammenziehung dieses sinnlich mächtigen Organs in die charakterlose langweilig wiederkehrende Figur eines ärmlichen Bertrauten war also keine so große Berbesserung der Tragödie, als die Franzosen und ihre Nachbeter sich eingebildet haben.

Die alte Tragobie, welche fich ursprünglich nur mit Göttern, helben und Königen abgab, brauchte den Chor als eine nothwendige Begleitung; sie fand ihn in der Natur und drauchte ihn, weil sie ihn sand. Die handlungen und Schickale der helben und Könige sind schon an sich selbst öffentlich und waren es in der einsachen Urzeit noch mehr. Der Chor war folglich in der alten Tragobie mehr ein natürliches Organ, er solgte schon aus ber poetischen Gestalt bes wirklichen Lebens. In ber neuen Tragodie wird er zu einem Kunstorgan; er hilft die Poesie hervorbringen. Der neuere Dichter sindet den Chor nicht mehr in der Natur, er muß ihn poetisch erschaffen und einschren, das ift, er muß mit der Fabel, die er behandelt, eine solche Beränderung vornehmen, wodurch sie in jene kindliche Reit und in jene einsache Form des Lebens zuruck-

versett wird.

Der Chor leistet daber dem neuern Tragifer noch weit wesentlichere Dienste, als bem alten Dichter, eben begwegen, weil er bie moberne gemeine Welt in die alte poetische verwandelt, weil er ibm alles Das unbrauchbar macht, mas ber Boefie widerstrebt, und ihn auf die einfachsten, ursprünglichsten und naipften Motive hinauftreibt. Der Balaft ber Könige ift jest geschloffen, die Gerichte haben fich von den Thoren ber Stabte in bas Innere ber Saufer gurudgezogen, bie Schrift hat das lebendige Wort verdrängt, das Bolt felbst, die sinnlich lebendige Maffe, ift, mo fie nicht als robe Gewalt wirft, jum Staat, folglich zu einem abgezogenen Begriff geworben, Die Botter find in die Bruft des Menschen gurudgefehrt. Der Dichter muß die Balafte wieder aufthun, er muß die Berichte unter freien himmel herausführen, er muß die Gotter wieder aufftellen, er muß alles Unmittelbare, bas burch die fünftliche Einrichtung des wirklichen Lebens aufgehoben ift, wieder berftellen und alles fünftliche Machwert an dem Menichen und um benfelben, bas bie Erscheinung seiner innern Ratur und feines ursprünglichen Charafters hindert, wie der Bildhauer die modernen Gewänder abwerfen und von allen außern Ilmgebungen beffelben nichts aufnebmen, als was die höchste ber Formen, die menschliche, sichtbar macht.

Aber eben so, wie der bildende Künstler die faltige Fülle der Gewänder um seine Figuren breitet, um die Käume seines Bildes reich und anmuthig auszufüllen, um die getrennten Partien desselben in ruhigen Massen steitig zu verbinden, um der Farbe, die das Auge reizt und erquickt, einen Spielraum zu geben, um die menschlichen Formen zugleich geistreich zu verhüllen und sichtdar zu machen, eben so durchsticht und umgibt der tragische Dichter seine streng abgemessen hand und die sesten Umrisse sieher handelnden Figuren mit einem lyrischen Prachtgewebe, in welchem sich, als wie in einem weit gessalteten Burpurgewand, die handelnden Personen frei und edel mit

einer gehaltenen Burde und hoher Ruhe bewegen.

In einer höhern Organisation darf der Stoff oder das Elementarische nicht mehr sichtbar sein; die chemische Farbe verschwindet in der
seinen Carnation des Lebendigen. Aber auch der Stoff hat seine Herrlichteit und kann als solcher in einem Kunstörper aufgenommen werden.
Dann aber muß er sich durch Leben und Fülle und durch Harmonie
seinen Platz verdienen und die Formen, die er umgibt, geltenb machen,
anstatt sie durch seine Schwere zu erdrücken.

In Werten ber bilbenben Runft ift biefes Jebem leicht verftanblich.

aber auch in der Poesie und in der tragischen, von der hier die Rede ist, sindet dasselbe statt. Alles, was der Berstand sich im Allgemeinen ausspricht, ist eben so wie Das, was der Berstand sich im Allgemeinen ausspricht, ist eben so wie Das, was bloß die Sinne reizt, nur Stoff und rohes Element in einem Dichterwert und wird da, wo es vorherrsch, unausbleiblich das Poetische zerstören; denn dieses liegt gerade in dem Indisperenzpunkt des Joeellen und Sinnsichen. Nun ist aber der Mensch so gebisdet, daß er immer von dem Besondern ins Allgemeine gehen will, und die Resterion muß also auch in der Tragödie ihren Platz erhalten. Soll sie aber diesen Platz verdienen, so muß sie Das, was ihr an sinnsichem Leben sehlt, durch dem Bortrag wieder gewinnen; denn wenn die zwei Elemente der Poesie, das Ideale und Sinnsiche, nicht innig verdunden zu sammen wirken, id müssen sie neb en ein ander wirken, oder die Poesie ist ausgehoben. Wenn die Wage nicht volksommen inne sieht, da kann das Gleichgewicht nur durch eine Schwantung der beiden Schalen hergestellt werden.

Und dieses leistet nun der Chor in der Tragödie. Der Chor ist selbst tein Individuum, sondern ein allgemeiner Begriff; aber dieser Begriff repräsentirt sich durch eine sinnlich mächtige Masse, welche durch ihre ausfüllende Gegenwart den Sinnen imponiert. Der Chor verläßt den engen Kreis der Handlung, um sich über Bergangenes und Kinstiges, über serne Zeiten und Bölker, über das Menschliche überhaupt zu verdreiten, um die großen Resultate des Lebens zu ziehen und die Lehren der Weisheit auszuhrechen. Aber er thut dieses mit der vollen Macht der Phantasie, mit einer kühnen lyrischen Freiheit, welche auf den hohen Gipfeln der menschlichen Dinge, wie mit Schritten der Vötter, einhergeht — und er thut es, von der ganzen sinnlichen Macht des Rhythmus und der Musik in Tönen und Bewegungen begleitet.

Der Chor reinigt also das tragische Gebicht, indem er die Resterion von der Handlung absondert und eben durch diese Absonderung sie selbst mit poetischer Kraft ausrustet; eben so, wie der bildende Künstler die gemeine Nothdurft der Bekleidung durch eine reiche Draperie in

einen Reig und in eine Schönheit verwandelt.

Aber eben so, wie sich der Maler gezwungen sieht, den Farbenton des Lebendigen zu verstärken, um den mächtigen Stossen das Gleichgewicht zu halten, so legt die lyrische Sprache des Chors dem Dichter auf, verhältnißmäßig die ganze Sprache des Gedichts zu erheben und dadurch die sinnliche Gewalt des Ausdrucks überhaupt zu verstärken. Rur der Chor berechtiget den tragsichen Dichter zu dieser Erhebung des Tons, die das Ohr aussüllt, die den Geist anspannt, die das ganze Gemüth erweitert. Diese eine Riesengestalt in seinem Bilde nöthigt ihn, alle seine Figuren auf den Kothurn zu stellen und seinem Gemälde dadurch die tragsische Größe zu geben. Nimmt man den Chor hinweg, somnß die Sprache der Tragödie im Ganzen sinken, oder was zetzt groß und mächtig ist, wird gezwungen und überspannt erscheinen. Der alte Chor, in das französsische Trauerspiel eingeführt, würde es in seiner

Gemächern meines Frauensals, das Antlig Bor euren Männerblicken zu entschleiern. Denn es geziemt der Bittwe, die den Gatten Berloren, ihres Lebens Licht und Ruhm, Die schwarz umflorte Nachtgestalt dem Aug Der Welt in sillen Mauern zu verbergen; Doch unerdittlich allgewaltig treibt Des Augenblicks Gebieterstümme mich An das entwohnte Licht der Welt hervor.

Richt zweimal hat ber Mond bie Lichtgestalt Erneut, feit ich ben fürftlichen Gemahl Bu feiner letten Rubeftatte trug. Der machtigwaltend bieser Stadt gebot, Mit ftartem Arme gegen eine Welt Euch fcutend, die euch feindlich rings umlagert. Er felber ift dahin, doch lebt fein Geift In einem tapfern Belbenpaare fort Glorreicher Cohne, biefes Landes Stolz. Ihr habt fie unter euch in freud'ger Rraft Aufwachsen seben, boch mit ihnen wuchs Aus unbekannt verhängnigvollem Samen Auch ein unsel'ger Bruberhaß empor, Der Rindheit frobe Einigfeit gerreißend, Und reifte furchtbar mit bem Ernft ber Jahre. Die hab' ich ihrer Eintracht mich erfreut; An diesen Bruften nährt' ich beibe gleich. Gleich unter fie vertheil' ich Lieb' und Gorge, Und beibe weiß ich findlich mir geneigt. In biefem einz'gen Triebe find fie Gins, In allem Andern trennt fie blut'ger Streit.

Awar, weil der Bater noch gesürchtet herrschte, hielt er durch gleicher Strenge surchtbare Gerechtigkeit die Hestigbrausenden im Zügel, Und unter eines Jodes Eisenschwere Bog er vereinend ihren starten Sinn. Richt wassentagend dursten sie sich nahn, Richt in denselben Mauern übernachten. So hemmit' er zwar mit strengem Machtgebot Den rohen Ausbruch ihres wilden Triebs; Doch ungebessert in der tiesen Brust Ließ er den haß — der Starke achtet es Gering, die seise Duelle zu verstopfen, Weil er dem Strome mächtig wehren kann.

Was tommen mußte, fam. Als er die Augen Im Tobe folog und seine ftarte Hand

Sie nicht mehr banbigt, bricht ber alte Groll, Gleichwie des Feners eingepreßte Gluth, Jur offnen Flamme sich entzündend, los. Ich sag' euch, was ihr Alle selbst bezeugt: Messina theilte sich, die Brudersehbe löst' alle heil'gen Banbe der Natur, Dem allgemeinen Streit die Losung gebend, Schwert tras auf Schwert, zum Schlachtseld ward die Stadt. Ja, diese Hallen selbst bespripte Blut.

Des Staates Bande sahet ihr zerreißen, Doch mir zerriß im Immersten das herz — Ihr sühltet nur das öffentliche Leiden Ind fragtet wenig nach der Mutter Schmerz. Ihr kamt zu mir und spracht dies harte Wort: "Du siehst, daß deiner Söhne Bruderzwist "Die Stadt empört in bürgerlichem Streit, "Die, don dem bösen Rachdar rings umgarnt, "Durch Eintracht nur dem Feinde widersteht. "Duch bist die Mutter! Wohl, so siehe zu, "Wie du der Söhne blut'gen hader stüsst. "Bas kümmert uns, die Friedlichen, der Zank "Weil deine Söhne wüthend sich besehden? "Weil deine Söhne wüthend sich besehden? "Wir wollen uns selbst rathen ohne sie "Und einem andern herrn uns übergeben,

"Bir wollen uns selbst rathen ohne sie "Und einem andern Herrn uns ibergeben, "Der unser Bestes will und schaffen kann!" So spracht ihr rauhen Männer, mitleiblos Für euch nur sorgend und für eure Stadt, Und wälztet noch die öffentliche Noth Auf dieses Herz, das von der Mutter Angst

Auf diese Herz, das von der Mutter Angst Und Sorgen schwer genug belastet war. Ich unternahm das nicht zu hoffende, Ich warf mit dem zerrißnen Mutterherzen Mich zwischen die Ergrimmten, Friede rusend — Unabgeschreckt, geschäftig, unermiblich Beschieft zu fie, den Einen um den Andern, Bis ich erhielt durch mütterliches Flehn, Daß sie's zufrieden sind, in dieser Stadt Messina, in dem väterlichen Schloß, Unseindlich sich von Angesicht zu sehn,

Bas nie geschah, seitbem ber Fürst verschieben. Dies ist ber Tag! Des Boten harr' ich stündlich, Der mir die Kunde bringt von ihrem Anzug.
— Seid denn bereit, die Herrscher zu empfangen Mit Ehrsurcht, wie's dem Unterthanen ziemt.

Nur eure Pflicht zu leisten seid bedacht, Für's Andre laßt uns Andere gewähren. Berberblich diesem Land und ihnen selbst Berberbenbringend war der Söhne Streit; Berjöhnt, vereinigt, sind sie mächtig gnug, Euch zu beschützen gegen eine Welt Und Recht sich zu verschaffen — gegen einch! (Die Aeltesten entsernen sich schweigend, die Hand auf der Brust. Sie winkt einem alten Diener, der zurüchleibt.)

# Ameiter Auftritt.

Blabella. Diego! Bas gebietet meine Fürstin? Diego. Bfabella. Bemahrter Diener! Redlich Berg! Tritt naber! Mein Leiden haft bu, meinen Schmerz getheilt, So theil' auch jest bas Blud ber Gludlichen. Berpfändet hab' ich beiner treuen Bruft Mein ichmerglich fußes, beiliges Bebeimnig. Der Augenblick ift ba, wo es ans Licht Des Tages foll hervorgezogen werben. Bu lange icon erftidt' ich ber Natur Gewalt'ge Regung, weil noch über mich Ein frember Bille herrisch maltete. Rett barf fich ihre Stimme frei erheben. Roch heute foll bies Berg befriedigt fein, Und biefes Saus, bas lang verobet mar, Berfammle Alles, mas mir theuer ift. So lente benn bie alterichweren Tritte Nach jenem wohlbefannten Rlofter bin. Das einen theuren Schatz mir aufbewahrt. Du warft es, treue Geele, ber ihn mir Dorthin geflüchtet hat auf begre Tage. Den traur'gen Dienst ber Traurigen erzeigend. Du bringe fröhlich jett ber Glucklichen Das theure Bfand guriid. (Man bort in ber Ferne blafen.) D, eile, eile

Und laß die Freude deinen Schritt verjüngen!
Ich höre kriegerischer Hörner Schall,
Der meiner Sohne Einzug mir verklindigt.
(Diego geht ab. Die Mufit läßt sich noch von einer entgegengesehten Ceite immer naher und naher hören.)

Sfabella. Erregt ift gang Meffina — Horch! ein Strom Berworrner Stimmen walzt fich brausend ber — Sie find's! Das Berg ber Mutter, machtig schlagend,

Empfindet ihrer Rabe Rraft und Bug. Sie find's! D meine Rinber, meine Rinber! (Sie eilt hinaus.)

#### Dritter Auftritt.

Chor tritt auf.

Er befieht aus zwei halbooren, welche ju gleicher Beit, von zwei entgegengefesten Seiten, ber eine aus ber Tiefe, ber andere aus bem Borbergrund eintreten, rund um die Bilhne geben und sich alsdenn auf berselben Seite, wo jeder eingetreten, in eine Reihe siellen. Den einen halbchor bilden die Altern, den andern die fängern Aliter; beide find durch Farbe und Wozeichen verschieden. Wenn beide Chore einander gegenüber stehen, schweigt der Marja, und die beiden Chorführer reden.

Erfter Chor. (Cajetan.) Dich begrug' ich in Chrfurcht, Prangende Salle, Did, meiner Berricher Fürftliche Biege, Saulengetragenes herrliches Dach. Tief in ber Scheide Ruhe das Schwert, Bor ben Thoren gefeffelt Liege bes Streits ichlangenhaarigtes Schenfal. Denn bes gaftlichen Baufes Unverletliche Schwelle Butet ber Gib, ber Eringen Gobn, Der furchtbarfte unter den Göttern der Solle! Bweiter Chor. (Bobemund.) Burnend ergrimmt mir bas Berg im Bufen, Bu dem Rampf ift die Fauft geballt, Denn ich febe bas haupt ber Medufen, Meines Keinbes verhaßte Weftalt. Raum gebiet' ich bem fochenden Blute. Sonn' ich ihm die Ehre bes Worts? Ober geborch' ich bem gurnenben Muthe? Aber mich ichrect bie Gumenibe, Die Beschirmerin biefes Orts, Und ber waltende Gottesfriebe. Erfter Chor. (Cajetan.) Beifere Kaffung Biemet dem Alter, Ich, der Bernfinftige, gruße zuerft. (Bu dem zweiten Chor.)

Sei mir willfommen.

Der bn mit mir

Carlo Standard

<sup>1</sup> Anmertung. Der Berfaffer hat bei Ueberfendung bes Manufcripts an bas Theater ju Wien einen Borfdlag beigefigt, wie die Reden des Chors unter einzelne Bersonen vertheilt werden könnten. Der erfte Chor sollte nämlich aus Cajetan, Berengar, Manfred, Triftan und acht Kittern Don Manuels, der zweite aus Bobemund, Roger, Sippolit und neun Rittern Don Cefars bestehen. Bas jebe biefer Berfonen nach bes Berfaffers Blane ju fagen haben würde, ift bei biefer Musgabe angebeutet worden.

Gleiche Gefühle Brüberlich theilend, Dieses Balaftes Schitzende Götter Kürchtend verehrst! Beil fich bie Rurften gutlich befprechen, Wollen auch wir jett Worte des Friedens harmlos wechseln mit ruhigem Blut, Denn auch bas Wort ift, bas heilende, gut. Aber treff' ich bich braugen im Freien, Da mag ber blutige Rampf fich erneuen, Da erprobe bas Gifen ben Muth. Der gange Chor. Aber treff' ich bich braugen im Freien, Da mag ber blutige Rampf fich erneuen,

Da erprobe das Gisen den Muth.

Erfter Chor. (Berengar.)

Dich nicht haff' ich! Richt bu bift mein Reind! Eine Stadt ja bat uns geboren, Rene find ein fremdes Beidlecht. Aber wenn sich die Fürsten befehden, Muffen bie Diener fich morben und tobten, Das ift die Ordnung, fo will es bas Recht. Bweiter Chor. (Bobemund.) Mogen fie's wiffen, Warum fie fich blutia

Saffend befampfen! Dich ficht es nicht an. Aber wir fechten ihre Schlachten; Der ift fein Tapfrer, fein Chrenmann, Der ben Gebieter läßt verachten.

Der gange Chor. Aber wir fechten ihre Schlachten; Der ift fein Tapfrer, fein Chrenmann. Der ben Bebieter lagt verachten.

Giner aus dem Chor. (Berengar.) Bort, mas ich bei mir felbft ermogen, Mis ich mußig baher gezogen, Durch des Korns hochwallende Gaffen. Meinen Gedanken überlaffen.

Wir haben uns in bes Kampfes Wuth Nicht besonnen und nicht berathen, Denn uns bethörte bas braufende Blut. Sind fie nicht unfer, diefe Saaten? Diefe Ulmen, mit Reben umfponnen, Sind fie nicht Rinder unfrer Sonnen? Könnten wir nicht in frohem Genuß Sarmlos vergnugliche Tage fpinnen, Luftig bas leichte Leben gewinnen?

Warum ziehn wir mit rasendem Beginnen Unser Schwert für das fremde Geschlecht? Es hat an diesen Boden sein Recht. Auf dem Meerschiff ist es gekommen Bon der Sonne röchlichtem Untergang; Gastlich haben wir's ausgenommen (Unse Bäter! Die Zeit ist lang), Und jetzt sehen wir uns als knechte, Unterthan diesem fremden Geschlechte! Ein Iweiter. (Manfred.) Bohl! Wir bewohnen ein glückliches Laud, Das die himmelumwandelnde Sonne Ansieht mit immer freundlicher helle, Und wir könnten es kröblich genießen:

Und wir könnten es fröhlich genießen; Aber es läßt sich nicht sperren und schließen, Und des Meers rings umgebende Welle, Sie verräth uns dem kühnen Corsaren, Der die Risse verwegen durchtreuzt. Einen Segen haben wir zu bewahren, Der das Schwert nur des Fremdlings reizt. Stand sum find wir in den eigenen Sitzen, Das Land kann seine Kinder nicht schlieben. Richt, wo die goldene Ceres lacht

Und der friedliche Pan, der Flurenbehüter, Wo das Eisen wächst in der Berge Schacht,

Da entspringen der Erde Gebieter. Erster Chor. (Cajetan.) Ungleich vertheilt sind des Lebens Gilter Unter der Menschen stücht'gem Geschlecht; Aber die Ratur, sie ist ewig gerecht. Uns verlieh sie das Mark und die Fülle, Die sich immer erneuend erschafft, Jenen ward der gewaltige Wille Und die unzeubrechliche Kraft. Mit der surchtbaren Stärle gerisstet, Führen sie aus, was dem Herzen gelüstet, Füllen die Erde mit möchtigem Schall; Aber hinter den großen Höhen

Folgt auch der tiefe, der bonnernde Fall. Darum lob' ich mir niedrig zu stehen, Mich verbergend in meiner Schwäche. Jene gewaltigen Wetterbäche, Aus des Hogels unendlichen Schlossen, Aus den Wolfenbrüchen zusammen gestossen, Kommen sinster gerauscht und geschossen, Kommen sinster gerauscht und geschossen, Reißen die Brücken und reißen die Dämme Donnernd mit fort im Wogengeschwemme,

Nichts ift, bas die Gewaltigen hemme. Doch nur der Augenblick hat sie geboren, Ihres Lauses surchtbare Spur Geht verrinnend im Sande verloren, Die Zerftörung verkündigt sie nur.
— Die fremden Eroberer kommen und gehen; Wir gehorchen, aber wir bleiben stehen.

Die hintere Thure öffnet fich; Donna Ifabella ericeint zwijchen ihren Sonen Don Manuel und Don Cefar.

Beide Chore. (Cajetan.) Preis ihr und Ehre, Die uns dort aufgeht, Eine glanzende Sonne! Anieend verehr' ich bein herrliches Saupt. Erfter Chor. (Berengar.) Schon ift des Mondes Milbere Klarbeit Unter ber Sterne blitenbem Glang. Schon ift ber Mutter Liebliche Sobeit Amischen ber Göhne fenriger Rraft; Nicht auf ber Erben Mit ihr Bild und ihr Gleichniß ju febn. Soch auf des Lebens 1 Gipfel gestellt, Schließt fie blühend den Kreis des Schönen. Mit ber Mutter und ihren Göbnen Rront fich die herrlich vollendete Belt. Selber die Kirche, die gottliche, ftellt nicht Schöneres bar auf bem himmlischen Thron; Soberes bildet Selber die Runft nicht, die göttlich geborne, Mls die Mutter mit ihrem Gobn. Bweiter Chor. (Bobemund.) Freudig fieht fie aus ihrem Schoofe Einen blübenden Baum fich erheben. Der fich ewig fproffend erneut. Denn fie hat ein Beichlecht geboren, Welches manbeln wird mit ber Sonne Und ben namen geben ber rollenden Reit. (Roger.) Böller verrauschen, Namen verklingen, Kinftre Bergeffenheit Breitet die buntelnachtenben Schwingen Ueber gangen Beichlechtern aus.

<sup>1</sup> Anmerkung. Nach ber Abficht bes Berf. follte bie Stelle: "hoch auf bes Lebens — ihrem Sohn" auf bem Theater wegbleiben.

Aber der Fürsten Einsame Häupter Gläuzen erhellt, Und Aurora berührt sie Mit den ewigen Strablen Als die ragenden Gipsel der Welt.

#### Vierter Auftritt.

Pfabella (mit ihren Cohnen hervortretend). Blid nieber, bobe Konigin bes himmels, Und balte beine band auf diefes Berg. Daß es der Uebermuth nicht schwellend bebe; Denn leicht vergaße fich der Mutter Frende. Benn fie fich fpiegelt in der Cobne Glang, Bum Erftenmal, feitbem ich fie geboren, Umfaff' ich meines Glüdes Fülle ganz. Denn bis auf biefen Tag mußt' ich gewaltsam Des Bergens frobliche Ergiegung theilen; Bergeffen gang mußt' ich ben einen Gobn, Benn ich ber Rabe mich bes andern freute. D. meine Mutterliebe ift nur eine, Und meine Sobne waren ewig zwei! - Sagt, darf ich ohne Bittern mich der fußen Gewalt bes truninen Bergens überlaffen? (3u Don Manuel.) Benn ich die hand bes Brubers freundlich brude, Stoß' ich ben Stachel nicht in beine Bruft? (Bu Don Cefar.) Benn ich bas berg an feinem Anblid weibe, M's nicht ein Raub an bir? - D, ich muß gittern, Dag meine Liebe felbft, die ich euch zeige, Rur enres Baffes Flammen heft'ger foure.

(Rachem sie Beide fragend angesehen.)
Bas darf ich mir von euch versprechen? Rebet!
Mit welchem Herzen kamet ihr hieher?
Jit's noch der alte unversöhnte Haß,
Den ihr mit herbringt in des Baters Haus,
Und wartet dranßen vor des Schlosses Thoren
Der Krieg, auf Augenblicke nur gebändigt
Und knirschend in das eherne Gebiß,
Um alsobald, wenn ihr den Rücken mir
Gekehrt, mit neuer Buth sich zu entsessen?

Chor. (Bobemund.) Krieg ober Frieden! Roch liegen die Loose Dunkel verhüllt in der Jukunft Schoofe! Doch es wird sich noch, eh wir uns trennen, entscheiden; Wir find bereit und gerustet zu beiden. Sfabella (im gangen Rreis umberichauenb). Und welcher furchtbar friegerische Anblick! Bas follen Diefe bier? Ift's eine Schlacht, Die sich in biesen Galen gubereitet? Wozu die fremde Schaar, wenn eine Mutter Das Berg aufschließen will por ihren Rindern? Bis in den Schoof der Mutter fürchtet ihr Der Arglift Schlingen, tudifchen Berrath, Dag ihr den Riiden euch besorglich dedt? - O diese wilden Banden, die euch folgen, Die rafchen Diener eures Borns - fie find Nicht eure Freunde! Glaubet nimmermehr. Daß fie euch wohlgefinnt zum Beften rathen! Wie fonnten fie's von Bergen mit euch meinen, Den Fremdlingen, bem eingebrungnen Stamm, Der aus bem eignen Erbe fie vertrieben, Sich über fie ber Berrichaft angemaßt? Glaubt mir! Es liebt ein Reder, frei fich felbft Ru leben nach bem eigenen Befet; Die frembe Herrschaft wird mit Neid ertragen. Von eurer Macht allein und ihrer Kurcht Erhaltet ihr den gern versagten Dienft. Lernt dies Geschlecht, das herzlos falsche, kennen! Die Schabenfreude ift's, wodurch fie fich An eurem Glud, an eurer Große rachen. Der herricher Kall, ber hohen häupter Sturg Ift ihrer Lieder Stoff und ihr Gefprach. Bas fich vom Sohn zum Entel forterzählt, Womit fie fich die Winternächte fürzen. - O meine Sohne! Feindlich ift bie Welt Und falich gefinnt! Es liebt ein Jeder nur Sich felbft; unficher, los und manbelbar Sind alle Bande, die das leichte Glud Geflochten — Laune löst, was Laune knüpfte — Nur die Natur ift redlich! Sie allein Liegt an bem em'gen Antergrunde fest, Wenn alles Andre auf ben fturmbewegten Wellen Des Lebens unftet treibt - Die Reigung gibt Den Freund, es gibt ber Bortheil ben Gefahrten; Bohl Dem, bem die Geburt ben Bruder gab! Ihn tann das Glud nicht geben! Anerschaffen Ift ihm ber Freund, und gegen eine Welt Boll Kriegs und Truges steht er zweifach ba! Chor. (Cajetan.) Ja, es ift etwas Großes, ich muß es berehren. Um einer Berricherin fürstlichen Ginn,

Ueber ber Menichen Thun und Bertehren Blidt fie mit ruhiger Rlarheit bin. Uns aber treibt bas verworrene Streben Blind und finnlos burche mufte Leben.

Blabella (ju Don Cefar).

Du, der das Schwert auf seinen Bruder gückt. Sieh bich umber in biefer gangen Schaar, Wo ift ein ebler Bild als beines Brubers? (Bu Don Manuel.) Ber unter Diefen, die bu Freunde nennft, Darf beinem Bruder fich gur Geite ftellen? Ein Jeber ift ein Dufter feines Alters, Und Reiner gleicht, und Reiner weicht bem Andern. Bagt es, euch in das Angesicht zu sehn! D Raferei ber Gifersucht, bes Reibes! Ihn murbeft bu aus Taufenden beraus Bum Freunde bir gewählt, ihn an bein berg Beschloffen baben als den Gingigen; Und jett, ba ihn die heilige Ratur Dir gab, bir in ber Biege icon ihn ichentte, Trittst bu, ein Frevler an bem eignen Blut, Mit ftolger Billfur ihr Gefchent mit Rugen, Dich wegzuwerfen an ben ichlechtern Mann, Dich an ben Feind und Fremdling anzuschließen! Don Manuel. Sore mich, Mutter! Don Cefar. Mutter, bore mich! Micht Borte find's, Die biefen traur'gen Streit Mabella. Erledigen - Sier ift bas Mein und Dein, Die Rache von ber Schuld nicht mehr zu fondern. - Wer möchte noch bas alte Bette finden Des Schwefelftroms, ber glühend fich ergoß? Des unterird'ichen Feuers ichrectliche Beburt ift Alles, eine Lavarinde Liegt aufgeschichtet über bem Gefunden, Und jeder Fußtritt mandelt auf Berftorung. - Mur biefes Gine leg' ich euch ans Berg: Das Boje, bas ber Mann, ber mundige, Dem Manne zufügt, bas, ich will es glauben, Bergibt fich und verföhnt fich schwer. Der Mann Bill seinen haß, und teine Zeit veranbert Den Rathichluß, ben er mohl besonnen faßt. Doch eures Sabers Ursprung fleigt hinauf In unverftand'ger Rindheit fruhe Beit,

Sein Alter ift's, mas ihn entwaffnen follte. Fraget gurud, mas euch zuerft entzweite; Ihr wißt es nicht, ja, fandet ihr's auch aus.

Ihr murbet ench bes find'ichen Saders ichamen. Und bennoch ift's ber erfte Rinberftreit. Der, fortgezeugt in unglitdfel'ger Rette, Die neufte Unbill diefes Tags geboren. Denn alle schweren Thaten, die bis jetzt geschahn, Sind nur bes Argwohns und ber Rache Rinder. - Und jene Anabenfehbe wolltet ihr Noch jetzt fortkämpfen, da ihr Männer seid? (Beiber Sande faffenb.) D, meine Cohne! Rommt, entschließet euch, Die Rechnung gegenseitig zu vertilgen, Denn gleich auf beiben Seiten ift bas Unrecht. Seid ebel, und großherzig ichenft einander Die unabtragbar ungeheure Schuld. Der Siege gottlichfter ift bas Bergeben! In eures Baters Gruft werft ihn hinab. Den alten haß der fruben Kinderzeit! Der iconen Liebe fei bas neue Leben. Der Gintracht, ber Berfohnung fei's geweiht. (Sie tritt einen Schritt zwischen beiben jurud, als wollte fie ihnen Raum geben, fich einander zu nabern. Beibe bliden zur Erbe, ohne einander anguseben.)

sich einander zu nähern. Beide bliden zur Erde, ohne einander a Ehor. (Cajetan.) Höret der Mutter vermahnende Rede, Wahrlich, sie spricht ein gewichtiges Wort! Laßt es genug sein und endet die Fehde, Oder gesällt's euch, so setze fie fort.
Was euch genehm ist, das ist mir gerecht, Ihr seid die Herrscher, und ich din der Knecht.

Afabella (nachbem fie einige Beit innegehalten und vergebens eine Neugerung ber Brüber erwartet, mit unterbrudtem Schmerg).

Rest weiß ich nichts mehr. Ausgeleert hab' ich Der Worte Röcher und erschöpft ber Bitten Rraft. Im Grabe ruht, ber euch gewaltsam bandigte, Und machtlos fteht die Mutter zwischen euch. - Bollendet! Ihr habt freie Dacht! Behorcht Dem Damon, ber euch finnlos wuthend treibt, Ehrt nicht bes Sausgotts beiligen Altar, Lagt diese Salle felbft, die euch geboren, Den Schauplat werben eures Wechselmords. Bor eurer Mutter Aug gerftoret euch Mit euren eignen, nicht durch frembe Sande. Leib gegen Leib, wie das thebanische Baar, Ruckt auf einander an, und wuthvoll ringend, Umfanget euch mit eherner Umarmung. Leben um Leben tauschend fiege Reber. Den Dolch einbohrend in bes Andern Bruft. Dag felbst ber Tob nicht eure Zwietracht beile,

State of the Parket

Die Flamme felbft, bes Feuers rothe Gaule, Die fich von eurem Scheiterhaufen hebt. Sich zweigespalten von einander theile, Ein ichaudernd Bilb, wie ihr geftorben und gelebt. (Sie geht ab. Die Bruber bleiben noch in ber vorigen Entfernung von einander fteben.)

## Bunfter Auftritt.

#### Beibe Brüber. Beibe Chore.

Chor. (Cajetan.) Es find nur Borte, die fie gesprochen, Aber fie haben ben fröhlichen Muth In der felfigten Bruft mir gebrochen! Ich nicht vergoß das verwandte Blut. Rein gum himmel erheb' ich bie banbe: Ihr feid Bruder! Bebentet bas Ende! Bon Cefar (ohne Don Manuel angujeben). Du bift ber altre Bruber, rebe bu! Dem Erftgebornen weich' ich ohne Schande. Don Manuel (in berfelben Stellung). Sag' etwas Gutes, und ich folge gern Dem ebeln Beifpiel, bas ber jungre gibt. Don Cefar. Richt, weil ich für ben Schuldigeren mich Ertenne ober ichwächer gar mich fühle -Don Manuel. Richt Kleinmuths geiht Don Cefarn, wer ihn tennt, Fühlt' er fich fowacher, wurd' er ftolger reden. Don Cefar. Denift bu von beinem Bruber nicht geringer? Don Manuel. Du bift ju ftolg jur Demuth, ich gur Luge. Don Cefar. Berachtung nicht erträgt mein ebles Berg. Doch in bes Rampfes heftigfter Erbittrung Bebachteft bu mit Burbe beines Brubers. Don Manuel. Du willst nicht meinen Tob, ich habe Proben. Ein Monch erbot fich bir, mich meuchlerisch Ru morben; bu beftrafteft ben Berrather. Don Cefar (tritt etwas naber). Batt' ich bich früher fo gerecht ertannt, Es mare Bieles ungeschehn geblieben. Don Manuel. Und batt' ich bir ein fo verfohnlich Berg Bewußt, viel Mühe fpart' ich bann ber Mutter. Don Cefar. Du murdeft mir viel ftolger abgeschilbert. Don Manuel. Es ift der Fluch ber Hohen, bag bie Niedern Sich ihres offnen Dhrs bemachtigen.

Don Cefar (lebhaft). So ift's, die Diener tragen alle Schulb. Don Manuel. Die unfer Berg in bitterm Bag entfremdet. Don Cefar. Die boje Worte bin und wieber trugen. Don Manuel. Mit falicher Deutung jede That vergiftet.

Don Cefar. Die Bunde nährten, die fie beilen follten. Don Manuel. Die Flamme Schürten, Die fie lofchen tonnten. Don Cefar. Wir maren bie Berführten, Die Betroanen! Don Manuel. Das blinde Werkzeug fremder Leidenschaft! Don Cefar. Ift's mahr, daß alles Andre treulos ift — Don Manuel. Und falich! Die Mutter fagt's, du darfft es glauben! Don Cefar. So will ich biese Bruderhand ergreifen — (Er reicht ibm bie Band bin.) Don Manuel (ergreift fie lebhaft). Die mir bie nachfte ift auf diefer Welt.

(Beibe fteben Sand in Sand und betrachten einander eine Zeitlang ichweigenb.)

Don Cefar. Ich feh' bich an, und liberrascht, erstaunt Kind' ich in bir ber Mutter theure Ruge.

Don Manuel. Und eine Aehnlichkeit entbedt fich mir In dir, die mich noch wunderbarer rühret.

Don Cefar. Bift bu es wirklich, ber bem jungern Bruder So hold begegnet und fo gutig fpricht?

Don Manuel. Ift biefer freundlich fanftgefinnte Jungling Der übelwollend mir gehäß'ge Bruder?

(Wiederum Stillichweigen; Jeder fieht in ben Unblid bes Andern verloren.) Don Cefar. Du nahmft die Pferde von arab'scher Rucht

In Anspruch aus bem Nachlag unfers Baters. Den Rittern, die du schicktest, schlug ich's ab.

Don Manuel. Sie find dir lieb, ich denke nicht mehr bran. Don Cefar. Rein, nimm die Rosse, nimm den Wagen auch

Des Baters, nimm fie, ich beschwöre bich!

Don Manuel. Ich will es thun, wenn bu bas Schloß am Meere Beziehen willft, um bas wir heftig ftritten.

Don Cefar. Ich nehm' es nicht, boch bin ich's wohl zufrieden,

Dag wir's gemeinsam britberlich bewohnen. Don Manuel. Go sei's! Warum ausschließend Eigenthum

Befiten, da bie Bergen einig find?

Don Cefar. Warum noch länger abgesonbert leben,

Da wir, vereinigt, jeder reicher werden? Don Manuel. Wir find nicht mehr getrennt, wir find vereinigt.

(Er eilt in feine Arme.) Erfter Chor (jum zweiten.) (Cajetan.) Bas fteben wir hier noch feindlich geschieben, Da die Fürsten sich liebend umfassen? Ihrem Beispiel folg' ich und biete bir Frieden, Wollen wir einander benn ewig haffen? Sind fie Bruder burch Blutes Banbe, Sind wir Burger und Gohne von einem Lande.

(Beibe Chore umarmen fic.)

## Sechster Auftritt.

Ein Bote tritt auf.

Bweiter Chor (zu Don Cefar.) (Bobemunb.) Den Spaber, ben bu ausgesenbet, Berr, Erblid' ich wiebertehrend. Freue bich, Don Cefar! Gute Botichaft harret bein, Denn fröhlich ftrablt ber Blid bes Rommenben. Bote. Beil mir und Beil ber fluchbefreiten Stadt! Des iconften Anblids wird mein Auge frob. Die Sohne meines herrn, die Fürften feb' ich In friedlichem Gespräche, Sand in Sand, Die ich in beißer Rampfes Buth verlaffen. Don Cefar. Du fiehft die Liebe aus bes Saffes Flammen Bie einen neu verjungten Phonix fleigen. Bote. Gin zweites leg' ich zu bem erften Blud! Mein Botenftab ergrunt von frifden Ameigen! Don Cefar (ibn bei Seite fubrend). Lag boren, was bu bringft. Gin einz'ger Tag Will Alles, was erfreulich ift, versammeln. Much bie Berlorene, nach ber wir fuchten, Sie ift gefunden, Berr, fie ift nicht weit. Don Cefar. Sie ift gefunden! D, wo ist fie? Sprich! Bote. Bier in Meffina, Berr, verbirgt fie fich. Don Manuel (ju bem erften Galboor gewendet). Bon hoher Rothe Gluth feb' ich bie Wangen Des Bruders glangen, und fein Ange blist. Ich weiß nicht, was es ift; boch ift's bie Farbe Der Frende, und mitfreuend theil' ich fie. Don Cefar (ju bem Boten). Romm, führe mich! - Leb wohl, Don Manuel! 3m Arm ber Mutter finben wir uns wieber; Sett forbert mich ein bringend Wert von hier. (Gr will geben.) Don Manuel. Berichieb' es nicht. Das Glud begleite bich. Don Cefar (befinnt fic und tommt gurud). Don Manuel! Mehr, als ich fagen tann, Frent mich bein Anblick — ja, mir ahnet schon, Bir werden uns wie Herzensfreunde lieben, Der langgebundne Trieb wird freud'ger nur Und macht'ger ftreben in ber neuen Sonne. Nachholen werd' ich bas verlorne Leben. Don Manuel. Die Bluthe deutet auf die icone Frucht. Don Cefar. Es ift nicht recht, ich fühl's und table mich, Daß ich mich jest aus beinen Armen reiße.

Dent' nicht, ich fühle weniger, als bu, Weil ich bie festlich schöne Stunde rafch gerschneibe. Don Manuel (mit fichtbarer Berftreuung). Gehorche du dem Augenblick! Der Liebe Behört von heute an das gange Leben. Don Cefar. Entdedt' ich bir, was mich von hinnen ruft -Don Manuel. Lag mir bein Berg! Dir bleibe bein Bebeimniß. Don Cefar. Auch fein Gebeimnig trenn' uns ferner mehr, Bald foll die lette buntle Falte schwinden! (Bu bem Chor gewendet.) Ench fünd' ich's an, bamit ihr's Alle wiffet! Der Streit ift abgeschloffen zwischen mir Und bem geliebten Bruder! Den erfar' ich Kur meinen Tobfeind und Beleidiger Und werd' ihn haffen wie ber Solle Bforten. Der ben erloschnen Funten unfers Streits Aufblast zu neuen Flammen - Soffe Reiner Mir ju gefallen oder Dant ju ernten, Der von bem Bruber Bojes mir berichtet. Mit falfcher Dienstbegier ben bittern Bfeil Des raichen Worts geschäftig weiter fendet. - Richt Burgeln auf ber Lippe fcblagt bas Bort, Das unbedacht bem ichnellen Rorn entflohen; Doch, von bem Ohr bes Argwohns aufgefangen, Kriecht es wie Schlingfraut endlos treibend fort Und hängt ans Berg fich an mit taufend Aeften: So trennen endlich in Bermorrenheit Unheilbar fich die Guten und die Besten! (Er umarmt ben Bruber noch einmal und geht ab, bon bem zweiten Chore begleitet.)

## Siebenter Auftritt.

#### Don Manuel und ber erfte Chor.

Chor. (Casetan.) Berwundrungsvoll, o Herr, betracht' ich dich, Und fast muß ich dich heute ganz verkennen. Mit karger Rede kaum erwiederst du Des Bruders Liebesworte, der gutmeinend Mit offenem Herzen die entgegen kommt.
Bersunken in dich selber stehst du da, Gleich einem Träumenden, als wäre nur Dein Leib zugegen, und die Seele fern.
Ber so dich sähe, möchte leicht der Kälte Dich zeihn und stolz unsreundlichen Gemüths; Ich aber will dich drum nicht sühslos schelten, Denn heiter blickt du, wie ein Glücklicher, Unt dich, und Lächeln spielt um deine Wangen.
Don Manuel. Was soll ich sagen? was erwiedern? Mag

Der Bruber Borte finben! Ihn ergreift Ein überrafchend nen Gefühl; er fieht Den alten bag aus feinem Bufen ichwinden, Und wundernd fühlt er fein verwandelt Berg. 3d - habe feinen bag mehr mitgebracht, Raum weiß ich noch, warum wir blutig ftritten. Denn über allen irb'iden Dingen boch Schwebt mir auf Frenbenfittigen bie Seele, Und in bem Glanzesmeer, bas mich umfängt, Sind alle Bollen mir und finftre Falten Des Lebens ausgeglättet und verichwunden. - 3ch febe biefe Ballen, biefe Gale, Und bente mir bas freudige Erfchreden Der überrafchten, boch erftannten Braut, Wenn ich als Fürftin fle und Berricherin Durch Diefes Saufes Pforten führen werbe. - Roch liebt fie nur ben Liebenben! Dem Frembling, Dem Ramentojen bat fie fich gegeben. Richt ahnet fie, buß es Don Mannel, Meffina's Fürft ift, ber bie gotone Binbe Ihr um die icone Stirne flechten wird. Wie fuß ift's, bas Geliebte gu begittden Dit ungehoffter Grofe Glang und Schein! Langft fpart' ich mir bies bochfte ber Entzuden, Bobl bleibt es ftets fein bodfter Schmud allein; Doch auch die Sobeit batf bas Schone fomulten. Der golone Reif erhebt ben Ebelftein. Cher. (Cajetan.) 3ch hore bich, v Berr, votit langen Schweigen Rum erstenmal ben frummeit Munt entflegeln. Mit Spaberaugen folgt' ich bir fibon langit, Ein feltfam wunberbar Bebeimnig ahnend; Doch nicht erfühnt' ich mich, was bit bor mir In tiefes Duntel bullft, bir abzuftagen. Dich reigt nicht mehr ber Jagben mintre Luft, Der Roffe Bettlauf und bes Fatten Gieg. Aus ber Befährten Aug verschwindeft bu, So oft bie Sonne finit jum Simmelsranbe, Und Reiner unfers Chors, bie wir bich fonft In jeber Kriegs- und Jagdgefahr begleiten, Dag beines fillen Pfabs Gefährte fein. Barum verschleierft bu bis biefen Tag Dein Liebesglud mit biefer neib'ichen Buffe? Bas zwingt ben Mächtigen, baß er verhehle? Denn Furcht ift fern von beiner großen Secle. Don Manuel. Geflügelt ift bas Glud und ichwer zu binben, Shiller, Berte. Il. 28

Mur in verschlofiner Lade wird's bewahrt. Das Schweigen ift jum Guter ihm gesett, Und raich entfliegt es, wenn Beichmätigfeit Boreilig magt, die Dede zu erheben. Doch jett, dem Ziel so nabe, barf ich wohl Das lange Schweigen brechen, und ich will's. Denn mit ber nächsten Morgensonne Strahl Ift fie die Meine, und des Damons Reib Wird teine Macht mehr haben über mich. Richt mehr verftoblen werd' ich gu ihr ichleichen. Richt rauben mehr der Liebe golone Frucht. Richt mehr die Freude haschen auf ber Flucht Das Morgen wird bem iconen Beute gleichen, Richt Bligen gleich, die ichnell vorüber ichießen Und plotlich von der Racht verschlungen find, Mein Glud wird fein, gleichwie des Baches Fliegen, Bleichwie ber Sand des Stundenglases rinnt. Chor. (Cajetan.) Go nenne fie uns, Berr, die bich im Stillen Beglückt, daß wir bein Loos beneibend rubmen Und würdig ehren unfers Fürften Braut. Sag' an, wo bu fie fanbeft, wo verbirgft, In welches Orts verschwiegner Beimlichfeit? Denn wir burchziehen ichwarmend weit und breit Die Infel auf ber Jagb verschlungnen Pfaben, Doch feine Spur bat uns bein Glud verrathen. So daß ich balb mich überreden möchte, Es hulle fie ein Baubernebel ein. Don Manuel. Den Bauber lof' ich auf, benn heute noch Soll, mas verborgen war, die Sonne ichanen. Bernehmet benn und hört, wie mir geschab. -Runf Monde find's, es herrichte noch im Lande Des Baters Macht und beugete gewaltfam Der Jugend ftarren Nacken in das Joch -Richts fannt' ich als ber Waffen wilbe Freuden Und als des Waidwerts friegerische Luft. - Wir hatten icon ben gangen Tag gejagt Entlang bes Walbgebirges - ba gefcah's, Dag bie Berfolgung einer weißen Binbin Dich weit hinweg aus eurem Saufen riß. Das scheue Thier flob burch bes Thales Krummen. Durch Buid und Rluft und bahnenlos Geftrupp, Auf Burfes Beite fab ich's ftets bor mir, Doch fonnt' ich's nicht erreichen, noch erzielen, Bis es gulett an eines Gartens Pforte mir

Berschwand. Schnell von dem Rog berab mich werfend

Dring' ich ihm nach, schon mit bem Speere zielend, Da feh' ich wundernd das erschrodne Thier Bu einer Ronne Fußen gitternb liegen, Die es mit garten Banben ichmeichelnb tost. Bewegungslos ftarr' ich bas Bunber an, Den Jagbfpieß in ber Sand, jum Burf ausholend -Sie aber blidt mit großen Augen flebend Mich an. Go ftehn wir ichweigend gegen einander -Bie lange Frift, bas tann ich nicht ermeffen, Denn alles Daß ber Zeiten war vergeffen. Dief in die Seele brudt fie mir ben Blid, Und umgewandelt ichnell ift mir bas Berg. - Bas ich nun fprach, mas bie Solbfel'ge mir Erwiedert, moge niemand mich befragen, Denn wie ein Traumbild liegt es binter mir Aus früher Rindheit bammerhellen Tagen, An meiner Bruft fühlt' ich bie ihre ichlagen, Als die Befinnungstraft mir wieder tam. Da bort' ich einer Glode belles Läuten, Den Ruf gur Bora fdien es gu bedeuten, Und fonell, wie Beifter in die Luft verwehen, Entschwand fie mir und ward nicht mehr gesehen. Chor. (Cajetan.) Dit Furcht, o Berr, erfüllt mich bein Bericht. Raub haft bu an bem Gottlichen begangen, Des himmels Braut berührt mit fündigem Berlangen, Denn furchtbar beilig ift bes Rlofters Bflicht. Don Manuel. Jest hatt' ich eine Strafe nur zu wandeln, Das unftet ichwante Sehnen war gebunden, Dem Leben mar fein Inhalt ausgefunden. Und wie ber Bilger fich nach Often wendet, Bo ibm bie Sonne ber Berbeigung glangt, So tehrte fich mein Soffen und mein Gehnen Dem einen hellen himmelspuntte gu. Rein Tag entstieg bem Meer und fant hinunter. Der nicht zwei glüdlich Liebende vereinte. Beflochten ftill mar unfrer Bergen Bunb, Rur der alljehnde Mether über uns Bar bes verschwiegnen Gluds vertrauter Beuge, Es branchte weiter feines Menfchen Dienft. Das waren goldne Stunden, fel'ge Tage! - Richt Raub am himmel war mein Glud, benn noch Durch fein Gelübbe mar bas Berg gefeffelt, Das fich auf ewig mir zu eigen gab. Chor. (Cajetan.) Go mar bas Klofter eine Freiftatt nur Der garten Jugend, nicht bes Lebens Grab?

Don Manuel. Ein heilig Bfand ward fie dem Gotteshaus Bertraut, bas man gurud einft werbe forbern. Chor. (Cajetan.) Doch welches Blutes rubmt fie fich zu fein? Denn nur vom Ebeln tann bas Eble ftammen. Don Manuel. Sich felber ein Geheimnig muchs fie auf, Richt tennt fie ihr Beidlecht, noch Baterland. Chor. (Cajetan.) Und leitet teine buntle Spur gurud Bu ihres Daseins unbekannten Quellen? Don Manuel. Dag fie von edelm Blut, gefteht ber Mann, Der einz'ge, ber um ihre Bertunft weiß. Chor. (Cajetan.) Wer ift ber Mann? Nichts halte mir gurud, Denn wiffend nur tann ich bir nützlich rathen. Don Manuel. Gin alter Diener naht bon Beit gu Beit, Der einz'ge Bote zwischen Rind und Mutter. Chor. (Cgietan.) Bon biefem Alten baft bu nichts erforicht? Keigherzig und geschwätzig ift bas Alter. Don Manuel. Die wagt' ich's, einer Neugier nachzugeben, Die mein verschwiegnes Glud gefahrben tonnte. Chor. (Cajetan.) Bas aber war der Inhalt feiner Borte,

Wenn er die Jungfrau zu befuchen tam? Don Manuel. Auf eine Zeit, die Alles lösen werde,

Hat er von Jahr zu Fahren sie vertröstet. Chor. (Cajetan.) Und diese Beit, die Alles lösen soll,

hat er fie näher beutend nicht bezeichnet? Don Manuel. Seit wenig Monden brobete ber Greis Mit einer naben Aenbrung ihres Schickfals.

Chor. (Cajetan.) Er drobte, jagft du? Also fürchtest du Ein Licht zu schöpfen, das dich nicht erfreut?

Don Manuel. Gin jeber Bechfel fcredt ben Glücklichen, Bo fein Gewinn ju hoffen, brobt Berluft.

Chor. (Cajetan.) Doch fonnte die Entbechung, die du fürchtest., Anch beiner Liebe gunst'ge Zeichen bringen.

Don Manuel. Auch ftürzen konnte sie mein Glück; drum wählt' ich Das Sicherste, ihr schnell zuvor zu kommen.

Chor. (Cajetan.) Wie das, o Herr? Mit Furcht erfüllst du mich, Und eine rasche That muß ich besorgen.

On Manuel. Schon seit den letzen Monden ließ der Greis Geheinmisvolle Winke sich entlallen,
Daß nicht mehr serne sei der Tag, der sie
Den Jhrigen zurücke geben werde.
Seit gestern aber sprach er's deutlich aus,
Daß mit der nächsten Morgensonne Strahl —
Dies aber ist der Tag, der heute leuchtet —
Jhr Schickal sich entschend werde lösen.
Kein Augenblick war zu verlieren, schnell

Bar mein Entidluß gefaßt und ichnell vollftredt. In Diefer Racht ranbt' ich bie Jungfrau weg Und brachte fie verborgen nach Deffina. Chor. (Cajetan.) Belch fühn verwegen-räuberische That! - Bergeib, o Berr, Die freie Tabelrede ! Doch Soldes ift bes weifern Alters Recht, Benn fich die rafche Jugend fuhn vergißt. Don Manuel. Unfern vom Rlofter ber Barmbergigen, In eines Gartens abgeschiebner Stille, Der von ber Reugier nicht betreten wirb. Erennt' ich mich eben jest von ihr, bieber Bu ber Berfohnung mit bem Bruber eilenb. In banger Furcht ließ ich fie bort allein Burud, die fich nichts weniger erwartet, Als in dem Glanz ber Fürstin eingeholt Und auf erhabnem Fuggeftell des Ruhms Bor gang Meffina ausgestellt zu werben. Denn anders nicht foll fie mich wiederfebn, Ms in der Größe Schmud und Staat und festlich Bon eurem ritterlichen Chor umgeben. Richt will ich, bag Don Manuels Berlobte Mis eine Beimathlose, Flüchtige Der Mutter naben foll, die ich ihr gebe; Ms eine Fürstin fürftlich will ich fie Einführen in bie hofburg meiner Bater. Chor. (Cajetan.) Bebiete, Berr! Bir harren beines Bints. Don Manuel. 3ch habe mich aus ihrem Arm geriffen, Doch nur mit ihr werb' ich beschäftigt fein. Denn nach dem Bagar follt ihr mich anjett Begleiten, wo die Mohren gum Bertauf Ausstellen, mas das Morgenland erzeugt An ebelm Stoff und feinem Runftgebild. Erft wählet ans bie gierlichen Sanbalen, Der gartgeformten Guge Schut und Bier; Dann zum Gewande mablt bas Runftgewebe Des Indiers, hellglänzend, wie der Schnee Des Aetna, ber ber Rachfte ift bem Licht Und leicht umfließ' es, wie ber Morgenduft, Den garten Bau ber jugenblichen Blieber. Bon Burpur fei, mit garten Faben Golbes Durchwirft, ber Gurtel, ber die Tunica Unter bem gucht'gen Bufen reigend fnupft. Dazu den Mantel mablt, von glangender Seibe gewebt, in bleichem Burpur ichimmernd, Ueber ber Achsel beft' ibn eine golone

Cicabe - Auch bie Spangen nicht vergeßt, Die iconen Urme reizend zu umgirten, Auch nicht ber Berlen und Korallen Schmud, Der Meeresgöttin munberfame Baben. Um die Loden winde fich ein Diadem, Befüget aus bem foftlichften Beftein, Worin ber feurig glühende Rubin Mit dem Smaragd die Farbenblige freuze. Dben im haarschmud fei ber lange Schleier Befeftigt, der bie glanzende Geftalt, Bleich einem hellen Lichtgewölf, umfließe, Und mit ber Morte jungfräulichem Rranze Bollende fronend fich bas icone Bange. Chor. (Cajetan.) Es foll geschehen, herr, wie bu gebieteft, Denn fertig und vollendet findet fich Dies alles auf bem Bazar ausgestellt. Don Manuel. Den schönften Belter führet bann bervor Aus meinen Ställen; feine Farbe fei Lichtweiß, gleichwie bes Sonnengottes Bferbe, Bon Burpur fei bie Dede, und Gefchirr Und Bugel reich befett mit ebeln Steinen, Denn tragen foll er meine Ronigin. Ihr felber haltet euch bereit, im Glang Des Ritterstaates, unterm freud'gen Schall Der Borner, eure Fürstin heimzuführen. Dies alles zu beforgen, geh' ich jest, Zwei unter euch erwähl' ich zu Begleitern, Ihr andern wartet mein — Was ihr vernahmt, Bemahrt's in eures Bufens tiefem Grunde, Bis ich bas Band gelöst von eurem Munbe. (Er geht ab, bon 3meien aus bem Chor begleitet.)

### Achter Auftritt.

Chor. (Cajetan.) Sage, was werden wir jetzt beginnen, Da die Fürsten ruhen vom Streit, Auszustüllen die Leere der Stunden Und die Lange unendliche Zeit? Etwas sürchten und hossen und sorgen Muß der Mensch für den kommenden Morgen, Daß er die Schwere des Daseins ertrage Und das ermüdende Gleichmaß der Tage, Und mit erfrischendem Windesweben Kräuselnd bewege das stockende Leben. Einer aus dem Chor. (Mantred.)
Schön ist der Friede! Ein lieblicher Knabe

Section 1

Liegt er gelagert am rubigen Bach, Und bie hupfenben Lammer grafen Luftig um ihn auf bem fonnigten Rafen, Suges Tonen entlodt er ber Flote, Und das Echo bes Berges wird mach, Dber im Schimmer ber Abenbrothe Biegt ihn in Schlummer ber murmelnde Bach — Aber ber Rrieg auch hat feine Ehre, Der Beweger bes Menichengeschicks; Mir gefällt ein lebendiges Leben, Mir ein ewiges Schwanken und Schwingen und Schweben Auf ber fleigenben, fallenben Belle bes Gluds. Denn ber Menfc verfümmert im Frieben, Müßige Ruh' ift das Grab des Muths. Das Befet ift ber Freund bes Schwachen, Alles will es nur eben machen, Möchte gerne bie Welt verflachen; Aber ber Rrieg läßt die Rraft ericheinen, Alles erhebt er gum Ungemeinen, Selber bem Feigen erzeugt er ben Muth. Ein 3meiter. (Berengar.) Stehen nicht Amors Tempel offen? Ballet nicht zu bem Schonen bie Belt? Da ift bas Fürchten! Da ift bas Hoffen! Ronig ift bier, wer ben Augen gefällt! Auch die Liebe beweget bas Leben, Daß fich die graulichten Farben erheben. Reizend betrügt fie bie gludlichen Jahre, Die gefällige Tochter bes Schaums; In das Gemeine und Traurigwahre Bebt fie bie Bilber bes golbenen Traums. Ein Britter. (Cajetan.) Bleibe bie Blume bem bliibenben Lenge, Scheine bas Schone, und flechte fich Rrange, Wem die Loden noch jugendlich grunen; Aber bem mannlichen Alter giemt's, Ginem ernfteren Gott gu bienen. Erfter. (Manfred.) Der strengen Diana, ber Freundin ber Jagben, Laffet uns folgen ins wilbe Behöla, Bo die Balber am duntelften nachten, Und den Springbod fturgen vom Jels. Denn die Jagd ift ein Gleichniß der Schlachten, Des ernsten Kriegsgotts Inflige Braut -Man ift auf mit dem Morgenstrahl, Benn die ichmetternden hörner laden Luftig hinaus in bas dampfende Thal, Ueber Berge, über Rlüfte,

Die ermatteten Blieber gu baben In ben erfrischenden Stromen ber Lufte! Bweiter. (Berengar.) Der wollen wir uns ber blauen Göttin, ber emig bewegten, vertrauen, Die uns mit freundlicher Spiegelhelle Ladet in ihren unendlichen Schook? Bauen wir auf ber tangenben Belle Uns ein luftig schwimmenbes Schloß? Wer bas grune, froftallene Felb Bflugt mit bes Schiffes eilenbem Riele, Der vermählt fich bas Glud, bem gehört die Welt, Ohne die Saat erblüht ihm die Ernte! Denn bas Meer ift ber Raum ber Soffnung Und der Bufalle launisch Reich: Sier wird ber Reiche ichnell gum Armen, Und ber Mermfte bem Fürften gleich. Wie ber Wind mit Gedantenschnelle Läuft um die gange Binbesrofe, Wechseln bier bes Geschides Loofe. Dreht bas Blud feine Rugel um. Auf den Wellen ift Alles Belle. Auf dem Meer ift tein Gigenthum. Dritter. (Cajetan.) Aber nicht blog im Wellenreiche, Auf ber mogenben Meeresfluth. Auch auf der Erde, fo fest fie ruht Auf ben ewigen, alten Gaulen, Bantet bas Glud und will nicht weilen. - Sorge gibt mir biefer neue Frieden, Und nicht fröhlich mag ich ihm vertrauen; Auf ber Lava, bie ber Berg gefchieben, Möcht' ich nimmer meine Butte bauen. Denn zu tief icon bat ber Sag gefreffen, Und ju ichwere Thaten find geschehn, Die fich nie vergeben und vergeffen; Roch bab' ich bas Enbe nicht gefehn, Und mich schreden ahnungsvolle Traume! Nicht Wahrsagung reden soll mein Mund; Aber fehr miffallt mir dies Webeime. Diefer Che fegenlofer Bund, Diefe lichtschen frummen Liebespfabe, Diefes Klosterraubs verwegne That; Denn bas Gute liebt fich bas Gerabe, Bose Kruchte trägt die bose Saat. (Berengar.) Auch ein Hanb mar's, wie wir alle miffen, Der des alten Kürsten ehliches Gemabl

In ein frevelnd Chebett geriffen, Denn fie mar bes Baters Babl. Und der Ahnherr schüttete im Borne Granenvoller Flüche ichredlichen Samen Auf bas fündige Chebett aus. Gräneltbaten ohne Ramen, Schwarze Berbrechen verbirgt bies Saus. Chor. (Cajetan.) Ja, es hat nicht gut begonnen, Blaubt mir, und es enbet nicht gut; Denn gebüßt wird unter ber Sonnen Rebe That ber verblendeten Buth. Es ift fein Zufall und blindes Loos, Dag die Bruder fich wuthend felbft gerfloren; Denn verflucht ward ber Mutter Schoof. Sie follte ben bag und ben Streit gebaren. - Aber ich will es schweigend verhüllen, Denn die Rachgötter Schaffen im Stillen; Beit ift's, die Unfalle zu beweinen, Wenn fie naben und wirklich erscheinen. (Der Chor geht ab.)

## Zweiter Aufzug. Erfter Auftritt.

Die Scene berwandelt fich in einen Sarten, der die Ausficht auf bas Meer eroffnet. Aus einem anflogenden Gartensaale tritt

Beatrice, geht unruhig auf und nieber, nach allen Seiten umherspähend. Plöhlich sieht fie still und horcht.

Er ift es nicht — Es war ber Winde Spiel, Die durch der Pinie Wipfel sausend streichen; Schon neigt die Sonne sich zu ihrem Ziel, Mit trägem Schritt seh' ich die Stuuden schleichen, Und mich ergreift ein schauberndes Gestühl, Es schreckt mich selbst das wesenlose Schweigen. Richts. zeigt sich mir, wie weit die Blide tragen; Er läßt mich hier in meiner Angst verzagen.

Und nahe hör' ich, wie ein rauschend Wehr, Die Stadt, die völkerwimmelnde, ertosen; Ich höre fern das ungeheure Meer An seine Ufer dumpferbrandend stoßen. Es stürmen alle Schreden auf mich her, Klein sich! ich mich in diesem Furchtbargroßen, Und fortgeschleubert, wie das Blatt vom Baume, Berlier' ich mich im grenzensosen Raume.

Warum verließ ich meine stille Zelle? Da lebt' ich ohne Sehnsucht, ohne harm! Das herz war ruhig, wie die Wiesenquelle, An Wünschen leer, doch nicht an Freuden arm. Ergriffen jeht hat mich des Lebens Welle, Mich saßt die Welt in ihren Riesenarm; Zerrissen hab' ich alle frühern Bande, Bertrauend eines Schwures leichtem Pfande.

Wo waren die Sinne? Was hab' ich gethan? Ergriff mich bethörend Ein rasender Wahn?

Den Schleier zerriß ich Jungfräulicher Zucht, Die Pforten burchbrach ich ber heiligen Zelle! Umstrickte mich blendend ein Zauber der Hölle? Dem Manne folgt' ich, Dem kühnen Entführer, in sträflicher Flucht.

D, tomm, mein Geliebter! Wo bleibst du und saumest? Befreie, befreie Die tampfende Seele! Mich naget die Reue, Es faßt mich der Schmerz;

Mit liebender Nähe versichre mein Herz.
Und sollt' ich mich dem Manne nicht ergeben,
Der in der Welt allein sich an mich schloß?
Denn ausgesetzt ward ich ins fremde Leben,
Und frühe schon hat mich ein strenges Loos
(Ich darf den dunkeln Schleier nicht erheben)
Gerissen von dem mütterlichen Schooß.
Nur einmal sah ich sie, die mich gedoren,
Doch wie ein Traum ging mir das Bild versoren.

Und so erwuchs ich siil am stillen Orte, In Lebens Gluth den Schatten beigesellt, — Da stand er plöglich an des Klosters Pforte, Schön, wie ein Gott, und männlich, wie ein Held. O, mein Empfinden nennen keine Worte! Fremd kam er mir aus einer fremden Welt, Und schnell, als wär' es ewig so gewesen, Schloß sich der Bund, den keine Menschen lösen.

Bergib, du Herrliche, die mich geboren, Daß ich, vorgreifend ben verhängten Stunden, Mir eigenmächtig mein Geschick erkoren. Nicht frei erwählt' ich's, es hat mich gefunden; Ein bringt ber Gott auch zu verschloßnen Thoren, Au Verleus' Thurm bat er ben Weg gefunden, Dem Damon ift sein Opfer unverloren. Bar' es an öbe Klippen angebunden Und an des Atlas himmeltragende Saulen, So wird ein Flügelroß es dort ereilen.

Richt hinter mich begehr' ich mehr zu schauen, In keine Heimath sehn' ich mich zurück; Der Liebe will ich liebend mich vertrauen, Sibt es ein schöners als der Liebe Glück? Mit meinem Loos will ich mich gern bescheiden, Ich kenne nicht des Lebens andre Freuden.

Richt kenn' ich fie und will sie nimmer kennen, Die sich die Stifter meiner Lage nennen, Wenn sie von dir mich, mein Geliebter, trennen. Sin ewig Räthsel bleiben will ich mir; Ich weiß genug, ich lebe dir! (Aufmerkend.) horch, der lieben Stimme Schall!

— Rein, es war ber Biederhall Und des Meeres dumpfes Braufen, Das sich an den Ufern bricht, Der Geliebte ift es nicht! Beh mir! Beh mir! Bo er weilet? Mich umschlingt ein taltes Grausen!

Jmmer tieser Sinkt die Sonne! Jmmer öber Wird die Dede! Jmmer schwerer

Wird bas herz — Wo zögert er? (Sie geht unruhig umber.)

Aus bes Gartens fichern Mauern Bag' ich meinen Schritt nicht mehr. Ralt ergriff mich bas Entfeten, Mis ich in die nabe Rirche Bagte meinen Fuß zu feten; Denn mich trieb's mit macht'gem Drang Aus ber Geele tiefften Tiefen, Als fie zu ber hora riefen, hinzulnien an beil'ger Stätte, Bu ber Göttlichen gu flehn, Nimmer tonnt' ich widerftehn. Wenn ein Laufder mich erspähte? Boll von Feinden ift die Welt, Arglift hat auf allen Pfaben, Fromme Unichuld zu verrathen, Ihr betrüglich Ret gestellt. Grauend hab' ich's icon erfahren,

Als ich aus bes Rlofters hut

Mich gewagt mit frevelm Muth. Dort, bei jenes Feftes Reier, Da der Kürft begraben marb. Mein Ertühnen buft' ich theuer. Nur ein Gott hat mich bewahrt -Da ber Jüngling mir, ber frembe, Rabte, mit dem Flammenauge, Und mit Bliden, die mich schredten, Mir bas Innerfte burchzuckten, In das tieffte Berg mir icaute -Roch burchichauert taltes Grauen, Da ich's bente, mir bie Bruft! Nimmer, nimmer tann ich ichauen In bie Augen bes Beliebten, Diefer ftillen Schuld bewußt! (Aufhordenb.) Stimmen im Garten! Er ift's, ber Beliebte! Er felber! Bett taufchte Rein Blendwert mein Obr. Es nabt, es vermehrt fich! In feine Arme! Un feine Bruft!

(Sie eilt mit ausgebreiteten Armen nach ber Tiefe bes Gartens. Don Cefar tritt ihr entgegen.)

## Imeiter Auftritt.

#### Don Cefar. Beatrice. Der Chor.

Beatrice (mit Schreden gurudfliebenb).

Web mir! Bas feb' ich! (In bemfelben Angenblid tritt auch ber Chor ein.) Bolbe Schönheit, fürchte nichts! (Bu bem Chor.) Don Cefar.

Der raube Anblid eurer Waffen ichredt Die garte Jungfrau - Beicht gurud und bleibt

In ehrerbiet'ger Ferne! (Bu Beatricen.)

Rurchte nichts!

Die holbe Scham, die Schönbeit ift mir beilig. (Der Chor hat fic jurildgezogen. Er tritt ihr naher und ergreift ihre Dand.) Bo warft bu? Welches Gottes Macht entriidte, Berbarg bich biese lange Zeit? Dich hab' ich Gesucht, nach bir geforschet; wachend, traumenb Warft bu bes Bergens einziges Gefühl, Seit ich bei jenem Leichenfest bes Fürften, Wie eines Engels Lichterscheinung, bich Rum erstenmal erblickte — Nicht verborgen Blieb dir die Macht, mit der du mich bezwangst. Der Blide Kener und ber Lippe Stammeln.

4

Die hand, die in der beinen gitternd lag, Berrieth fie bir - ein fühneres Beständniß Berbot bes Ortes ernfte Majestät. — Der Meffe Hochamt rief mich zum Gebet, Und ba ich von den Knieen jetzt erstanben, Die erften Blide fonell auf bich fich heften, Barft bu aus meinen Augen weggerückt; Doch nachgezogen mit allmacht'gen Banbers Banben Baft bu mein Berg mit allen feinen Rraften. Seit diesem Tage such' ich raftlos bich An aller Rirchen und Balafte Bforten, An allen offnen und verborgnen Orten, Bo fich bie icone Unichuld zeigen tann, Hab' ich das Ret der Späher ausgebreitet; Doch meiner Muhe fah ich teine Frucht, Bis endlich beut, von einem Gott geleitet, Des Spabers gludbefronte Bachjamteit In diefer nächsten Kirche bich entbectte. (hier macht Beatrice, welche in biefer gangen Beit gitternb und abgewandt geftanben,

eine Bewegung bes Schredens.)
Ich habe bich wieder, und der Geist verlasse Eher die Glieder, eh' ich von dir schiede! Und daß ich fest sogleich den Zusall fasse Und mich verwahre vor des Dämons Reide, So red' ich dich vor diesen Zengen allen Als meine Gattin an und reiche dir Zum Pfande deß die ritterkiche Rechte. (Er seut ste dem Chor dar.)

Richt forschen will ich, wer du bist — Ich will Rur bich von bir, nichts frag' ich nach dem Andern. Daß beine Seele, wie bein Ursprung, rein, Hat mir bein erster Blick verburget und beschworen,

Und warft bu felbst bie Riedrigste geboren, Du mußtest bennoch meine Liebe fein,

Die Freiheit hab' ich und die Wahl verloren. Und daß du wissen mögest, ob ich auch herr meiner Thatent sei und hoch genug Gestellt auf dieser Wett, auch das Geliebte Mit startem Arm zu mir emporzuheben, Bedarf's nur, meinen Namen dir zu nennen.

— Ich bin Don Cesar, und in dieser Stadt

Meffina ift kein Größrer iber mir. (Beatrice schaudert jurud; er bemertt es und fahrt nach einer fleinen Weile fort.) Dein Staunen lob' ich und bein fittsam Schweigen,

Schambafte Demuth ift der Reize Krone, Denn ein Berborgenes ift sich das Schöne, Und es erschrickt vor seiner eignen Macht. — Ich geh' und überlasse dich dir selbst, Daß sich dein Geist von seinem Schrecken löse, Denn jedes Neue, auch das Glück, erschreckt. (Zu dem Chor). Gebt ihr — sie ist's von diesem Augenblick — Die Ehre meiner Braut und eurer Fürstin! Belehret sie von ihres Standes Größe.
Bald kehr' ich selbst zurück, sie heimzussühren, Wie's meiner würdig ist und ihr gebührt. (Er geht ab.)

Dritter Auftritt.

Chor. (Bobemund.) Beil bir, o Jungfrau, Liebliche Herrscherin! Dein ift bie Rrone, Dein ift ber Sieg! Als die Erhalterin Diefes Geichlechtes, Runftiger Belben Blubende Mutter begrug' ich bich! (Roger.) Dreifaches Beil bir! . Mit glücklichen Zeichen, Gludliche, trittft bu In ein götterbegunstigtes, gludliches Saus, Bo die Rrange bes Ruhmes hangen, Und das goldene Scepter in stetiger Reihe Wandert vom Abnherrn zum Entel hinab. (Bobemund.) Deines lieblichen Gintritts Werden fich freuen Die Benaten bes Saufes. Die hoben, die ernften, Berehrten Alten. An der Schwelle empfangen Wird dich die immer blübende hebe Und die goldne Bictoria, Die geflügelte Göttin, Die auf der Hand schwebt des ewigen Baters, Ewig die Schwingen jum Siege gespannt. (Roger.) Nimmer entweicht Die Krone der Schönheit Aus diefem Beschlechte; Scheidend reicht Eine Murftin ber anbern Den Gürtel ber Anmuth Und ben Schleier ber guchtigen Scham. Aber das Schönste

Erlebt mein Auge, Denn ich febe die Blume ber Tochter. Che die Blume ber Mutter verblüht. Bentrice (aus ihrem Schreden erwachend). Webe mir! In welche Sand hat bas Unglud mich gegeben! Unter allen. Welche leben, Richt in biefe fout' ich fallen ! Jest verfteh' ich bas Entfeten. Das gebeimnifvolle Granen, Das mich ichaubernb ftets gefaßt, Benn man mir ben Namen nannte Diefes furchtbaren Beichlechtes, Das fich felbft vertilgend haßt, Begen feine eignen Glieber Butbend mit Erbittrung rast! Schandernd hört' ich oft und wieder Bon bem Schlangenhaß ber Brüber, Und jest reißt mein Schredenschichfal Dich, Die Arme, Rettungslofe, In den Strudel biefes Saffes, Diefes Ungluds mich hinein! (Sie flieht in ben Gartenfaal.)

#### Dierter Auftritt.

Chor. (Bobemund.) Den begunftigten Gohn ber Götter beneib' ich, Den beglückten Befiter ber Dacht! Immer bas Röftlichfte ift fein Antheil, Und von Allem, was boch und herrlich Bon ben Sterblichen wird gepriefen, Bricht er die Blume fich ab. (Roger.) Bon ben Berlen, welche ber tauchenbe Gifcher Auffängt, wählt er bie reinsten für fich. Rur ben Berricher legt man gurud bas Befte, Bas gewonnen ward mit gemeinsamer Arbeit, Wenn fich die Diener durchs Loos vergleichen, Ihm ift bas Schönfte gewiß. (Bobemund.) Aber eines boch ift fein foftlichftes Rleinod, Jeber andre Borzug fei ihm gegönnt, Diefes beneid' ich ihm unter allem, Dag er beimführt die Blume ber Franen, Die bas Entzuden ift aller Augen, Dag er fie eigen befitt. (Roger.) Mit bem Schwerte fpringt ber Corfar an bie Riffe In bem nachtlich ergreifenben Ueberfall; Männer führt er davon und Frauen

Und ersättigt die wilde Begierde. Nur die schönste Gestalt darf er nicht berühren, Die ist des Königes Gut. (Bobemund.) Aber jetzt folgt mir, zu bewachen den Eingang Und die Schwelle des heiligen Raums, Daß kein Ungeweihter in dieses Geheimniß Dringe und der Herrscher uns lobe, Der das Köstlichste, was er besitzet, Unser Bewahrung vertraut. (Der Chor entsernt sich nach dem Hintergrunde.)

Die Scene verwandelt fich in ein Zimmer im Immern des Palaftes. Fünfter Auftritt.

Donna Sfabella fieht zwijden Don Mannel und Don Cefar. Pfabella. Run endlich ift mir ber erwünschte Tag. Der langersehnte, festliche, ericbienen -Bereint feb' ich bie Bergen meiner Rinber, Wie ich bie Bande leicht gusammenfuge, Und im vertrauten Kreis zum erstenmal Rann fich bas Berg ber Mutter freudig öffnen. Fern ist der fremden Zeugen robe Schaar, Die zwischen uns sich tampsgeruftet stellte -Der Waffen Rlang erschreckt mein Dhr nicht mehr, Und wie ber Gulen nachtgewohnte Brut Bon der gerftorten Brandstatt, mo fie lang Mit altverjährtem Eigenthum genistet, Auffliegt in bufterm Schwarm, ben Tag verbuntelnb, Wenn fich die lang verfriebenen Bewohner Beimfehrend naben mit ber Freude Schall, Den neuen Bau lebendig gu beginnen : So flieht ber alte Sag mit feinem nächtlichen Befolge, bem hohläugigten Berbacht, Der icheelen Difgunft und bem bleichen Reibe, Aus diejen Thoren murrend gu ber bolle, Und mit dem Frieden zieht geselliges Bertraun und holbe Eintracht lächelnd ein. (Sie balt inne.) - Doch nicht genng, bag biefer heut'ge Tag Rebem bon beiden einen Bruber ichenft. Auch eine Schwester hat er euch geboren. - 3hr faunt? 3hr febt mich mit Bermunbrung an? Ja, meine Sohne! Es ift Beit, bag ich Mein Schweigen breche und bas Siegel lofe Bon einem lang verschloffenen Bebeimnig. - Auch eine Tochter hab' ich Gurem Bater Beboren - eine jungre Schwester lebt Euch noch - Ihr fout noch heute fie umarmen.

Don Cefar. Bas fagft bu, Mutter? Gine Schwefter lebt uns, Und nie vernahmen wir von biefer Schmefter! Don Manuel. Wohl hörten wir in früher Rinderzeit, Daß eine Schwester uns geboren worden; Doch in ber Biege ichon, fo ging bie Sage, Rahm fie der Tob hinweg. Mabella. Die Sage lügt! Sie lebt l Don Cefar. Sie lebt, und du verschwiegest uns? Bfabella. Bon meinem Schweigen geb' ich Rechenischaft. Bort, was gefaet ward in fruhrer Zeit Und jest gur froben Ernte reifen foll. - Ihr wart noch garte Anaben, aber ichon Entzweite euch ber jammervolle Bwift, Der ewig nie mehr wiedertehren moge, Und häufte Gram auf eurer Eltern Berg. Da murbe eurem Bater eines Tages Ein feltsam wunderbarer Traum. Ihm bauchte, Er fah' aus feinem hochzeitlichen Bette Bwei Lorbeerbaume machfen, ihr Bezweig Dicht in einander flechtend - zwischen beiben Buchs eine Lilie empor - Gie marb Bur Flamme, die, der Baume bicht Gezweig Und das Gebält ergreifend, praffelnd aufschlug Und, um fich wüthend, schnell das ganze haus In ungeheurer Fenerfluth verichlang. Erfdredt von biefem feltfamen Befichte, Befragt' ber Bater einen fternefundigen Arabier, ber fein Drafel mar, An dem fein Berg mehr hing, als mir gefiel, Um die Bedeutung. Der Arabier Erflärte: wenn mein Schoof von einer Tochter Entbunden murbe, todten murbe fie ihm Die beiben Gohne und fein ganger Stamm Durch fie vergebn - Und ich marb Mutter einer Tochter; Der Bater aber gab ben graufamen Befehl, die neugeborene alsbald Ins Meer zu werfen. Ich bereitelte Den blut'gen Borfatz und erhielt die Tochter Durch eines treuen Ruechts verschwiegnen Dienft. Don Cefar. Gefegnet fei er, ber bir hilfreich mar! D, nicht an Rath gebricht's der Mutterliebe! Mabella. Der Mutterliebe macht'ge Stimme nicht Allein trieb mich, das Kindlein zu verschonen. Auch mir ward eines Traumes feltsames

Shiller, Werte. 11.

Drakel, als mein Schooß mit dieser Tochter Befegnet war: Gin Rind, wie Liebesgötter ichon, Sah ich im Grase spielen, und ein Löwe Ram aus bem Wald, ber in bem blut'gen Rachen Die frifch gejagte Bente trug, und ließ Sie schmeichelnd in ben Schoof bes Rindes fallen. Und aus den Liften schwang ein Adler sich Berab, ein gitternd Reb in seinen Kangen, Und legt es schmeichelnd in den Schoof des Kindes, Und beide, Low' und Abler, legen, fromm Bepaart, fich zu bes Rindes Fugen nieder. - Des Traums Berftandnig loste mir ein Monch, Ein gottgeliebter Mann, bei bem bas Berg Rath fand und Troft in jeder ird'ichen Roth. Der fprach: "Genesen witrd' ich einer Tochter, "Die mir ber Sohne ftreitende Gemuther "In heißer Liebesgluth vereinen murbe." — Im Innersten bewahrt' ich mir dies Wort; Dem Gott der Wahrheit mehr als dem der Luge Bertrauend, rettet' ich die Gott verheißne, Des Segens Tochter, meiner hoffnung Bfand, Die mir bes Friedens Wertzeug follte fein, Als euer haß fich wachsend stets vermehrte. Don Manuel (feinen Bruber umarmenb). Nicht mehr ber Schwester braucht's, ber Liebe Band Bu flechten, aber fefter foll fie's fnilpfen. Nabella. So ließ ich an verborgner Stätte sie, Bon meinen Augen fern, geheimnigvoll Durch fremde Sand erziehn - ben Anblid felbst Des lieben Angefichts, ben heißerflehten. Berfagt' ich mir, ben ftrengen Bater ichenend, Der, von des Argwohns ruhelofer Bein Und finfter gribelndem Berbacht genagt, Auf allen Schritten mir bie Späher pflanzte. Don Cesar. Drei Monde aber deckt den Bater schon Das stille Grab — Was wehrte dir, o Mutter, Die lang Berborgne an das Licht hervor Bu giehn und unfre Bergen gu erfreuen? Mas fonft, als euer ungludfel'ger Streit, Der, unauslöschlich wüthend, auf dem Grab Des taum entfeelten Baters fich entflammte, Nicht Raum noch Stätte ber Berfohnung gab? Ronnt' ich die Schwester zwischen eure wild Entblößten Schwerter ftellen? Ronntet ihr In diesem Sturm die Mutterstimme boren?

Santa San March Land

Und follt' ich fie, bes Friedens theures Pfand, Den letten beil'gen Anter meiner Soffnung, An eures Saffes Buth unzeitig magen? - Erft mußtet ihr's ertragen, euch als Briiber Bu febn, eh' ich bie Schwester zwischen euch Als einen Friedensengel ftellen tonnte. Jett tann ich's, und ich führe fie euch gu. Den alten Diener hab' ich ausgesendet, Und ftunblich barr' ich feiner Biebertehr, Der, ihrer fillen Buflucht fie entreißend, Burud an meine mutterliche Bruft Sie führt und in die bruderlichen Arme. Don Manuel. Und fie ift nicht die Ging'ge, Die bu heut In beine Mutterarme Schließen wirft. Es zieht die Freude ein durch alle Pforten, Es füllt fich ber verodete Balaft Und wird ber Gis ber blühnden Anmuth werden. - Bernimm, o Mutter, jett auch mein Geheimniß. Eine Schwester gibst bu mir - 3ch will bafür Dir eine zweite liebe Tochter ichenten. Ja, Mutter! Segne beinen Sohn! — Dies Berg, Es hat gewählt; gefunden hab' ich fie, Die mir burchs Leben foll Befahrtin fein. Eh biefes Tages Sonne finft, führ' ich Die Gattin bir Don Manuels zu Gligen. Mabella. An meine Bruft will ich fie freudig ichließen, Die meinen Erfigebornen mir beglüdt; Auf ihren Pfaden foll die Freude fpriegen, Und jede Blume, die bas Leben ichmudt, Und jedes Glud foll mir ben Sohn belohnen, Der mir bie iconfie reicht ber Mutterfronen! Don Cefar. Berichwende, Mutter, beines Segens Fülle Richt an ben einen erftgebornen Gobn! Wenn Liebe Segen gibt, fo bring' auch ich Dir eine Tochter, folder Mutter werth, Die mich ber Liebe neu Gefühl gelehrt. Eh dieses Tages Sonne fintt, führt auch Don Cefar feine Gattin bir entgegen. Don Manuel. Allmächt'ge Liebe! Gottliche! Wohl nennt Man bich mit Recht bie Konigin ber Seelen! Dir unterwirft fich jedes Element, Du tannft das Feindlichstreitende vermählen; Richts lebt, mas beine Sobeit nicht erkennt, Und auch des Bruders wilden Ginn haft bu Befiegt, ber unbezwungen ftets geblieben. (Don Cefar umarmenb.

Rett glaub' ich an bein Berg und ichließe bich Mit hoffnung an die bruderliche Bruft; Richt zweifi' ich mehr an bir, benn bu fannst lieben. Mabella. Dreimal gefegnet fei mir biefer Tag, Der mir auf einmal jebe bange Gorge Bom ichwer beladnen Bufen bebt - Gegründet Auf festen Säulen feb' ich mein Geschlecht, Und in ber Zeiten Unermeglichkeit Rann ich hinabsehn mit zufriednem Beift. Roch geftern fah ich mich im Wittwenschleier, Bleich einer Abgeschiednen, finderlos, In diefen oben Galen gang allein, Und heute werden in ber Jugend Glang Drei blühnde Töchter mir gur Geite fteben. Die Mutter zeige fich, bie gludliche Bon allen Beibern, die geboren haben, Die fich mit mir an herrlichkeit vergleicht! - Doch welcher Fürften königliche Töchter Erblüben benn an biefes Landes Grengen, Davon ich Kunde nie vernahm? — denn nicht Unwürdig mählen konnten meine Söhne! Don Manuel. Rur hente, Mutter, forbre nicht, den Schleier Sinwegzuheben, ber mein Glud bebedt. Es fommt der Tag, der Alles lösen wird, Am beften mag die Braut fich felbst verklinden, Deg fei gewiß, bu wirft fie murbig finden. Mabella. Des Baters eignen Ginn und Beift ertenn' ich In meinem erstgebornen Sohn! Der liebte Bon jeher, fich verborgen in fich felbst Bu fpinnen und den Rathschluß zu bewahren Im unzugangbar fest verschloffenen Gemuth! Bern mag ich bir bie turge Frift vergonnen; Doch mein Sohn Cefar, deg bin ich gewiß, Wird jest mir eine Ronigstochter nennen. Don Cefar. Nicht meine Weise ift's, geheimnifvoll Mich zu verhüllen, Mutter. Frei und offen, Wie meine Stirne, trag' ich mein Bemuth; Doch, mas du jett von mir begehrft zu miffen, Das, Mutter - lag mich's redlich bir gestehn, Sab' ich mich felbst noch nicht gefragt. Fragt man, Woher ber Sonne himmelsfeuer flamme? Die alle Welt verflart, erflart fich felbft, Ihr Licht bezeugt, bag fie vom Lichte ftamme. Ins flare Auge fab ich meiner Braut, Ins Berg bes Bergens hab' ich ihr geschaut.

Am reinen Glanz will ich die Perle kennen; Doch ihren Namen kann ich dir nicht nennen. Nabella. Wie, mein Sohn Cefar? Kläre mir das auf. In gern dem ersten mächtigen Gefühl Bertrautest du, wie einer Götterstimme. Auf rascher Jugendthat erwart' ich dich, Doch nicht auf thöricht kindicher — Laß hören, Was deine Wahl gelenkt.

Bahl, meine Mutter? Don Cefar. 3ft's Babl, wenn bes Geftirnes Macht ben Menichen Greilt in ber verhängnifvollen Stunde? Richt, eine Braut zu suchen, ging ich aus, Richt mahrlich foldes Gitle tonnte mir Ru Sinne kommen in dem Haus des Todes, Denn dorten fand ich, die ich nicht gesucht. Gleichgilltig war und nichts bedeutend mir Der Frauen leer geschwätiges Geschlecht, Denn eine zweite fah ich nicht, wie bich, Die ich gleich wie ein Gotterbild verehre. Es war des Baters ernste Todtenfeier; Im Bollsgebrang verborgen, wohnten wir Ihr bei, du weißt's, in unbefannter Rleidung; Go hatteft bu's mit Beisheit angeordnet, Dag unfers habers wild ausbrechenbe Gewalt bes Festes Burde nicht verlete. - Mit schwarzem Flor behangen war bas Schiff Der Rirche, zwanzig Genien umftanben, Dit Fadeln in ben Banben, ben Altar, Bor dem der Tobtenfarg erhaben ruhte, Mit weißbefreugtem Grabestuch bebedt. Und auf dem Grabtuch sahe man den Stab Der Berrichaft liegen und die Fürstenkrone, Den ritterlichen Schmud ber goldnen Sporen, Das Schwert mit diamantenem Behang. - Und Alles lag in fliller Andacht knieend, Als ungefehen jett vom boben Chor Berab die Orgel anfing fich zu regen, Und hundertstimmig ber Gefang begann Und als der Chor noch fortflung, flieg ber Sarg Dit fammt bem Boden, ber ihn trug, allmählich Berfinkend in die Unterwelt hinab, Das Grabtuch aber überschleierte, Beit ausgebreitet, die verborgne Mündung, Und auf ber Erbe blieb ber irb'iche Schmud Burfid, bem Rieberfahrenden nicht folgend -

Doch auf ben Seraphöflügeln bes Befangs Schwang die befreite Geele fich nach oben, Den himmel suchend und ben Schoof ber Gnabe. - Dies alles, Mutter, ruf' ich bir, genau Beidreibend, ins Bedachtniß jest gurud, Daß du erkennest, ob zu jener Stunde Ein weltlich Bunichen mir im Bergen war. Und diefen festlich ernften Augenblick Erwählte fich ber Lenter meines Lebens, Mich zu beruhren mit ber Liebe Strabl. Wie es geschah, frag' ich mich selbst vergebens. Mabella. Bollende bennoch! Lag mich Alles hören! Don Cefar. Bober fie tam, und wie fie fich ju mir Befunden, biefes frage nicht - 218 ich Die Angen manbte, ftand fie mir gur Seite, Und buntel mächtig, wunderbar ergriff Im tiefften Innersten mich ihre Nabe. Nicht ihres Wefens iconer Angenichein, Nicht ihres Lächelns holber Zauber mar's, Die Reize nicht, die auf ber Wange ichweben, Selbst nicht ber Blang ber gottlichen Geftalt -Es war ihr tiefftes und geheimftes Leben, Bas mich ergriff mit beiliger Gewalt, Wie Banbers Rrafte unbegreiflich weben -Die Geelen ichienen ohne Borteslant Sich ohne Mittel geiftig gu berühren, Mls fich mein Athem mischte mit bem ihren; Fremd mar fie mir und innig doch vertraut. Und flar auf einmal fühlt' ich's in mir werben, Die ift es ober Reine fonft auf Erben! Don Manuel (mit Feuer einfallend). Das ift der Liebe beil'ger Gotterftrabl. Der in die Seele ichlägt und trifft und glindet. Wenn fich Berwandtes jum Berwandten findet, Da ift fein Widerftand und feine Bahl, Es löst ber Mensch nicht, was ber himmel binbet. - Dem Bruder fall' ich bei, ich muß ihn loben, Mein eigen Schichfal ift's, mas er erzählt, Den Schleier bat er glücklich aufgehoben Bon bem Gefühl, bas buntel mich befeelt. Mabella. Den eignen freien Weg, ich feb' es mohl, Will das Berhangniß gehn mit meinen Rindern. Bom Berge ftilrat ber ungeheure Strom. Bublt fich fein Bette felbft und bricht fich Babn, Richt bes gemegnen Pfades achtet er, Den ihm bie Rlugheit vorbedachtig baut.

So unterwerf ich mich — wie kann ich's ändern? — Der unregiersam stärkern Götterhand, Die meines Hauses Schickal bunkel spinut. Der Söhne herz ist meiner Hoffnung Pfand, Sie benten groß, wie sie geboren find.

Sechster Auftritt. Ifabella. Don Manuel. Don Cefar. Diego jeigt fic an ber Thure. Mabella. Doch, fieh, ba tommt mein treuer Rnecht gurud! Rur naber, naber, redlicher Diego! Bo ift mein Rind? - Gie wiffen Alles! Bier Aft tein Geheimniß mehr — Wo ift fie? Sprich! Berbirg fie langer nicht! Wir find gefaßt, Die bochfte Freude ju ertragen. Romm! (Sie will mit ihm nach ber Thure geben.) Was ift bas? Wie? Du zögerft? Du verstummst? Das ift fein Blid, ber Gutes mir verfündet! Bas ift bir? Sprich! Ein Schauber faßt mich an. Bo ift fie? Bo ift Beatrice? (Bill binaus.) Don Manuel (für fic betroffen). Beatrice! Diego (balt fle jurud). Bleib! Mabella. Bo ift fie? Dich entfeelt die Angft. Sie folgt Diego. Dir nicht. Ich bringe bir bie Tochter nicht. Mabella. Bas ift gefchehn? Bei allen Beil'gen, rebe! Don Cefar. Bo ift bie Schwefter? Ungliidfel'ger, rede! Diego. Sie ift geraubt! Geftohlen von Corfaren!

D, hatt' ich nimmer biefen Sag gefehn!

Don Manuel. Faß dich, o Mutter! Don Cefar. Mutter, fei gefaßt!

Bezwinge bich, bis bu ihn gang vernommen! Diego. Ich machte ichnell mich auf, wie du befohlen,

Die oft betretne Straße nach bein Kloster

Bum lettenmal zu gehn - Die Freude trug mich Auf leichten Flügeln fort.

Don Cefar. 3nr Sache! Don Manuel. Rebe!

Diego. Und da ich in die wohlbekannten Höfe Des Klosters trete, die ich oft betrat, Rach beiner Tochter ungeduldig frage,

Seh' ich bes Schreckens Bilb in jedem Auge, Entjetzt vernehm' ich bas Entjetzliche.

(Nabella fintt bleich und gitternd auf einen Seffel, Don Manuel ift um fie beschäftigt.) Bon Cefar. Und Mauren, fagst bu, raubten fie hinweg?

Sab man die Mauren? Wer bezeugte bies?

Diego. Ein maurisch Ränberschiff gewahrte man In einer Bucht, unsern dem Aloster ankernd. Don Cesar. Manch Segel rettet sich in diese Buchten Bor des Orkanes Buth — Wo ist das Schiff? Diego. Heut frühe sah man es in hoher See Mit voller Segel Krast das Weite suchen. Don Cesar. Hört man von anderm Raub noch, der geschehn?

won Cefar. Hort man von anderm Raub noch, der geschenn Dem Mauren gniigt einfache Beute nicht.

Diego. Sinweg getrieben murbe mit Gewalt

Die Rinderheerde, die dort weidete.

Don Cefar. Wie konnten Räuber aus des Klosters Mitte Die Wohlverschlofine heimlich raubend stehlen?

Diego. Des Rloftergartens Mauern waren leicht

Auf hoher Leiter Sproffen überftiegen.

Don Cefar. Wie brachen fie ins Innerfte der Bellen? Denn fromme Nonnen halt der ftrenge Zwang.

Diego. Die noch durch tein Gelubde sich gebunden, Sie durste frei im Freien sich ergeben.

Don Cesar. Und pflegte sie des freien Rechtes oft Sich zu bedienen? Dieses sage mir.

Diego. Oft sah man fie bes Gartens Stille suchen;

Der Wiederfehr vergaß fie heute nur. Don Cefar (nachdem er fich eine Beile bedacht).

Raub, fagft bu? War fie frei genug bem Räuber, So tonnte fie in Freiheit auch entflieben.

Rabella (fieht auf). Es ift Gewalt! Es ift verwegner Raub!

Micht pflichtvergessen konnte meine Tochter Aus freier Neigung dem Entsührer solgen!

— Don Manuel! Don Cesar! Gine Schwester Dacht' ich euch zuzussilheren; doch ich selbst Soll jetzt sie eurem Heldenarm verdanken.
In eurer Kraft erhebt euch, meine Söhne!
Nicht ruhig dulbet es, daß eure Schwester

Des frechen Diebes Beute fei — Ergreift Die Baffen! Ruftet Schiffe aus! Durchforicht

Die ganze Kufte! Durch alle Meere sett Dem Rauber nach! Erobert euch die Schwester!

Don Cefar. Leb wohl! Zur Rache flieg' ich, zur Entbedung! (Er geht ab. Don Manuel aus einer tiefen Zerstreuung erwachend, wendet fich beunruhigt zu Diego.)

Don Manuel. Wann, sagst du, sei sie unsichtbar geworden? Diego. Seit diesem Morgen erst ward sie vermißt. Don Manuel (zu Donna Habena). Und Beatrice nennt sich beine Tochter? Isabella. Dies ist ihr Name! Eile! Frage nicht! Don Manuel. Nur Eines noch, o Mutter, saß mich wissen — Isabella. Fliege zur That! Des Bruders Beispiel solge!
Don Manuel. In welcher Gegend, ich beschwöre dich —
Flabella (ihn forttreibend). Sieh meine Thränen, meine Todesangst!
Don Manuel. In welcher Gegend hieltst du sie verborgen?
Flabella. Berborgner nicht war sie im Schooß der Erbe!
Diego. D, jetzt ergreist mich plötzlich bange Furcht.
Diego. Daß ich des Raubs unschuldig Ursach sei.
Isabella. Unglücklicher, entdede, was geschehn!
Diego. Ich habe dir's verhehlt, Gebieterin,
Dein Mutterherz mit Sorge zu verschonen.
Am Tage, als der Fürst beerdigt ward,
Und alse Welt, begierig nach dem Neuen,
Der ernsten Feier sich entgegendrängte,
Lag deine Tochter — benn die Kunde war

Lag sie mir an mit unabläß'gem Flehn, Ihr diese Festes Anblick zu gewähren. Ich unglickseliger ließ mich bewegen, Berhüllte sie in ernste Trauertracht, Und also war sie Reugin ienes Vestes.

Und also war sie Zeugin jenes Festes. Und bort, befürcht' ich, in des Bolls Gewiihl, Das sich herbeigebrängt von allen Enden, Bard sie vom Aug des Ränbers ausgespäht,

Auch in des Klofters Mauern eingebrungen -

Denn ihrer Schönheit Glang birgt feine Bulle.

Don Manuel (vor fic, erleichtert).

Glitcfel'ges Wort, das mir das Herz befreit! Das gleicht ihr nicht! Dies Zeichen trifft nicht zu. Fabella. Bahnsinn'ger Alter! So verriethst du mich! Diego. Gebieterin! Ich dacht' es gut zu machen.

Diego. Gebieterin! Ich dacht' es gut zu machen. Die Stimme der Natur, die Macht des Bluts Glaubt' ich in diesen Wunsche zu erkennen; Ich hielt es für des Himmels eignes Wert, Der mit verborgen ahnungsvollem Zuge Die Tochter hintrieb zu des Baters Grab! Der frommen Pflicht wollt' ich ihr Recht erzeigen,

Und so, aus guter Meinung, schafft' ich Boses! Don Manuel (vor sich). Was steh' ich hier in Furcht und Zweiselsqualen? Schnell will ich Licht mir schaffen und Gewisheit. (Bin geben).

Don Cefar (ber jurudtommt).

Berzieh, Don Manuel; gleich folg' ich bir. Don Manuel. Folge mir nicht! Hinweg! Mir folge Niemand! (Er geht ab.) Don Cefar (fieht ihm verwundert nach).

Was ift dem Bruder? Mntter, fage mir's.

Nabella. 3ch tenn' ihn nicht mehr. Gang vertenn' ich ihn.

Don Cefar. Du fiehft mich wiederkehren, meine Mutter; Denn in bes Gifers heftiger Begier Bergaß ich, um ein Beichen bich ju fragen, Woran man die verlorne Schwester tennt. Wie find' ich ihre Spuren, eh' ich weiß, Aus welchem Ort die Rauber fie geriffen? Das Rlofter nenne mir, bas fie verbarg. Mabella. Der heiligen Cecilia ift's gewidmet, Und hinterm Waldgebirge, bas jum Aetna Sich langfam fteigend bebt, liegt es verftedt, Wie ein verschwiegner Aufenthalt ber Seelen. Don Cefar. Sei gutes Muths! Bertraue beinen Göhnen! Die Schwester bring' ich bir gurud, mußt' ich Durch alle Lander fie und Meere fuchen. Doch eines, Mutter, ift es, mas mich fummert: Die Braut verließ ich unter fremdem Schut. Rur dir tann ich bas theure Bfand vertrauen, Ich sende fie bir ber, bu wirft fie schauen; Un ihrer Bruft, an ihrem lieben Bergen Wirft bu bes Grams vergeffen und ber Schmerzen. (Er geht ab.) Bfabella. Wann endlich wird ber alte Fluch fich lofen, Der über diesem Saufe laftend ruht? Mit meiner hoffnung fpielt ein tudifch Befen, Und nimmer ftillt fich feines Reides Buth. So nabe glaubt' ich mich bem fichern Safen, So fest pertraut' ich auf bes Bludes Bfand. Und alle Stürme glaubt' ich eingeschlafen, Und freudig winkend fab ich schon bas Land Im Abendglang ber Sonne fich erhellen; Da tommt ein Sturm, aus heitrer Luft gefandt, Und reißt mich wieder in den Rampf ber Wellen! (Sie geht nach bem innern Saufe, wohin ihr Diego folgt.)

# Dritter Aufzug.

Die Scene vermanbelt fich in ben Garten.

## Gefter Auftritt.

#### Beibe Chore. Bulegt Beatrice.

(Der Chor bes Don Manuel tommt in festlichem Aufzug, mit Rrangen geschmitdt und bie oben beschriebnen Braugeichente begleitenb; ber Chor bes Don Cefar will ihm ben Gintritt berwehren.)

Erster Chor. (Cajetan.) Du würdest wohl thun, diesen Plat zu leeren. 3meiter Chor. (Bobemund.)

3ch will's, wenn begre Manner es begehren.

Erfler Chor. (Cajetan.) Du könntest merken, daß du lästig bist. Iweiter Chor. (Bobemund.) Deswegen bleib' ich, weil es dich verdrießt. Erster Chor. (Cajetan.) Hier ist mein Platz. Wer darf zurück mich halten? Iweiter Chor. (Gobemund.) Ich darf es thun, ich habe hier zu walten. Erster Chor. (Cajetan.) Mein Herrscher sendet mich, Don Mannel! Iweiter Chor. (Bobemund.) Ich sier hier auf meines Herrn Befehl. Iweiter Chor. (Cajetan.) Dem ältern Bruder muß der jüngre weichen. Iweiter Chor. (Bobemund.) Dem Erstbesitzenden gehört die Welt. Erster Chor. (Cajetan.) Berhaßter, geh und räume mir das Feld. Iweiter Chor. (Bobemund.)

Richt, bis fich unfre Schwerter erft vergleichen.

Erfter Chor. (Cajetan.) Hind' ich dich ilberall in meinen Wegen? Dweiter Chor. (Bobemund.) Wo mir's gefällt, da tret' ich dir entgegen. Erster Chor. (Cajetan.) Was hast du hier zu horchen und zu hüten? Bweiter Chor. (Cajetan.) Was hast du hier zu kragen, zu verdieten? Erster Chor. (Cajetan.) Dir steh' ich nicht zu Red und Antwort hier. Dweiter Chor. (Bobemund.) Und nicht des Wortes Ehre gönn' ich dir. Erster Chor. (Cajetan.) Ersturcht gebührt, o Züngling, meinen Jahren. Bweiter Chor. (Bobemund.) In Tapferkeit bin ich, wie du, ersahren! Seatrice (sürzt heraus.) Weh mir! Was wollen diese wilden Schaaren? Erster Chor (Cajetan) zum zweiten.

Richts acht' ich bich und beine ftolze Miene! Bweiter Chor. (Bohemund.) Gin begrer ist der Herrscher, dem ich diene. Beatrice. O, weh mir, weh mir, wenn er jetzt erschiene! Erster Chor. (Cajetan.) Du lligst! Don Manuel besiegt ihn weit!

Bmeiter Chor. (Bobemund.)

Den Preis gewinnt mein herr in jedem Streit. Beatrice. Jeht wird er kommen, dies ist seine Zeit! Erster Chor. (Cajetan.) Wäre nicht Friede, Recht verschafft' ich mir! Iweiter Chor. (Bohemund.)

Bar's nicht die Furcht, tein Friede wehrte dir. Beatrice. D, mar' er taufend Meilen weit von hier!

Erfter Chor. (Cajetan.)

Das Gefet fürcht' ich, nicht beiner Blide Trut. 3meiter Chor. (Bobemund.)

Wohl thust bu dran, es ist des Feigen Schutz.

Erster Chor. (Cajetan.) Fang' an, ich folge! Dweiter Chor. (Bobemund.) Wein Schwert ist heraus!

Seatrice (in ber heftigften Beangftigung).

Sie werden handgemein, die Degen bligen! 3hr himmelsmächte, haltet ihn gurück! Werft euch in seinen Weg, ihr hindernisse, Eine Schlinge legt, ein Netz um seine Hise, Daß er versehle diesen Augenblick! Ihr Engel alle, die ich stehend bat,

Ihn herzuführen, tauschet meine Bitte, Weit, weit bon bier entfernet seine Schritte! (Sie ellt hinein. Indem die Chore einander anfallen, ericeint Don Manuel.)

#### Bweiter Auftritt. Don Mannel. Der Chor.

Don Manuel. Bas feh' ich! Saltet ein! Erfter Chor (Cajetan, Berengar, Manfreb) jum zweiten.

Romm an! Komm an!

Bweiter Chor. (Bohemund, Roger, hippolyt.) Rieder mit ihnen! Rieder!

Don Manuel (tritt awifden fie, mit gezognem Schwert).

Haltet ein! Erfter Chor. (Cajetan.) Es ift der Fürst.

Imeiter Chor. (Bohemund.) Der Bruder! Haltet Friede! Don Manuel. Den streck' ich tobt auf bieses Rasens Grund,

Der mit gezuckter Augenwimper nur Die Fehbe fortsetzt und dem Gegner droht! Rast ihr? Was für ein Damon reizt euch an,

Des alten Zwistes Flammen aufzublasen, Der zwischen uns, den Fürsten, abgethan

Und ausgeglichen ift auf immerdar?

— Ber fing den Streit an? Rebet! Ich will's wissen. Erster Chor. (Cajetan, Berengar.) Sie standen hier — Iweiter Chor (Roger, Bobemund unterbrechenb). Sie kamen —

Don Manuel (zum ersten Chor). Rebe du! Erster Chor. (Cajetan.) Wir kamen her, mein Flirst, die Hochzeitgaben

Bu überreichen, wie du uns befahlft. Geschmickt zu einem Feste, keineswegs Zum Krieg bereit, du siehst es, zogen wir In Frieden unsern Weg, nichts Arges denkend Und trauend dem beschworenen Bertrag; Da sanden wir sie feindlich hier gelagert

Und uns den Eingang sperrend mit Gewalt. Don Manuel. Unfinnige, ift feine Freiftatt sicher

Genng vor eurer blinden, tollen Buth? Auch in der Unschuld ftill verborgnen Sit

Bricht euer hader friedeftorent ein? (Bum zweiten Chor.)

Beiche gurud! hier find Geheimniffe, Die beine fühne Gegenwart nicht bulben. (Da berfelbe gogert.)

Burud! Dein Herr gehietet dir's durch mich, Denn wir find fett ein Haupt und ein Gemüth,

Und mein Befehl ift auch der seine. Geh! (Zum erften Chor.)

Du bleibst und mahrst bes Eingangs. Imeiter Chor. (Bobemund.) Was beginnen? Die Fürsten sind versöhnt, das ist die Wahrheit, Und in der hohen Häupter Spahn und Streit Sich unberusen, vielgeschäftig drängen, Bringt wenig Dant und österer Gesahr. Denn wenn der Mächtige des Streits erunüdet, Wirt er behend auf den geringen Mann, Der arglos ihm gedient, den blutzen Mantel Der Schuld, und leicht gereinigt steht er da. Drum mögen sich die Fürsten selbst vergleichen, Ich acht es sitr gerathner, wir gehorchen.

(Der zweite Chor geht ab, ber erfte zieht fich nach bem hintergrund ber Scene juriid. In bemjelben Augenblide flürzt Beatrice heraus und wirft fich in Don Manuels Arme.)

## Britter Auftritt.

#### Beatrice. Don Mannel.

Seatrice. Du bist's. Ich habe dich wieder — Grausamer! Du hast mich lange, lange schmachten lassen, Der Furcht und allen Schrecknissen zum Raub Dahin gegeben — Doch nichts mehr davon! Ich habe dich — in deinen lieben Armen Ist Schutz und Schirm vor jeglicher Gesahr. Komm! Sie sind weg! Wir haben Raum zur Flucht, Fort, laß und keinen Augenblick verlieren!

(Sie will ihn mit fich fortziehen und sieht ihn jeht erst genauer Was ist dir? So verschlossen feierlich Empfängst du mich — entziehst dich meinen Armen, Als wolltest du mich lieber ganz verstoßen? Ich kenne dich nicht mehr — Ist dies Don Manuel,

Mein Gatte, mein Geliebter?

Don Manuel. Beatrice! Beatrice. Rein, rebe nicht! Jest ift nicht Zeit zu Worten! Fort lag uns eilen, schnell, der Augenblick

Ift toftbar — Don Manuel. Bleib! Antworte mir!

Beatrice. Fort, Fort! Eb biefe wilben Manner wieberkebren!

Son Manuel. Bleib! Jene Männer werben uns nicht schaben. Beatrice. Doch, boch! Du kennft sie nicht. D, komm! Entfliehe! Don Manuel. Bon meinem Arm beschützt, was kannst du sürchten? Beatrice. D, glaube mir, es gibt hier mächt'ge Menschen! Don Manuel. Geliebte, keinen mächtigern als mich. Beatrice. Du, gegen biese Bielen ganz allein! Don Manuel. Ich ganz allein! Die Männer, die du fürchtest — Seatrice. Du kennst sie nicht, du weißt nicht, wem sie dienen.

Don Manuel. Mir bienen fie, und ich bin ihr Gebieter. Beatrice. Du bist - Ein Schreden fliegt burch meine Seele! Don Manuel. Lerne mich endlich tennen, Beatrice! 3ch bin nicht Der, ber ich bir fcbien gu fein, Der arme Ritter nicht, ber unbefannte, Der liebend nur um beine Liebe marb. Wer ich wahrhaftig bin, was ich vermag, Woher ich ftamme, hab' ich dir verborgen. Beatrice. Du bist Don Manuel nicht! Web mir, wer bist du? Don Manuel. Don Manuel heiß' ich - boch ich bin ber Sochste, Der biefen Ramen führt in biefer Stadt, Ich bin Don Manuel, Fürft von Meffing. Beatrice. Du wärft Don Manuel, Don Cefars Bruber? Don Manuel. Don Cefar ift mein Bruber. Beatrice. Ift bein Bruber! Don Manuel. Wie? Dies erschreckt bich? Rennft bu ben Don Cefar? Rennst bu noch sonsten Jemand meines Bluts? Beatrice. Du bift Don Manuel, ber mit bem Bruber In Saffe lebt und unversöhnter Rebbe? Don Manuel. Wir find verfohnt, feit heute find wir Bruder, Richt von Geburt nur, nein, von Bergen auch. Beatrice. Berfohnt, feit heute! Don Manuel. Sage mir, mas ift bas? Bas bringt bich so in Aufruhr? Rennst du mehr Als nur ben Namen bloß von meinem Sause? Beif ich bein gang Gebeimnif? Saft bu nichts. Richts mir verschwiegen ober vorenthalten? Beatrice. Was bentft bu? Wie? Was hatt' ich zu gestehen? Don Manuel. Bon beiner Mutter haft bu mir noch nichts Befagt. Ber ift fie? Burbeft bu fie tennen, Wenn ich fie dir beschriebe - dir fie zeigte? Bentrice. Du tennft fie - tennft fie und verbargeft mir? Don Manuel. Weh dir und wehe mir, wenn ich fie tenne! Beatrice. D, fie ift giltig, wie bas Licht ber Sonne! 3ch feb' fie bor mir, Die Erinnerung Belebt fich wieder, aus ber Seele Tiefen Erhebt fich mir die gottliche Beftalt. Der braunen Loden buntle Ringe feb' ich Des weißen Salfes eble Form beschatten, 3ch feb' ber Stirne rein gewölbten Bogen, Des großen Auges buntelhellen Glang, Auch ihrer Stimme feelenvolle Tone

Erwachen mir — Don Manuel. Weh mir! Du schilderst sie! Gegtrice. Und ich entstoh ihr! Konnte sie verlassen,

Bielleicht am Morgen eben biefes Tags, Der mich auf ewig ihr vereinen follte! D, felbst die Mutter gab ich bin für bich! Don Manuel. Messinas Fürstin wird dir Mutter sein. Zu ihr bring' ich dich jetet; sie wartet beiner. Beatrice. Bas jagst du? Deine Mutter und Don Cesars? Bu ihr mich bringen? nimmer, nimmermehr! Don Manuel. Du ichauberft? Bas bebeutet bies Entfeten? Ift meine Mutter feine Frembe bir? Beatrice. D ungludfelig traurige Entbedung! D, hatt' ich nimmer biefen Tag gefehn! Don Manuel. Was tann bich angftigen, nun bu mich tennft, Den Rilrften findeft in dem Unbefannten? Beatrice. D, gib mir biefen Unbefannten wieder, Mit ihm auf obem Giland mar' ich felig! Don Cefar (binter ber Scene). Buriid! Beld vieles Bolt ift bier versammelt? Beatrice. Gott! Diese Stimme! Wo verberg' ich mich? Don Manuel. Ertennst bu biefe Stimme? Rein, bu haft Sie nie gebort und tannft fie nicht ertennen! Beatrice. D, lag uns flieben! Romm und weile nicht! Don Manuel. Bas fliehn? Es ift bes Brubers Stimme, ber Mich sucht; zwar wundert mich, wie er entbedte -Beatrice. Bei allen Beiligen bes himmels, meib' ihn! Begegne nicht bem heftig Stürmenben, Lag bich von ihm an biefem Ort nicht finden. Don Manuel. Geliebte Seele, bich verwirrt die Furcht! Du hörst mich nicht, wir find verfohnte Bruber! Beatrice. O himmel, rette mich aus biefer Stunde! Don Manuel. Was ahnet mir! Welch ein Gedante faßt Mich schaubernd? — Bar es möglich — Bare bir Die Stimme feine frembe? - Beatrice, Du warft? - Mir grauet, weiter fort zu fragen! Du warft - bei meines Baters Leichenfeier? Beatrice. Web mir! Don Manuel. Du warft zugegen? Beatrice. Zürne nicht! Don Manuel. Ungludliche, bu warft? Beatrice. Ich war zugegen, Don Manuel. Entfegen! Die Begierbe mar gu machtig! Beatrice. Bergib mir! 3ch gestand bir meinen Bunich;

Doch, plöglich ernft und finster, ließest du Die Bitte fallen, und so schwieg auch ich. Doch weiß ich nicht, welch bosen Sternes Macht Bon biesem Ort bes Schredens und bes Todes.

— Ich tann nicht länger weilen, benn mich rust
Die Sorge fort um die geraubte Schwester.

- Bringt fie in meiner Mutter Schloß und fprecht:

Es fei ihr Sohn Don Cefar, ber fie fenbe!

(Er geht ab; die ohnmächtige Beatrice wird von bem zweiten Chor auf eine Bant geseht und so hindeg getragen; der erfte Chor bleibt bei dem Leichnam zurfid, um welchen auch die Rnaben, die die Brautgeschente tragen, in einem halbtreis herumfteben.)

## Junfter Auftritt.

Chor. (Cajetan.) Sagt mir! Ich Lann's nicht faffen und beuten, Wie es fo ichnell fich erfüllend genaht. Langft wohl fab ich im Beift mit weiten Schritten bas Schredensgespenft berichreiten Diefer entfetlichen, blutigen That. Dennoch übergießt mich ein Grauen. Da fie vorhanden ift und geschehen, Da ich erfüllt muß vor Angen ichauen, Bas ich in ahnender Furcht nur gesehen. All mein Blut in den Abern erstarrt Bor ber gräßlich entschiebenen Gegenwart. Einer aus dem Chor. (Manfred.) Laffet erschallen bie Stimme ber Rlage! Holder Jungling! Da liegt er entfeelt, hingestredt in der Bluthe ber Tage, Sower umfangen von Todesnacht. An ber Schwelle ber brautlichen Rammer. Aber über dem Stummen erwacht Lauter, unermeglicher Jammer. Ein Bweiter. (Cajetan.) Wir tommen, wir tommen Mit feftlichem Brangen Die Brant zu empfangen, Es bringen die Anaben Die reichen Gewande, bie brautlichen Gaben, Das Weft ift bereitet, es warten die Beugen; Aber ber Brantigam boret nicht mehr. Rimmer erwedt ihn ber fröhliche Reigen, Denn ber Schlummer ber Tobien ift ichwer. Banger Chor. Schwer und tief ift ber Schlummer ber Tobten, Rimmer erwedt ihn bie Stimme ber Braut, Nimmer bes Sifthorns frohlicher Laut, Starr und fühllos liegt er am Boben! Ein Dritter. (Cajetan.) Was find Hoffnungen, was find Entwur-30 Shiller, Berte. Il.

Muthvoll blidt fie und fithn bir entgegen, Benn ber Rache Befilble ben Bufen bewegen; Aber ift fie geschehn und begangen, Blidt fie bich an mit erbleichenben Wangen. Selber bie ichredlichen Furien ichwangen Begen Dreftes bie bollifchen Schlangen, Reigten ben Sohn gu bem Muttermord an; Dit ber Gerechtigfeit beiligen Bugen Bußten fie liftig fein Berg an betrügen, Bis er bie tobtliche That nun gethan -Aber, ba er ben Schoof jest geschlagen, Der ihn empfangen und liebend getragen, Siehe, ba tehrten fie Begen ibn felber Schrecklich fich um -Und er erfannte bie furchtbaren Jungfraun Die ben Morber ergreifend faffen, Die bon jest an ihn nimmer laffen, Die ihn mit ewigem Schlangenbiß nagen, Die bon Meer gu Meer ihn rubelos jagen Bis in bas belphische Beiligthum. (Der Chor geht ab, ben Beidnam Don Manuels auf einer Babre tragenb.)

## Bierter Aufzug.

Die Saulenhalle. — Es ift Racht; bie Scene ift von oben herab burch eine große Lampe erleuchtet.

## Erfter Auftritt.

Donna Bfabella und Diego treten auf.

Isabella. Noch keine Kunde kam von meinen Söhnen, Ob eine Spur sich sand von der Berkornen? Diego. Noch nichts, Gebieterin! — boch hoffe Alles Bon beiner Söhne Ernst und Emsigkeit. Isabella. Wie ist mein herz geängstiget, Diego! Es stand bei mir, dies Unglick zu verhüten. Diego. Drück' nicht des Borwurfs Stachel in dein Herz. An welcher Borsicht ließest du's ermangeln? Isabella. Hätt' ich sie früher an das Licht gezogen, Wie mich des herzens Stimme mächtig trieb! Diego. Die Alugheit wehrte dir's, du thatest weise; Doch der Erfolg rubt in des himmels hand,

Mabella. Ach, fo ift feine Freude rein! Mein Glud Bar' ein vollfommnes ohne diefen Rufall. Diego. Dies Blud ift nur verzögert, nicht gerftort; Beniege bu jest beiner Gohne Frieden. Mabella. Ich habe fie einander herz an Berg Umarmen febn - ein nie erlebter Anblid! Diego. Und nicht ein Schauspiel bloß, es ging von Bergen, Denn ihr Geradsinn haßt ber Lüge Zwang. Mabella. 3ch feh' auch, baß fie gartlicher Gefühle, Der iconen Reigung fabig find; mit Wonne Entded' ich, daß fie ehren, mas fie lieben. Der ungebundnen Freiheit wollen fie Entfagen, nicht bem Bügel bes Gefetes Entzieht fich ihre braufend milbe Jugend, Und fittlich felbft blieb ihre Leidenschaft. - Ich will dir's jeto gern gestehn, Diego, Daß ich mit Sorge Diesem Augenblid, Der aufgeschlofinen Blume bes Befühls Mit banger Furcht entgegen fah - Die Liebe Wird leicht gur Buth in heftigen Naturen. Wenn in ben aufgehäuften Keuerzunder Des alten Saffes auch noch diefer Blit. Der Gifersucht feindsel'ge Flamme ichlug -Mir ichandert, es zu denten - ihr Gefühl, Das niemals einig mar, gerabe bier Zum erstenmal unselig sich begegnet — Bohl mir! Auch diese bonnerschwere Bolfe, Die fiber mir fcwarz brobend niederhing, Sie führte mir ein Engel ftill vorüber, Und leicht nun athmet die befreite Bruft. Diego. Ja, freue beines Wertes bich. Du haft Mit gartem Sinn und ruhigem Berftand Bollendet, mas der Bater nicht vermochte Mit aller feiner Berricher Macht - Dein ift Der Ruhm; boch auch bein Glücksftern ift ju loben! Pfabella. Bieles gelang mir! Biel auch that bas Glud! Richts Rleines mar es, folde Beimlichkeit Berbillt zu tragen biefe langen Jahre, Den Mann gu taufden, ben umfichtigften Der Menichen, und ins Berg gurudgubrangen Den Trieb bes Bluts, ber machtig, wie bes Feuers Berichlogner Gott, aus feinen Banden ftrebte! Diego. Gin Bfand ift mir bes Gludes lange Gunft. Dag Alles fich erfreulich losen wird.

Plabella. 36 will nicht eber meine Sterne loben.

Bis ich bas Ende biefer Thaten fab. Dag mir ber boje Benius nicht ichlummert, Erinnert warnend mich ber Tochter Flucht. - Schilt ober lobe meine That, Diego! Doch bem Getreuen will ich nichts verbergen. Richt tragen tonnt' ich's, bier in muß'ger Rub Bu harren bes Erfolgs, indeß bie Gohne Beschäftig forschen nach ber Tochter Spur. Behandelt bab' auch ich - Bo Menschentunft Richt zureicht, hat ber himmel oft gerathen. Diego. Entbede mir, was mir zu wiffen giemt. Einfiedelnd auf bes Metna Boben haust Gin frommer Rlausner, von Uralters ber Der Greis genannt bes Berges, welcher, naber Dem himmel wohnend, als ber anbern Menschen Tief manbelnbes Geschlecht, ben irb'ichen Ginn In leichter, reiner Aetherluft geläutert Und von dem Berg ber anfgewälzten Sahre Sinabfieht in bas aufgelöste Spiel Des unverständlich frummgewundnen Lebens. Richt fremd ift ihm bas Schicffal meines Saufes, Dft bat ber beil'ge Mann für uns ben Simmel Befragt und manchen Fluch hinweggebetet. Bu ihm hinauf gesandt hab' ich alsbald . Des raschen Boten jugendliche Kraft, Daß er mir Runde von ber Tochter gebe. Und stündlich harr' ich beffen Wiederfehr. Diego. Trugt mich mein Auge nicht, Bebieterin, Go ift's berfelbe, ber bort eilend naht, Und Lob fürmahr verdient ber Emfige!

## Bweiter Auftritt. Bote. Die Borigen.

Isabella. Sag' an und weder Schlimmes hehle mir Roch Gutes, sondern schöpfe rein die Wahrheit! Was gab der Greis des Bergs dir zum Bescheit! Bos gab der Greis des Bergs dir zum Bescheite? Sote. Jch soll mich schnell zurückbegeben, war Die Antwort, die Berlorne sei gesunden.
Isabella. Glücksel'ger Mund, erfreulich himmelswort, Stets hast du das Erwünsche mir verkündet! Und welchem meiner Söhne war's verliehen, Die Spur zu sinden der Berlornen?
Sote. Die Tiesperborgne sand dein ältster Sohn.
Isabella. Don Manuel ist es, dem ich sie verdanke!
Ach, stets war dieser mir ein Kind des Segens!

- Saft bu bem Greis auch bie geweihte Rerge Bebracht, bie jum Beichent ich ihm gefendet, Sie anzugunden feinem Beiligen? Denn, was von Gaben fonft ber Menichen Bergen Erfreut, verschmaht ber fromme Gottesbiener. Bote. Die Rerge, nahm er fcweigend von mir an, Und jum Altar hintretend, wo die Lampe Dem Beil'gen brannte, gunbet' er fie flugs Dort an, und ichnell in Brand ftedt' er bie Butte, Worin er Gott verehrt seit neunzig Jahren. Mas fagft bu? Beldes Schrednig nennft bu mir? Bote. Und breimal Webe! Webe! rufend, flieg er Berab vom Berg; mir aber wintt' er schweigend, Ihm nicht zu folgen, noch gurudzuschauen. Und fo, gejagt von Graufen, eilt' ich ber! Mabella. In neuer Zweifel mogende Bewegung Und angitlich schwankende Bermorrenbeit Stilrat mich bas Wiberfprechende gurud. Gefunden fei mir die verlorne Tochter Bon meinem ältsten Sohn, Don Manuel? Die gute Rebe tann mir nicht gebeiben, Begleitet von der ungliidfel'gen That. Bote. Blid' hinter bich, Gebieterin! Du fiehft Des Rlausners Wort erfüllt vor beinen Augen; Denn Alles mußt' mich trugen, ober bies Ift die verlorne Tochter, Die bu fuchft, Bon beiner Gohne Ritterschaar begleitet. (Beatrice wird von bem zweiten Balboor auf einem Tragfeffel gebracht und auf ber porbern Bubne niedergefett. Sie ift noch ohne Leben und Bewegung.) Dritter Auftritt. Riabella, Diego. Bote. Beatrice. Chor. (Bobemund, Roger, Sippolat und die neun andern Ritter Don Cefars.) Chor. (Bobemund.) Des herrn Geheiß erfüllend, seten wir

Die Jungfrau bier zu beinen Kugen nieder, Bebieterin - Alfo befahl er uns Bu thun und dir ju melben biefes Wort: Es sei bein Sohn Don Cesar, ber fie senbel Pfabella (ift mit ausgebreiteten Armen auf fie zugeeilt und tritt mit Schreden gurud).

D himmel! Gie ift bleich und ohne Leben! Chor. (Bohemund.) Sie lebt! Sie wird erwachen! Gonn' ihr Reit,

Bon dem Erstaunlichen fich zu erholen, Das ihre Geifter noch gebunden halt.

Mabella. Mein Rind! Rind meiner Schmerzen, meiner Sorgen! So feben wir uns wieder! So mußt bu

Den Gingug halten in bes Baters Saus! D, lag an meinem Leben mich bas beinige Angunden! An bie mutterliche Bruft Bill ich bich preffen, bis, vom Tobesfroft Gelöst, die warmen Abern wieber ichlagen! (Bum Chor.) D, fprich! Beld Schredliches ift bier gefchebn? Bo fanbft bu fie? Bie fam bas theure Rind In biefen Maglich jammervollen Buftand? Chor. (Bobemund.) Erfahr' es nicht von mir, mein Mund ift flumm. Dein Gobn Don Cefar wird bir Alles bentlich Berfündigen, benn er ift's, ber fie fenbet. Bfabella. Mein Sohn Don Manuel, fo willft bu fagen? Chor. (Bobemund.) Dein Sohn Don Cefar fendet fie bir gu. Blabella (au bem Boten). Bar's nicht Don Manuel, ben ber Geber nannte? Bote. Go ift es, Berrin, bas war feine Rede. Mabella. Belder es fei, er bat mein Berg erfreut; Die Tochter bant' ich ibm, er fei gesegnet! D, muß ein neid'icher Damon mir bie Wonne Des beiß erflehten Augenblicks verbittern! Antampfen muß ich gegen mein Entzuden! Die Cochter feb' ich in bes Baters Bans. Sie aber fieht nicht mich, vernimmt mich nicht, Sie tann ber Mutter Freude nicht erwiebern. D, öffnet euch, ihr lieben Augenlichter! Erwarmet euch, ihr Sanbe! Debe bich, Leblofer Bufen, und ichlage ber Luft! Diego! Das ift meine Tochter - Das Die Langverborgne, die Gerettete, Bor aller Belt tann ich fie jett ertennen! Chor. (Bobemund.) Gin feltfam neues Schrednig glaub' ich abneud Bor mir ju febn und ftebe mundernd, wie Das Brefal fich entwirren foll und lofen. Sfabella (jum Chor, ber Befturjung und Berlegenheit ausbrudt) D, ihr feid undurchdringlich harte Bergen! Bom ehrnen Barnifch eurer Bruft, gleichwie Bon einem ichroffen Meeresfelfen, ichlagt Die Freude meines Bergens mir gurud! Umfonft in biefem gangen Rreis umber Spab' ich nach einem Ange, bas empfindet. Bo weilen meine Gohne, bag ich Antheil In einem Auge lefe; benn mir ift, Als ob ber Bufte unmitleid'ge Schaaren,

Des Meeres Ungeheuer mich umftanben! Dieno. Sie fchlägt die Augen auf! Sie regt fich, lebt!

Fabella. Sie lebt! Fhr erster Blick sei auf die Mutter! Diego. Das Auge schließt sie schaudernd wieder zu.

Nabella (jum Chor). Weichet gurud! Sie schreckt ber frembe Anblick.

Chor (tritt jurid). (Bobemund.)

Bern meib' ich's, ihrem Blide gu begegnen. Diego. Mit großen Augen mißt fie ftaunend bich. Beatrice. Wo bin ich? Diefe Blige follt' ich tennen. Mabella. Langfam tehrt bie Befinnung ibr gurud. Diego. Bas macht fie? Auf die Aniee fentt fie fich. Beatrice. D, icones Engelsantlit meiner Mutter! Rind meines Bergens! Romm in meine Arme! Bfabella. Bu beinen Fugen fieh bie Schuldige. 3ch habe bich wieber! Alles fei vergeffen! Beatrice. Mabella. Diego. Betracht' auch mich! Erfennft bu meine Ruge? Des redlichen Diego greifes Saupt! Beatrice. Mabella. Der treue Wachter beiner Rinderiabre. Beatrice. Go bin ich wieder in dem Schoof der Meinen? Mabella. Und nichts foll uns mehr fcheiben, als ber Tob.

seatrice. Du willst mich nicht mehr in die Fremde stoßen? Seatrice. Nichts trennt uns mehr, das Schickal ist befriedigt.

Beatrice (fintt an ihre Bruft).

Und sind' ich wirklich mich an beinem Herzen?
Und Alles war ein Traum, was ich erlebte?
Ein schwerer, fürchterlicher Traum — O Mutter!
Ich sah ihn todt zu meinen Füßen sallen!
— Wie komm' ich aber hieher? Ich besinne
Mich nicht — Ach, wohl mir, wohl, daß ich gerettet
In beinen Armen bin! Sie wollten mich
Zur Fürstin Mutter von Messina bringen.
Eber ins Grab!

Sfabella. Romm gu bir, meine Tochter!

Messinas Fürstin —
Seatrice. Renne sie nicht mehr! Mir gießt sich bei bem unglücksel'gen Namen Ein Frost des Todes burch die Glieder.

Nabella. Höre mich. Beatrice. Sie hat zwei Söhne, die sich tödlich haffen;

Don Manuel, Don Cefar nennt man fie.

Fabella. Ich bin's ja selbst! Erkenne beine Mutter! Beatrice. Was sagst du? Welches Wort hast du geredet? Fabella. Ich, deine Mutter, bin Messinas Fürstin.

Beatrice. Du bist Don Manuels Mutter und Don Cesars?
Fabella. Und beine Mutter! Deine Brüber nennst bu!
Featrice. Weh, weh mir! O, entsetzensvolles Licht!

seatrice. Weg, weg mir! O, entjegensvolles Licht! Ssabella. Bas ist dir? Was erschittert dich so seltsam?

は、一般のできないのでは、「これの「一日」という「日本のできない」というできない。 「日本のできない」というできない。 「日本のできない」」 「日本のできない」」

Beatrice (wilb um fich ber fcauend, erblidt ben Chor).

Das find fie, ja! Jett, jett erkenn' ich fie.

Dich hat tein Traum getäuscht - Die find's! Die waren

Rugegen - Es ift fürchterliche Bahrheit!

Unglückliche, wo habt ihr ihn verborgen? (Sie geht mit heftigem Schritt auf ben Chor zu, ber fic von ihr abwendet. Ein Arauermarich lagt fich in der Ferne horen.)

Chor. Web! Webe!

Blabella. Wen verborgen? Was ift wahr? Ihr schweigt besturzt - Ihr icheint fie ju verftebn.

3ch lef in euren Mugen, eurer Stimme Bebrochnen Tonen etwas Unglidfel'ges,

Das mir jurudgehalten wird - Bas ift's?

3ch will es wissen. Warum bestet ibr

So ichredenvolle Blide nach ber Thure? Und mas für Tone bor' ich ba erschallen?

Chor. (Bobemund.) Es nabt fich! Es wird fich mit Schreden erflären.

Sei ftart. Gebieterin, ftable bein Berg! Dit Kaffung ertrage, was bich erwartet,

Mit mannlicher Seele ben tobtlichen Schmerg!

Was naht fich? Bas erwartet mich? - 3ch höre

Der Todtentlage fürchterlichen Ton

Das Sans durchbringen - Wo find meine Gobne?

(Der erfte Salboor bringt ben Leichnam Don Manuels auf einer Bahre getragen, Die er auf ber leer gelaffenen Seite ber Scene niederfest. Gin fomarges Tuch ift barüber gebreitet.)

## Dierter Auftritt.

Mabella, Beatrice, Diego, Beibe Chore,

Erfter Chor. (Cajetan.) Durch bie Strafen ber Stabte.

Bom Jammer gefolget, Schreitet bas Unglud -

Lauernb umichleicht es

Die Baufer ber Menichen,

Beute an Diefer Bforte pocht es,

Morgen an jener,

Aber noch feinen bat es verschont.

Die unerwünschte Schmerzliche Botichaft,

Früher ober fpater, Bestellt es an jeder

Schwelle, wo ein Lebenbiger wohnt.

(Berengar.) Wenn bie Blätter fallen In bes Jahres Rreife,

Benn jum Grabe mallen

Entnerpte Greise. Da gehorcht bie Ratur Ruhig nur Ihrem alten Gesette, Ihrem ewigen Brauch, Da ift nichts, mas ben Menschen entsete! Aber das Ungeheure auch Lerne erwarten im irdischen Leben! Mit gewaltsamer Hand Lofet ber Mord auch bas heiligfte Band, In fein ftnaifches Boot Raffet der Tod Much ber Jugend blühendes Leben! (Cajetan.) Benn die Bolten gethurmt ben Simmel ichwarzen, Wenn dumpftosend der Donner hallt. Da, ba fühlen fich alle Bergen In des furchtbaren Schickfals Gewalt. Aber auch aus entwölfter Sobe Rann ber gunbende Donner ichlagen Darum in beinen fröhlichen Tagen Kürchte des Unglucks tückische Näbe! Richt an die Guter hange bein Berg, Die das Leben verganglich zieren! Wer befitt, ber lerne verlieren, Wer im Blud ift, ber lerne ben Schmerz. Nabella. Was foll ich hören? Was verhüllt dies Tuch? (Sie macht einen Schritt gegen die Bahre, bleibt aber unfdluffig gaudernd fteben.) Es zieht mich grausend hin und zieht mich schaudernd Mit duntler, talter Schredenshand gurud. (Bu Beatrice, welche fich zwifchen fie und die Bahre geworfen.) Lag mich! Was es auch fei, ich will's enthüllen! (Sie bebt bas Tuch auf und entbedt Don Manuels Leichnam.) D himmlische Mächte, es ist mein Sohn! (Sie bleibt mit ftarrem Entfegen fleben - Beatrice fintt mit einem Schrei bes Schmerzens neben ber Bahre nieber.) Chor. (Cajetan. Berengar. Manfred.) Unglückliche Mutter! Es ist bein Sohn! Du haft es gesprochen, bas Wort bes Jammers, Richt meinen Lippen ift es entflohn. Pfabella. Mein Sohn! Mein Manuel! - D. ewige Erbarmung — So muß ich dich wieder finden! Mit beinem Leben mußtest bu bie Schwester Ertaufen aus bes Räubers Sand! — Wo mar Dein Bruber, bag fein Arm bich nicht beschützte? - D, Fluch ber Sand, die diese Bunde grub!

Kluch ihr, die ben Berderblichen geboren,

Der mir ben Sohn erichlug! Fluch feinem gangen Geidlect! Chor. Web! Webe! Webe! Webe! Mabella. Go haltet ihr mir Bort, ihr himmelsmächte? Das, bas ift eure Bahrheit? Bebe Dem, Der euch vertrant mit redlichem Gemuth! Worauf hab' ich gehofft, wovor gezittert, Wenn bies ber Ausgang ift! - D, bie ihr bier Dich ichredenvoll umftebt, an meinem Schmerz Die Blide weibend, fernt bie Lugen tennen, Bomit die Traume uns, die Seber taufchen! Glaube noch einer an ber Götter Mund! - Als ich mich Mutter fühlte biefer Tochter, Da träumte ihrem Bater eines Tags, Er fab' aus feinem bochzeitlichen Bette Amei Lorbeerbaume machjen - Amischen ihnen Buchs eine Lilie empor; fie ward Bur Flamme, bie ber Baume bicht Bezweig ergriff Und, um fich wüthend, schnell bas ganze haus In ungebenrer Feuerfluth verschlang. Erfdredt von biefem feltfamen Befichte, Befrug ber Bater einen Bogelichauer Und ichwarzen Magier um bie Bedeutung. Der Magier erflarte: wenn mein Schoof Bon einer Cochter fich entbinden murbe, So wurde fie bie beiben Gobne ihm Ermorben und vertilgen feinen Stamm! Chor. (Cajetan und Bobemund.) Gebieterin, was fagft du? Webe! Webe! Mabella. Darum befahl ber Bater, fie ju tobten; Doch ich entrudte fie bem Jammerfchichfal. - Die arme Ungludfelige! Berftogen Bard fie als Rind aus ihrer Mutter Schoof. Daß fie, erwachsen, nicht die Brüber morbe! Und jest burch Räubershände fällt ber Bruber, Richt die Uniculdige bat ibn getodtet! Chor. Wehl Webel Webe! Webe! Blabella. Reinen Glauben Berbiente mir bes Gogenbieners Spruch, Ein begres Soffen fturtte meine Seele. Denn mir verfundigte ein andrer Mund, Den ich für mahrhaft hielt, von diefer Tochter: "In heißer Liebe wurde fie bereinft "Der Gohne Bergen mir vereinigen."

- Go wiberfprachen bie Dratel fich,

Den Fluch zugleich und Segen auf bas haupt Der Lochter legend - Nicht ben Fluch hat fie Berichuldet, die Unglückliche! Richt Beit Ward ihr gegonnt, ben Segen zu vollziehen. Ein Mund hat, wie ber andere, gelogen! Die Runft ber Seber ift ein eitles nichts. Betrüger find fie ober find betrogen. Richts Wahres läßt fich von der Butunft miffen, Du schöpfest brunten an ber Bolle Bluffen, Du ichopfest broben an bem Quell bes Lichts. Erfter Chor. (Cajetan.) Beh! Bebe! Bas fagft bu? Salt ein, halt ein! Begahme ber Bunge verwegenes Toben! Die Dratel feben und treffen ein. Der Ausgang wird bie Wahrhaftigen loben! Mabella. Richt gahmen will ich meine Bunge, laut, Wie mir bas Berg gebietet, will ich reben. Warum besuchen wir die beil'gen Saufer Und heben ju bem himmel fromme bande? Butmuth'ge Thoren, was gewinnen wir Mit unferm Glauben? So unmöglich ift's. Die Götter, die hochwohnenden, zu treffen, Als in den Mond mit einem Pfeil zu ichießen. Bermauert ift dem Sterblichen die Butunft, Und fein Gebet durchbohrt ben ehrnen Simmel. Db rechts die Bogel fliegen ober links, Die Sterne fo fich ober anbers fügen, Richt Sinn ift in bem Buche ber Ratur. Die Traumfunft träumt, und alle Zeichen trugen. Bweiter Chor. (Bobemund.) Salt ein, Ungludliche! Webe! Webe! Du leugneft ber Sonne leuchtendes Licht Mit blinden Augen! Die Gotter leben, Ertenne fie, die bich furchtbar umgeben! (Aue Ritter.) Die Gotter leben, die Gotter leben, Erfenne fie, die dich furchtbar umgeben! Beatrice. D Mutter! Mutter! Warum hast bu mich Gerettet! Warum warfst du mich nicht bin Dem Fluch, ber, eh' ich war, mich schon verfolgte? Blödficht'ge Mutter! Warum bunftest bu Dich meifer, als die Alles Schauenden, Die Nab' und Fernes an einander knupfen Und in ber Bufunft fpate Saaten febn? Dir felbft und mir, uns allen gum Berderben Saft du den Tobesgöttern ihren Raub, Den fie geforbert, frevelnd vorenthalten! Jest nehmen fie ihn zweifach, breifach felbft.

Richt bant' ich bir bas traurige Geschent, Dem Schmerz, bem Jammer haft bu mich erhalten! Erfter Chor (Cajetan) (in heftiger Bewegung nach ber Thure febenb) Brechet auf, ihr Bunden, Fließet, fließet! In ichwarzen Guffen Sturget hervor, ihr Bache bes Bluts! (Berengar.) Eherner Guge Raufden vernehm' ich, Bollifder Schlangen Bifdendes Conen. Ich erkenne ber Furien Schritt! (Cajetan.) Stirget ein, ihr Bande! Berfint, o Schwelle, Unter ber ichredlichen Buge Tritt! Schwarze Dampfe, entfteiget, entsteiget Qualmend bem Abgrund! Berichlinget bes Tages Lieblichen Schein!

## Junfter Auftritt.

Don Cefar. Ifabella. Beatrice. Der Chor.

Beim Eintritt bes Don Cesar gertheilt fich ber Chor in fliehender Bewegung bor ihm; er bleibt allein in der Mitte der Scene flehen.

Bentrice. Weh mir, er ift's!

Nabella (tritt ihm entgegen). O mein Sohn Cesar! Muß ich so Dich wiedersehen — O, blick ber und sieh

Den Frevel einer gottverfluchten Band!

Schligende Götter bes Saufes, entweichet! Laffet Die rachenden Göttinnen ein!

(Führt ihn zu bem Leichnam.) Don Cefar (tritt mit Entsehen gurud, bas Gesicht verhüllenb). Erster Chor. (Cajetan, Berengar.) Brechet auf, ihr Wunden!

Fließet, fließet! In ichwarzen Guffen

Stromet hervor, ihr Bache bes Bluts!

Nabella. Du schauberst und erstarrst! — Ja, das ist Alles

Was dir noch übrig ist von beinem Bruder! Da liegen meine Hoffnungen — Sie stirbt

Im Reim, die junge Blume eures Friedens, Und feine ichone Fruchte foult' ich schauen.

Don Cefar. Erofte bich, Mutter! Redlich wollten wir Den Frieden, aber Blut beschloft ber Himmel.

Pabella. D, ich weiß, du liebtest ihn, ich sab entzudt

Die iconen Banbe zwischen euch fich flechten! Un beinem Bergen wollteft bu ibn tragen,

Ihm reich erseben die verlornen Rabre. Der blut'ge Mord tam beiner iconen Liebe Buvor - Rett fannst bu nichts mehr, als ihn rachen. Don Cefar. Komm, Mutter, tomm! bier ift fein Ort fur bich. Entreiß bich biefem ungliidfel'gen Anblid! (Er will fie fortzieben.) Mabella (fant ihm um ben Gals). Du lebft mir noch! Du, jest mein Gingiger! Beatrice. Web, Mutter! Bas beginnft bu? Don Cefar. Weine bich aus An diesem treuen Bufen! Unverloren Ift bir ber Gohn, benn feine Liebe lebt Unfterblich fort in beines Cefars Bruft. Erfter Chor. (Cajetan, Berengar, Manfreb.) Brechet auf, ihr Wunden! Rebet, ihr ftummen! In ichwarzen Fluthen Stürzet hervor, ihr Bache bes Bluts! Bfabella (Beiber Sanbe faffenb). D, meine Rinder! Don Cefar. Wie entzudt es mich, In beinen Armen fie gut feben, Mutter! Ja, laß fie beine Lochter fein! Die Schwester -Rabella (unterbricht ibn). Dir bant' ich bie Gerettete, mein Sohn! Du hieltest Wort, bu haft fie mir gesendet. Don Cefar (erftaunt). 2Ben, Mutter, fagft bu, hab' ich bir gefendet? Mabella. Sie mein' ich, die bu vor bir fiehft, die Schwester. Don Cefar. Sie meine Schwester! Bfabella. Welche andre fonft? Don Cefar. Meine Schwester? Die bu felber mir gefendet. Mabella. Don Cefar. Und feine Schwester! Chor. Webe! Webe! Webe! Beatrice. D, meine Mutter! Ich erstaune - Rebet! Blabella. Don Cefar. Go fei ber Tag verflucht, ber mich geboren! Plabella. Was ift bir? Gott! Don Cefar. Berflucht ber Schoof, ber mich Betragen! - Und verflucht fei beine Beimlichkeit, Die all bies Brägliche verschulbet! Falle Der Donner nieber, ber bein Berg gerschmettert, Nicht länger halt' ich schonend ihn gurud -3d felber, wiff' es, ich erichlug ben Bruber, In ihren Armen überrascht' ich ihn; Sie ift es, die ich liebe, bie gur Brant

Ich mir gewählt — den Bruder aber fand ich An ihren Armen — Alles weißt du nun!

- Ift fie mahrhaftig feine, meine Schwester, So bin ich ichulbig einer Gränelthat, Die feine Ren' und Bugung tann verfohnen! Chor. (Bobemund.) Es ift gesprochen, bu haft es vernommen, Das Schlimmfte weißt bu, nichts ift mehr zurfict! Bie die Seber verfündet, fo ift es getommen, Denn noch Riemand entfloh bem verhangten Gefdict. Und wer fich vermißt, es flüglich ju wenden, Der muß es felber erbauend vollenden. Rabella. Bas fummert's mich noch, ob bie Gotter fich Mls Lugner zeigen, ober fich als mabr Beftätigen? Dir haben fie bas Mergfte Gethan - Erot biet' ich ihnen, mich noch harter Bu treffen, als fie trafen - Wer für nichts mehr Ru gittern bat, ber fürchtet fie nicht mehr. Ermordet liegt mir ber geliebte Gobn, Und von bem lebenben icheib' ich mich felbft. Er ift mein Sohn nicht - Einen Bafilisten Bab' ich erzeugt, genahrt an meiner Bruft, Der mir ben beffern Sohn gu Tobe ftach. - Romm, meine Tochter! Sier ift unfers Bleibens Nicht mehr - ben Rachegeistern überlaff' ich Dies Saus - Gin Frevel führte mich herein, Ein Frevel treibt mich aus - Mit Wiberwillen Hab' ich's betreten und mit Jurcht bewohnt, Und in Berzweiflung räum' ich's — Alles dies Erleid' ich schuldlos; boch bei Ehren bleiben Die Dratel, und gerettet find die Gotter. (Sie geht ab. Diego folgt ibr.)

#### Sechster Auftritt. Beatrice. Don Cefar. Der Chor.

Don Cesar (Beatriem zurüchaltend).
Bleib, Schwester! Scheide du nicht so von mir!
Mag mir die Mutter sluchen, mag dies Blut
Antlagend gegen mich zum Himmel rusen,
Mich alle Welt verdammen! Aber du
Fluche mir nicht! Bon dir kann ich's nicht tragen!
Seatrice (zeigt mit abgewandtem Gesicht auf den Leichnam).
Don Cesar. Richt den Geliebten hab' ich dir getöbtet!
Den Bruder hab' ich dir und hab' ihn mir Gemordet — Dir gehört der Abgeschieden seiht Richt näher an, als ich, der Lebende, Und ich din mitseidswürdiger, als er,
Denn er schied rein hinweg, und ich din schuldig. Don Cefar. Weine um ben Bruber, ich will mit bir weinen, Und mehr noch — rächen will ich ihn! Doch nicht Um den Geliebten weine! Diefen Borang. Den bu bem Tobten gibft, ertrag' ich nicht. Den einz'gen Eroft, ben letten, lag mich icopfen Aus unfers Jammers bobenlofer Tiefe, Dag er bir naber nicht gehört, als ich -Denn unfer furchtbar aufgelostes Schicffal Macht unfre Rechte gleich, wie unfer Unglud. In einen Fall verftrict, brei liebenbe Beschwifter, geben wir vereinigt unter Und theilen gleich ber Thranen traurig Recht. Doch wenn ich benten muß, daß beine Trauer Mehr dem Geliebten als dem Bruder gilt, Dann mischt fich Buth und Reid in meinen Schmerz, Und mich verläßt der Wehmuth letter Troft. Richt freudig, wie ich gerne will, tann ich Das lette Opfer feinen Manen bringen; Doch fanft nachsenden will ich ihm die Geele, Beiß ich nur, daß bu meinen Staub mit feinem In einem Afchenfruge fammeln wirft. (Den Arm um fie folingend, mit einer leibenfcaftlich gartlichen Beftigfeit.) Dich liebt' ich, wie ich nichts guvor geliebt, Da bu noch eine Fremde für mich warft. Beil ich bich liebte über alle Grengen, Trag' ich ben schweren Fluch bes Brudermords. Liebe gu bir mar meine gange Schuld. - Rett bift bu meine Schwester, und bein Mitleid Forbr' ich bon bir als einen heil'gen Boll. (Er fieht fie mit ausforicenben Bliden und femerglicher Erwartung an, bann wendet er fich mit Beftigfeit von ihr.) Nein, nein, nicht sehen kann ich diese Thränen -In diefes Todten Gegenwart verläßt Der Muth mich, und die Bruft gerreißt ber Zweifel -- Lag mich im grrthum! Beine im Berborgnen! Sieh nie mich wieder - niemals mehr - Richt bich. Richt beine Mutter will ich wieber feben, Sie hat mich nie geliebt! Berrathen endlich hat fich ihr herz, ber Schmerz hat es geöffnet. Sie nannt' ihn ihren bessern Sohn! - So hat fie Berftellung ausgeübt ihr ganges Leben! - Und du bift falfc, wie fie! Zwinge bich nicht! Reig' beinen Abichen! Mein berhaftes Untlit Souft bu nicht wieder febn! Beb bin auf ewig! (Er geht ab. Sie fieht unichluffig, im Rampf widerfprechender Befühle, bann reift fie fich los und geht.)

## Siebenter Auftritt.

Chor. (Cajetan.) Bohl Dem! Selig muß ich ihn preisen, Der in ber Stille ber landlichen Rlur, Fern von bes Lebens verworrenen Rreisen, Kindlich liegt an ber Bruft ber Ratur. Denn bas berg wird mir fower in ber Fürsten Balaften, Benn ich herab vom Gipfel bes Glücks Sturgen febe bie Bochften, die Beften In der Schnelle bes Augenblick! Und auch Der hat fich wohl gebettet, Der aus ber fturmifchen Lebenswelle, Beitig gewarnt, fich beraus gerettet In bes Klofters friedliche Belle, Der die fachelnde Sucht ber Ehren Bon fich warf und die eitle Luft Und die Buniche, die ewig begehren, Eingeschläfert in ruhiger Bruft. Ihn ergreift in bem Lebeusgewühle Richt ber Leibenschaft wilbe Gewalt, Nimmer in seinem ftillen Afple Sieht er ber Menschheit traur'ge Gestalt. Rur in bestimmter Bobe giebet Das Berbrechen bin und bas Ungemach, Bie die Beft die erhabnen Orte fliebet, Dem Qualm ber Stäbte wälzt es fich nach. (Berengar, Bobemund und Manfreb.) Auf ben Bergen ift Freiheit! Der Sauch ber Grufte Steigt nicht binauf in bie reinen Lufte; Die Belt ift volltommen überall. Wo der Mensch nicht hinkommt mit seiner Qual. (Der gange Chor wiederholt.)

Auf ben Bergen u. f. m.

## Achter Auftritt. Don Cefar. Der Chor.

Don Cesar (gesaster). Das Recht des Herrschers üb' ich aus zum letzen Mal, Dem Grab zu übergeben diesen theuren Leib, Denn dieses ist der Todien letzte Herrschöffeit. Bernehmt denn meines Willens ernstlichen Beschluß, Und wie ich's euch gebiete, also übt es aus Genau — Euch ist in frischem Angedenken noch Das ernste Amt, denn nicht von langen Zeiten ist's, Das ihr zur Gruft begleitet eures Fürsten Leib. Die Todienklage ist in diesen Manern kaum

Berhallt, und eine Leiche brängt die andre fort Ins Grab, daß eine Fackel an der andern sich Anzünden, auf der Treppe Stusen sich der Zug Der Klagemänner sast begegnen mag. So ordnet denn ein seierlich Begrädnißsest In dieses Schlosses Kirche, die des Baters Staub Berwahrt, geräuschlos bei verschlossen Pforten an, Und Alles werde, wie es damals war, vollbracht.

Chor. (Bobemund.) Mit ichnellen Sanben foll bies Bert bereitet fein, D herr — benn aufgerichtet fieht ber Ratafalt,

Ein Denkmal jener ernsten Festlichkeit, noch da, Und an ben Bau bes Tobes rührte keine Sanb.

Don Cesar. Das war kein glücklich Zeichen, daß des Grabes Mund Geöffnet blieb im Hause der Lebendigen. Wie kam's, daß man das ungkücklelige Geruft

Nicht nach vollbrachtem Dienste alsobald gerbrach? Chor. (Bobemund.) Die Noth der Zeiten und der jammervolle Zwist, Der gleich nachber, Meffina feindlich theilend, sich

Entflammt, gog unfre Augen von ben Tobten ab, Und öbe blieb, verschloffen biefes heiligthum.

Don Cefar. Ans Wert benn eilet ungesaumt! Roch biese Racht Bollende fic das mitternächtliche Geschäft!

Die nächfte Sonne finde von Berbrechen rein Das haus und leuchte einem fröhlichern Geschlecht.

(Der zweite Chor entfernt fich mit Don Manuels Leichnam.) Erster Chor. (Cajetan.) Soll ich der Mönche fromme Brüderschaft hieher Berufen, daß fie nach der Kirche altem Brauch

Das Seelenamt verwalte und mit heil'gem Lieb Bur ew'aen Rub einseane ben Begrabenen?

Don Cesar. Ihr frommes Lied mag sort und sort an unserm Grab Auf ew'ge Zeiten schallen bei der Kerze Schein; Doch heute nicht bedarf es ihres reinen Amts,

Der blut'ge Mord verscheucht bas Beilige.

Chor. (Cajetan.) Beschließe nichts gewaltsam Blutiges, o Herr, Wider dich selber wilthend mit Berzweiflungsthat; Denn auf der Welt lebt Niemand, der dich strafen kann, Und fromme Busung kauft den Zorn des himmels ab.

Don Cefar. Richt auf ber Welt lebt, wer mich richtend strafen kann, Drum muß ich selber an mir selber es vollziehn. Bußfert'ge Silhne, weiß ich, nimmt ber himmel an;

Doch nur mit Blute bilft sich ab ber blut'ge Morb.

Chor. (Cajetan.) Des Jammers Fluthen, die auf dieses Haus gestürmt, Ziemt dir zu brechen, nicht zu häusen Leid auf Leid.

Don Cefar. Den alten Fluch des Hauses lös' ich sterbend auf, Der freie Tob nur bricht die Keite des Geschicks. Chor. (Cajetan.) Zum Gerrn bift bu bich schulbig bem verwaisten Land, Weil bu bes anbern herrscherhauptes uns beraubt.

Don Cefar. Buerft ben Todesgöttern gahl' ich meine Schuld, Ein andrer Gott mag forgen für die Lebenben.

Chor. (Cajetan.) So weit die Sonne leuchtet, ift die Hoffnung auch, Nur von dem Tod gewinnt sich nichts! Bedent' es wohl!

Don Cesar. Du selbst bebente schweigend beine Dienerpflicht! Mich laß bem Geist gehorchen, ber mich surchtbar treibt, Denn in das Innre kann kein Glücklicher mir schaun. Und ehrst du fürchtend auch den herrscher nicht in mir, Den Berbrecher surchte, ben der Filice schwerster drückt!

Das hanpt verehre bes Ungludlichen, Das auch ben Göttern heilig ift — Wer bas erfuhr,

Bas ich erleibe und im Bufen fühle, Gibt feinem Froischen mehr Rechenschaft.

## Heunter Auftritt.

#### Donna Sfabella. Don Cefar. Der Chor.

Jabella (fommt mit jogernben Schritten und wirft unschläffige Blide auf Don Cesar Endlich tritt fie ihm näher und spricht mit gefaßtem Zon).

Dich sollten meine Augen nicht mehr schauen, So hatt' ich mir's in meinem Schmerz gelobt; Doch in die Luft verwehen die Entschlüffe, Die eine Mutter, unnatürlich wüthend,

Wider bes herzens Stimme faßt — Mein Sohn! Mich treibt ein unglückfeliges Gerücht Aus meines Schmerzens oben Wohnungen

Hervor — Soll ich ihm glauben? Ift es mabr, Dag mir ein Tag zwei Sohne ranben foll?

Daß mir ein Tag zwei Söhne ranben soll? Chor. (Cajetan.) Entschossen siehst du ihn, sesten Muths, Honab zu gehen mit freiem Schritte Zu des Todes traurigen Thoren. Erprobe du jetzt die Kraft des Bluts, Die Gewalt der rithrenden Mutterbitte! Meine Worte hab' ich umsonst versoren.

Ffabella. Ich rufe die Berwilnschungen zuruck, Die ich im blinden Wahnsinn der Berzweiflung Auf dein geliebtes Haupt herunter rief. Eine Mutter kann des eignen Busens Kind, Das sie mit Schmerz geboren, nicht verstuchen. Richt hört der himmel solche sündige Gebete; schwer von Thränen, fallen sie

Burud von seinem leuchtenden Gewölbe.
— Lebe, mein Sohn! Ich will ben Mörder lieber sehn Des einen Kindes. als um beide weinen.

Don Cefar. Nicht wohl bedentst bu, Mutter, was du wünschest Dir felbft und mir - Dein Plat tann nicht mehr fein Bei ben Lebenbigen - Ja, konntest bu Des Mörbers gottverhaften Anblid auch Ertragen, Mutter, ich ertruge nicht Den ftummen Borwurf beines em'gen Grams. Mabella. Rein Bormurf foll bich franten, feine laute, Roch ftumme Rlage in bas Berg bir ichneiben. In milber Wehmuth wird ber Schmerz fich lofen, Gemeinsam trauernd, wollen wir bas Ungliid Beweinen und bebeden bas Berbrechen. Don Cefar (fast ihre Sand, mit fanfter Stimme). Das wirft bu, Mutter. Alfo wird's gefchehn. In milber Wehmuth wird bein Schmerz fich lofen -Dann, Mutter, wenn ein Todtenmal ben Mörder Bugleich mit bem Bemorbeten umichließt, Ein Stein fich wolbet über beiber Stanbe, Dann wird ber Fluch entwaffnet fein - Dann wirst Du beine Cobne nicht mehr unterscheiben. Die Thranen, die bein ichones Auge weint, Sie werden einem wie dem anbern gelten, Ein machtiger Bermittler ift ber Tod. Da loiden alle Bornesflammen aus, Der Sag verföhnt fich, und bas icone Mitleid Reigt fich, ein weinend Schwesterbild, mit fanft Unichmiegender Umarmung auf die Urne. Drum, Mutter, wehre du mir nicht, daß ich hinuntersteige und ben Fluch verföhne. Mabella. Reich ift die Chriftenheit an Gnadenbilbern, Bu benen wallend ein gequältes Berg Kann Ruhe finden. Manche Schwere Burbe Ward abgeworfen in Lorettos Saus, Und fegensvolle himmelstraft umweht Das heil'ge Grab, bas alle Welt entstindigt. Bielfraftig auch ift bas Gebet ber Frommen, Sie haben reichen Borrath an Berdienft, Und auf ber Stelle, wo ein Mord geschah, Rann fich ein Tempel reinigend erheben. Don Cefar. Bohl läßt der Pfeil fich aus dem Bergen giebn, Doch nie wird bas verlette mehr gefunden. Lebe, wer's fann, ein Leben der Berfnirschung, Mit ftrengen Bugtafteiungen allmählich Abschöpfend eine ew'ge Schuld - 3ch tann Richt leben, Mntter, mit gebrochnem Bergen.

Aufbliden muß ich freudig zu ben Froben

Und in ben Mether greifen über mir Mit freiem Beift - Der Reib vergiftete mein Leben, Da wir noch beine Liebe gleich getheilt. Dentft bu, daß ich ben Borgug merbe tragen, Den ihm bein Schmerz gegeben über mich? Der Tob hat eine reinigende Rraft, In feinem unvergänglichen Balafte Bu echter Tugend reinem Diamant Das Sterbliche zu läutern und die Flecken Der mangelhaften Menfcheit zu verzehren. Beit, wie die Sterne abstehn von der Erde, Wird er erhaben fteben über mir. Und bat ber alte Reid uns in bem Leben Getrennt, ba wir noch gleiche Brüber waren, So wird er rastlos mir bas Berg gernagen, Nun er das Ewige mir abgewann Und, jenseits alles Wettstreits, wie ein Gott In der Erinnerung der Menschen wandelt. Mabella. D, hab' ich euch nur barum nach Meffina Berufen, um euch Beibe gu begraben! Euch zu versöhnen, rief ich euch hieher, Und ein verberblich Schicksal kehret all Mein hoffen in fein Gegentheil mir um! Don Cefar. Schilt nicht ben Ausgang, Mutter! Es erfüllt Sich Alles, mas versprochen marb. Wir zogen ein Mit Friedenshoffnungen in diese Thore, Und friedlich werden wir zusammen ruhn, Berfohnt auf ewig, in bem haus des Todes. Mabella. Lebe, mein Gobn! Lag beine Mutter nicht Freundlos im Land der Fremdlinge zurud, Robbergiger Berbohnung preisgegeben, Beil fie ber Gohne Rraft nicht mehr beschützt. Don Cefar. Wenn alle Welt dich berglos talt verhöhnt So fluchte bu bich bin gu unferm Grabe Und rufe beiner Gohne Gottheit an ; Denn Gotter find wir bann, wir horen bich, Und wie bes himmels Zwillinge, bem Schiffer Ein leuchtend Sternbild, wollen wir mit Trost Dir nabe fein und beine Seele ftarten. Isabella. Lebe, mein Sohn! Für beine Mutter lebe! 3ch tann's nicht tragen, Alles ju verlieren! (Sie folingt ihre Arme mit leibenschaftlicher Beftigfeit um ibn; er macht fich fanft

Don Cefar. Leb wohl! Fabella. Ach, wohl erfahr' ich's schmerzlich fühlend nun,

von ihr los und reicht ihr die Sand mit abgewandtem Beficht)

Daß nichts die Mutter über dich vermag! Gibt's keine andre Stimme, welche dir Zum Herzen mächt'ger als die meine dringt? (Sie geht nach dem Eingang der Scene.) Komm, meine Tochter! Wenn der todte Bruder Ihn so gewaltig nachzieht in die Gruft, So mag vielleicht die Schwester, die geliebte, Mit schwer Lebenshoffnung Zauberschein Zurück ihn locken in das Licht der Sonne.

## Letter Auftritt.

Beatrice erscheint am Eingange ber Scene. Donna Isabella. Don Cefar und ber Chor.

Don Cefar (bei ihrem Anblid heftig bewegt fich verhällend). D Mutter! Mutter! Bas ersannest bu? Nabella (führt fie vorwärts). Die Mutter hat umfonst zu ihm gefleht, Beschwöre du, erfleh' ibn, daß er lebe! Don Cefar. Arglift'ge Mutter! Also prüfft bu mich! In neuen Rampf willft bu gurud mich flurgen? Das Licht ber Sonne mir noch theuer machen Auf meinem Wege zu der em'gen Nacht? — Da steht ber holde Lebensengel mächtig Vor mir, und tausend Blumen schüttet er Und taufend goldne Früchte lebenduftend Aus reichem Mulhorn ftromend vor mir aus, Das Berz geht auf im warmen Strahl ber Sonne, Und neu erwacht in der erftorbnen Bruft Die hoffnung wieder und die Lebensluft. Mabella. Fleh' ihn, bich ober Niemand wird er horen, Daß er ben Stab nicht raube bir und mir. Beatrice. Gin Opfer fordert der geliebte Tobte; Es foll ihm werden, Mutter - Aber mich Lag bieses Opfer sein! Dem Tobe mar ich Geweiht, eh' ich das Leben sah. Mich fordert Der Kluch, ber biefes Saus verfolgt, und Raub Am himmel ift bas Leben, bas ich lebe. Ich bin's, die ihn gemordet, eures Streits Entschlafne Furien gewecket - Mir Gebührt es, seine Manen zu versöhnen! (Cajetan.) D jammervolle Mutter! hin gum Tob Cher. Drangen fich eifernd alle beine Rinder Und lassen dich allein, verlassen stehen Im freudlos öben, liebeleeren Leben. Beatrice. Du, Bruder, rette bein geliebtes Saupt! Bur beine Mutter lebe! Gie bedarf

Des Sohns; erst heute fand sie eine Tochter, Und leicht entbehrt sie, was sie nie besaß.

Don Cefar (mit tief verwundeter Seele).

Bir mögen leben, Mutter, ober fterben, Benn fie nur bem Geliebten fich vereinigt! Beatrice. Beneidest du bes Brubers tobten Staub? Don Cesar. Er lebt in beinem Schmerz ein selig Leben,

Ich werbe ewig todt sein bei ben Todten.

Beatrice. D Bruber!

Don Cefar (mit bem Musbrud ber heftigften Leibenfchaft).

Schwester, weinest du um mich? Seatrice. Lebe für unfre Mutter! Don Cesar (läßt ihre hand los, jurücktretenb). Für die Mutter?

Beatrice (neigt fic an feine Bruft).

Lebe für fie und trofte beine Schwester.

Chor. (Bobemund.) Sie hat gesiegt! Dem rührenden Flehen

Der Schwester tonnt' er nicht widerstehen. Troftlose Mutter! Gieb Raum ber hoffnung, Er erwählt bas Leben, bir bleibt bein Sohn!

(In Diefem Augenblid läßt fich ein Chorgefang boren, Die Flügelthure wird geöffnet, man flest in ber Rirche ben Ratafalt aufgerichtet und ben Sarg von Canbelabern umgeben,)

Don Cefar (gegen ben Sarg gewenbet).

Rein, Bruder! Richt bein Opfer will ich dir Entziehen — beine Stimme aus dem Sarg Auft mächt'ger dringend als der Mutter Thränen Und mächt'ger als der Liebe Plehn — Ich halte In meinen Armen, was das ird'iche Leben Ju einem Loos der Götter machen kann — Doch ich, der Mörder, sollte glücklich seine, Und deine heil'ge Unschuld ungerächet Im tiesen Grabe liegen? — Das verhüte Der allgerechte Lenker unser Tage, Daß solche Theilung sei in seiner Welt — — Die Thränen sah ich, die auch mir gestossen, Befriedigt ist mein Herz, ich solge dir.

(Er burchfticht fich mit einem Dolch und gleitet fierbend an seiner Schwester nieder, bie fich ber Mutter in die Arme wirft.)

**∞>≥**∞

Chor (Sajetan) (nach einem tiefen Schweigen). Erfchüttert fieh' ich, weiß nicht, ob ich ihn Bejammern ober preisen soll sein Loos. Dies Sine fühl' ich und erkenn' es Mar: Das Leben ift der Guter höchstes nicht, Der Uebel größtes aber ift die Schuld.

# Wilhelm Tell.

## Schauspiel.

#### Personen.

```
hermann Gekler, Reichsbogt in Schwht und Urt. Werner, Freiherr von Attinghaufen, Bannerherr.
Ulrich von Rubeng, fein Reffe.
Werner Stauffacher,
Ronrad Sunn,
Stel Reding,
Sans auf ber Mauer,
Borg im Bofe,
                                Landleute aus Sombk.
Ulrich ber Somib.
Joft von Beiler,
Walther Fürft,
Bilhelm Tall,
Roffelmann, der Bfarrer, Betermann, der Sigrift, Ruoni, der hirte, Berni, der Bidger.
Buodi, der Filder,
                                   aus Uri.
Arnold vom Deldthal,
Ronrad Baumgarten.
Maier von Sarnen,
Struth bon Bintelrieb.
                                    aus Untermalben.
Rlaus bon ber Glüe,
Burthardt am Bübel.
Arnold bon Sewa,
Pfeifer von Lugern.
Rung bon Gerfau.
Jenni, Fijdertnabe.
Seppi, girteninabe.
Gertrub, Stauffachers Gattin.
Sebwig, Tells Gattin, Fürfts Tochter.
Bertha von Bruned, eine reiche Erbin.
Armgard,
Medthilb,
                    Bäuerinnen.
Elsbeib,
Bilbegarb.
Balther,
             Tells Rnaben.
Bilbelm.
Frieghardt, | Soloner.
Beuthold,
Rudolph ber harras, Beflers Stallmeifter.
Johannes Barriciba, Gerjog von Schwaben.
Stuffi, ber Flurichut.
Der Stier bon Uri.
Gin Reichsbote.
Frohnvogt.
Meifter Steinmet, Gefellen und handlanger. Deffent-
liche Ausrufer. Barmbergige Bruber. Geglerifche
    und Landenbergifche Reiter.
Biele Landleute, Danner und Weiber aus ben Balbftatten.
```

# Erfter Aufzug.

Erfte Scene.

Sohes Felfenufer bes Biermalbftatterfees, Somnt gegenüber.

Der See macht eine Bucht ins Land, eine Hitte ift unweit dem Ufer, Fischerfnabe fabrt fich in einem Rahn. Ueber den See hinveg sieht man die grünen Ratten, Obrfer und Hoffe von Schwyt im hellen Sonnenschein liegen. Jur Anten des Juschauers zeigen fich die Spigen des Daten, mit Wolten umgeben; zur Achten im fernen hintergrund sieht man die Eiszebirge. Roch ehe der Borbang ausgeht, hott man den Ruhreihen und das harmonische Geläut der Deerdengloden, welches sich auch bei eröffneter Seene noch eine Zeitlang fortsetzt.

Fischerknabe (fingt im Rahn). Melobie bes Auhreihens. Es lächelt ber See, er labet gum Babe,

Der Rnabe ichlief ein am grunen Gestabe,

Da hört er ein Klingen, Bie Floten so suß, Bie Stimmen ber Engel

Im Paradies.

Und wie er erwachet in seliger Lust, Da spülen die Wasser ihm um die Brust,

Und es ruft aus ben Tiefen: Lieb Knabe, bist mein!

3ch lode ben Schläfer, 3ch zieh' ihn herein.

Sirte (auf bem Berge). (Bariation bes Ruhreihens.)

Ihr Matten, lebt wohl! Ihr sonnigen Weiben! Der Senne muß scheiben, Der Sommer ift hin.

Bir fahren zu Berg, wir kommen wieber, Benn ber Kuluf ruft, wenn erwachen bie Lieber, Benn mit Blumen bie Erbe sich fleibet neu, Benn bie Brunnlein sließen im lieblichen Mai.

Ihr Matten, lebt wohl! Ihr sonnigen Weiben! Der Senne muß scheiben, Der Sommer ist bin.

Alpenjäger (erscheint gegenüber auf der Gobe des Felsen) Zweite Bariation. Es donnern die Sohen, es zittert der Steg, Nicht granet dem Schützen auf schwindlichtem Weg,

Er schreitet verwegen Auf Feldern von Gis,

Da pranget fein Frühling,

Da grunet fein Meis;

Und unter ben Kugen ein neblichtes Meer, Ertennt er die Stabte ber Menfchen nicht mehr; Durch ben Rif nur ber Wolfen

Erblictt er bie Belt . Dief unter ben Waffern

Das grünende Feld.

(Die Landichaft verandert fic, man bort ein bumpfes Rrachen bon ben Bergen, Schatten von Wolfen laufen fiber die Begend.)

Rusbi, der Fischer, kommt aus der Hitte. Werni, der Jäger, fleigt vom Felsen. Rusni, der hirt, kommt mit dem Melknabs auf der Schulter, Seppi, fein Sandbube, folgt ibm.

Ruodi. Mach' hurtig, Jenni. Zieh die Nane ein. Der graue Thalvogt tommt, dumpf brillt ber Firn,

Der Mothenstein gieht feine Saube au,

Und talt her blast es aus dem Wetterloch;

Der Sturm, ich mein', wird ba fein, eh wir's benten. Auoni. 's tommt Regen, Kahrmann. Deine Schafe freffen

Mit Begierbe Gras, und Bachter icharrt die Erbe. Die Fische fpringen, und bas Bafferhuhn

Taucht unter. Gin Gewitter ift im Angug.

Auoni (jum Buben). Lug, Seppi, ob bas Bieh fich nicht verlaufen. Seppi. Die braune Lifel tenn' ich am Gelaut.

Ruont. Go fehlt uns feine mehr, bie geht am weitsten.

Ruodi.

Ihr habt ein icon Belaute, Deifter Birt. Werni. Und ichmudes Bieh - Ift's Guer eignes, Landsmann?

Auoni. Bin nit fo reich - 's ift meines gnab'gen Berrn.

Des Attinghäusers, und mir zugezählt.

Ruodi. Wie icon ber Ruh bas Band zu Salje fteht. Ruoni. Das weiß fie auch, bag fie ben Reihen führt,

Und, nahm' ich ihr's, fie borte auf zu freffen.

Ruodi. Ihr feid nicht flug, ein unvernünft'ges Bieh -

Bit balb gesagt. Das Thier hat auch Bernunft,

Das miffen wir, bie wir die Gemfen jagen. Die ftellen flug, mo fie gur Beibe gehn,

'ne Borbut aus, die fpitt das Dhr und marnet

Mit heller Pfeife, wenn der Jager naht. Ruodi (jum Sirten). Treibt Ihr jest beim?

Auoni. Die Alp ift abgeweidet.

Werni. Gludfel'ge Beimtehr, Senn!

Die wünsch' ich Euch; Kuoni.

Bon Eurer Sahrt fehrt fich's nicht immer wieder. Ruodi. Dort fommt ein Mann in voller Saft gelaufen.

Ich tenn' ibn, 's ift der Baumgart von Alzellen.

Ronrad Baumgarten (athemlos bereinftürgenb). Saumgarten. Um Gotteswillen, Gahrmann, Guren Rahn! Ruodi. Run, nun, was gibt's fo eilig? Baumgarten.

Binbet los!

Ihr rettet mich vom Tobe! Sest mich über!

Anoni. Landsmann, was habt Ihr?

Werni. Wer verfolgt Euch benn?

Saumgarten (jum Fifcher).

Gilt, eilt, fie find mir bicht icon an ben Fersen! Des Landvogts Reiter tommen hinter mir;

3ch bin ein Mann bes Tods, wenn fie mich greifen.

Ruodi. Barum verfolgen Guch bie Reifigen?

Baumgarten. Erft rettet mich, und bann fteh' ich Euch Rebe. Werni. Ihr feib mit Blut beflectt, mas bat's gegeben? Baumgarten. Des Raifers Burgvogt, ber auf Rogberg faß -Anoni. Der Bolfenichiegen! Lägt Euch ber verfolgen?

Baumgarten. Der ichabet nicht mehr, ich hab' ihn erschlagen.

Alle (fabren surud).

Gott fei Euch gnabig! Bas habt Ihr gethan? Baumgarten. Bas jeder freie Mann an meinem Blat!

Mein gutes hausrecht hab' ich ausgeübt

Am Schander meiner Chr' und meines Beibes. Auoni. Hat Euch ber Burgvogt an ber Ehr' geschädigt? Baumgarten. Dag er fein bos Beluften nicht vollbracht,

hat Gott und meine gute Art verhütet. Ihr habt ihm mit ber Art ben Ropf zerfpalten? Auoni. D, lagt uns Alles boren, Ihr habt Beit,

Bis er ben Rahn vom Ufer losgebunben.

Baumgarten. Ich hatte Holz gefällt im Balb, ba tommt Mein Beib gelaufen in der Angft bes Tobes. "Der Burgvogt lieg' in meinem Saus, er hab'

Ihr anbefohlen, ihm ein Bad zu ruften.

Drauf hab' er Ungebührliches von ihr

Berlangt, fie fei entsprungen, mich zu suchen."

Da lief ich frisch bingu, so wie ich war,

Und mit ber Art hab' ich ihm 's Bad gesegnet. erni. Ihr thatet wohl, tein Mensch tann Guch drum schelten.

Auoni. Der Butherich! Der hat nun feinen Lohn! Sat's lang verdient um's Bolt von Unterwalden.

Saumgarten. Die That ward ruchtbar; mir wird nachgesett -Indem wir fprechen - Gott - verrinnt bie Reit -

(Es fangt an ju bonnern.)

Auoni. Frifd, Fahrmann - ichaff' ben Biebermann hinüber! Ruodi. Geht nicht. Ein schweres Ungewitter ift

Im Angug. Ihr mußt warten.

Beil'ger Gott!

Baumgarten. Ich fann nicht marten. Jeder Aufschub tobtet -

Wernt.

Auoni (jum Fischer). Greif an mit Gott! Dem Nächsten muß man helfen, Es kann uns allen Gleiches ja begegnen.

(Brausen und Donnern.) Ruodi. Der Föhn ist los, Ihr seht, wie hoch ber See geht; Ich kann nicht steuern gegen Sturm und Wellen.

Baumgarten (unffaßt feine Aniee).

So helf' Euch Gott, wie Ihr Euch mein erbarmet — Werni. Es geht ums Leben. Sei barmherzig, Fährmann. Kuoni. '3 ist ein Hausvater und hat Weib und Kinder! (Wiederholte Donnerschläge.)

Ruodi. Was? Ich hab' auch ein Leben zu verlieren, hab' Weib und Kind daheim, wie er — Seht hin, Wie's brandet, wie es wogt und Wirbel zieht Und alle Wasser aufrührt in der Tiese. — Ich wollte gern den Biedermann erretten; Doch es ist rein unmöglich, ihr seht selbst.

Saumgarten (noch auf ben Knieen). So muß ich fallen in des Feindes Hand, Das nahe Rettungsufer im Gesichte!

— Dort liegt's! Ich kann's erreichen mit ben Augen, Hinliberbringen kann ber Stimme Schall, Da ift ber Kahn, ber mich hinübertruge,

Wa ist der Ragn, der mich ginubertruge, Und muß hier liegen, hilflos, und verzagen! Auoni. Seht, wer da kommt!

Es ift ber Tell aus Bürglen.

### Zell mit ber Armbruft.

Tell. Ber ift ber Mann, ber hier um Silfe fleht? Ruoni. 's ift ein Mzeller Mann; er bat fein' Ehr Bertheidigt und den Wolfenschieß erschlagen. Des Ronigs Burgvogt, ber auf Rogberg fag -Des Landvogts Reiter find ihm auf ben Ferfen. Er fleht den Schiffer um die Ueberfahrt; Der fürcht sich vor dem Sturm und will nicht fahren. Ruodi. Da ift ber Tell, er führt bas Ruber auch, Der foll mir's zeugen, ob die Sahrt zu magen. Bo's Noth thut, Fahrmann, läßt fich alles wagen. (Geftige Donnerichläge, ber See raufct auf.) Ruodi. Ich foll mich in ben Sollenrachen fturgen? Das thate Reiner, der bei Sinnen ift. Tell. Der brave Mann benkt an fich felbst gulett, Bertrau' auf Gott und rette ben Bebrangten. Ruodi. Bom sichern Bort läßt fich's gemächlich rathen. Da ist der Rahn, und bort der See! Bersucht's! Tell. Der See tann fich, ber Landvogt nicht erbarmen. Berfuch' es, Kahrmann!

Hirten und Bager. Rett' ihn! Rett' ihn! Rett' ihn! Rind, Und war's mein Bruder und mein leiblich Kind, Es kann nicht sein; 's ift heut Simons und Juba, Da rast ber See und will sein Opfer haben.
Tell. Mit eitler Rebe wird hier nichts geschafft; Die Stunde bringt, bem Mann muß hilse werden.

Sprich, Fährmann, willft du fahren?

Ruodi. Rein, nicht ich! Tell. In Gottes Ramen benn! Gib her den Kahn! Ich will's mit meiner schwachen Kraft versuchen. Auoni. Ha, wactrer Tell!

Boumgarten. Wein Retter seid Ihr und mein Engel, Tell! Tell. Wohl aus des Bogts Gewalt errett' ich Euch!

Aus Sturmes Nöthen nuß ein Andrer helfen. Doch beffer ift's, Ihr fallt in Gottes hand

Als in ber Menschen! (Bu bem hirten.) Landsmann, tröftet Ihr Mein Weib, wenn mir was Menschliches begegnet.

Ich hab' gethan, was ich nicht laffen tonnte. (Er fpringt in den Kahn.) Auoni (jum Hifcher). Ihr seid ein Meister Steuermann. Bas sich Der Tell getraut, das tonntet Ihr nicht wagen?

Ruodi. Wohl begre Manner thun's bem Tell nicht nach, Es gibt nicht zwei, wie der ift, im Gebirge.

Werni (ift auf ben Gels geftiegen).

Er flößt icon ab. Gott helf bir, braver Schwimmer! Sieh, wie das Schifflein auf ben Wellen ichwantt!

Auoni (am Ufer). Die Fluth geht briliber weg - Ich feh's nicht mehr.

Doch, halt, da ist es wieder! Kräftiglich Arbeitet sich der Wackre durch die Brandung. Seppt. Des Landvogts Reiter kommen angesprengt. Auoni. Weiß Gott, sie sind's! Das war hilf' in der Noth.

## Ein Trupp Landenbergifder Reiter.

Erfter Reiter. Den Mörber gebt heraus, den ihr verborgen! 3weiter. Des Wegs tam er, umsonst verhehlt Ihr ihn. Muoni und Auodi. Wen meint Ihr, Reiter?

Erster Reiter (entbedt ben Nachen). Ha, was feh' ich! Teufel! Werni (oben). Ri's Der im Nachen, ben Ihr sucht? — Reit zu,

Wenn Ihr frisch beilegt, holt Ihr ihn noch ein. Imeiter. Berwünscht! Er ift entwischt.

Erster gum hirten und Fifder). Ihr habt ihm fortgeholfen. Ihr follt uns buffen — Fallt in ihre heerde!

Die Hütte reißet ein, brennt und schlagt nieder! (Guen fort.) Seppi (fürzt nach). O meine Lämmer! Auoni (folgt). Weh mir! Meine Heerde! Wernt. Die Büthriche! Ruodi (ringt die Sande). Gerechtigkeit des Himmels! Bann wird der Retter kommen biesem Lande? (Folgt ihnen.)

## Bweite Scene.

Bu Steinen in Sompt, eine Linde vor bes Stauffachers Saufe an der Landstrage, nachft ber Brude.

Berner Stauffager, Pfeifer von Lugern tommen im Gefprad.

Pfeiser. Ja, ja, Herr Stauffacher, wie ich Euch sagte. Schwört nicht zu Destreich, wenn Jhr's könnt vermeiben. Haltet fest am Reich und wader, wie bisher. Gott schirme Euch bei Eurer alten Freiheit!

(Drudt ihm herzlich die hand und will gehen.) Stauffacher. Bleibt doch, bis meine Wirthin kommt — Ihr seid Mein Gast zu Schwht, ich in Luzern der Eure. Pfeifer. Biel Dank! Muß heute Gersau noch erreichen. — Was Ihr auch Schweres mögt zu leiden haben

— Was Ihr auch Schweres mogt zu leiden haben Bon Eurer Bögte Geiz und Uebermuth, Tragt's in Geduld! Es kann sich ändern, schneu,, Ein andrer Kaiser kann ans Reich gekangen. Seid Ihr erst Desterreichs, seid Ihr's auf immer.

Er geht ab. Stauffacher setzt fich tummerboll auf eine Bank unter ber Linde. So findet ihn Gertrub, seine Frau, die sich neben ihn siellt und ihn eine Zeitlang schweigend betrachtet.

Gertrud. So ernft, mein Freund? Ich kenne dich nicht mehr.
Schon viele Tage seh' ich's schweigend an, Bie finstrer Trübsinn beine Stirne surcht. Auf deinem Herzen drückt ein still Gebresten, Bertrau' es mir; ich bin dein treues Weib, Und meine Hälfte sordr' ich beines Grams.
(Stauffacer reicht ihr die Dand und schweigt.)

Was kann bein Herz beklemmen, sag' es mir. Gesegnet ist dein Fleiß, dein Glückstand blübt, Boll sind bie Scheunen, und der Rinder Schaaren, Der glatten Pserde wohlgenährte Zucht Ift von den Bergen glücklich heimgebracht Zur Winterung in den bequemen Ställen.

— Da steht dein Haus, reich, wie ein Ebelsit; Bon schönem Stammholz ist es neu gezimmert Und nach dem Richtmaß ordentlich gesügt; Bon vielen Fenstern glänzt es wohnlich, hell; Mit bunten Wappenschildern ist wohnlich, hell; Mit bunten Wappenschildern, die der Wandersmann Berweilend liest und ihren Sinn bewundert.

Stauffacher. Bohl fleht bas Saus gezimmert nub gefügt, Doch, ach - es mantt ber Grund, auf bem wir bauten. Bertrud. Mein Werner, fage, wie verftehft bu bas? Stauffacher. Bor biefer Linde faß ich jungft, wie heut, Das icon Bollbrachte frendig überbentenb, Da tam baber von Rugnacht, feiner Burg, Der Boat mit feinen Reifigen geritten. Bor biefem Saufe hielt er wundernb an; Doch ich erhub mich fonell, und unterwürfig, Bie fich's gebührt, trat ich bem Berrn entgegen, Der uns des Raifers richterliche Macht Borftellt im Lande. Weffen ift bies Saus? Fragt' er bosmeinend, benn er mußt' es wohl. Doch fonell besonnen ich entgegn' ihm fo: Dies haus, herr Bogt, ift meines herrn bes Raisers Und Eures und mein Leben - Da verfett er: "Ich bin Regent im Land an Raifers Statt Und will nicht, bag ber Bauer Saufer baue Auf feine eigne Sand und alfo frei hinleb', als ob er herr mar' in bem lande: 3ch werb' mich unterftehn, Euch bas ju wehren." Dies fagend, ritt er trutiglich von bannen, 3ch aber blieb mit fummervoller Seele, Das Wort bedenkend, bas ber Boje sprach. Bertrud. Mein lieber herr und Chewirth! Magft bu Ein redlich Bort von beinem Beib vernehmen? Des ebeln Ibergs Tochter rühm' ich mich, Des vielerfahrnen Manns. Wir Schwestern fagen, Die Bolle fpinnend, in den langen Nachten, Wenn bei bem Bater fich des Bolles Saupter Berfammelten, bie Bergamente lafen Der alten Raifer und bes Landes Wohl Bedachten in vernünftigem Gefprach. Aufmerkend hört' ich da manch kluges Wort, Bas ber Berftand'ge bentt, ber Gute municht, Und ftill im Bergen hab' ich mir's bewahrt. So bore benn und acht' auf meine Rebe! Denn, mas bich prefte, fieh, bas mußt' ich langft. - Dir grout ber Landvogt, möchte gern bir schaben Denn du bift ihm ein hinderniß, daß fich Der Schwoter nicht bem neuen Fürftenhaus Will unterwerfen, sondern treu und fest Beim Reich beharren, wie die murdigen Altvorbern es gehalten und gethan. -3ft's nicht fo, Werner? Sag' es, wenn ich luge!

Stauffacher. Go ift's, das ift des Geklers Groll auf mich. Bertrud. Er ift bir neibifch, weil bu gludlich wohnft, Ein freier Mann auf beinem eignen Erb, - Denn er hat feins. Bom Kaifer felbst und Reich Trägft bu bies Saus gu Lehn; bu barfft es zeigen, Co gut ber Reichsfürft feine Lander zeigt; Denn über bir ertennft bu feinen Berrn, Als nur den höchsten in der Christenbeit -Er ift ein jungrer Sohn nur feines Saufes, Richts nennt er fein als feinen Rittermantel; Drum fieht er jebes Biebermannes Glud Mit icheelen Augen gift'ger Miggunft an. Dir hat er langft ben Untergang geschworen -Roch stehst du unversehrt - Willst du erwarten. Bis er die boje Luft an bir gebuft? Der fluge Mann baut vor. Stauffacher. Was ift zu thun! Bertrud (tritt naber). Go bore meinen Rath! Du weißt, wie bier Ru Schwyt fich alle Redlichen beklagen Db biefes Candvogts Beig und Butherei. So zweifle nicht, daß fie bort drüben auch In Unterwalden und im Urner Land Des Dranges mub' find und bes harten Jochs Denn, wie der Befler hier, fo ichafft es frech Der Landenberger brüben überm See -Es tommt fein Rifchertahn zu uns berüber. Der nicht ein neues Unheil und Gewalt-Beginnen von ben Bogten uns verfundet. Drum that es gut, bag eurer Etliche, Die's redlich meinen, ftill zu Rathe gingen, Wie man bes Druds fich mocht' erledigen; So acht' ich mobl, Gott murb' Euch nicht verlaffen Und ber gerechten Sache gnäbig fein -Haft bu in Uri feinen Gastfreund, fprich, Dem bu bein Berg magft redlich offenbaren? Stauffacher. Der wadern Manner tenn' ich viele bort Und angesehen große Berrenleute, Die mir geheim find und gar wohl vertraut. (Er fteht auf.) Frau, welchen Sturm gefährlicher Gebanken Bedft du mir in der fillen Bruft! Mein Innerftes Rehrst du ans Licht bes Tages mir entgegen, Und was ich mir zu benfen ftill verbot, Du iprichst's mit leichter Zunge tedlich aus. - Saft bu auch wohl bedacht, was du mir rathft? Die wilbe Awietracht und ben Rlang ber Waffen

Rufst du in dieses friedgewohnte Thal — Bir wagten es, ein schwaches Bolt der hirten, In Kampf zu gehen mit dem Herrn der Welt? Der gute Schein nur ist's, worauf sie warten, Um loszulassen auf dies arme Land Die wilden Horden ihrer Kriegesmacht, Darin zu schalten mit des Siegers Rechten Und unterm Schein gerechter Züchtigung Die alten Freiheitsbriefe zu vertilgen. Gertrud. Ihr seid auch Männer, wisset eure Art

Bu führen, und bem Muthigen hilft Gott! Stauffacher. O Beib! Gin furchtbar wüthend Schreckniß ift Der Krieg; die Heerbe schlägt er und ben Hirten. Gertrud. Ertragen muß man, was der himmel sendet;

Unbilliges erträgt fein edles Berg.

Stauffacher. Dies Saus erfrent bich, bas wir nen erbauten. Der Krieg, ber ungeheure, brennt es nieber.

Gertrud. Bught' ich mein Berg an zeitlich Gut gefeffelt, Den Brand marf' ich binein mit eigner Sanb.

Stauffacher. Du glaubst an Menschlichkeit! Es schont ber Krieg Auch nicht bas zarte Kindlein in ber Wiege.

Gertrud. Die Uniculb hat im himmel einen Freund!
— Sieh vorwärts, Werner, und nicht hinter bich! Stauffacher. Wir Manner tonnen tapfer fechtend fterben,

Welch Schicksal aber wird bas eure sein? Gertrud. Die letzte Wahl steht auch dem Schwächsten offen, Ein Sprung von dieser Britike macht mich frei.

Stauffacher (fturgt in ihre Arme).

Ber folch ein Berg an feinen Bufen brudt, Der tann für Berd und hof mit Freuden fechten, Und feines Ronigs heermacht fürchtet er -Rach Uri fahr' ich ftehnden Fußes gleich, Dort lebt ein Gastfreund mir, herr Balther Fürft, Der über biefe Beiten bentt, wie ich. Auch find' ich bort ben ebeln Bannerherrn Bon Attinghaus - obgleich von hobem Stamm, Liebt er bas Bolt und ehrt bie alten Gitten. Mit ihnen beiden pfleg' ich Raths, wie man Der Landesfeinde muthig fich erwehrt -Leb wohl - und, weil ich fern bin, führe du Dit flugem Ginn bas Regiment bes Saufes -Dem Bilger, ber gum Gotteshaufe mallt, Dem frommen Mond, ber für fein Rlofter fammelt, Bib reichlich und entlag ihn wohlgepflegt. Stauffachers Saus verbirgt fich nicht. Bu außerft Shiller, Werte. Il.

Am offnen Heerweg steht's, ein wirthlich Dach Für alle Wandrer, bie bes Weges fahren.

Indem fie nach bem hintergrunde abgeben, tritt Bilhelm Tell mit Baumgarten born auf die Scene.

Tell (ju Baumgarten). Ihr habt jeht meiner weiter nicht vonnöthen, Bu jenem hause gehet ein, dort wohnt Der Stauffacher, ein Bater ber Bedrängten.

- Doch fieh, da ift er felber - Folgt mir, tommt! (Geben auf ibn ju; die Scene verwandelt fich.)

## Dritte Scene.

#### Deffentlider Blag bei Altorf.

Auf einer Anhobe im hintergrund fieht man eine Feste bauen, welche schon so weit gediehen, daß fich die Form des Ganzen darfiellt. Die hintere Seite ift fertig, an der vordern wird eben gebaut, das Gerliffe steht noch, an welchem die Wertleute auf und nieder steigen; auf dem höchsten Dach hangt der Schieferdeder — alles ift in Bewegung und Arbeit.

Frohnbogt. Meifter Steinmet. Gefellen und Sandlanger.

Frohnvogt (mit dem Stabe, treibt die Arbeiter).

Richt lang gefeiert, frisch! Die Mauersteine Herbei, den Kalt, den Mörtel zugefahren! Benn der Gerr Landvogt kommt, daß er das Berk

Gewachsen sieht — Das schlendert wie die Schneden.

(Bu zwei Danblangern, welche tragen.) Beifit bas gelaben? Gleich bas Doppelte!

Bie die Tagbiebe ihre Pflicht bestehlen!

Erster Gefell. Das ift boch hart, daß wir die Steine selbst

Bu unserm Ewing und Kerter sollen fahren! Frohnvogt. Bas murret ihr? Das ift ein schlechtes Bolt,

Bu nichts anstellig, als bas Bieh zu melten Und faul herum zu schlendern auf ben Bergen.

Alter Mann (rubt aus). Ich fann nicht mehr.

Frohnvogt (fontett ibn). Frifd, Alter, an die Arbeit! Erfter Gefell. Habt Ihr benn gar tein Eingeweid, daß Ihr

Den Greis, ber taum fich felber ichleppen tann,

Bum harten Frohndienst treibt?

Meister Steinmes und Gesellen. 's ift himmelfcreiend! Frohnvogt. Sorgt ihr für ench; ich thu', was meines Amts.

Bweiter Gesell. Frohnvogt, wie wird die Feste benn sich nennen, Die wir da baun?

Frohnvogt. Zwing Uri foll fie heißen! Denn unter biefes Joch wird man euch beugen.

Gefellen. 3ming Uri! Frohnvogt.

Frohnvogt. Run, was gibt's babei zu lachen? Sweiter Gesell. Mit diesem Häuslein wollt Ihr Uri zwingen? Erster Gefell. Laß sehn, wie viel man solcher Maulwursshausen Muß über 'nander seisen, bis ein Berg Draus wird, wie der geringste nur in Uri!

(Frohnbogi gehi nach bem hintergrund.) Meifter Steinmet. Den hammer werf ich in den tiefsten See, Der mir gedient bei biefem Fluchgebände!

#### Tell und Stauffacer tommen.

Stauffacher. O, hätt' ich nie gelebt, um das zu schauen! Tell. Hier ist nicht gut sein. Laßt uns weiter gehn. Staussacher. Bin ich zu Uri, in der Freiheit Land? Meister Steinmet. O herr, wenn Ihr die Keller erst gesehn Unter den Thürmen! Ja, wer die bewohnt, Der wird den Hahn nicht fürder krähen hören.

Stauffacher. D Gott!

Steinmet. Seht biese Flanken, Diese Strebepfeiler, Die fiehn, wie fur bie Emigkeit gebaut!

Tell. Bas Banbe bauten, tonnen Banbe fturgen.

(Nach ben Bergen zeigenb.) Das haus ber Freiheit hat uns Gott gegründet.

Man hört eine Trommel, es tommen Leute, die einen hut auf einer Stange tragen; ein Ausrufer folgt ihnen, Weiber und Rinder dringen tumultuarisch nach.

Erfter Gefell. Bas will die Trommel? Gebet Acht! Meifter Steinmet.

Was für

Ein Fastnachtkaufzug, und was soll der Hut? Ausrufer. In des Kaisers Namen! Höret!

Gefellen. Still boch! Höret!

Ausrufer. Ihr fehet biefen hut, Manner von Uri! Aufrichten wird man ihn auf hoher Säule,

Mitten in Altorf, an dem höchsten Ort, Und dieses ift des Landvogts Will' und Meinung: Dem hut soll gleiche Shre, wie ihm selbst, geschehn,

Man foll ihn mit gebognem Knie und mit Entblößtem haupt verehren — Daran will

Der Ronig Die Gehorsamen ertennen. Berfallen ift mit seinem Leib und Gut

Dem Könige, wer das Gebot verachtet. (Das Boll lacht laut auf, die Trommel wird gerührt, fie geben vorüber.)

Erfter Gefell. Welch nenes Unerhörtes hat ber Bogt Sich ausgesonneu! Wir 'nen hut verebren!

Sagt! Sat man je vernommen von bergleichen? Meister Bleinmet. Wir unfre Kniee beugen einem Sut! Treibt er sein Spiel mit ernsthaft wurd'gen Leuten?

Erster Gesell. Wär's noch die taiserliche Kron'! So ist's

Der hut von Desterreich; ich sah ihn hangen Ueber bem Thron, wo man die Lehen gibt!

Meifter Steinmet. Der hut von Defterreich! Gebt Acht, es ift Ein Kallstrid, uns an Deftreich zu verrathen! Befellen. Rein Ehrenmann wird fich ber Schmach bequemen. Meifter Steinmet. Rommt, lagt uns mit ben Andern Abred nehmen. (Gie geben nach ber Tiefe.)

Tell (sum Stauffacher).

Ihr miffet nun Beicheid. Lebt mobl, Berr Berner! Stauffacher. Wo wollt Ihr bin? D, eilt nicht fo von bannen. Tell. Mein Saus entbehrt des Baters. Lebet mohl. Stauffacher. Dir ift bas Berg fo voll, mit Euch zu reben. Tell. Das ichwere Berg wird nicht burch Borte leicht. Stauffacher. Doch könnten Worte uns zu Thaten führen. Tell. Die einz'ge That ift jett Gebuld und Schweigen. Stauffacher. Goll man ertragen, mas unleiblich ift? Tell. Die ichnellen Berricher find's, die turg regieren. - Benn fich ber Fohn erhebt aus feinen Schlunden, Löscht man die Keuer aus, die Schiffe suchen Gilends ben Safen, und ber macht'ge Beift

Beht ohne Schaden spurlos über die Erbe.

Ein Jeder lebe ftill bei fich dabeim;

Dem Friedlichen gewährt man gern den Frieden. Stauffacher. Meint 3hr?

aell. Die Schlange flicht nicht ungereigt.

Sie werden endlich boch von felbft ermuden, Wenn fie die Lande ruhig bleiben febn.

Stauffacher. Wir fonnten viel, wenn wir gufammen ftunden. Beim Schiffbruch bilft ber Gingelne fich leichter.

Stanffacher. Go falt verlagt Ihr die gemeine Sache?

Bell. Gin Jeder gahlt nur ficher auf fich felbft.

Stauffacher. Berbunden werden auch die Schwachen mächtig.

Tell. Der Starte ift am mächtigften allein.

Stauffacher. Go fann bas Baterland auf Euch nicht gablen,

Wenn es verzweiflungsvoll zur Nothwehr greift? Well (gibt ibm bie Sanb).

Der Tell holt ein verlornes Lamm vom Abgrund, Und follte feinen Freunden fich entziehen? Doch, was ihr thut, lagt mich aus eurem Rath. 3d fann nicht lange prüfen ober mablen;

Bedürft ihr meiner zu bestimmter That,

Dann ruft ben Tell, es foll an mir nicht fehlen. (Beben ab ju verfchiebenen Seiten. Gin ploglicher Auflauf entfteht um bas Gerüfte.)

Meister Steinmet (eilt bin). Bas gibt's? Erfter Befell (fommt vor, rufend). Der Schieferbecker ift vom Dach gestürzt.

## Bertha ftürgt berein. Gefolge.

Sertha. Ift er zerschmettert? Rennet; rettet, helft — Wenn hilfe möglich, rettet, hier ift Gold — Wirft ihr Geschmeibe unter das Bolt.) Meister. Mit Eurem Golde — Alles ift Euch feil Um Gold; wenn Ihr den Bater von den Kindern Gerissen und den Mann von seinem Weibe, Und Jammer habt gebracht über die Welt, Denkt Ihr's mit Golde zu vergüten — Geht! Wir waren frohe Nenschen, eh' Ihr kamt,

Mit Guch ift die Berzweiflung eingezogen. Gertha (zu dem Frohnvogt, der zurudtommt). Lebt er? (Frohnvogt gibt ein Zeichen des Gegentheils.)

D unglüdfel'ges Schloß, mit Flüchen Erbaut, und Flüche werben bich bewohnen! (Geht ab.)

# Vierte Scene.

## . Balther Fürfts Bohnung.

Balther Fürft und Arnold vom Melathal treten jugleich ein von berfchiebenen Seiten.

Meldthal. herr Bather Fürft -Walther Burft. Wenn man uns überraschte! Bleibt, wo Ihr feib. Wir find umringt von Spahern. Meldthal. Bringt Ihr mir nichts von Unterwalden? nichts Bon meinem Bater? Nicht ertrag' ich's langer, Als ein Befangner mußig bier gu liegen. Bas bab' ich benn fo Strafliches gethan, Um mich gleich einem Mörber gu verbergen? Dem frechen Buben, ber bie Ochsen mir, Das trefflichfte Befpann, bor meinen Augen Beg wollte treiben auf bes Bogts Bebeiß, Sab' ich ben Finger mit bem Stab gebrochen. Walther Burft. Ihr feid zu rafch. Der Bube mar bes Bogts; Bon Gurer Obrigfeit mar er gefendet. Ihr wart in Straf' gefallen, mußtet Euch, Wie schwer fie war, ber Buge ichweigenb fügen. Meldthal. Ertragen follt' ich die leichtfert'ge Rebe Des Unverschämten: "Wenn der Bauer Brod Bollt' effen, mog' er felbft am Pfluge giebn!" In die Geele schnitt mir's, als ber Bub die Ochsen, Die iconen Thiere, von dem Bfluge fpannte; Dumpf brullten fie, als hatten fie Befühl Der Ungebühr, und fliegen mit ben Sornern; Da übernahm mich ber gerechte Born, Und meiner felbft nicht Berr, foling ich ben Boten.

Walther Burft. D, taum bezwingen wir bas eigne Berg; Wie foll die rafche Jugend fich bezähmen! Meldthal. Dich jammert nur der Bater - Gr bedarf So fehr ber Pflege, und fein Sohn ift fern. Der Bogt ift ihm gehäffig, weil er ftets Für Recht und Freiheit redlich hat gestritten. Drum werden fie den alten Mann bedrängen, Und Niemand ift, der ihn vor Unglimpf schüte. - Werde mit mir, was will, ich muß hinüber. Walther Burft. Erwartet nur und faßt Euch in Gebuld, Bis Nachricht uns berüber tommt vom Walde. - 3ch hore flopfen, geht - Bielleicht ein Bote Bom Landvogt — Geht hinein — Ihr seid in Uri Nicht ficher por des Landenbergers Arm. Denn die Tyrannen reichen fich die Sande. Meldthal. Sie lehren uns, mas wir thun follten. Walther Fürft. Gebt! Ich ruf' Euch wieder, wenn's hier ficher ift. (Meldthal geht binein.) Der Unglückselige, ich darf ihm nicht Gefteben, mas mir Bojes ichwant - Ber flopft? So oft die Thure rauscht, erwart' ich Ungliid. Berrath und Arawohn lauscht in allen Ecen: Bis in bas Innerfte ber Baufer bringen Die Boten der Gewalt; bald that' es Noth, Wir hatten Schloß und Riegel an den Thuren.

Er öffnet und tritt erftaunt jurud, ba Berner Stauffacher hereintritt.

Was feh' ich? Ihr, herr Werner! Run, bei Gott! Ein werther, theurer Gast — fein befirer Mann Ist über biese Schwelle noch gegangen.
Seid hoch willfommen unter meinem Dach! Was führt Euch her? Was sucht Ihr hier in Uri? Stauffacher (tom die Sand reichenb).

Die alten Zeiten und die alte Schweiz. Walther Kurft. Die bringt Ihr mit Guch — Sieh, mir wird so wohl, Warm geht das Herz mir auf bei Eurem Anblick.

— Sest Euch, herr Werner — Wie verließet Ihr Fran Gertrud, Eure angenehme Wirthin, Des weisen Ibergs hochverständige Tochter? Bon allen Wandrern aus dem deutschen Land, Die über Meinrads Zell nach Welschland fahren, Mühmt jeder Euer gastlich Haus — Doch, sagt, Kommt Ihr so eben frisch von Fluesen her, Und habt Euch nirgend sonst noch umgesehn, Eh' Ihr den Fuß gesetzt auf diese Schwelle?

Stauffacher (fest fic). Bobl ein erftaunlich neues Wert hab' ich Bereiten feben, bas mich nicht erfreute. Walther Burft. D Freund, ba habt Ihr's gleich mit einem Blice! Stauffacher. Gin folches ift in Uri nie gewesen -Geit Menschendenten war tein Twinghof bier, Und fest mar feine Wohnung, als das Grab. Walther Burft. Ein Grab der Freiheit ift's. Ihr nennt's mit Ramen. Stauffacher. Berr Balther Fürft, ich will Guch nicht verhalten, Richt eine mug'ge Neugier führt mich ber: Mich bruden schwere Sorgen — Drangfal hab' ich Bu Baus verlaffen, Drangfal find ich bier. Denn gang unleiblich ift's, mas wir erbulben, Und biefes Dranges ift fein Biel gu febn. Arei mar ber Schweizer von Uralters ber. Bir find's gewohnt, daß man uns gut begegnet. Ein Solches war im Lande nie erlebt. Solang ein hirte trieb auf biefen Bergen. Walther Surft. Ja, es ift ohne Beifpiel, wie fie's treiben! Auch unfer ebler herr bon Attinghaufen, Der noch bie alten Beiten hat gefebn, Meint felber, es fei nicht mehr zu ertragen. Stauffacher. Auch brüben unterm Balb geht Schweres bor, Und blutig wird's gebugt - Der Bolfenschießen, Des Raifers Bogt, ber auf bem Rogberg hauste, Belüften trug er nach verbotner Frucht! Baumgartens Weib, ber haushalt gu Algellen, Bollt' er ju frecher Ungebuhr migbrauchen, Und mit der Art bat ihn ber Mann erschlagen. Walther Surft. D, Die Berichte Gottes find gerecht! - Baumgarten, fagt 3hr? ein bescheibner Dann! Er ift gerettet boch und wohl geborgen? Stauffacher. Guer Gibam bat ibn übern Gee geflüchtet; Bei mir au Steinen balt' ich ibn verborgen - Roch Granlichers hat mir berfelbe Dann Berichtet, mas ju Garnen ift geschehn, Das Berg muß jedem Biedermanne bluten. Walther Surft (aufmertfam). Sagt an, mas ift's? Stauffacher. Am Melchthal, da, wo man Gintritt bei Rerns, wohnt ein gerechter Mann, Sie nennen ibn ben Beinrich von ber Balben, Und feine Stimm' gilt was in ber Bemeinbe. Walther Burft. Wer tennt ihn nicht? Bas ift's mit ihm? Bollendet! Stauffacher. Der Landenberger bufte feinen Gohn Um fleinen Reblers willen, ließ die Dofen,

Das beste Paar, ihm aus dem Pfluge spannen; Da schlug der Knab den Knecht und wurde slüchtig. Walther Lürst (in höchter Spannung).

Der Bater aber — sagt, wie sieht's um den? Staussacher. Den Bater läßt der Landenberger fordern. Zur Stelle schaffen soll er ihm den Sohn, Und da der alte Mann mit Wahrheit schwört, Er habe von dem Flüchtling keine Kunde,

Da läßt der Bogt die Folterknechte kommen — Nalther Kürft (hringt auf und mill ihn auf die andre Seite führen

Walther Kurst (springt auf und will ihn auf die andre Seite führen). D. still, nichts mehr!

Stauffacher (mit fieigendem Ton). "Ift mir der Sohn entgangen, So hab' ich dich!" — läßt ihn zu Boden werfen, Den hiti'den Stahl ihm in die Augen hahren —

Den fpiti'gen Stahl ihm in die Augen bohren — Walther Burft. Barmberg'ger himmel!

Meldithal (fürst heraus).
Meldithal (fürst heraus).
Sin die Augen, sagt Ihr?
Staussacher (erftaunt zum Walther Fürst). Ber ift der Jüngling?
Meldithal (fast ibn mit trampfhaster heftigseit). In die Augen? Redet!

Walther Surft. O der Bejammernswürdige! Stauffacher. Ber ift's?

(Da Walther Fürst ihm ein Beichen gibt.)

Der Sohn ift's? Allgerechter Gott! Melchthal. Und ich

Muß ferne sein! — In seine beiden Augen? Walther Jurst. Bezwinget Euch! Ertragt es, wie ein Mann! Melchthal. Um meiner Schuld, um meines Frevels willen!

— Blind also! Wirklich blind und gang geblendet?

Stauffacher. Ich fagt's. Der Quell bes Gebnis ift ausgefloffen,

Das Licht ber Sonne schaut er niemals wieder.' Walther Lürft. Schont seines Schmerzens!

Melditjal. Wiemals! niemals wieder! (Er brückt die Hand vor die Augen und schweigt einige Momente; dann wendet er sich von dem Einen zu dem Andern und spricht mit sanster, von Thränen erstickter Stimme.)

D, eine edle himmelsgabe ist Das Licht des Anges — Alle Wesen leben Bom Lichte, jedes glückliche Geschöpf — Die Psanze selbst kehrt freudig sich zum Lichte. Und er muß sigen, sithstend, in der Nacht. Im ewig Finstern — ihn erquickt nicht mehr Der Matten warmes Grün, der Blumen Schmelz, Die rothen Firnen kann er nicht mehr schmelz, Die rothen Firnen kann er nicht mehr schauen — Sterben ist nichts — doch leben und nicht sehen, Das ist ein Unglück — Warum seht ihr mich So jammernd an? Ich hab' zwei frische Augen

Und tann bem blinden Bater feines geben, Richt einen Schimmer von dem Meer bes Lichts. Das glanzvoll, blenbend mir ins Auge bringt. Stauffacher. Ach, ich muß Guren Jammer noch vergrößern, Statt ihn zu beilen - Er bebarf noch mehr! Denn Alles bat ber Landvogt ihm geraubt; Richts hat er ihm gelaffen, als ben Stab, Um nacht und blind von Thur zu Thur zu wandern. Meldthal. Nichts als ben Stab bem augenlofen Greis! Alles geraubt und auch das Licht der Sonne. Des Mermften allgemeines Gut - Jett rebe Mir Reiner mehr von Bleiben, von Berbergen! Bas für ein feiger Glender bin ich, Dag ich auf meine Sicherheit gebacht, Und nicht auf beine! - bein geliebtes Saupt Mls Bfand gelaffen in bes Buthrichs Banben; Feigherz'ge Borficht, fahre bin - Auf nichts Als blutige Bergeltung will ich benten. hinüber will ich - Reiner foll mich halten -Des Baters Auge von bem Landvogt fordern -Aus allen feinen Reifigen beraus Will ich ihn finden - Nichts liegt mir am Leben, Wenn ich den beißen, ungeheuren Schmerg In feinem Lebensblute fühle. (Er will geben.) Walther Surft. Bas tonnt 3hr gegen ibn? Er fitt gu Garnen Auf feiner hoben Berrenburg und fpottet Dhnmacht'gen Borns in feiner fichern Fefte. Meldthal. Und wohnt' er broben auf bem Eispalaft Des Schredhorns oder höher, wo die Jungfrau Seit Ewigfeit verschleiert fitt - ich mache Mir Bahn zu ihm; mit zwanzig Jünglingen, Befinnt, wie ich, gerbrech' ich feine Refte. Und wenn mir Niemand folgt, und wenn ihr Alle, Für eure Butten bang und eure Beerden, Euch dem Tyrannenjoche bengt - die hirten Bill ich jufammenrufen im Gebirg, Dort, unterm freien himmelsbache, mo Der Ginn noch frisch ift und bas Berg gefund, Das ungeheuer Gräßliche ergählen. Stauffacher (zu Walther Fürft). Es ift auf feinem Gipfel - Bollen wir Erwarten, bis das Aeußerste -Meldthal. Welch Aeußerftes Ift noch zu fürchten, wenn ber Stern des Auges In feiner Soble nicht mehr ficher ift?

Trägt Euch der leichte Rahn von Schwytz herüber. Auf öben Bfaben fonnen wir babin Bei Nachtzeit wandern und uns ftill berathen. Dahin mag Jeber gehn vertraute Männer Mitbringen, Die herzeinig find mit uns, Go tonnen wir gemeinfam bas Bemeine Befprechen und mit Gott es frifc befchließen. Stauffacher. Go fei's. Rest reicht mir Gure biebre Rechte, Reicht Ihr die Gure ber, und fo, wie wir Drei Danner jeto unter uns die Bande Infammen flechten, redlich ohne Falfch, So wollen wir drei Lander auch ju Schut Und Trut zusammen ftehn auf Tod und Leben. Walther Burft und Melchthal. Auf Tod und Leben! (Sie halten bie Sande noch einige Paufen lang jufammengeflochten und foweigen.) Meldthal. Blinder, alter Bater, Du fannft ben Tag ber Freiheit nicht mehr ichauen; Du follft ibn boren. - Wenn von Alb qu Alb Die Kenerzeichen flammend fich erheben, Die festen Schlöffer der Tyrannen fallen. In beine Butte foll ber Schweizer wallen, Bu beinem Ohr die Freubenfunde tragen, Und hell in beiner nacht foll es bir tagen! (Gie geben auseinander.)

# Zweiter Aufzug.

## Erfte Scene.

Ebelhof bes Freiherrn von Attinghaufen.

Ein gothischer Saal, mit Wappenschildern und helmen verziert. Der Freiherr, ein Greis von fünf und achtzig Jahren, von hoher edler Statur, an einem Stade, worauf ein Gemsenhorn, und in ein Aelzwams gekleibet. Ruoni und noch sechs Knechte stehen um ihn her mit Rechen und Sensen. Ulrich von Rubenztritt ein in Ritterkleidung.

Audens. Sier bin ich, Oheim — Was ift Guer Wille? Attinghausen. Erlaubt, daß ich nach altem Hausgebrauch Den Frühtrunt erst mit meinen Knechten theile.

Ger trinft aus einem Beder, der dann in der Reihe herumgeht.)
Sonst war ich selber mit in Feld und Wald, Mit meinem Auge ihren Fleiß regierend, Wie sie mein Banner sührte in der Schlacht; Jeht kann ich nichts mehr, als den Schassner machen, Und kommt die warme Sonne nicht zu mir, Ich kann sie nicht mehr suchen auf den Bergen. Und so, in enger stets und engerm Kreis, Beweg' ich mich dem engesten und letten, Wo alles Leben still steht, langsam zu. Mein Schatte bin ich nur, bald nur mein Name. Kuoni (zu Andenz mit dem Becher). Ich bring's Euch, Junker. (Da Rudenz zaubert, den Becher zu nehmen.)

Trinket frisch! Es geht

Aus einem Becher und aus einem herzen. Attinghausen. Geht, Kinder, und wenn's Feierabend ift, Dann reben wir auch von bes Lands Geschäften. (Anechte gehen ab.)

#### Attinghaufen und Rubeng.

Attinghausen. Ich sehe Dich gegürtet und gerüftet, Du willft nach Altorf in bie herrenburg? Rudenz. Ja, Dheim, und ich barf nicht länger faumen -Attinghausen (fest fic). Saft bu's fo eilig? Bie? Ift beiner Jugend Die Beit fo targ gemeffen, baß bu fie An beinem alten Obeim mußt ersparen? Andeng. Ich febe, daß Ihr meiner nicht bedürft, 3d bin ein Fremdling nur in biefem Saufe. Attinghausen (bat ibn lange mit ben Augen gemuftert). Ja, leiber bift bu's. Leiber ift bie Beimath Bur Frembe bir geworden! — Uli! Uli! Ich tenne bich nicht mehr. In Seibe prangst bu, Die Bfauenfeber tragft bu ftolg gur Schau Und ichlägft ben Burpurmantel um die Schultern; Den Landmann blidft du mit Berachtung an Und ichamft bich feiner traulichen Begrüßung. Rudeng. Die Chr', die ihm gebuhrt, geb' ich ihm gern; Das Recht, bas er fich nimmt, verweigr' ich ihm. Attinghaufen. Das gange Land liegt unterm schweren Born Des Ronigs - jedes Biebermannes Berg Ift tummervoll ob ber tyrannischen Gewalt, Die wir erdulden - Dich allein rührt nicht Der allgemeine Schmerz - Dich fiehet man Abtrunnig von ben Deinen, auf ber Seite Des Landesfeindes fteben, unfrer Roth Sohnsprechend, nach der leichten Freude jagen Und buhlen um die Fürstengunft, indeß Dein Baterland von ichwerer Beifel blutet. Rudenz. Das Land ift schwer bedrängt — Warum, mein Oheim? Wer ift's, ber es gestürzt in biefe Roth? Es toftete ein einzig leichtes Wort, Um augenblick bes Dranges los ju fein Und einen gnad'gen Raifer zu gewinnen.

Weh ihnen, die dem Boll die Augen halfen. Daß es bem mahren Beften wiberftrebt. Um eignen Bortbeils willen binbern fie. Dag die Baldstätte nicht zu Deftreich schwören, Wie ringsum alle Lande doch gethan. Wohl thut es ihnen, auf der herrenbant Ru fiten mit bem Ebelmann - ben Raifer Bill man zum herrn, um teinen herrn zu haben. Attinghaufen. Muß ich das hören und aus beinem Munbe? Rudens. Ihr habt mich aufgefordert, lagt mich enden. - Welche Berfon ift's, Dheim, die Ihr felbst Bier fpielt? Sabt Ihr nicht höhern Stolg, als bier Landammann ober Bannerberr zu fein Und neben biesen hirten zu regieren? Wie? Ift's nicht eine rühmlichere Wahl, Ru huldigen dem königlichen Herrn, Sich an fein glanzend Lager anzuschließen, 218 Eurer eignen Anechte Bair ju fein Und zu Gericht zu fiten mit bem Bauer? Attinghausen. Ach, Uli, Uli! 3ch erfenne fie, Die Stimme ber Berführung! Sie ergriff Dein offnes Dhr, fie hat bein Berg vergiftet! Rudeng. Ja, ich verberg' es nicht - in tiefer Geele Schmerzt mich ber Spott ber Fremdlinge, die uns Den Baurenabel ichelten - Nicht ertrag' ich's, Indeß die edle Jugend rings umber Sich Ehre sammelt unter Sabsburgs Rahnen, Auf meinem Erb hier mußig ftill zu liegen Und bei gemeinem Tagewert den Leng Des Lebens zu verlieren - Anderswo Beichehen Thaten, eine Welt des Ruhms Bewegt fich glanzend jenseits biefer Berge Mir roften in ber Salle Belm und Schild; Der Rriegstrommete muthiges Beton, Der Berolderuf, ber gum Turniere labet, Er dringt in diese Thaler nicht berein; Nichts als ben Ruhreihn und ber Beerbegloden Einformiges Belaut' vernehm' ich bier. Attinghausen. Berblenbeter, vom eiteln Glang verführt, Berachte bein Geburtsland! Schäme bich Der uralt frommen Gitte beiner Bater! Mit beißen Thranen wirft du bich bereinst Beim febnen nach ben väterlichen Bergen. Und biefes Seerdenreihens Melobie . Die du in ftolgem Ueberdruß verschmähft,

Mit Schmerzenssehnsucht wird fie bich ergreifen, Wenn fie dir antlingt auf der fremden Erde. . D, machtig ift ber Trieb bes Baterlands! Die frembe, faliche Welt ift nicht für bich; Dort an dem ftolgen Raiferhof bleibft bu Dir ewig fremb mit beinem treuen Bergen! Die Belt, fie forbert andre Tugenden, Als du in diesen Thälern dir erworben. - Geb bin, vertaufe beine freie Geele, Rimm Land gu Leben, werb' ein Fürstenfnecht, Da bu ein Gelbftherr fein tannft und ein Fürft Auf beinem eignen Erb' und freien Boben. Ach, Uli! Uli! Bleibe bei ben Deinen! Weh nicht nach Altorf - D, verlaß fie nicht, Die beil'ge Sache beines Baterlands! - 3ch bin ber Lette meines Stamms - Mein Rame Endet mit mir. Da hangen Belm und Schilb; Die werden fie mir in das Grab mitgeben. Und muß ich benten bei bem letten Sauch, Dag bu mein brechend Muge nur erwarteft, Um bingugehn vor biefen neuen Lebenhof Und meine ebeln Gitter, Die ich frei Bon Gott empfing, von Deftreich zu empfangen! Rudeng. Bergebens widerftreben wir bem Ronig, Die Welt gehört ihm; wollen wir allein Uns eigenfinnig fteifen und verftoden, Die Landertette ihm ju unterbrechen, Die er gewaltig rings um uns gezogen? Sein find die Martte, die Gerichte, fein Die Raufmannsftragen, und bas Saumrog felbft, Das auf bem Gotthardt giehet, muß ihm zollen. Bon feinen ganbern wie mit einem Det Sind wir umgarnet rings und eingeschloffen. - Wird uns bas Reich beschützen? Rann es felbft Sich ichuten gegen Deftreichs machfenbe Bewalt? Silft Gott uns nicht, fein Raifer tann uns helfen. Bas ift zu geben auf der Raifer Bort, Wenn fie in Geld - und Rriegesnoth die Stadte, Die untern Schirm bes Ablers fich gefluchtet, Berpfänden durfen und dem Reich veräußern? - Rein. Dheim! Boblthat ift's und weise Borficht, In biefen schweren Zeiten ber Parteiung Sich anzuschließen an ein machtig haupt. Die Raifertrone geht von Stamm gu Stamm, Die bat für treue Dienfte fein Bedachtniß.

Doch, um ben macht'gen Erbherrn wohl verdienen, Beißt Saaten in die Butunft ftrenn. Attinghaufen. Bift bu fo meife? Willst heller sehn, als beine ebeln Bater. Die um ber Freiheit toftbarn Gbelftein Mit Gut und Blut und helbenfraft gestritten?, - Schiff' nach Lugern hinunter, frage bort, Wie Destreichs Berrichaft laftet auf den Ländern! Sie werden kommen, unfre Schaf' und Rinder Ru gablen, unfre Alpen abzumeffen. Den Hochflug und das Hochgewilde bannen In unfern freien Balbern, ihren Schlagbaum Un unfre Bruden, unfre Thore feten, Mit unfrer Armuth ihre Länderfäufe, Mit unferm Blute ihre Rriege gablen -- Rein, wenn wir unser Blut dran seten sollen, So fei's für uns - wohlfeiler taufen wir Die Freiheit als die Knechtschaft ein! Rudeng. Was können wir, Gin Bolf ber hirten, gegen Albrechts Beere! Attinghausen. Lern' biefes Bolt ber hirten fennen, Knabe! 3ch tenn's, ich hab' es angeführt in Schlachten. 3ch hab' es fechten feben bei Kavenz. Sie follen tommen, uns ein Joch aufzwingen, Das wir entschloffen find nicht zu ertragen! - D, lerne fühlen, welches Stamms bu bift! Wirf nicht für eiteln Glang und Flitterichein Die echte Berle beines Werthes hin -Das haupt zu beifien eines freien Bolts. Das dir aus Liebe nur fich berglich weiht. Das treulich zu dir steht in Rampf und Tob -Das fei bein Stolz, des Abels rühme bich -Die angebornen Bande knupfe fest, Ans Baterland, ans theure, schließ dich an, Das halte fest mit beinem ganzen Bergen. Bier find die ftarten Burgeln beiner Rraft; Dort in ber fremben Welt ftehft bu allein, Ein schwantes Rohr, bas jeder Sturm gerfnictt. D, komm, bu hast uns lang nicht mehr gesehn, Berfuch's mit uns nur einen Tag - nur beute Geh nicht nach Altorf - hörst bu? beute nicht; Den einen Tag nur ichente bich ben Deinen! (Er faßt feine Sand.) Rudenz. Ich gab mein Wort — Laßt mich — Ich bin gebunden. Attinghausen (lägt feine Sand los, mit Ernft). Du bift gebunden - Ja, Unglücklicher,

Du bist's, boch nicht burch Wort und Schwur, Gebunden bift bu burch ber Liebe Seile! (Rubeng wendet fich weg.) - Berbirg bich, wie bu willft. Das Fraulein ift's, Bertha von Bruned, die gur Berrenburg Dich zieht, bich feffelt an bes Raifers Dienft. Das Ritterfräulein willft bu bir erwerben Mit beinem Abfall von bem Land - Betrilg bich nicht! Dich anguloden, zeigt man bir bie Braut; Doch beiner Unichuld ift fie nicht beschieben. Audenz. Genug hab' ich gehört. Gehabt Euch wohl. (Er geht ab.) Attinghaufen. Wahnfiun'ger Jüngling, bleib! Er geht dahin! Ich tann ibn nicht erhalten, nicht erretten -Go ift ber Wolfenichießen abgefallen Bon feinem Land - fo werden Andre folgen, Der frembe Rauber reißt bie Jugend fort, Bewaltiam ftrebend über unfre Berge. - D ungludfel'ge Stunde, da bas Frembe In bieje ftill beglüdten Thaler fam. Der Sitten fromme Unschuld zu gerfloren! Das Neue bringt berein mit Macht, bas Alte, Das Burb'ge icheibet, anbre Beiten tommen, Es lebt ein andersbentendes Beichlecht! Bas thu' ich hier? Gie find begraben alle, Mit benen ich gewaltet und gelebt. Unter ber Erbe icon liegt meine Beit; Bobl Dem, ber mit ber neuen nicht mehr braucht zu leben! (Bebt ab.)

## Bweite Scene.

Eine Biefe bon hohen Felfen und Balb umgeben.

Auf den Felsen sind Steige mit Gelandern, auch Leitern, von denen man nachher die Landleute herabsteigen sieht. Im hintergrunde zeigt fich der See, über welchem ansangs ein Mondregendogen zu sehen ist. Den Bropect sollieben hohe Berge, hinter welchen noch höhere Eisgebirge ragen. Es ist völlig Racht auf der Seene, nur der See und die weißen Gleischer leuchten im Mondenlicht.

Melathal, Baumgarten, Wintelrieb, Meier von Sarnen, Burthart am Bühel, Arnold von Sewa, Alaus von der Flüe und noch vier andere Landleute, alle bewaffnet,

Meldthal (noch binter ber Scene).

Der Bergweg öffnet fich, nur frifch mir nach, Den Kels ertenn' ich und bas Kreuglein brauf;

Bir find am Biel, hier ift bas Riitli. (Ereten auf mit Winblichtern.) Winkelried. Horch!

Sema. Gang leer.

Meier. 's ist noch fein Landmann da. Wir sind Die Ersten auf bem Platz, wir Unterwaldner. Shiller, Werte. 11. 33 Meldthal. Wie weit ift's in ber Nacht? Baumgarten. Der Keuerwächter

Bom Gelisberg bat eben 3mei gerufen. (Dan bort in ber Ferne lanten.)

Meier. Still! Horch!

Am Buhel. Das Mettenglödlein in ber Baldtapell

Rlingt bell berliber aus bem Schwpterland.

Don der Mue. Die Luft ift rein und trägt ben Schall fo weit. Meldthal. Wehn Ginige und gunden Reisholz an.

Daß es lob brenne, wenn die Männer kommen. (3mei Landleute gehn.)

Sema, 's ift eine icone Mondennacht. Der See Liegt ruhig ba, als wie ein ebner Spiegel.

Am Buhel. Gie haben eine leichte Rahrt.

Winkelried (zeigt nach bem See). Seht dorthin! Seht ibr nichts?

Sa, seht!

Bas benn? - Ja, mahrlich

Ein Regenbogen mitten in ber Nacht!

Meldthal. Es ift bas Licht bes Monbes, bas ihn bilbet. Don der Blue. Das ift ein feltsam munberbares Reichen!

Es leben Biele, Die bas nicht gefehn.

Sema. Er ift doppelt; feht, ein blafferer fteht brilber. Baumgarten. Gin Nachen fahrt fo eben brunter weg. Meldthal. Das ift ber Stauffacher mit feinem Rahn, Der Biebermann läßt fich nicht lang erwarten.

(Bebt mit Baumgarten nach bem Ufer.)

Meier. Die Urner find es, bie am langften faumen. Am Bubel. Gie muffen weit umgeben burchs Gebirg,

Dag fie bes Landvogts Rundichaft hintergeben. (Unterbeffen haben bie zwei Landleute in ber Mitte bes Blakes ein Reuer angegundet.) Meldthal (am ufer). Wer ift ba? Gebt bas Wort!

Stauffacher (von unten).

Freunde bes Landes.

Alle geben nach ber Tiefe, ben Rommenben entgegen. Aus bem Rahn fteigen Stauffager, Stel Rebing, Sans auf ber Mauer, Jorg im Bofe, Ronrab hunn, Ulrich ber Somib, Joft bon Beiler und noch brei andere Landleute, gleichfalls bewaffnet.

Willfommen! Alle (rufen).

(Indem bie Uebrigen in der Tiefe verweilen und fich begrüßen, tommt Meldthal mit Stauffacher vorwarts.)

D herr Stauffacher! 3ch hab' ihn Melchthal.

Befehn, ber mich nicht wiederseben tonnte! Die Sand hab' ich gelegt auf feine Augen, Und glubend Rachgefühl hab' ich gelogen

Aus ber erloschnen Conne feines Blicks.

Stauffacher. Sprecht nicht von Rache. Richt Geschenes rachen. Gebrobtem Uebel wollen wir begegnen.

- Jest fagt, mas Ihr im Unterwaldner Land Sejchafft und für gemeine Cad' geworben, Wie die Landleute benten, wie 3hr felbft Den Striden bes Berraths entgangen seid. Meldthal. Durch ber Gurennen furchtbares Gebirg. Auf weit verbreitet oben Gifesfelbern, Bo nur ber heifre Lämmergeier frachtt, Belangt' ich zu ber Alpentrift, wo fich Aus Uri und vom Engelberg die Birten Anrufend grußen und gemeinfam weiben, Den Durft mir ftillend mit ber Gleticher Dild, Die in ben Runfen ichaumend niederquillt. In den einsamen Sennhütten fehrt' ich ein, Dein eigner Birth und Gaft, bis bag ich tam Bu Bohnungen gesellig lebenber Denichen. - Ericollen mar in diefen Thalern icon Der Ruf bes neuen Grauels, ber gefchebn, Und fromme Ehrfurcht ichaffte mir mein Ungliid Bor jeder Pforte, wo ich wandernd flopfte. Entruftet fand ich biefe graben Seelen Db dem gewaltsam neuen Regiment; Denn fo wie ihre Alpen fort und fort Dieselben Rrauter nahren, ihre Brunnen Bleichförmig fliegen , Wollen felbft und Winde Den gleichen Strich unwandelbar befolgen, So bat die alte Sitte bier vom Ahn Bum Entel unverandert fort bestanden. Richt tragen sie verwegne Neuerung Im altgewohnten gleichen Bang bes Lebens. - Die harten Bande reichten fie mir bar, Bon ben Banden langten fie bie roft'gen Schwerter, Und aus den Augen blitte freudiges Gefühl des Muths, als ich die Namen nannte, -Die im Bebirg bem Landmann heilig find, Den Enrigen und Walther Fürst's — Bas Euch Recht wurde dunken, schwuren fie zu thun, Euch schwuren fie bis in ben Tod gut folgen. - Go eilt' ich ficher unterm beil'gen Schirm Des Gaftrechts von Gehöfte zu Gehöfte -Und als ich kam ins heimathliche Thal, Bo mir die Bettern viel verbreitet wohnen -Als ich ben Bater fand, beraubt und blind, Auf frembem Stroh, von der Barmherzigleit Milbthat'ger Menfchen lebend -Stauffacher. herr im himmel!

Meldthal. Da weint' ich nicht! Nicht in ohnmächt'gen Thränen Bog ich bie Rraft bes beißen Schmerzens aus, In tiefer Bruft, wie einen theuren Schat, Berschloß ich ihn und bachte nur auf Thaten. Ich froch durch alle Krümmen des Gebirgs. Kein Thal mar so versteckt, ich späht' es aus: Bis an ber Gleticher eisbededten Jug Erwartet' ich und fand bewohnte Sutten, Und überall, wohin mein Jug mich trug, Kand ich ben gleichen Sag ber Eprannei; Denn bis an biefe lette Grenze felbft Belebter Schöpfung, wo der ftarre Boben Aufhört zu geben, raubt ber Bogte Beig -Die Bergen alle biefes biebern Bolts Erregt' ich mit bem Stachel meiner Worte, Und unfer find fie all mit Berg und Mund. Stauffacher. Großes habt Ihr in furger Frift geleiftet. Meldthal. 3ch that noch mehr. Die beiden Festen find's, Rogberg und Sarnen, die ber Landmann fürchtet; Denn hinter ihren Felsenwällen schirmt Der Feind fich leicht und schädiget bas Land. Mit eignen Augen wollt' ich es erfunden; 3ch war zu Sarnen und besah die Burg. Stauffacher. Ihr magtet Guch bis in des Tiger's Boble? Meldthal. Ich war verkleidet dort in Bilgerstracht, Ach sah den Landvogt an der Tafel schwelgen — Urtheilt, ob ich mein Berg bezwingen fann; Ich fah ben Feind, und ich erschlug ihn nicht. Stauffacher. Fürmahr, das Glud mar Eurer Rühnheit holb. (Unterdeffen find die andern Landleute vorwarts getommen und nabern fich Beiden.) Doch jeto fagt mir, wer die Freunde find Und die gerechten Manner, die Euch folgten? Macht mich befannt mit ihnen, daß wir uns Butraulich naben und die Bergen öffnen. Meier. Ber tennte Guch nicht, Berr, in ben brei Landen? 3ch bin der Mei'r von Sarnen; dies hier ift Mein Schwestersohn, ber Struth von Winkelrieb. Stauffacher. Ihr nennt mir feinen unbefannten Namen. Ein Winkelried mar's, ber ben Drachen schlug Im Sumpf bei Beiler und fein Leben lich In diesem Strauß. Winkelried. Das war mein Ahn, herr Werner. Melchthal (zeigt auf zwei Landleute). Die wohnen hinterm Bald, find Rlofterleute Bom Engelberg - Ihr werdet fie brum nicht

Berachten, weil fie eigne Leute find Und nicht, wie wir, frei sitzen auf bem Erbe — Sie lieben's Land, find sonft auch wohl berufen.

Stauffacher (zu ben Beiben). Gs preise fich, wer Keinem Mit seinem Leibe pflichtig ift auf Erben; Doch Redlichkeit gebeiht in jedem Stande.

Konrad hunn. Das ift herr Rebing, unser Altlandammann. Meter. Ich fenn' ihn wohl. Er ift mein Wiberpart,

Der um ein altes Erbstüd mit mir rechtet. — Herr Reding, wir find Feinde vor Gericht; Hier find wir einig. (Schüttelt ihm ble Hanb.)

Stauffacher. Das ist brav gesprochen.

Winkelried. Hört ihr? Sie kommen. Hört bas Horn von Uri! (Rechts und links fieht man bewaffnete Manner mit Windlichtern die Felsen herabfteigen.)

Auf der Mauer. Seht! Steigt nicht selbst der fromme Diener Gottes, Der würd'ge Pfarrer mit herab? Richt scheut er Des Weges Milhen und das Graum der Nacht, Ein treuer hirte für das Boll zu sorgen. Saungarten. Der Sigrist folgt ihm und Herr Walther Fürst; Doch nicht den Tell erblick ich in der Menge.

Balther gurft, Roffelmann, ber Pfarrer, Betermann, ber Sigrift, Auoni, ber hit Derni, ber Idger, Anobi, ber Fifcher, und noch fünf andere Lanbleute. Alle zusammen, brei und breißig an ber Bahl, treten vorwörts und fiellen fich um bas Feuer.

Walther Fürst. So milfen wir auf unserm eignen Erb'
Und väterlichen Boben uns verstohlen
Zusammen schleichen, wie die Mörder thun,
Und bei der Nacht, die ihren schwarzen Mantel
Nur dem Berbrechen und der sonnenscheuen
Berschwörung seihet, unser gutes Recht
Uns holen, das doch lauter ist und klar,
Gleichwie der glanzvoll offne Schooß des Tages.
Melchthal. Last's gut sein. Bas die dunkte Aacht gesponnen,

Soll frei und fröhlich an das Licht der Sonnen.
Röstelmann. Hört, was mir Gott ins Herz gibt, Eidgenossen!
Wir stehen hier statt einer Landsgemeinde
Und können gelten für ein ganzes Bolk.
So laßt uns tagen nach den alten Bräuchen
Des Lands, wie wir's in ruhigen Zeiten pslegen;
Was ungesehlich ist in der Bersammlung,
Entschuldige die Noth der Zeit. Doch Gott
Ist überalt, wo man das Recht verwaltet,
Und unter seinem himmel stehes wir.

Stauffacher. Wohl, lagt uns tagen nach ber alten Sitte; Ift es gleich nacht, fo leuchtet unfer Recht.

Meldthal. Ift gleich die Bahl nicht voll, das Berg ift bier Des gangen Bolfs, bie Beften find gugegen.

Konrad hunn. Sind auch die alten Bucher nicht zur Sand, Sie find in unfre Bergen eingeschrieben.

Roffelmann. Boblan, fo fei ber Ring fogleich gebilbet.

Man pflanze auf die Schwerter ber Gemalt!

Auf der Maner. Der Landesammann nehme feinen Blat, Und feine Baibel fteben ihm gur Geite!

Sigrift. Es find ber Bolter breie. Beldem nun Bebührt's, das haupt zu geben der Gemeinde? Meier. Um biefe Ehr' mag Schwyt mit Uri ftreiten,

Bir Unterwaldner fteben frei gurud.

Meldthal. Bir ftehn gurild; wir find bie Flebenben, Die Bilfe beischen von den macht'gen Freunden.

Stauffacher. Go nebme Uri benn bas Schwert; fein Banner Rieht bei ben Romerzügen uns voran.

Walther Burft. Des Schwertes Ehre werde Schwpt zu Theil; Denn feines Stammes rühmen wir uns Alle.

Röffelmann. Den edlen Wettstreit lagt mich freundlich folichten; Schwot foll im Rath, Uri im Felde führen.

Walther Burft (reicht bem Stauffacher Die Schwerter).

So nehmt! Nicht mir, bem Alter fei bie Ehre. Stauffacher.

Im hofe. Die meiften Jahre gahlt Ulrich ber Schmib.

Auf der Mauer. Der Mann ift wader, boch nicht freien Stands; Rein eigner Mann tann Richter fein in Schwyt.

Stauffacher. Steht nicht Berr Reding bier, ber Altlandammann? Bas fuchen wir noch einen Bürdigern?

Walther Surft. Er fei ber Ammann und bes Tages Saupt! Wer bagn ftimmt, erhebe feine Sanbe.

(Alle heben die rechte Sand auf.)

Reding (tritt in die Witte). Ich tann die Sand nicht auf die Bucher legen, So fdmor' ich broben bei ben em'gen Sternen,

Daß ich mich nimmer will vom Recht entfernen.

(Man richtet die awei Schwerter vor ihm auf, der Ring bildet fich um ihn her, Schwyt halt die Mitte, rechts stellt fich Urt und links Unterwalden. Er fieht auf fein Schlachtichwert geftütt.)

Bas ift's, das die drei Bolter des Gebirgs hier an bes Sees unwirthlichem Gestabe Ausammenführte in der Geisterstunde? Bas foll der Inhalt sein des neuen Bunds, Den wir bier unterm Sternenhimmel ftiften? Stauffacher (tritt in den Ring).

Bir ftiften feinen neuen Bund: es ift

Ein uralt Bunbnig nur bon Bater Reit, Das wir erneuern! Biffet, Gidgenoffen! Db uns ber See, ob uns bie Berge icheiben, Und jedes Bolt fich für fich felbst regiert, So find wir eines Stammes boch und Bluts, Und eine Beimath ift's, aus ber wir gogen. Winkelried. Go ift es mahr, wie's in den Liedern lautet, Dag wir von fern ber in das Land gewallt? D, theilt's uns mit, was Euch davon bekannt, Dag fich der neue Bund am alten flärte, Stauffacher. Bort, mas die alten Birten fich ergablen. - Es war ein großes Bolt, hinten im Lande Rach Mitternacht, das litt von ichwerer Theurung. In diefer Roth beschloß die Landsgemeinde, Dag je ber gehnte Burger nach bem Loos Der Bater Land verlaffe - Das gefcah! Und zogen aus, wehtlagend, Manner und Weiber. Ein großer Beerzug, nach ber Mittagfonne, Mit dem Schwert fich schlagend durch bas beutsche Land, Bis an bas hochland diefer Baldgebirge. Und eher nicht ermudete ber Bug, Bis daß fie tamen in das wilde Thal, Bo jest die Muotta zwischen Biesen rinnt -Richt Menschenspuren maren bier zu feben, Rur eine Butte fand am Ufer einfam. Da faß ein Mann und wartete ber Gabre -Doch heftig mogete ber Gee und mar Richt fahrbar; ba befahen fie bas Land Sich näher und gewahrten schöne Fulle Des Solzes und entbedten gute Brunnen Und meinten, fich im lieben Baterland Zu finden — Da beschlossen sie zu bleiben, Erbaueten ben alten Fleden Schwyt Und hatten manchen fauren Tag, ben Bald Mit weitverschlungnen Wurzeln auszuroden -Drauf, als ber Boben nicht mehr Gnugen that Der Bahl bes Bolls, ba zogen fie hinüber Zum schwarzen Berg, ja, bis ans Weißland hin, Wo, hinter ew'gem Gifesmall verborgen, Ein andres Bolt in andern Rungen fpricht. Den Fleden Stang erbauten fie am Rernwald, Den Fleden Altorf in dem Thal der Reuß -Doch blieben fie bes Uriprungs ftets gebent; Aus all ben fremden Stämmen, die feitbem In Mitte ihres Lands fich angefiedelt,

Kinden bie Schwhher Manner fich beraus, Es gibt bas Berg, bas Blut fich zu erfennen. (Reicht rechts und lints bie Sand hin.)

Auf der Mauer. Ja, wir find eines Bergens, eines Bluts! Alle (fic die Sande reichend).

Wir find ein Bolt, und einig wollen wir handeln.

Stauffacher. Die andern Bolfer tragen fremdes Joch, Sie haben fich bem Sieger unterworfen. Es leben felbst in unfern Landesmarten Der Saffen viel, die fremde Pflichten tragen, Und ihre Anechtschaft erbt auf ihre Rinder. Doch wir, ber alten Schweizer echter Stamm, Wir haben ftets die Freiheit uns bewahrt.

Nicht unter Fürften bogen wir bas Anie,

Freiwillig mahlten wir ben Schirm der Raifer.

Roffelmann. Frei mahlten wir bes Reiches Schut und Schirm; Go fteht's bemerkt in Raifer Friedrichs Brief.

Stauffacher. Denn herrenlos ift auch ber Freiste nicht. Gin Oberhaupt muß fein, ein höchster Richter, Wo man bas Recht mag icopfen in bem Streit. Drum haben unfre Bater für ben Boben. Den fie der alten Wildniß abgewonnen, Die Ehr' gegonnt bem Raifer, ber ben Berrn Sich nennt ber beutschen und ber welschen Erbe, Und, wie die andern Freien feines Reichs, Sich ihm zu ebelm Waffenbienft gelobt; Denn Diefes ift ber Freien eing'ge Pflicht,

Das Reich zu ichirmen, das fie felbft beschirmt.

Meldthal. Bas druber ift, ift Mertmal eines Anechts. Stauffacher. Gie folgten, wenn ber Beribann erging, Dem Reichspanier und ichlugen feine Schlachten. Nach Welschland zogen fie gewappnet mit, Die Romerfron' ihm auf bas Saupt gu feten. Daheim regierten sie sich fröhlich selbst Nach altem Brauch und eigenem Befet; Der höchste Blutbann mar allein des Raifers. Und bagu mard bestellt ein großer Graf, Der hatte seinen Sitz nicht in dem Lande. Wenn Blutschuld tam, fo rief man ihn herein, Und unter offnem himmel, schlicht und flar,

Sprach er bas Recht und ohne Furcht ber Menschen, Wo find hier Spuren, daß wir Knechte find? Ift Giner, ber es anders weiß, ber rebe!

Im hofe. Rein, so verhält sich Alles, wie Ihr sprecht, Bewaltherrichaft ward nie bei uns geduldet.

Stauffacher.

Dem Raifer felbft verfagten wir Weborfam. Da er bas Recht zu Gunft ber Bfaffen bog. Denn als die Leute von dem Gottesbans Einfiedeln uns die Alb in Anfpruch nahmen, Die wir beweidet feit der Bater Reit. Der Abt herfürzog einen alten Brief, Der ihm die herrenlose Bufte ichentte -Denn unfer Dafein batte man verbeblt -Da sprachen wire "Erschlichen ift ber Brief! Rein Raifer tann, mas unfer ift, verschenten; Und wird uns Recht verfagt vom Reich, wir fonnen In unfern Bergen auch bes Reichs entbehren." - Go fprachen unfre Bater! Gollen wir Des neuen Jodes Schanblichkeit erbulben, Erleiben von bem fremben Rnecht, mas uns In seiner Macht kein Raiser durfte bieten? - Wir haben biefen Boben uns erichaffen Durch unfrer Sande Fleiß, ben alten Balb, Der sonst ber Baren wiebe Wohnung war, Zu einem Sitz für Menschen umgewandelt; Die Brut bes Drachen haben wir getöbtet, Der aus ben Gumpfen giftgeschwollen flieg; Die Rebelbede haben wir gerriffen, Die ewig grau um biese Wildnig bing, Den harten Rels gesprengt, über ben Abgrund Dem Bandersmann ben fichern Steg geleitet; Unfer ift burch taufendjährigen Befit Der Boben - und der fremde herrentnecht Soll tommen burfen und uns Retten ichmieben Und Schmach anthun auf unfrer eignen Erbe? Ift feine bilfe gegen folden Drang? (Gine große Bewegung unter ben Landleuten.) Rein, eine Grenze hat Tprannenmacht. Wenn ber Gebrudte nirgends Recht tann finden, Wenn unerträglich wird bie Last - greift er Sinauf getroften Muthes in ben Simmel Und bolt berunter feine em'gen Rechte, Die droben hangen unveräußerlich Und ungerbrechlich, wie die Sterne felbst -Der alte Urstand der Natur tehrt wieder. Bo Menich bem Menichen gegenüber fteht -Bum letten Mittel, wenn tein andres mehr Berfangen will, ist ihm das Schwert gegeben — Der Guter bochftes burfen wir vertheid'gen

Gegen Gewalt — Bir ftehn vor unfer Land, Wir ftehn por unfre Beiber, unfre Kinder!

Alle (an ihre Schwerter folagenb). Bir fiehn vor unfre Beiber, unfre Rinder! Röffelmann (tritt in den Ring). Eh' ihr jum Schwerte greift, bedentt es wohl!

Ihr konnt es friedlich mit bem Raiser schlichten. Es tostet euch ein Wort, und die Tyrannen, Die euch jest somer bedringen schweicheln euch

Die ench jett schwer bebrangen, schmeicheln euch.
— Ergreift, was man euch oft geboten bat,

Trennt end vom Reich, erkennet Destreichs hoheit — Auf der Mauer. Was sagt der Pfarrer? Wir zu Destreich schwören Am Buhel. hört ihn nicht an! Winkelried. Das rath uns ein Berrather,

Ein Feind bes Lanbes!

Reding. Ruhig, Eidgenoffen! Sewa. Wir Destreich hulbigen, nach folder Schmach! Von der Blue. Wir uns abtrogen laffen durch Gewalt, Was wir ber Gilte weigerten!

Meier. Dann maren Bir Stlaven und verdienten, es ju fein!

Auf der Mauer. Der sei gestoßen aus bem Recht ber Schweizer, Ber von Ergebung spricht an Desterreich!

— Landammann, ich bestehe drauf, dies sei Das erste Landsgesetz, das wir hier geben.

Melchthal. So sei's. Wer von Ergebung spricht an Destreich,

Soil rechtlos sein und aller Ehren baar,

Rein Landmann nehm' ihn auf an seinem Feuer. Alle (heben die rechte Sand auf). Wir wollen es, das sei Gesetz! Reding (nach einer Bause). Es ift's.

Rösselmann. Jett seid ihr frei, ihr seid's durch dies Geset.

Richt durch Gewalt soll Defferreich ertroten, Was es durch freundlich Werben nicht erhielt —

Sost von Weiler. Bur Tagesordnung, weiter!

Reding. Eidgenoffen! Sind alle fanften Mittel auch versucht?

Bielleicht weiß es der König nicht; es ist Bohl gar sein Wille nicht, was wir erdulben. Auch dieses Lette sollten wir versuchen,

Erft unfre Rlage bringen por fein Dhr, Eh mir jum Schwerte greifen. Schredlich immer,

Auch in gerechter Sache, ift Gewalt.

Gott hilft nur bann, wenn Menschen nicht mehr helfen.

Stauffacher (ju Ronrad Sunn).

Nun ift's an Euch, Bericht zu geben. Rebet! Konrad Hunn. Ich war zu Rheinfeld an bes Kaifers Pfalz, Wiber ber Bögte harten Druck zu klagen,

Den Brief zu holen unfrer alten Freiheit, Den jeder neue Ronig fonft bestätigt. Die Boten vieler Stabte fand ich bort, Bom schwäb'schen Lande und vom Lauf des Rheins, Die all' erhielten ihre Pergamente Und fehrten freudig wieber in ihr Land. Dich, euren Boten, wies man an die Rathe, Und die entließen nuch mit leerem Troft: "Der Raifer habe biesmal feine Beit; "Er wurde fonft einmal wohl an uns benten." - Und als ich traurig burch bie Gale ging Der Ronigsburg, ba fab ich Bergog Banfen In einem Erter weinend ftehn, um ihn Die edlen herrn von Bart und Tegerfeld. Die riefen mir und fagten: "Belft euch felbft! "Gerechtigfeit erwartet nicht vom Ronig. "Beraubt er nicht bes eignen Bruders Rind "Und hinterhalt ihm fein gerechtes Erbe? "Der Bergog fleht' ihn um fein Mütterliches, "Er habe feine Jahre voll, es mare "Run Beit, auch Land und Leute gu regieren. "Bas ward ihm jum Befcheid? Gin Kranglein fett ihm "Der Raifer auf: Das fei bie Bier ber Jugend." Auf der Mauer. Ihr habt's gehort. Recht und Gerechtigfeit Erwartet nicht vom Raifer! Belft euch felbft! Ucding. Richts andres bleibt uns übrig. Nun gebt Rath, Bie wir es flug jum froben Enbe leiten. Walther Fürft (tritt in ben Ring). Abtreiben wollen wir verhaßten 3wang; Die alten Rechte, wie wir fie ererbt Bon unfern Batern, wollen wir bewahren, Richt ungezügelt nach bem Reuen greifen. Dent Raifer bleibe, mas bes Raifers ift, Ber einen herrn bat, bien' ibm pflichtgemäß. Meier. Ich trage Gut von Defferreich zu Leben. Walther Burft. Ihr fahret fort, Deftreich bie Bflicht zu leiften. Joft von Weiler. Ich fleure an bie herrn von Rappersweil. Walther Fürft. Ihr fahret fort, zu ginsen und zu steuern. Röffelmann. Der großen Frau zu Burch bin ich vereibet. Walther Fürft. Ihr gebt bem Rlofter, was bes Rlofters ift.

Die Bögte wollen wir mit ihren Knechten Berjagen und die sesten Schlösser brechen; Doch, wenn es sein mag, ohne Blut. Es sehe

Stauffacher. Ich trage feine Leben, als bes Reichs.

Walther Burft. Bas fein muß, bas geschehe, boch nicht brüber.

Der Raiser, daß wir nothgedrungen nur Der Chrinicht fromme Pflichten abgeworfen. Und fiebt er uns in unfern Schranten bleiben. Bielleicht befiegt er ftaatstlug feinen Born; Denn bill'ge Furcht erwedet fich ein Bolt, Das mit dem Schwerte in ber Fauft fich mäßigt. Reding. Doch laffet horen, wie vollenben wir's? Es hat der Reind die Waffen in der Sand, Und nicht fürmahr in Frieden wird er weichen. Stauffacher. Er wird's, wenn er in Baffen uns erblict; Wir überraschen ibn, eh' er fich ruftet. Meier. Ift balb gesprochen, aber schwer gethan. Uns ragen in dem Land zwei feste Schlöffer, Die geben Schirm bem Feind und werden furchtbar, Wenn uns der Ronig in das Land follt' fallen. Roßberg und Sarnen muß bezwungen sein, Eh man ein Schwert erhebt in ben drei Landen. Stauffacher. Saumt man fo lang, fo wird ber Feind gewarnt; Bu Biele find's, die das Bebeimnig theilen. Meier. In den Waldstätten find't fich tein Berrather. Röffelmann. Der Gifer auch, ber gute, tann verrathen. Walther Burft. Schiebt man es auf, fo wird der Twing vollendet In Altorf, und ber Bogt befestigt fich. Meier. Ihr bentt an Euch. Und Ihr feid ungerecht. Sigrift. Meier (auffahrenb). Wir ungerecht! Das barf uns Uri bieten! Reding. Bei Gurem Gide, Ruh! Meier. Ja, wenn sich Schwyt Berfteht mit Uri, muffen wir wohl ichweigen. Reding. 3ch muß euch weisen vor ber Landsgemeinde, Daß ihr mit heft'gem Ginn ben Frieden ftort! Stehn wir nicht Alle für dieselbe Sache? Winkelried. Wenn wir's verschieben bis jum Geft bes Berrn, Dann bringt's die Sitte mit, daß alle Saffen Dem Boat Geschenke bringen auf bas Schloß. So können zehen Männer ober zwölf Sich unverbächtig in ber Burg versammeln, Die führen beimlich fpiti'ge Gifen mit, Die man geschwind tann an die Stabe fteden. Denn Niemand fommt mit Waffen in die Burg. Runachst im Wald halt dann ber große Saufe. Und, wenn die Andern gludlich fich des Thors Ermächtiget, fo wird ein horn geblafen, Und Jene brechen aus dem Sinterhalt.

So wird das Schloß mit leichter Arbeit unser.

Meldthal. Den Rogberg übernehm' ich zu ersteigen, Denn eine Dirn' bes Schloffes ift mir hold, lind leicht bethör' ich fie, gum nächtlichen Befuch die fcwante Leiter mir ju reichen; Bin ich broben erft, zieh' ich bie Freunde nach. Reding. 3ft's Aller Wille, daß verfcoben werbe? (Die Mehrheit erhebt bie Sand.) Stanffacher (jahlt die Stimmen). Es ift ein Mehr von Zwanzig gegen Zwölf! Walther fürft. Wenn am bestimmten Tag die Burgen fallen, So geben wir bon einem Berg gum anbern Das Reichen mit bem Rauch; ber Landfturm wird Aufgeboten, schnell, im hauptort jedes Landes; Wenn dann die Bogte febn der Baffen Ernft, Glaubt mir, fie werben fich bes Streits begeben Und gern ergreifen friedliches Beleit, Mus unfern Landesmarten zu entweichen. Stauffacher. Rur mit bem Gegler fürcht' ich fcweren Stand, Kurchtbar ift er mit Reifigen umgeben; Nicht ohne Blut räumt er bas Keld, ja, felbst Bertrieben bleibt er furchtbar noch dem Land. Schwer ift's und fast gefährlich, ihn ju ichonen. Saumgarten. Bo's halsgefährlich ift, ba ftellt mich bin, Dem Tell verbant' ich mein gerettet Leben. Gern fclag' ich's in bie Schanze für bas Land, Mein' Ehr' hab' ich beschützt, mein Herz befriedigt. Reding. Die Reit bringt Rath. Erwartet's in Gebulb. Man muß bem Augenblick auch was vertrauen. - Doch feht, indeg wir nachtlich hier noch tagen, Stellt auf ben bochften Bergen icon ber Morgen Die glub'nde Bodwacht aus - Rommt, lagt uns icheiben. Eh' uns bes Tages Leuchten überrascht. Walther Burft. Sorgt nicht, die Nacht weicht langfam aus ben Thalern. (Alle haben unwillfürlich die bute abgenommen und betrachten mit filler Sammlung die Morgenrothe.) Roffelmann. Bei biefem Licht, bas uns zuerft begrußt Bon allen Boltern, die tief unter uns Schwer athmend wohnen in dem Qualm der Städte. Laft uns ben Gib bes neuen Bundes ichwören. - Wir wollen fein ein einzig Bolt von Brudern,

ohetmann. Det diesem Light, das uns zuerst begrußt Bon allen Bölkern, die tief unter uns Schwer athmend wohnen in dem Qualm der Städte, Laßt uns den Sid des neuen Bundes schwören.

— Wir wollen sein ein einzig Volk von Brüdern, In keiner Noth uns trennen und Gesahr.

— Wir wollen frei sein, wie die Bäter waren,

Sher den Tod, als in der Knechtschaft leben. (Wie oben.)

— Wir wollen trauen auf den höchsten Gott Und uns nicht fürchten vor der Macht der Menschen.

(Wie oben. Die Landleute umarmen einander.)

Stauffacher. Jest gebe Jeder feines Weges ftill . Bu feiner Freundschaft und Genoffame. Wer hirt ift, wintre ruhig scine Beerde Und werb' im Stillen Freunde für ben Bund. - Bas noch bis dahin muß erduldet werden, Erduldet's! Lagt die Rechnung ber Tyrannen Anwachsen, bis ein Tag die allgemeine Und die besondre Schuld auf einmal gablt. Begahme Jeder die gerechte Buth Und fpare für bas Bange feine Rache; Denn Raub begeht am allgemeinen Gut, Wer felbft fich hilft in feiner eignen Sache.

(Indem fie ju brei bericiebenen Seiten in größter Rube abgeben, fallt bas Orchefter mit einem prachtvollen Schwung ein; die leere Scene bleibt noch eine Beitlang offen und zeigt bas Schaufpiel ber aufgebenben Conne über ben Gisgebirgen.)

# Dritter Aufzug.

# Erfte Scene.

Sof bor Telle Saufe.

Tell ift mit ber Bimmerart, Debwig mit einer bauslichen Arbeit befchaftigt. Balther und Bilbelm in ber Tiefe fpielen mit einer tleinen Armbruft. Walther (fingt). Mit bem Pfeil, bem Bogen,

Durch Gebirg und Thal Ronimt der Schütz gezogen Früh am Morgenstrahl. Wie im Reich ber Lufte Ronig ift ber Beib. Durch Gebirg und Klufte Berricht ber Schüte frei. Ihm gehört bas Weite. Bas fein Pfeil erreicht. Das ift feine Beute, Was da freucht und flenat. (Rommt gefprungen.)

Der Strang ift mir entzwei. Dach mir ihn, Bater. Bell. 3ch nicht. Gin rechter Schute hilft fich felbft. (Anaben entfernen fic.)

Bedwig. Die Rnaben fangen zeitig an zu ichießen. Cell. Früh fibt fich, mas ein Meifter werden will. Bedwig. Ach, wollte Gott, fie lernten's nie! dell. Sie follen Alles lernen. Wer burchs Leben Sich frisch will schlagen, muß zu Schut und Trut

Beruftet fein.

Ru Haufe finden. Eell. gedwig. Ach, es wird Reiner feine Ruh Mutter, ich fann's auch nicht, Bum hirten bat Ratur mich nicht gebilbet; Raftlos muß ich ein flüchtig Ziel verfolgen. Dann erft genieß' ich meines Lebens recht, Wenn ich mir's jeden Tag aufs Nen' erbeute. hedwig. Und an die Angft ber hausfrau bentft bu nicht, Die fich indeffen, beiner martend, harmt. Denn mich erfüllt's mit Graufen, mas bie Rnechte Bon euren Wagefahrten fich erzählen. Bei jedem Abschied gittert mir bas Berg, Dag bu mir nimmer werbest wiederkehren. 3ch febe bich, im wilden Gisgebirg Berirrt, von einer Rlippe zu ber andern Den Fehlsprung thun, feb', wie bie Bemfe bich Rudfpringend mit fich in ben Abgrund reißt, Wie eine Windlawine bich verschüttet. Wie unter bir ber trugerische Firn Ginbricht und bu hinabfintft, ein lebendig Begrabner, in die ichauerliche Gruft -Ach, den verwegnen Alpenjager hafcht Der Tob in hundert wechselnden Bestalten! Das ift ein unglüchfeliges Gewerb', Das halsgefährlich führt am Abgrund bin! Wer frifch umberfpaht mit gesunden Sinnen, Auf Gott vertraut und die gelente Rraft, Der ringt fich leicht aus jeder Fahr und Roth; Den schredt ber Berg nicht, der barauf geboren. (Er hat feine Arbeit vollenbet, legt bas Berath hinweg.) Jest, mein' ich, halt bas Thor auf Jahr und Tag. Die Art im Saus erspart ben Zimmermann. (Rimmt ben Sut.) fedwig. Wo gehft bu bin? Nach Altorf zu bem Bater. Tell. Bedwig. Sinnft bu auch nichts Gefährliches? Gefteh mir's! Wie tommft bu darauf, Frau? Redwia. Es spinnt sich etwas Begen die Bogte - Auf bem Rutli ward Betagt, ich weiß, und bu bift auch im Bunde. Ich war nicht mit dabei — boch werd' ich mich Dem Cande nicht entziehen, wenn es ruft. Sie werden bich hinftellen, mo Gefahr ift; Das Schwerfte wird bein Antheil fein, wie immer.

Eell. Gin Jeber wird besteuert nach Bermögen. Gedwig. Den Unterwaldner haft bu auch im Sturme

lleber ben See geschafft — Ein Bunder war's, Daß ihr entkommen — Dachtest bu benn gar nicht An Kind und Weib?

Tell. Lieb Weib, ich bacht' an euch; Drum rettet' ich ben Bater seinen Kindern.

Bedwig. Zu schiffen in bem wittb'gen Seel Das heißt Richt Gott vertranen! Das heißt Gott versuchen!

Kell. Wer gar zu viel bebenkt, wird wenig seiften. Hedwig. Ja, du bift gut und hilfreich, dienest Allen, Und wenn du selbst in Noth kommst, hilft dir Keiner.

Tell. Berhilt' es Gott, daß ich nicht Silfe brauche! (Er nimmt die Armbruft und Pfeile.)

Hedwig. Was willst du mit der Armbrust? Laß sie hier! Tell. Mir fehlt der Arm, wenn mir die Waffe fehlt. (Die Knaben kommen gurud.)

Walther. Bater, wo gehft du hin? Cach Mtorf, Knabe,

Jum Ehni — Billft du mit? Walther. Ja, freilich will ich. Hedwig. Der Landvogt ift jest dort. Bleib weg von Altorf.

Tell. Er geht, noch heute.

Hedwig. Drum laß ihn erst fort sein. Gemahn' ihn nicht an dich, du weißt, er grollt uns. Tell. Mir soll sein boser Wille nicht viel schaden,

Ich thue recht und schene keinen Feind. Hedwig. Die recht thun, eben die haßt er am meisten. Tell. Weil er nicht an fie kommen kann — Dich wird

Der Ritter wohl in Frieden lassen, mein' ich. Redwig. So, weißt du bas?

Eell. Es ist inicht lange her, Da ging ich jagen durch die wilden Gründe Des Schächenthals auf menschenleerer Spur, Und da einsam einen Felsensteig

Berfolgte, wo nicht auszuweichen war, Dein über mir hing schroff die Felswand her, Und unten rauschte fürchterlich ber Schächen,

(Die Knaben brangen fich rechts und lints an ihn und fegen mit gespannter Reugier an ibm binauf.)

Da kam ber Landvogt gegen mich daher, Er ganz allein mit mir, ber anch allein war, Bloß Mensch zu Mensch, und neben uns der Abgrund. Und als der herre mein ansichtig ward Und mich erkannte, ben er kurz zuvor Um kleiner Ursach willen schwer gebüßt, Und sah mich mit dem kattlichen Gewehr Daher geschritten kommen, da verblaßt' er,

Die Anie versagten ibm, ich fab es tommen, Daß er jetzt an bie Felswand murbe finten. - Da jammerte mich fein, ich trat zu ihm Bescheidentlich und sprach: 3ch bin's, Herr Landvogt. Er aber tonnte feinen armen Laut Aus feinem Munbe geben - Mit ber band nur Winft' er mir ichweigend, meines Wegs ju gebn; Da ging ich fort und fandt' ihm fein Gefolge. Bedwig. Er hat vor bir gezittert — Behe bir! Daß bu ihn schwach gesehn, vergibt er nie. Tell. Drum meib' ich ibn, und er wird mich nicht fuchen. hedwig. Bleib beute nur bort weg. Beh lieber jagen. Tell. Bas fällt bir ein? Mich angfligt's. Bleibe weg. hedwig. Tell. Wie kannst du dich so ohne Ursach qualen? hedwig. Weil's feine Urfach hat — Tell, bleibe hier! Tell. Ich hab's versprochen, liebes Weib, ju fommen. Bedwig. Dugt bu, fo geh - nur laffe mir ben Rnaben! Walther. Rein, Mütterchen. Ich gehe mit bem Bater, hedwig. Balti, verlaffen willft bu beine Mutter? Walther. 3ch bring' bir auch was Hubsches mit vom Ehni.

(Geht mit dem Bater.) Wilhelm. Mutter, ich bleibe bei dir! Hedwig (umarmt ihn). Ja, du bist Mein liebes Kind, du bleibst mir noch allein! (Sie geht an das hofihor und folgt den Abgehenden lange mit den Augen.)

## Imeite Scene.

Eine eingeschloffene wilde Waldgegend, Staubbache fturzen von den Felfen. Bertha im Jagdileid. Gleich barauf Ruden j. Bertha. Er folgt mir. Endlich kann ich mich erklären. Rudens (tritt rafd ein). Fraulein', jett endlich find' ich Guch allein, Abgrunde ichließen rings umber uns ein; In diefer Wildniß fürcht' ich feinen Beugen, Bom Bergen malz' ich biefes lange Schweigen Bertha. Seid Ihr gewiß, daß uns die Jagd nicht folgt? Andeng. Die Jagb ift bort hinaus - Jetzt ober nie! 3ch muß ben theuren Augenblick ergreifen -Entschieden feben muß ich mein Geschick, Und follt' es mich auf ewig von Guch icheiben. - D, maffnet Gure gut'gen Blide nicht Mit diefer finftern Strenge - Ber bin ich, Daß ich ben klihnen Wunsch zu Guch erhebe? Mich hat der Ruhm noch nicht genannt; ich barf 34 Schiller, Werte. Il.

Rudens.

Mich in die Reib' nicht stellen mit den Rittern. Die fiegberühmt und glangend Euch umwerben. Nichts hab' ich, als mein herz voll Treu und Liebe -Bertha (ernft und ftreng). Durft Ihr von Liebe reben und von Treue, Der treulos wird an seinen nächsten Bflichten? (Rubens tritt gurud.) Der Stlave Defterreichs, ber fich bem Frembling Bertauft, bem Unterbruder feines Bolts? Rudeng. Bon Guch, mein Fraulein, bor' ich biefen Borwurf? Wen fuch' ich benn, als Euch, auf jener Seite? Bertha. Dich bentt Ihr auf ber Seite bes Berraths Ru finden? Cher wollt' ich meine Hand Dem Begler felbft, bem Unterbruder, ichenten, Als bem naturvergegnen Sohn ber Schweig, Der fich zu feinem Wertzeug machen tann! Rudenz. D Gott, was muß ich hören? Bertha. Wie? Was lieat Dem guten Menschen naber, als die Seinen? Bibt's iconre Pflichten für ein edles Berg, Als ein Bertheidiger ber Unichuld fein, Das Recht des Unterdrifdten zu beschirmen? - Die Seele blutet mir um Guer Bolt, Ich leide mit ihm, benn ich muß es lieben, Das fo beicheiben ift und boch voll Rraft; Es zieht mein ganges Berg mich zu ihm bin. Mit jebem Tage lern' ich's mehr verehren. - Ihr aber, ben Ratur und Ritterpflicht Ihm jum geborenen Befduger gaben, Und ber's verläßt, ber trenlos übertritt Bum Feind und Retten schmiedet seinem Land, Ihr feid's, der mich verlett und frantt; ich muß Mein Berg bezwingen, daß ich Guch nicht haffe. Rudeng. Will ich benn nicht bas Befte meines Bolls? 3hm unter Deftreichs macht'aem Scepter nicht Den Frieden -Bertha. Anechtschaft wollt Ihr ihm bereiten! Die Freiheit wollt Ihr aus dem letten Schloß, Das ihr noch auf ber Erbe blieb, veriagen. Das Bolt verfteht fich beffer auf fein Glud, Rein Schein verführt fein ficheres Gefühl. Euch haben fie das Net ums haupt geworfen -Rudenz. Bertha! Ihr haßt mich, Ihr verachtet mich! Bertha. That' ich's, mir mare beffer - Aber Den Berachtet feben und verachtungswerth, Den man gern lieben möchte -

Bertha! Bertha!

Ihr zeiget mir bas höchste himmelsgliick Und fturgt mich tief in einem Augenblick. Bertha. Rein, nein, bas Eble ift nicht gang erftict In Guch! Es ichlummert nur, ich will es weden; Ihr mußt Gewalt ausiben an Ench felbft, Die angestammte Tugend zu ertöbten; Doch, wohl Euch, fie ift machtiger, als Ihr, Und trot Guch felber feib 3hr gut und ebel! Rudeng. 3hr glaubt an mich? D Bertha, Alles läßt Dich Gure Liebe fein und werben! Bertha. Seid. Bozu die herrliche Natur Euch machte! Erfüllt ben Blat, wohin fie Euch gestellt, Bu Eurem Bolte fleht und Eurem Lande Und fampft für Euer heilig Recht! Rudenz. Weh mir! Bie tann ich Euch erringen, Euch befigen, Benn ich ber Macht bes Raifers widerstrebe? Ift's ber Bermanbten macht'ger Wille nicht, Der über Eure Sand tprannisch maltet? Bertha. In ben Balbftatten liegen meine Buter, Und ift ber Schweizer frei, fo bin auch ich's. Rudeng. Bertha, welch einen Blid thut Ihr mir auf! Bertha. Sofft nicht burch Deftreichs Bunft mich gu erringen, Rach meinem Erbe ftreden fie bie Sand, Das will man mit bem großen Erb vereinen. Dieselbe ganbergier, die eure Freiheit Berichlingen will, fie brobet auch ber meinen! - D Freund, jum Opfer bin ich ausersehn, Bielleicht, um einen Gunftling zu belohnen -Dort, wo die Falscheit und die Ränke wohnen, hin an den Kaiserhof will man mich ziehn, Dort harren mein verhaßter Che Retten; Die Liebe nur - die Gure fann mich retten! Rudenz. Ihr konntet Euch entschließen, bier zu leben, In meinem Baterlande mein gu fein? D Bertha, all mein Sehnen in das Beite, Was war es, als ein Streben nur nach Euch? Euch sucht' ich einzig auf bem Weg bes Ruhms, Und all mein Chrgeiz war nur meine Liebe. Konnt Ihr mit mir Euch in dies stille Thal Einschließen und ber Erde Glang entsagen -D, bann ift meines Strebens Biel gefunden; Dann mag ber Strom ber wildbewegten Welt

Ans fichre Ufer biefer Berge ichlagen -

Rein flüchtiges Berlangen bab' ich mehr Sinaus zu fenden in des Lebens Beiten -Dann mogen bieje Felfen um uns ber Die undurchdringlich feste Mauer breiten, Und dies verschloßne sel'ge Thal allein Bum Simmel offen und gelichtet fein! Bertha. Jetzt bist du gang, wie dich mein al Geträumt, mich hat mein Glaube nicht be Rudeng. Sahr bin, bu eitler Bahn, ber mi 3ch foll das Glud in meiner Beimath fint hier, wo der Anabe fröhlich aufgeblüht, Wo tausend Freudespuren mich umgeben, Bo alle Quellen mir und Baume leben. Im Baterland willst du die Meine werder Ach, wohl hab' ich es stets geliebt! Ich f Es fehlte mir zu jedem Glud ber Erden. Bertha. Wo mar' die fel'ge Infel aufzufind Wenn fie nicht hier ift, in der Unschuld ! Bier, wo die alte Treue heimisch wohnt, Wo sich die Falschheit noch nicht hingefur Da trübt kein Reid die Quelle unsers G Und ewig hell entfliehen uns die Stunder - Da feh' ich bich im echten Mannerwe Den Ersten von den Freien und den Gli Mit reiner, freier huldigung verehrt, Groß, wie ein Ronig wirft in feinen Re Rudenz. Da feh' ich dich, die Krone aller In weiblich reizender Geschäftigkeit, In meinem haus den himmel mir erba Und, wie ber Frühling feine Blumen ft Mit schöner Anmuth mir bas Leben schn Und Alles rings beleben und beglücken! Bertha. Sieh, theurer Freund, warum id Als ich dies höchste Lebensgliick dich selb Zerstören sah — Weh mir! Wie stünd's Wenn ich bem ftolgen Ritter milgte folg Dem Landbedruder, auf fein finftres G - Hier ist kein Schloß. Mich scheiden Bon einem Bolt, bas ich begluden fan Rudenz. Doch wie mich retten - wie die Die ich mir thöricht felbst ums Saupt Bertha. Zerreiße fie mit mannlichem Ent Was auch draus werde — sieh zu dein Es ift bein angeborner Blat. (Jagobori Die Jaa

Kommt näher — fort, wir muffen scheiben — Kämpfe Fürs Baterland, bu tampfft für beine Liebe! Es ist ein Feind, vor bem wir Alle zittern, Und eine Freiheit macht uns Alle frei! (Geben ab.)

## Dritte Scene.

Biefe bei Altorf. — 3m Bordergrund Baume, in der Tiefe der Sut auf einer Stange. Der Prospect wird begrenzt durch den Bannberg, über welchem ein Schneegebirg emporragt.

Friegharbt und Leutholb halten Bache.

Friefihardt. Wir paffen auf umfonst. Es will sich Riemand Beran begeben und bem but fein' Revereng Erzeigen. 's war boch sonst wie Jahrmarkt hier; Jett ist ber ganze Anger wie verödet, Seitbem ber Bopang auf der Stange hängt. Leuthold. Rur ichlecht Gefindel läßt fich febn und ichwingt Uns jum Berdrieße die gerlumpten Müten. Bas rechte Leute find, die machen lieber Den langen Umweg um den halben Fleden, Eh fie den Ruden beugten bor dem but. Frieghardt. Gie muffen fiber biefen Plat, wenn fie Bom Rathhaus tommen um die Mittagsftunde. Da meint' ich schon, 'nen guten Fang zu thun, Denn Reiner bachte bran, ben but ju grußen. Da fieht's ber Pfaff, ber Röffelmann - tam iuft Bon einem Rranten ber — und ftellt' fich bin Mit dem Sochwürdigen, grad' vor die Stange -Der Sigrift mußte mit dem Glodlein ichellen: Da fielen All' aufs Knie, ich selber mit, Und grußten die Monftrang, boch nicht den Sut. -Leuthold. Bore, Befell, es fangt mir an gu dauchten, Wir fteben bier am Branger bor bem but; 's ift boch ein Schimpf für einen Reitersmann, Schildwach zu ftehn vor einem leeren Sut -Und jeder rechte Rerl muß uns verachten. - Die Revereng zu machen einem Sut, Es ift boch, traun, ein narrischer Befehl! Frießhardt. Warum nicht einem leeren, hohlen Sut? Bucfft du dich doch vor manchem hohlen Schädel.

Silbegarb, Mechthilb und Elsbeth treten auf mit Rindern und ftellen fic um die Stange.

Leuthold. Und bu bift auch so ein bienstfert'ger Schurte Und brachteft wactre Leute gern ins Unglud. Mag, wer da will, am Hut vorübergehn, Ich drück' die Augen zu und seh' nicht hin. Mechthild. Da hängt der Landvogt — habt Respect, ihr Buben! Elsbeth. Bollt's Gott, er ging' und ließ' uns seinen Hut; Es sollte drum nicht schlechter stehn ums Land! Frieshardt (verscheuch sie).

Wollt ihr vom Plat! Berwünsches Bolf ber Weiber! Wer fragt nach euch! Schickt eure Männer her, Wenn sie ber Muth sicht, dem Besehl zu troten. (Weiber geben.)

Sell mit der Armbruft tritt auf, den Anaben an der hand führend; ifie gehen an bem hut vorbei gegen die vordere Scene, ohne darauf ju achten.

Walther (zeigt nach dem Bannberg). Bater, ist's wahr, daß auf dem Berge dort Die Bäume bluten, wenn man einen Streich Drauf führte mit der Axt —

Eell. Ber fagt das, Knabe? Walther. Der Meister hirt erzählt's — Die Baume seien Gebannt, sagt er, und wer sie schäbige,

Dem wachse seine hand heraus zum Grabe. Tell. Die Bäume find gebannt, das ist die Bahrheit. — Siehst du die Firnen dort, die weißen hörner,

Die hoch bis in den himmel sich verlieren? Walther. Das sind die Gletscher, die des Nachts so donnern Und uns die Schlaglawinen niedersenden.

Tell. So ist's, und die Lawinen hätten längst Den Fleden Altorf unter ihrer Last Berschüttet, wenn der Wald dort oben nicht Als eine Landwehr sich dagegen stellte.

Walther (nach einigem Befinnen).

Gibt's Länder, Bater, wo nicht Berge sind? Tell. Wenn man hinunter steigt von unsern höhen Und immer tiefer steigt, den Strömen nach, Gelangt man in ein großes, ebnes Land, Wo die Waldwasser nicht mehr brausend schäumen, Die Flüsse ruhig und gemächlich ziehn; Da sieht man frei nach allen himmelsräumen, Das Korn wächst dort in langen, schönen Auen, Und wie ein Garten ist das Land zu schauen.

Walther. Gi, Bater, marum fteigen wir benn nicht Geschwind hinab in dieses schöne Land, Statt baß wir uns hier angfligen und plagen?

Tell. Das Land ift schön und gutig, wie der himmel; Doch, die's bebauen, sie genießen nicht Den Segen, den sie pflanzen. Walther. Bohnen sie
Richt frei, wie du, auf ihrem eignen Erbe?
Tell. Das Feld gehört dem Bischof und dem König.
Walther. So dürsen sie doch frei in Wäldern jagen?
Tell. Dem Herrn gehört das Wild und das Gesieder.
Walther. Sie dürsen doch frei sischen in dem Errom?
Tell. Der Strom, das Meer, das Salz gehört dem König.
Walther. Wer ist der König denn, den Alle stückten?
Tell. Es ist der Sine, der sie schizt und nährt.
Walther. Sie können sich nicht muthig selbst beschützen?
Tell. Dort darf der Rachbar nicht dem Nachbar trauen.
Walther. Bater, es wird mir eng im weiten Land;
Da wohn' ich lieber unter den Lawinen.

Cell. Ja, wohl ift's beffer, Rind, bie Gletscherberge Im Ruden haben, als die bojen Menschen.

(Sie wollen vorübergehen.) Walther. Ei, Bater, fieh den Hut dort auf der Stange.
Tell. Was kümmert uns der Hut? Komm, laß uns gehen.
(Indem er abgehen will, tritt ihm Frießpardt mit vorgehaltener Vite entgegen.) Frießhardt. In des Kaifers Namen! Haltet an und steht!
Tell (greift in die Vite). Was wollt Ihr? Warum haltet Ihr mich auf?
Frießhardt. Ihr habt's Mandat verleit; Ihr mißt uns folgen.
Leuthold. Ihr habt dem Hut nicht Reverenz bewiesen.
Tell. Freund, laß mich gehen.

Frieshardt. Fort, fort ins Gefängniß! Walther. Den Bater ins Gefängniß! Hilfe! (In die Scene rufend.) Herbei, ihr Manner, gute Leute, helft! Gewalt! Gewalt! Sie führen ihn gefangen.

Röffelmann, ber Pfarrer, und Petermann, ber Sigrift, fommen berbei, mit brei andern Mannern.

Sigrift. Was gibt's? Rösselmann. Was legst du Hand an diesen Mann? Frießhardt. Er ist ein Feind des Kaisers, ein Berräther! Tell (faßt ihn hestig). Ein Berräther, ich! Rösselmann. Du irrst dich, Freund. Das ist

Der Tell, ein Chrenmann und guter Bürger. Walther (erblidt Walther Fürsten und eilt ihm entgegen). Großvater, hilf! Gewalt geschieht dem Bater. Friefihardt. Ins Gefängniß, fort!

Walther Burft (herbeieilend). 3ch leifte Bürgschaft, haltet!

— Um Gottes willen, Tell, was ift geschehen?

### Melathal und Stauffager tommen.

Friefihardt. Des Landvogts oberherrliche Gewalt Berachtet er und will fie nicht erfenuen.

Stauffacher. Das hätt' ber Tell gethan? Meldthal. Das lüaft bn. Bube! Ceuthold. Er hat dem hut nicht Reverenz bewiesen.

Walther Butft. Und darum foll er ins Gefangniß? Freund,

Nimm meine Burgichaft an und lag ihn ledig. Frieghardt. Burg bu für bich und beinen eignen Leib! Wir thun, was unsers Amtes - Fort mit ibm!

Meldthal (zu ben Landleuten).

Rein, bas ift ichreiende Gewalt! Ertragen wir's, Dag man ihn fortführt, frech, vor unfern Mugen? Bigrift. Wir find bie Stärtern. Freunde, buldet's nicht!

Wir haben einen Ruden an den Andern.

Friefinardt. Ber widerfett fich bem Befehl bes Bogts? Noch drei Candleute (herbeieilenb).

Wir helfen euch. Was gibt's? Schlagt fie zu Boben! (Silbegard, Dedithilb und Glabeth tommen jurid.) Ich helfe mir schon selbst. Geht, gute Leute.

Meint ihr, wenn ich die Rraft gebrauchen wollte,

Ich würde mich vor ihren Spieken fürchten? Meldthal (ju Frieghardt). Wag's, ibn aus unfrer Mitte wegzuführen! Walther Surft und Stanffacher. Belaffen! Anbig!

Friefinardt (foreit).

Aufruhr und Empörung!

(Man bort Jagbborner.) Weiber. Da kommt ber Landvogt! Frießhardt (erhebt die Stimme). Meuterei! Empörung! Stauffacher. Schrei, bis du berfteft, Schurfe!

Willft bu schweigen? Roffelmann und Meldthal.

Frieghardt (ruft noch lauter).

Bu Bilf, ju Bilf ben Dienern bes Befetes! Walther Surft. Da ift ber Bogt! Beh uns, mas wird bas werben!

Gefler ju Bferd, ben Fallen auf ber Fauft, Rubolph ber Sarras, Bertha und Rubeng, ein großes Befolge von bewaffneten Anechten, welche einen Rreis von Biten um die gange Scene foliegen

Rudolph der Harras. Plat, Blat dem Landvogt!

Bekler. Treibt fie auseinander! Bas läuft das Bolk zusammen? Wer ruft hilfe? (Augemeine Stille.) Wer mar's? Ich will es wissen. (Bu Frieghardt.)

Du tritt vor! Wer bift bu, und mas haltst bu biefen Mann?

(Er gibt den Falten einem Diener.) Frieghardt. Geftrenger Berr; ich bin bein Baffeninecht Und mobibestellter Bachter bei bem Sut. Diefen Mann ergriff ich über frischer That, Die er bem but ben Chrengruft verfagte. Berhaften woult' ich ihn, wie du befahlft, Und mit Gewalt will ibn bas Bolt entreifen.

Res Sales

Befiler (nach einer Baufe). Berachteft bu fo beinen Raifer, Tell, Und mich, ber bier an feiner Statt gebietet, Dag bu bie Ehr' verfagft bem Sut, ben ich Bur Brufung bes Gehorfams aufgehangen? Dein bofes Erachten haft bu mir verrathen. Tell. Bergeibt mir, lieber Berr! Aus Unbedacht. Richt aus Berachtung Eurer ift's geschehn. Bar' ich besonnen, hieß ich nicht ber Tell, 3ch bitt' um Gnad', es foll nicht mehr begegnen. Befiler (nach einigem Stillichweigen). Du bift ein Meister auf der Armbruft, Tell, Man fagt, bu nehmft es auf mit jedem Schuten? Walther Cell. Und bas muß mahr fein, Berr, 'nen Apfel ichieft Der Bater bir vom Baum auf bundert Schritte. Befler. Ift das bein Anabe, Tell? Ja, lieber herr. Gefler. Saft bu ber Rinder mehr? Gell. 3mei Anaben, Berr. Befter. Und welcher ift's, ben bu am meiften liebft? Tell. Berr, beide find fie mir gleich liebe Rinder. Befter. Run, Tell! weil du den Apfel triffft vom Baume Auf hundert Schritt, fo wirft bu beine Runft Bor mir bewähren muffen - Rimm die Armbruft -Du haft fie gleich zur hand - und mach bich fertig, Ginen Apfel von bes Anaben Ropf zu ichießen -Doch, will ich rathen, ziele gut, baß bu Den Apfel treffest auf ben erften Schuß; Denn fehlft bu ihn, fo ift bein Ropf verloren. (Alle geben Beiden bes Schredens.) Tell. herr - welches Ungeheure finnet Ihr Mir an? - 3ch foll vom Saupte meines Rindes -- Rein, nein boch, lieber herr, bas tommt Euch nicht Bu Sinn — Berhut's ber gnab'ge Gott — Das tonnt Ihr Im Ernft von einem Bater nicht begehren! Geftler. Du wirst ben Apfel schießen von dem Ropf Des Anaben - ich begehr's und will's. Rd) foll Mit meiner Armbruft auf bas liebe Saupt Des eignen Rindes zielen? — Cher fterb' ich! Befiler. Du ichiefeft ober ftirbft mit beinem Anaben. Tell. Ich foll ber Mörder werden meines Rinds! Berr, Ihr habt feine Rinder - wiffet nicht, Bas fich bewegt in eines Baters Bergen. Befiler. Ei, Tell, du bift ja plötich fo besonnen! Man fagte mir, daß du ein Traumer feift

Und dich entfernst von andrer Menschen Beise. Du liebst das Seltsame — brum hab' ich jetzt Ein eigen Wagstück für dich ausgesucht. Ein Andrer wohl bedächte sich — bu brückt Die Augen zu und greifst es herzhaft an.

Bertha. Scherzt nicht, o Herr, mit biesen armen Leuten! Ihr seht sie bleich und gitternb stehn — So wenig Sind sie Kurzweils gewohnt aus Eurem Munde.

Befiler. Wer fagt Gud, bag ich icherze?

(Greift nach einem Baumzweige, ber über ihn berhangt.) Sier ift ber Apfel.

Man mache Raum — er nehme seine Wette, Wie's Brauch ist — achtzig Schritte geb' ich ihm — Nicht weniger, noch mehr — Er rühmte sich, Auf ihrer hundert seinen Mann zu tressen — Jest, Schütze, triff und sehle nicht das Ziel!

Undolph der harras.

Gott, bas wird ernsthaft — Falle nieber, Knabe, Es gilt, und fieh' ben Landvogt um bein Leben!

Walther Burft (beiseite zu Meldthal, ber taum seine Ungeduld bezwingt: Haltet an Euch, ich fleh' Euch drum, bleibt ruhig!

Hertha (zum Landvogt). Laßt es genug sein, Herr! Unmenschlich ist's, Mit eines Baters Angst also zu spielen.

Wenn dieser arme Mann auch Leib und Leben Berwirkt durch seine leichte Schuld, bei Gott! Er hätte jeht zehnsachen Tod empfunden. Entlaßt ihn ungekränkt in seine Hütten. Er hat Euch kennen lernen; dieser Stunde Wird er und seine Kindeskinder deuken.

Gefiler. Deffnet die Gaffe - Frisch, was zauderst bu?

Dein Leben ift verwirft, ich fann bich tobten;
• Und fieh, ich lege gnabig bein Geschick
In beine eigne funftgeubte Hand.

Der kann nicht flagen über harten Spruch, Den man zum Meister seines Schicksals macht. Du rühmst dich deines sichern Blicks. Wohlan! Hier gilt es, Schütze, deine Kunst zu zeigen; Das Ziel ist würdig, und der Preis ist groß! Das Schwarze tressen in der Scheibe, das

Kann anch ein Andrer; ber ist mir ber Meister, Der seiner Kunst gewiß ist überall,

Dem 's Herz nicht in die Hand tritt, noch ins Auge. Walther Burft (wirft fic vor ibm nieber).

Herr Landvogt, wir erfennen Eure Hoheit; Doch lasset Gnad' vor Recht ergehen, nehmt

Mary Commercial

Die Balfte meiner Sabe, nehmt fie gang! Rur Diefes Grafliche erlaffet einem Bater! Walther Tell. Grofvater, fnie nicht vor bem falichen Mann! Sagt, wo ich hinftehn foll. Ich fürcht' mich nicht. Der Bater trifft ben Bogel ja im Ming, Er wird nicht fehlen auf bas berg bes Rindes. Stauffacher. Herr Landvogt, rührt Euch nicht des Kindes Unichuld? Röffelmann. D, bentet, bag ein Gott im himmel ift, Dem Ihr müßt Rebe ftehn für Enre Thaten. Befiler (zeigt auf ben Anaben). Man bind ihn an die Linde bort! Walther Cell. Dich binden! Rein, ich will nicht gebunden fein. Ich will Still halten, wie ein Lamm, und auch nicht athmen. Wenn ihr mich bindet, nein, fo fann ich's nicht, So werb' ich toben gegen meine Banbe. Rudolph der Harras. Die Augen nur lag dir verbinden, Anabe! Walther Tell. Warum die Augen? Dentet 3hr, ich fürchte Den Pfeil von Baters Hand? Ich will ihn fest Erwarten und nicht guden mit den Wimpern. - Frifch, Bater, zeig's, bag bu ein Schute bift! Er glaubt bir's nicht, er bentt uns gu verderben -Dem Buthrich jum Berbruffe ichieß und triff! (Er geht an bie Linbe, man legt ihm ben Apfel auf.) Meldthal (au ben Landleuten). Bas? Soll der Frevel fich vor unsern Augen Bollenben? Wozu haben wir geschworen? Stauffacher. Es ift umfonft. Wir haben feine Baffen; Ihr feht den Wald von Langen um uns ber. Meldthal. D, hatten wir's mit frifcher That vollendet! Bergeih's Gott Denen, die jum Aufschub riethen! Gefler (jum Teu). Ans Wert! Man führt die Waffen nicht vergebens. Befährlich ift's, ein Mordgewehr zu tragen, Und auf den Schuten fpringt der Pfeil gurud. Dies ftolge Recht, bas fich ber Bauer nimmt, Beleidiget den höchften herrn des Landes. Bewaffnet fei niemand, als mer gebietet. Freut's euch, ben Pfeil gu führen und ben Bogen, Bobl, fo will ich bas Biel euch bagu geben. Tell (fpannt bie Armbruft und legt den Pfeil auf).

Deffnet die Gaffe! Platy! Stauffacher. Was, Tell? Ihr wolltet — Rimmermehr — Ihr zittert, Die Hand erbebt Euch, Eure Kniese wanken — Tell (läßt die Armbruft finten). Mir schwimmt es vor den Angen! Weiber. Gott im Himmel' Tell (jum Landbogt). Erlaffet mir ben Schuß. Sier ift mein Berg! (Er reißt die Bruft auf.) Ruft Eure Reifigen und floßt mich nieber!

Gestler. Ich will bein Leben nicht, ich will ben Schuß.
— Du kannst ja Alles, Tell, an nichts verzagst du; Das Steuerruber führst du wie den Bogen,

Dich schreckt fein Sturm, wenn es zu retten gilt. Jetzt, Retter, hilf dir selbst — bu rettest Alle!

(Tell fieht in fürchterlichem Rampf, mit den Handen zudend und die rollenden Augen bald auf ben Landvogt, bald jum himmel gerichtet. — Plöglich greift er in feinen Röcher, nimmt einen zweiten Pfeil heraus und ftedt ihn in feinen Goller. Der Landvogt bemertt alle diese Bewegungen.)

Walther Tell (unter ber Linde). Bater, schieß zu! Ich fürcht' mich nicht. Tell. Es muß!

(Er rafft fich jusammen und legt an.)

Rudeng (ber bie gange Beit über in ber heftigften Spannung geftanben und mit Gewalt an fich gehalten, tritt hervor).

Herr Landvogt, weiter werbet Ihr's nicht treiben, Ihr werbet nicht — Es war nur eine Prüfung — Den Zweck habt Ihr erreicht — Zu weit getrieben, Berfehlt die Strenge ihres weisen Zweck, Und allzustraff gespannt, zerspringt der Bogen. Gestler. Ihr schweigt, bis man Euch aufruft. Rudenz.

Ich barf's! Des Königs Chre ist mir heilig; Doch soldes Regiment muß Haß erwerben. Das ist des Königs Wille nicht — ich barf's Behaupten — Solche Grausamkeit verdient

Mein Bolk nicht, dazu habt Ihr keine Bollmacht.

Gefiler. Ha, Ihr erfühnt Euch!
Rudenz. Ich hab' still geschwiegen
Zu allen schweren Thaten, die ich sah;
Wein sehend Auge hab' ich zugeschlossen,
Mein überschwellend und empörtes Herz
Hab' ich hinabgebrückt in meinen Busen.
Doch länger schweigen wär' Berrath zugleich

An meinem Baterland und an dem Kaiser. Bertha (wirst fich zwischen ihn und den Landvogt). O Gott, Ihr reizt den Wilthenden noch mehr.

Audenz. Mein Bolt verließ ich, meinen Blutsverwandten Entjagt' ich, alle Bande ber Natur

Zerriß ich, um an Euch mich anzuschließen — Das Beste Aller glaubt' ich zu befördern,

Da ich des Kaisers Macht besessigte — Die Binde, fällt von meinen Augen — Schaudernd

Seh' ich an einen Abgrund mich geführt —

Mein freies Urtheil habt Ihr irr geleitet,
Mein redlich herz verführt — Ich war daran,
Mein Bolk in bester Meinung zu verderben.
Gester. Berwegner, diese Sprache deinem herrn?
Kudenz. Der Kalser ist mein herr, nicht Ihr — Frei bin ich Wie Ihr geboren, und ich niesse mich Ihr — Frei bin ich Wit Cuch in jeder ritterlichen Tugend.
Und ständet Ihr nicht hier in Kalsers Namen,
Den ich verehre, selbst, wo man ihn schändet,
Den handschuh wärf ich vor Euch hin, Ihr solltet
Nach ritterlichem Brauch mir Antwort geben.
— Ja, winkt nur Euren Reisgen — Ich stehe
Nicht wehrlos da, wie die — (Auf das Bolk zeigend.)
Ich hab' ein Schwert,

Und wer mir naht — Stanffacher (ruft). Der Apfel ist gefallen! (Indem sich alle nach dieser Seite gewendet und Bertha zwischen Aubenz und den Landvogt fich geworsen, hat Tell den Pfeil abgedrückt.) Kösselmann. Der Knabe lebt!

Diele Stimmen. Der Apfel ift getroffen!
(Walther Fürft schwantt und droht zu finken, Bertha hält ihn.)
Gestler (erstaunt). Er hat geschoffen? Wie? Der Rafende! Bertha. Der Knabe lebt! Kommt zu Euch, guter Bater! Walther Tell (tommt mit dem Abfel gesprungen).

Bater, hier ift der Apfel — Bugt' ich's ja, Du würdest beinen Knaben nicht verlegen.

Tell (ftand mit borgebognem Leib, all wollt' er bem Afeil folgen — bie Armbrufi entfintt feiner Sand — wie er ben Knaben tommen fieht, eilt er ihm mit ausgebeiteten Armen entgegen und hebt ihn mit heftiger Inbrunft zu feinem Koerzen hinaut; in biefer Stellung finit er traftloß julaummen. Alle fteben gerubri).

Bertha. O güt'ger Himmel! Walther Kürst (zu Bater und Sohn). Kinder! meine Kinder!

Stauffacher. Gott fei gelobt!

Ceuthold. Das war ein Schuß! Davon

Wird man noch reden in den spätsten Zeiten.

Audolph der Harras. Ergählen wird man von dem Schützen Tell, So lang die Berge stehn auf ihrem Grunde.

(Reichi dem Landvogt den Apfel.) Gefter. Bei Gott, der Apfel mitten durch geschoffen! Es war ein Meisterschuf, ich muß ihn loben.

Röffelmann. Der Schuß war gut; doch webe Dem, der ihn

Dazu getrieben, daß er Gott versuchte.

Stauffacher. Kommt zu Euch, Tell, fieht auf, Ihr habt Guch männlich Gelöst, und frei könnt Ihr nach Haufe gehen.

Röffelmann. Rommt, tomint und brugt der Mutter ihren Sohn! (Sie wollen ihn wegführen.)

Gefiler. Tell, höre!

Tell (tommt jurud). Bas befehlt 3hr, Berr? Bekler. Du ftectteft Roch einen zweiten Pfeil zu bir - Ja, ja, Ach sah es wohl — Was meintest du damit? Tell (verlegen). Berr, bas ift alfo brauchlich bei ben Schuten. Befler. Rein, Tell, die Antwort laff' ich bir nicht gelten; Es wird was anders wohl bedeutet haben. Sag mir die Wahrheit frisch und fröhlich, Tell; Bas es auch fei, bein Leben fichr' ich bir. Bogu ber zweite Bfeil? aell. Woblan. o Herr. Beil Ihr mich meines Lebens habt gefichert -So will ich Euch die Wahrheit grundlich fagen. (Er gieht ben Pfeil aus bem Goller und fieht ben Landbogt mit einem furchtbaren Blid an.) Mit diesem zweiten Pfeil durchschoß ich - Guch, Wenn ich mein liebes Rind getroffen hatte, Und Eurer - mahrlich, hatt' ich nicht gefehlt. Bekler. Wohl, Tell! Des Lebens hab' ich dich gesichert, Ich gab mein Ritterwort, bas will ich halten -Doch weil ich beinen bofen Ginn erfannt, Will ich dich führen laffen und verwahren. Wo weder Mond noch Sonne bich bescheint, Damit ich ficher sei vor beinen Bfeilen. Ergreift ihn, Rnechte! Bindet ihn! (Tell wird gebunden.) Stauffacher. Wie, Herr? Go konntet Ihr an einem Manne handeln. An dem fich Gottes Hand fichtbar verkundigt? Beffler. Lag fehn, ob fie ihn zweimal retten wirb. - Man bring' ihn auf mein Schiff! 3ch folge nach Sogleich, ich selbst will ihn nach Rugnacht führen. Röffelmann. Das durft 3hr nicht, bas barf ber Raifer nicht, Das widerftreitet unfern Freiheitsbriefen! Befiler. Wo find fie? Sat ber Raifer fie bestätigt? Er hat fie nicht bestätigt - Diese Bunft Duß erft erworben werden burch Behorfam. Rebellen feid ihr Alle gegen Raifers Bericht und nahrt verwegene Emporung. Ich tenn' euch Alle — ich durchschan' euch gang — Den nehm' ich jett beraus aus eurer Mitte; Doch Alle feid ibr theilhaft feiner Schuld. Wer flug ift, lerne ichweigen und gehorchen. (Er entfernt fic, Bertha, Rubeng, Sarras und Anechte folgen, Frieghardt und Leuthold bleiben gurud.) Walther Burft (in heftigem Schmerg). Es ift vorbei; er hat's beschloffen, mich

Mit meinem gangen Saufe zu verderben!

Stauffacher (zum Ten). D, warum mußtet Ihr ben Wüthrich reizen! Tell. Bezwinge sich, wer meinen Schmerz gefühlt! Staussacher. D, nun ist Alles, Alles hin! Mit Ench

Sind wir gefeffelt Alle und gebunden!

Kandleute (umringen ben Tell). Dit Guch geht unfer letter Troft babin. Centhold (nabert fic).

Tell, es erbarmt mich — Doch ich muß gehorchen.

Tell. Lebt mohl!

Mary Same Street & Sund

Walther Tell (sich mit heftigem Schmerz an ihn schmiegend). D Bater! Bater! lieber Bater!

Tell (hebt die Arme jum himmel). Dort droben ist bein Bater! Den ruf an! Staussader. Tell, sag' ich Eurem Weibe nichts von Euch? Tell (hebt den Knaben mit Indrunk an feine Bruft).

Der Rnab' ift unverlett; mir wird Gott helfen. (Reißt fich ichnel los und folgt ben Waffentnechten.)

# Bierter Aufzug.

# Erfte Scene.

Deftliches Ufer des Biermalbftatterfees.

Die feltsam gestalteten ichroffen Feljen im Westen ichließen ben Prospect. Der See ift bewegt, bestiges Raufchen und Tofen, bagwischen Blige und Donnerschläge.

Rung von Gerfan. Fifcher und Fifchertnabe.

Kung. Ich fab's mit Augen an, Ihr könnt mir's glauben; 's ift Alles fo geschehn, wie ich Guch fagte.

Fischer. Der Teil gefangen abgeführt nach Kilfnacht, Der beste Mann im Land, der bradste Arm, Benn's einmal gelten sollte für die Freiheit.

Aung. Der Landvogt führt ihn felbst ben Gee herauf; Sie waren eben bran, sich einzuschiffen,

Als ich von Flüelen abfuhr; doch der Sturm, Der eben jetzt im Anzug ist und ber

Auch mich gezwungen, eilends hier zu landen, Mag ihre Abfahrt wohl verhindert haben.

Fifther. Der Tell in Feffeln, in bes Bogts Gewalt! D, glaubt, er wird ihn tief genug vergraben,

Daß er bes Tages Licht nicht wieder fieht! Denn fürchten muß er die gerechte Rache

Des freien Mannes, den er schwer gereizt! Kung. Der Altlandammann auch, der edle Herr Bon Attinghausen, sagt man, lieg' am Tode.

Fischer. Go bricht der lette Anter unfrer hoffnung!

Der war es noch allein, ber feine Stimme Erheben burfte für bes Bolles Rechte! Der Sturm nimmt überhand. Gehabt Ench wohl! 30 nehme Berberg' in dem Dorf; benn heut 31 boch an teine Abfahrt mehr zu denten. (Gebt ab.) fifcer. Der Tell gefangen, und ber Freiherr tobt! Erbeb' die freche Stirne, Eprannei, Birf alle Scham binweg! Der Mund ber Bahrbeit 3ft frumm, bas fehnde Muge ift geblenbet. Der Arm, ber retten follte, ift gefeffelt! finabe. Es hagelt fcwer. Rommt in Die Butte, Bater, Es ift nicht tommlich, hier im Freien hausen. fifcher. Rafet, ihr Winde! Flammt herab, ihr Blige! 3hr Bolten, berftet! Gießt herunter, Strome Des Simmels, und erfauft bas Land! Berftort Im Reim die ungeborenen Beichlechter! 36r milben Glemente, werbet Berr! 3hr Baren, tommt, ihr alten Bolfe wieder Der großen Bufte! ench gehört bas Land. Wer wird hier leben wollen ohne Freiheit! Anabe. Bort, wie ber Abgrund tost, ber Birbel brillt, Go hat's noch nie gerast in diesem Schlunde! Fischer. Zu zielen auf des eignen Kindes Haupt, Soldes ward keinem Bater noch geboten! Und die Natur foll nicht in wildem Grimm Sich brob emporen - D, mich foll's nicht wundern, Wenn fich die Felfen buden in den Gee, Wenn jene Baden, jene Gifesthurme, Die nie aufthauten seit dem Schöpfungstag, Bon ihren hoben Rulmen niederschmelzen, Wenn die Berge brechen, wenn die alten Rlufte Ginfturgen, eine zweite Gundfluth alle Wohnstätten der Lebendigen verschlingt! (Man bort läuten.) Anabe. Bort Ihr, fie lauten broben auf bem Berg. Bewiß hat man ein Schiff in Roth gesehn Und zieht die Glode, daß gebetet werbe. (Steigt auf eine Anbobe.) Fifder. Bebe bem Fahrzeng, bas, jest unterwegs, In dieser furchtbarn Wiege wird gewiegt! hier ist das Steuer unnütz und der Steurer, Der Sturm ift Meifter, Bind und Belle fpielen Ball mit dem Menschen — Da ift nah und fern Rein Bufen, der ihm freundlich Schut gewährte! Sandlos und ichroff ansteigend ftarren ihm

Die Felsen, die unwirthlichen, entgegen Ind weisen ihm nur ihre steinern schroffe Brust. Anabe (beutet links). Bater, ein Schiff; es fommt von Flüelen ber. Fifcher. Bott helf ben armen Leuten! Benn ber Sturm In diefer Waffertluft fich erft verfangen. Dann rast er um fich mit bes Raubthiers Angft. Das an bes Gitters Gifenftabe ichlagt! Die Pforte fucht er beulend fich vergebens: Denn ringsum foranten ibn bie Relfen ein, Die himmelhoch ben engen Bag vermauern. (Er fleigt auf bie Anhohe.) Anabe. Es ift das Berrenfchiff von Uri, Bater, 3ch fenn's am rothen Dach und an ber Sahne. Rifcher. Berichte Bottes! Ja, er ift es felbit, Der Landvogt, ber ba fahrt — Dort schifft er bin Und führt im Schiffe fein Berbrechen mit! Schnell bat ber Arm bes Rachers ihn gefunden, . Jett tennt er über fich ben ftartern Beren. Diese Wellen geben nicht auf feine Stimme, Dieje Relfen buden ihre Saupter nicht Bor feinem Bute - Rnabe, bete nicht, Greif nicht bem Richter in ben Urm! Anabe. 3ch bete für ben Landvogt nicht - 3ch bete Gir ben Tell, ber auf bem Schiff fich mit befindet. fifcher. D Unvernunft bes blinden Glements! Dlugt bu, um einen Schuldigen ju treffen, Das Schiff mit fammt bem Steuermann verberben ! Anabe. Sieh, fieh, fie maren gludlich icon borbei Am Buggisgrat; boch bie Gewalt bes Sturmes. Der bon bem Teufelsmunfter miberprallt, Birft fie gum großen Arenberg gurud. - 3ch feb' fie nicht mehr. Fifcher. Dort ift bas Sadmeffer. Bo icon ber Schiffe mehrere gebrochen. Wenn fie nicht weislich bort vorüberlenten, So wird bas Schiff zerschmettert an ber Blub, Die fich gabstopig absentt in die Tiefe. - Sie haben einen guten Steuermann Am Bord; fonnt' einer retten, mar's ber Tell; Doch bem find Arm' und Sande ja gefeffelt.

#### Bilhelm Tell mit ber Armbruft.

(Er tommt mit raichen Schritten, blidt erftaunt umber und zeigt die heftigste Bewegung. Wenn er mitten auf ber Scene ift, wirft er fich nieber, die Sande zu ber Erbe und bann zum himmel ausbreitenb.)

Anabe (bemerkt ihn). Sieh, Bater, wer ber Mann ist, ber bort kniet? Fischer. Er faßt die Erbe an mit seinen Händen Und scheint wie außer sich zu sein. Anabe (tommt vorwarts). Bas feb' ich! Bater! Bater, tommt und febt! Fischer (nabert fid). Ber ift es? - Gott im Simmel! Bas? ber Tell? Bie tommt Ihr bieber? Rebet! Anabe. Wart Ihr nicht Dort auf bem Schiff gefangen und gebunden? Fischer. Ihr wurdet nicht nach Rugnacht abgeführt? Cell (fteht auf). 3ch bin befreit. Fischer und Anabe. Befreit! D Wunder Gottes! Anabe. Wo tommt 3hr ber? aell. Dort aus dem Schiffe. Bifcher. Anabe (jugleich). Wo ift ber Landvogt? Auf ben Wellen treibt er. Tell. Fischer. Ift's möglich? Aber Ihr? Wie feib Ihr bier? Seid Euren Banden und dem Sturm entfommen? Tell. Durch Gottes gnad'ge Fürsehung - Bort an! Sifcher und Anabe. D, redet, redet! Stell. Was in Altorf sich Begeben, wißt Ihr's? Alles weiß ich, rebet! Fifcher. Tell. Dag mich ber Landvogt faben lieg und binden, Rach feiner Burg zu Rugnacht wollte führen. Fifcher. Und fich mit Guch zu Flüelen eingeschifft. Bir wiffen Alles. Sprecht, wie Ihr entfommen? Bell. Ich lag im Schiff, mit Striden fest gebunden, Behrlos, ein aufgegebner Mann - Richt hofft' ich, Das frohe Licht der Sonne mehr zu febn, Der Gattin und ber Rinder liebes Antlit, Und troftlos blickt' ich in die Wafferwilfte -Sifther. D armer Mann! Stell. So fuhren wir babin, Der Bogt, Rudolph ber harras und bie Anechte. Mein Köcher aber mit ber Armbruft laa Am hintern Granfen bei bem Steuerruder. Und als wir an die Ede jett gelangt Beim fleinen Aren, ba verhangt' es Gott, Daß folch ein graufam morbrifd Ungewitter Gablings herfürbrach aus bes Gotthards Schlünden, Dag allen Anderern das Berg entfant, Und meinten Alle, elend zu ertrinken. Da bort' ich's, wie ber Diener einer fich

Ihr sehet Eure Noth und unsre, Herr, Und daß wir all' am Rand des Todes schweben — Die Steuerleute aber wissen sich

Bum Landvogt wendet' und die Worte sprach:

Bor großer Furcht nicht Rath und find bes Kahrens Nicht wohl berichtet - Run aber ift ber Tell Ein ftarter Mann und weiß ein Schiff zu fteuern. Wie, wenn wir sein jett brauchten in ber Roth? Da sprach ber Bogt zu mir: Tell, wenn bu bir's Betrauteft, uns gu belfen aus bem Sturm, So möcht ich bich ber Banbe mohl entled'gen. Ich aber fprach: Ja, herr, mit Gottes hilfe Getrau' ich mir's und helf' uns wohl hiebannen. So ward ich meiner Banbe los und ftanb Am Steuerruder und fuhr redlich bin. Doch ichielt' ich feitwarts, wo mein Schiefzeug lag, Und an dem Ufer mertt' ich icharf umber, Bo fich ein Bortheil aufthat' jum Entspringen. Und wie ich eines Felsenriffs gewahre, Das abgeplattet vorsprang in ben Gee -Fischer. Ich tenn's, es ift am Bug bes großen Aren, Doch nicht für möglich acht' ich's - fo gar fteil Weht's an - vom Schiff es fpringend abzureichen -Bell. Schrie ich ben Rnechten, handlich guzugehn, Bis daß wir vor die Felsenplatte famen, Dort, rief ich, fei bas Mergfte überftanden -Und als wir fie frischrudernd bald erreicht, Rleh' ich die Bnabe Gottes an und brude, Dit allen Leibesfraften angestemmt, Den hintern Granfen an die Felswand hin. Jett, schnell mein Schiefzeng faffend, schwing' ich felbst Sochfpringend auf bie Platte mich binauf, Und mit gewalt'gem Bufftog hinter mich Schleudr' ich das Schifflein in den Schlund ber Waffer -Dort mag's, wie Gott will, auf ben Bellen treiben! So bin ich hier, gerettet aus bes Sturms Gewalt und aus ber schlimmeren ber Menschen. Sifder. Tell, Tell! ein fichtbar Bunder hat ber Berr An Euch gethan; taum glaub' ich's meinen Sinnen -Doch, faget! Wo gebentet Ihr jest bin? Denn Sicherheit ift nicht für Euch, wofern Der Landvogt lebend biefem Sturm entfommt. Tell. Ich hört' ihn fagen, ba ich noch im Schiff Gebunden lag, er woll' bei Brunnen landen Und über Schwyt nach seiner Burg mich führen. Richer. Will er den Weg dahin zu Lande nehmen? Tell. Er benft's. D, fo verbergt Euch ohne Ganmen! Fischer. Richt zweimal hilft Guch Gott aus feiner Sand.

Tell. Nennt mir den nächsten Weg nach Arth und Küfnacht. Fischer. Die offne Straße zieht sich über Steinen; Doch einen kürzern Weg und heimlichern Kann Euch mein Knabe über Lowerz führen. Tell (gibt ihm die Hand). Gott lohn' Euch Eure Gutthat. Lebet wohl.

— Habt Ihr nicht auch im Rutli mitgeschworen? Dir baucht, man nannt' Euch mir.

Fischer. Ind kuttilt Endy litte. Ich war dabei Und hab' den Sid des Bundes mit beschworen. Tell. So eilt nach Bürglen, thut die Lieb mir an, Mein Weib verzagt um mich; verklindet ihr, Daß ich gerettet sei und wohl geborgen. Ficher. Doch wohln sac' ich ihr daß Kör gestohn?

Fischer. Doch wohin sag' ich ihr daß Ihr gestohn? Tell. Ihr werdet meinen Schwäher bei ihr sinden Und Andre, die im Mütli mit geschworen — Sie sollen wacker sein und gutes Muths, Der Tell sei frei und seines Armes mächtig;

Balb werden fie ein Weitres von mir boren.

Fischer. Was habt Ihr im Gemüth? Entbeckt mir's frei. Tell. Ift es gethan, wird's auch zur Rebe kommen. (Geht ab.) Fischer. Zeig' ihm den Weg, Jenni — Gott steh' ihm bei! Er führt's zum Ziel, was er auch unternommen. (Geht ab.)

# Bweite Scene.

# Ebelhof zu Attinghaufen.

Der Freiherr, in einem Armseffel, sterbend. Walther Fürft, Stanff, acher, Melchthal und Baumgarten um ihn beschäftigt. Walther Tell, fnieend vor dem Sterbenden.

Walther Fürst. Es ist vorbei mit ihm, er ist hinüber. Stauffacher. Er liegt nicht, wie ein Tobter — Seht, die Feder Auf seinen Lippen regt sich! Ruhig ist Sein Schlaf, und friedlich lächeln seine Jüge.

(Baumgarten geht an die Thüre und fpricht mit Jemand.)

Walther Burft (gu Baumgarten). Ber ift's?

Saumgarten (tommt zuruch). Es ist Frau Hedwig, Eure Tochter; Sie will Euch sprechen, will den Knaben sehn.
(Walther Tell richtet fich auf.)

Walther Surft. Rann ich fie troften? Sab' ich felber Eroft? Säuft alles Leiben fich auf meinem Saupt?

Hedwig (hereindringend). Wo ist mein Kind? Laßt mich, ich muß es sehn — Stauffacher. Faßt Ench! Bedenkt, daß Ihr im Haus des Todes — Hedwig (filirzt auf den Knaben). Mein Wälti! D, er lebt mir!

Walther Tell (hängt an ihr). Arme Mutter! Hedwig. Ift's auch gewiß? Bift bu mir unverlett? (Betrachtet ibn mit angftlicher Sorgfalt.) Und ift es möglich? Konnt' er auf bich zielen? Bie fonnt' er's? D, er hat fein Berg - Er fonnte . Den Pfeil abbruden auf fein eignes Rind! Walther Burft. Er that's mit Angft, mit fcmergzerrigner Geele; Bezwungen that er's, benn es galt bas Leben. Bedwig. D, hatt' er eines Baters Berg, eh' er's Bethan, er mare taufendmal gestorben! Stauffacher. Ihr folltet Gottes gnab'ge Schidung breifen, Die es fo gut gelentt -Redwig. Rann ich vergeffen, Wie's hatte tommen tonnen? - Gott bes himmels! Und lebt' ich achtzig Jahr — ich seh' ben Anaben ewig Bebunden ftehn, den Bater auf ihn gielen, Und ewig fliegt ber Pfeil mir in bas Berg. Meldthal. Frau, wußtet Ihr, wie ihn ber Bogt gereigt! Bedwig. D robes Berg ber Manner! Benn ihr Stolg Beleibigt wird, bann achten fie nichts mehr; Sie feten in der blinden Buth bes Spiels Das Haupt bes Kindes und bas Berg ber Mutter! Baumgarten. Ift Gures Mannes Loos nicht hart genug, Daß Ihr mit schwerem Tadel ihn noch frankt? Für feine Leiden habt 3hr fein Gefühl? Bedwig (febrt fich nach ihm um und fieht ihn mit einem großen Blid an). Saft bu nur Thranen für bes Freundes Ungliid? - Wo waret ihr, da man den Trefflichen In Bande foling? Wo mar ba eure Silfe? Ihr fabet gu, ihr ließt bas Gräfliche gefchebn; Geduldig littet ihr's, daß man den Freund Aus eurer Mitte führte — Hat der Tell Auch fo an euch gehandelt? Stand er auch Bedauernd ba, als hinter bir die Reiter Des Landvogts brangen, als ber wiith'ge See Bor bir erbrauste? Nicht mit muß'gen Thranen Betlagt' er bich, in ben Rachen fprang er, Weib Und Rind vergaß er und befreite bich -Walther Burft. Bas tonnten wir ju feiner Rettung magen, Die fleine Bahl, die unbewaffnet mar! hedwig (wirft fich an feine Bruft). D Bater! Und auch bu hast ihn verloren! Das Land, wir alle haben ihn verloren! Uns allen fehlt er, ach, wir fehlen ihm!

Bott rette feine Seele por Bergweiflung.

Bu ita tad as in Samens Annut fruit dremt's Burt — Sin u urfrande. Ad, is les kortes unano decimali Ning a charier — ar re trans-Bleitt ent wetrumen u te democrati Co if firm ten ten a a a a a Da Come, u du Francisco de come Gefangen! Er! Sex 122 in Freier. Er tann mat and un dur fram der deuten. Um feiner keite ar und La Lell martin und au und mit frimmig. Da fatte ned bu In In In In In In Da batte etter &== := &=== Euch alle renne de In - .--Rufammen ferri mit 117. ferfun ufen. De Beiter met. Saumgarten. Er ner fin ti. Attinghaufen ist arrangen. Se E r' **∓....**: Stauffacher. Attinghaufen. Er imt mi. Berlagt mit in ben anne framen Stauffader. Er unt der Jener - Somet wer unt ibn? Er bat fein Berg gemilen. I I mirt. Attinghaufen. Dur a germann in ein Simmere Stauffachet. It Cellen Same tour e mar. Attinghaufen. Um meinen leren Gener at manner 36 fühle, bif is miening mi mir ram. Stauffacher. Aust niu die ber ber Sat End errit mit mit : Im 300 Attinghanfen. Der Simmer fi vert I talen mit Das Leiter it. u mt. De James. alle de bement ber Confer. Wer in ter krane Sent in. - 3-77 Walther fürk Er ift mein Ente unt it marrato. (bedung fint mit ben Kradie in bie Directe Attinghaufen. Unt tatmim im ir bir at. at. Rurlid - Bet mm bei menn geier Sind Den Untergang bet Sommund namm Mugt' ich des Lebens trame Jan ..... Um gang mit allen Definangen at frabet Atauffacher (ju Balther 72 Soll er in biejem finner Ramme werde

Erhellen wir ihm nicht die lette Stunde Mit iconem Strahl ber Hoffnung? - Ebler Freiherr! Erhebet Guren Beift! Wir find nicht gang Berlaffen, find nicht rettungslos verloren. Attinghaufen. Wer foll Guch retten? Walther Burft. Wir uns felbft. Bernehmt! Es haben die drei Lande fich das Wort Begeben, die Thrannen zu verjagen. Beichloffen ift ber Bund; ein heil'ger Schwur Berbindet uns. Es wird gehandelt werden, Eh noch bas Jahr ben neuen Rreis beginnt. Euer Staub wird ruhn in einem freien Lande. Attinghaufen. D, faget mir! Beichloffen ift ber Bunb? Meldithal. Am gleichen Tage werben alle brei Walbstätte sich erheben. Alles ift Bereit, und das Geheimnig wohlbewahrt Bis jest, obgleich viel Sunderte es theilen. Sohl ift ber Boben unter den Tyrannen, Die Tage ihrer Berrichaft find gezählt, Und balb ift ihre Spur nicht mehr zu finden. Attinghausen. Die festen Burgen aber in ben Landen? Meldthal. Sie fallen alle an dem gleichen Tag. Attinghaufen. Und find die Ebeln biefes Bunds theilhaftia? Stauffacher. Wir harren ihres Beiftands, wenn es ailt; Rett aber hat der Landmann nur geschworen. Attinghausen (richtet fich langfam in die Gobe mit großem Erftaunen). Sat fich ber Landmann folder That verwogen, Aus eignem Mittel, ohne Silf ber Ebeln, Sat er ber eignen Rraft fo viel vertraut -Ra, bann bedarf es unferer nicht mehr, Betröftet konnen wir zu Grabe fleigen, Es lebt nach uns - burch andre Rrafte will Das herrliche ber Menschheit sich erhalten. (Er legt feine Sand auf das Saupt bes Rindes, das vor ihm auf den Anteen liegt.) Aus diesem Saupte, wo der Apfel lag, Wird euch die neue befre Freiheit grunen;

Das Alte stürzt, es ändert sich die Zeit, Und neues Leben blüht aus den Ruinen. Staussacht (zu Walther Hürft). Seht, welcher Glanz sich um sein Aug' ergießt! Das ist nicht das Erlöschen der Natur, Das ist der Strahl schon eines neuen Lebens.

Attinghausen. Der Abel steigt von seinen alten Burgen Und schwört den Städten seinen Bürgereid; Im Uechtland schon, im Thurgau hats begonnen, Die edle Bern erhebt ihr herrschend Saupt, Freiburg ift eine fichre Burg ber Freien, Die rege Burich maffnet ihre Bunfte Bum friegerischen Beer - es bricht die Dacht Der Ronige fich an ihren em'gen Ballen -

(Er fpricht bas Rolgende mit bem Ton eines Sebers - feine Rebe fleigt bis gur Begeifterung.)

Die Fürsten seh' ich und die edeln Berrn In Barnischen herangezogen tommen, Gin barmlos Bolf von Birten zu befriegen. Auf Tod und Leben wird gefämpft, und herrlich Wird mancher Pag durch blutige Entscheidung. Der Landmann fturgt fich mit ber nadten Bruft. Ein freies Opfer in die Schaar ber Langen! Er bricht fie, und des Abels Bluthe fallt, Es hebt die Freiheit siegend ihre Fahne.

(Walther Fürfts und Stauffachers Sande faffenb.)

Drum haltet fest ausammen - fest und ewig -Rein Ort der Freiheit sei dem andern fremd hochwachten ftellet aus auf euren Bergen,

Dag fich ber Bund jum Bunde rafch berfammle -

Seid einig - einig - einig -(Er fällt in das Riffen jurild — seine Sande halten entfeelt noch die andern gesaßt. Fürst und Stauffacher betrachten ihn noch eine Zeit lang schweigend; dann treten sie hinweg, jeder seinem Schwerz überlassen. Unterdessen find die Rechte fill bereingebrungen, sie nähren sich mit Zeicher eines Killern oder heftigere Schwerzeis, einige knieen bei ihm nieder und weinen auf seine hand; während dieser stummen Scene wird die Burgglode geläutet.)

## Rubeng ju ben Borigen.

Rudens (rafd eintretend). Lebt er? D, faget, tann er mich noch horen? Walther Burft (beutet bin mit weggewandtem Beficht).

Ihr seid jett unser Lehensherr und Schirmer, Und dieses Schloß hat einen andern Ramen.

Rudenz (erblidt ben Leichnam und fleht von heftigem Schmerz ergriffen).

D gut'ger Gott! - Kommt meine Reu gu fpat? Rount' er nicht wen'ge Bulfe langer leben, Um mein geandert Berg gu febn? Berachtet hab' ich feine treue Stimme, Da er noch wandelte im Licht — er ist Dahin, ist fort auf immerdar und läßt mir

Die schwere, unbezahlte Schuld! — O, saget! Schied er dahin im Unmuth gegen mich?

Stauffacher. Er hörte fterbend noch, mas Ihr gethan, Und segnete den Muth, mit dem Ihr spracht!

Rudens (fniet an bem Tobten nieber). Ja, heil'ge Refte eines theuren Mannes! Entfeelter Leichnam! bier gelob' ich bir's

In beine kalte Tobtenhand — zerriffen hab' ich auf ewig alle fremden Banbe; Zuruckgegeben bin ich meinem Bolk, Ein Schweizer bin ich, und ich will es sein Bon ganzer Seele — (Ausstehend.)

Part of the

Trauert um ben Freund,
Den Bater Aller, doch verzaget nicht!
Nicht bloß sein Erbe ist mir zugesalen,
Es steigt sein Herz, sein Geist auf mich herab,
Und leisten soll euch meine frische Jugend,
Was euch sein greises Alter schuldig blieb.
— Ehrwlird'ger Bater, gebt mir Eure Hand!

— Chrwitrd'ger Bater, gebt mir Eure Hand! Gebt mir die Eurige! Meldthal, auch Ihr! Bedenkt Euch nicht! D, wendet Euch nicht weg! Empfanget meinen Schwur und mein Gelübde.

Walther Jurft. Gebt ihm bie Sand. Sein wiederfehrend Berg Berbient Bertraun.

Meldthal. Ihr habt den Landmann nichts geachtet. Sprecht, wessen soll man sich zu Guch versehn?

Rudenz. D, benket nicht des Frethums meiner Jugend! Stauffacher (zu Meldithal). Seid einig, war das lette Wort des Baters.

Bedenket deffen!

Melchthal. Heir ist meine Hand! Des Bauern Handschlag, edler Herr, ist auch Ein Manneswort! Bas ist der Kitter ohne uns? Und unser Stand ist älter, als der Eure.

Audeng. Ich ehr' ibn, und mein Schwert foll ihn beschitgen. Meldital. Der Arm, herr Freiherr, ber bie harte Erbe

neigigat. Wer Arm, Herr Freiherr, der die i Sich unterwirft und ihren Schooß befruchtet, Kann auch des Mannes Brust beschützen.

Rudenz. Ihr Sout meine Brust, ich will die eure schützen, So sind wir einer durch den andern stark. — Doch wozu reden, da das Baterland Ein Raub noch ist der fremden Tyrannei?

Benn erst der Boben rein ift von dem Feind, Dann wollen wir's in Frieden schon vergleichen. (Nachdem er einen Augenblid inne gehalten.)

Thr schweigt? Ihr habt mir nichts zu sagen? Wie? Berdien' ich's noch nicht, daß ihr mir vertraut? So muß ich wider euren Willen mich In das Geheimniß eures Bundes drängen.

Ihr habt getagt — geschworen auf dem Rütli — Ich weiß — weiß Alles, was ihr dort verhandelt, Und, was mir nicht von euch vertrauet ward,

Ich hab's bewahrt gleichwie ein heilig Pfand. Die war ich meines Landes Feind, glaubt mir, Und niemal's hatt' ich gegen euch gehandelt. - Doch fibel thatet ihr, es gu berichieben, Die Stunde bringt, und raicher That bedarf's -Der Tell ward schon bas Opfer eures Saumens -Stauffacher. Das Chriftfest abzuwarten, schwuren wir. Rudeng. 3ch war nicht bort, ich hab' nicht mitgeschworen. Wartet ihr ab, ich handle. Meldthal. Was? Ahr wolltet -Rudeng. Des Landes Batern gabl' ich mich jest bei, Und meine erfte Pflicht ift, euch ju schützen. Walther Burft. Der Erde biefen theuren Staub zu geben, Aft Eure nächste Bflicht und beiligfte. Rudenz. Wenn wir das Land befreit, dann legen wir Den frischen Kranz des Siegs ihm auf die Bahre. D Freunde! eure Sache nicht allein, Ich habe meine eigne auszufechten Mit dem Tyrannen — Hört und wißt! Berschwunden Ift meine Bertha, heimlich weggeraubt, Mit teder Frevelthat, aus unfrer Mitte! Stauffacher. Solcher Gewaltthat batte der Tyrann Wiber die freie Edle fich verwogen? Rudenz. D meine Freunde! euch versprach ich Silfe, Und ich querft muß fie von euch erflehn. Beraubt, entriffen ift mir die Beliebte. Wer weiß, wo fie der Buthende verbirgt, Welcher Gewalt fie frevelnd fich erfühnen, Ihr Berg zu zwingen zum verhaßten Band! Berlagt mich nicht, o, helft mir fie erretten -Sie liebt euch! o, fie hat's verbient ums Land, Dag alle Arme fich für fie bewaffnen -Walther Burft. Was wollt Ihr unternehmen? Rudens. Weiß ich's? Ach In dieser Nacht, die ihr Geschick umhult, In biefes Ameifels ungeheurer Angft, Wo ich nichts Festes zu erfaffen weiß, Ift mir nur biefes in ber Geele flar: Unter den Trümmern der Tyrannenmacht Allein tann fie hervorgegraben werben; Die Festen alle muffen wir bezwingen, Db wir vielleicht in ihren Rerter bringen. Meldthal. Rommt, führt uns an! Wir folgen Guch. Warum Bis morgen fparen, mas mir heut vermögen?

Frei war ber Tell, als wir im Rutli ichwuren,

Das Ungeheure war noch nicht geschehen.
Es bringt die Zeit ein anderes Geset;
Wer ist so seig, der jetzt noch könnte zagen!
Undem (zu Staussacher und Walther Fürst).
Indes bewassnet und zum Wert bereit,
Erwartet ihr der Berge Feuerzeichen,
Denn, schneller als ein Botensegel stiegt,
Soll euch die Botschaft unsers Siegs erreichen,
Und seht ihr leuchten die willsommnen Flammen,
Dann auf die Feinde stürzt, wie Wetters Strahl,
Und brecht den Bau der Tyrannei zusammen. (Geben ab.)

## Dritte Scene.

#### Die boble Gaffe bei Rugnacht.

Man fleigt von hinten zwischen Felsen herunter, und die Wanderer werden, ehe fie auf der Scene erscheinen, icon von der Sobe gesehen. Felsen umschließen die ganze Scene; auf einem der vorderften ift ein Borsprung mit Gesträuch bewachsen.

#### Zell tritt auf mit ber Armbruft.

Durch diese hohle Gasse muß er kommen; Es sührt kein andrer Weg nach Küßnacht — Hier Bollend' ich's — Die Gelegenheit ift ginstig. Dort der Hollunderstrauch verbirgt mich ihm, Bon dort herab kann ihn mein Pfeil erlangen; Des Weges Enge wehret den Bersolgern. Mach deine Rechnung mit dem himmel, Bogt, Fort mußt du, deine Uhr ist abgelausen.

Ich lebte fiill und harmlos — Das Geschoß War auf des Waldes Thiere nur gerichtet, Meine Gedanken waren rein von Mord — Du haft aus meinem Frieden mich heraus Geschreckt, in gährend Drachengist hast du Die Mich der frommen Denkart mir verwandelt; Jum Ungeheuren hast du mich gewöhnt — Ber sich des Kindes Haupt zum Ziele setze, Der kann auch treffen in das Herz des Keinds.

Die armen Kindlein, die unschuldigen, Das treue Weib muß ich vor beiner Wuth Beschützen, Landvogt! — Da, als ich den Bogenstrang Anzog — als mir die Hand erzitterte — Als du mit grausam teuselischer Lust Bich zwangst, aufs Haupt des Kindes anzulegen — Als ich ohnmächtg siehend rang vor dir, Damals gelobt' ich mir in meinem Jnnern Mit furchtbarm Eidschwur, den nur Gott gehört, Daß meines nächsten Schusses erstes Ziel Dein Herz sein sollte — Was ich mir gelobt In jenes Augenblices Höllenqualen, Ift eine heil'ge Schuld — ich will sie zahlen.

Du bist mein Herr und meines Kaisers Bogt; Doch nicht der Kaiser hätte sich erlaubt, Was du — Er sandte dich in diese Lande, Um Recht zu sprechen — stronges, denn er zürnet — Doch nicht, um mit der mörderischen Lust Dich jedes Gräuels strasson zu erfrechen; Es lebt ein Gott, zu strasen und zu rächen.

Komm du hervor, du Bringer bittrer Schmerzen, Mein theures Kleinob jett, mein höchster Schat — Ein Ziel will ich dir geben, das dis jett Der frommen Bitte undurchtringlich war — Doch dir soll es nicht widerstehn — Und du, Bertraute Bogensehne, die so oft Mir treu gedient hat in der Freude Spielen, Berlaß mich nicht im sürchterlichen Erust! Nur jett noch halte sest, du treuer Strang, Der mir so ost den berben Pfeil beslügelt — Entränn' er jeto krastlos meinen Händen, Ich habe keinen zweiten zu versenden. (Wanderer gehen über die Scene.)

Auf dieser Bank von Stein will ich mich setzen, Dem Banderer zur kurzen Ruh bereitet —
Denn hier ist keine heimath — Jeder treibt Sich an dem andern rasch und fremd vorüber Und fraget nicht nach seinem Schmerz — hier geht Der sorgenvolle Kausmann und der leicht Geschürzte Pilger — der andächt'ge Mönch, Der düstre Rauber und der heitre Spielmann, Der Säumer mit dem schwerbeladnen Roß, Der ferne herkommt von der Menschen Kändern, Denn jede Straße sührt ans End' der Belt. Sie alle ziehen ihres Weges sort An ihr Geschisch — und meines ist der Mord! (Setz sich.)

Sonst, wenn ber Bater auszog, liebe Kinder, Da war ein Freuen, wenn er wieder kam; Denn niemals kehrt' er heim, er bracht' euch etwas, War's eine schöne Alpenblume, war's Ein seltner Bogel oder Ammonshorn, Wie es der Bandrer sindet auf den Bergen — Setzt geht er einem andern Waidwerf nach, Am wilden Weg sitzt er mit Mordgebanken; Des Feindes Leben ist's, worauf er lauert. — Und doch an euch nur denkt er, liebe Kinder, Auch jetzt — euch zu vertheid'gen, eure holbe Unschuld Zu schützen vor der Rache des Tyrannen, Will er zum Morde jetzt den Bogen spannen. (Steht auf.)

Ich saure auf ein edles Wild — Läßt sich's Der Jäger nicht verdrießen, Tage lang Umber zu streifen in des Winters Strenge, Bon Fels zu Fels den Wagesprung zu thun, hinan zu klimmen an den glatten Wänden, Wo er sich anleimt mit dem eignen Blut, — Um ein armselig Gratthier zu erjagen. Hier gilt es einen töstlicheren Preis, Das herz des Todseinds, der mich will verderben. (Man hört den feitere Must, welche sich nähert.)

Mein ganzes Leben lang hab' ich ben Bogen Gehanbhabt, mich geübt nach Schützenregel; Ich habe oft geschossen in das Schwarze Und manchen schönen Preis mir heimgebracht Bom Freudenschießen — Aber heute will ich Den Meisterschuß thun und das Beste mir Im ganzen Umtreis des Gebirgs gewinnen.

Sine Hochzeit zieht über die Scene und durch ben hohlweg hinauf. Tell betrachtet fie, auf seinen Bogen gelehnt; Stüffi, der Flurschütz, geselli fich zu ihm.

Stuffi. Das ift der Klostermei'r von Mörlischachen,
Der hier den Brautlauf hält — ein reicher Mann,
Er hat wohl zehen Senten auf den Alpen.
Die Brant holt er jetzt ab zu Imisee,
Und diese Nacht wird hoch geschwelgt zu Küßnacht.
Kommt mit! 's ist jeder Biedermann geladen.
Tell. Sin ernster Gast stimmt nicht zum Hochzeithaus.
Stuffi. Drückt Euch ein Kummer, werst ihn frisch vom Herzen!
Nehmt mit, was kommt; die Zeiten sind jetzt schwer;

Sier wird gefreit und anderswo begraben. Tell. Und oft tommt gar das Eine zu dem Andern. Stufft. So geht die Welt nun. Es gibt allerwegen Unglicks genug — Ein Ruffi ift gegangen

Drum muß ber Menfc bie Freude leicht ergreifen.

Im Glarner Land und eine ganze Seite Bom Glarnisch eingesunken.

Tell. Banten auch Die Berge felbft? Es fieht nichts fest auf Erden.

Mit furchtbarm Eibschwur, den nur Gott gehört, Daß meines nächsten Schusses erstes Ziel Dein Herz sein sollte — Was ich mir gelobt In jenes Augenblices Höllenqualen, Ift eine heil'ge Schuld — ich will sie zahlen.

Du bist mein Herr und meines Kaisers Bogt; Doch nicht der Kaiser hätte sich erlaubt, Bas du — Er sandte dich in diese Lande, Um Recht zu sprechen — strenges, denn er zürnet — Doch nicht, um mit der mörderischen Lust Dich jedes Gräuels strasson zu erfrechen; Es lebt ein Gott, zu strasen und zu rächen.

Komm du hervor, du Bringer bittrer Schmerzen, Mein theures Kleinob jett, mein höchster Schat — Ein Ziel will ich dir geben, das bis jett Der frommen Bitte undurchdringlich war — Doch dir soll es nicht widerstehn — Und du, Bertraute Bogenschne, die so oft Mir treu gedient hat in der Freude Spielen, Berlaß mich nicht im sürchterlichen Ernst! Nur jett noch halte sest, du treuer Strang, Der mir so ost den berben Pfeil bestägelt — Entränn' er jeto kraftlos meinen Händen, Ich habe keinen zweiten zu versenden. (Wanderer geben über die Scene.)

Auf dieser Bank von Stein will ich mich setzen, Dem Banderer zur kurzen Ruh bereitet —
Denn hier ist keine heimath — Jeder treibt Sich an dem andern rasch und fremd vorüber Und fraget nicht nach seinem Schmerz — hier geht Der sorgenvolle Kausmann und der leicht Geschürzte Bilger — der andächt'ge Mönch, Der dustre Rauber und der heitre Spielmann, Der Säumer mit dem schwerbeladnen Roß, Der ferne herkommt von der Menschen Ländern, Denn jede Straße führt ans End' der West. Sie alle ziehen ihres Weges fort An ihr Geschäft — und meines ist der Mord! (Sest sich.)

Sonst, wenn der Bater auszog, liebe Kinder, Da war ein Freuen, wenn er wieder kam; Denn niemals kehrt' er heim, er bracht' euch etwas, War's eine schöne Alpenblume, war's Ein seltner Bogel oder Ammonshorn, Wie es der Wandrer sindet auf den Bergen — Jett geht er einem andern Baidwert nach. Am wilben Weg fitt er mit Mordgebanten; Des Jeindes Leben ift's, worauf er lauert. - Und boch an ench nur benkt er, liebe Rinber, Auch jett - euch zu vertheid'gen, eure holbe Unschuld Bu ichuten bor ber Rache bes Thrannen, Will er zum Morbe jest ben Bogen fpannen. (Sieht auf.)

Ich laure auf ein ebles Wild - Lägt fich's Der Jäger nicht verbrießen, Tage lang Umber gu ftreifen in bes Winters Strenge, Bon Jels gu Fels ben Bagefprung gu thun, Sinan zu flimmen an ben glatten Wanden, Wo er fich anleimt mit dem eignen Blut, — Um ein armselig Gratthier zu erjagen. Bier gilt es einen toftlicheren Breis, Das Berg bes Tobfeinds, ber mich will verberben.

(Dan bort bon ferne eine beitere Rufit, melde fich nabert.)

Mein ganges leben lang hab' ich ben Bogen Behandhabt, mich geubt nach Schützenregel; 3ch habe oft geschoffen in bas Schwarze Und manchen iconen Breis mir beimgebracht Bom Freudenschießen - Aber heute will ich Den Meifterschuß thun und das Befte mir Im gangen Umfreis bes Gebirgs gewinnen.

Eine Sochzeit zieht über die Scene und durch ben hohlweg hinauf. Tell betrachtet fie, auf seinen Bogen gelehnt; Stüffi, der Flurichut, gesellt fich zu ihm.

Stuffi. Das ift ber Kloftermei'r von Mörlischachen, Der hier ben Brautlauf halt - ein reicher Mann, Er hat wohl geben Senten auf ben Alpen. Die Brant holt er jett ab gu 3mifee, Und diese Nacht wird hoch geschwelgt zu Rugnacht. Rommt mit! 's ift jeder Biebermann gelaben. Tell. Gin ernfter Gaft ftimmt nicht zum Sochzeithaus.

Stuffi. Drudt Gud ein Rummer, werft ibn frifc vom Bergen! Nehmt mit, mas tommt; die Zeiten find jest ichwer;

Drum muß ber Menich bie Freude leicht ergreifen. hier wird gefreit und anderswo begraben.

Tell. Und oft tommt gar bas Gine gu bem Andern. Stuffi. Go geht die Welt nun. Es gibt allerwegen Ungluds genug - Gin Ruffi ift gegangen Im Glarner Land und eine gange Geite

Bom Glarnisch eingesunten.

Wanken auch Die Berge felbft? Es fteht nichts fest auf Erben. Stuffi. Auch anderswo vernimmt man Wunderdinge. Da fprach ich Ginen, ber von Baben tam. Ein Ritter wollte gu bem Ronig reiten, Und unterwegs begegnet ihm ein Schwarm Bon Sorniffen; die fallen auf fein Rog, Daß es für Marter tobt gu Boben finit, Und er ju Fuße antommt bei bem Ronia. Tell. Dem Schwachen ift fein Stachel auch gegeben. Armgarb tommt mit mehreren Rinbern und ftellt fic an ben Gingang bes Hoblweas. Stuffi. Man beutet's auf ein großes Landesunglud,

Auf ichwere Thaten wiber die Natur. Bell. Dergleichen Thaten bringet jeder Tag; Rein Bunberzeichen braucht fie zu verfünden. Stuffi. Ja, wohl bem, ber fein Felb bestellt in Ruh,

Und ungefrantt babeim fitt bei ben Geinen.

Es tann ber Frommfte nicht im Frieden bleiben.

Wenn es bem bofen Nachbar nicht gefällt. (Tell fleht oft mit unruhiger Erwartung nach ber bobe bes Beges.)

Stufft. Gehabt Euch wohl - Ihr wartet bier auf Remand. Tell. Das thu' ich.

Stüffi. Frohe Beimfehr gu den Guren! . Ihr feid aus Uri? Unfer gnad'ger Herr, Der Landvogt, wird noch heut von bort erwartet.

Wanderer (tommt). Den Bogt erwartet heut nicht mehr. Die Baffer Sind ausgetreten von bem großen Regen,

Und alle Briiden bat der Strom gerriffen. (Tell fieht auf.) Armgard (tommt vorwärts). Der Landvogt fommt nicht!

Stüfft. Sucht Ahr was an ibn?

Armgard. Ach freilich!

Warum ftellet Ihr Euch benn Stülli. In diefer hohlen Gaff' ihm in ben Weg?

Armgard. hier weicht er mir nicht aus, er muß mich horen. Frieghardt (tommt eilfertig ben Sohlmeg berab und ruft in die Scene).

Man fahre aus bem Weg - Mein gnad'ger Berr,

Der Landvogt, tommt bicht hinter mir geritten. (Ten geht ab.) Armgard (lebhaft). Der Landvogt tommt!

(Sie geht mit ihren Rindern nach ber vorbern Scene, Gefler und Rudolph ber Barras zeigen fich ju Pferb auf ber Gobe bes Begs.)

Stufft (jum Frieghardt). Wie famt ihr burch bas Baffer, Da boch ber Strom die Bruden fortgeführt? Friefinardt. Wir haben mit dem See gefochten, Freund,

Und fürchten uns por feinem Alpenwaffer. Stuffi. Ihr wart zu Schiff in bem gewalt'gen Sturm?

Frieghardt. Das maren wir. Mein Lebtag bent' ich bran -

Stufft. D, bleibt, erzählt! frießhardt. Lagt mich, ich muß voraus, Den Landvogt muß ich in ber Burg verfünden. (26.) Stuffi. Bar'n gute Leute auf bem Schiff gewesen,. In Grund gefunten mar's mit Mann und Maus; Dem Bolt tann weder Waffer bei noch Feuer. (Er fleht fich um.) 280 tam ber Baibmann bin, mit bem ich fprach? (Gebt ab.)

Gefler und Rubolph ber Garras ju Pferd. Gefler. Sagt, mas Ihr wollt, ich bin bes Raifers Diener Und muß brauf benten, wie ich ihm gefalle.

Er hat mich nicht ins Land geschickt, bem Bolt Bu schmeicheln und ihm sanft zu thun — Geborsam Erwartet er; ber Streit ift, ob ber Bauer

Soll Berr fein in bem Lande ober ber Raifer.

Armgard. Jest ift ber Angenblid! Jest bring' ich's an!

(Räbert fich furchtfam.) Befler. 3ch hab ben but nicht aufgestedt gu Altorf Des Scherzes wegen, ober um bie Bergen Des Bolts zu prufen; biefe tenn' ich langft. 3ch hab' ihn aufgesteckt, daß fie ben Raden Mir lernen beugen, ben fie aufrecht tragen Das Unbequeme hab' ich hingepflangt Auf ihren Weg, wo fie vorbeigehn muffen, Dag fie brauf ftogen mit bem Aug und fich Erinnern ihres Berrn, ben fie vergeffen. Rudolph. Das Bolt hat aber boch gewiffe Rechte -

Befler. Die abzumagen, ift jett feine Beit! - Beitschicht'ge Dinge find im Bert und Berben; Das Raiserhaus will machsen; was ber Bater Glorreich begonnen, will ber Sohn vollenden. Dies fleine Bolt ift uns ein Stein im Beg -

So ober fo - es muß fich unterwerfen.

(Sie wollen vorüber. Die Frau wirft fich vor dem Landvogt nieder.) Armgard. Barmbergigfeit, Berr Landvogt! Gnade! Gnade! Geftler. Bas bringt Ihr Guch auf offner Strafe mir In Weg - Burud!

Ein armer

Armgard. Mein Mann liegt im Gefangniß; Die armen Baifen fchrein nach Brod - Sabt Mitleid, Beftrenger Berr, mit unferm großen Glend.

Rudolph. Wer feid Ihr? Wer ift Guer Mann? Armaard.

Bildhener, guter herr, bom Rigiberge, Der überm Abgrund meg bas freie Gras Abmabet von den ichroffen Kelfenwanden, Wohin das Bieh fich nicht getraut zu fleigen - Rudolph (zum Landvogt). Bei Gott, ein elend und erbarmlich Leben, 3ch bitt' Euch, gebt ihn los, ben armen Mann! Bas er auch Schweres mag verschuldet haben, Strafe genug ift fein entfetlich Sandwerk. (Bu ber Frau.) Euch foll Recht werden -- Drinnen auf der Burg Rennt Eure Bitte - Sier ift nicht ber Ort. Armgard. Rein, nein, ich weiche nicht von diefem Plat, Bis mir ber Bogt ben Mann gurudgegeben! Schon in den sechsten Mond liegt er im Thurm Und harret auf den Richterspruch vergebens. Befler. Beib, wollt Ihr mir Gewalt anthun? Sinweg! Armgard. Gerechtigkeit, Landvogt! Du bift ber Richter Im Lande an des Kaisers Statt und Gottes. Thu beine Bflicht! Go bu Gerechtigfeit Bom Simmel hoffest, fo erzeig' fie uns! Beffler. Fort! Schafft bas freche Bolt mir aus ben Augen! Armgard (greift in bie Bligel bes Pferbes). Rein, nein, ich habe nichts mehr zu verlieren. - Du tommft nicht von der Stelle, Bogt, bis bu Mir Recht gesprochen - Falte beine Stirne, Rolle die Augen, wie du willst - Wir find So grenzenlos ungludlich, bag wir nichts Nach beinem Born mehr fragen -Beib, mach Blatz. Bekler. Ober mein Roß geht über bich hinmeg. Armgard. Lag es über mich babin gebn — Da — (Sie reißt ihre Rinder gu Boben und wirft fich mit ihnen ihm in den Weg.) Sier lieg' ich Mit meinen Kindern — Lag bie armen Baisen Bon beines Pferbes Suf gertreten merben! Es ist das Aeraste nicht, mas du gethan -Rudolph. Weib, seid Ihr rasend? Tratest bu boch längst Armgard (heftiger fortfahrenb). Das Land bes Raifers unter beine Guge! - D, ich bin nur ein Beib. Bar ich ein Mann, 3ch mußte mohl mas Befferes, als hier Im Staub zu liegen -(Man bort die vorige Mufit wieder auf ber Bohe bes Wegs, aber gedampft.) Wo find meine Knechte? Benler. Man reiße fie von hinnen, oder ich Bergesse mich und thue, mas mich reuet. Rudolph. Die Anechte konnen nicht hindurch, o Berr, Der Sohlweg ift gesperrt durch eine Sochzeit. Beftler. Ein allgu milber Berricher bin ich noch Begen bies Bolt - bie Aungen find noch frei,

Es ist noch nicht ganz, wie es soll, gebändigt — Doch es soll anders werden, ich gelob' es: Ich will ihn brechen, diesen starren Sinn, Den keden Geist der Freiheit will ich bengen, Ein neu Geses will ich in diesen Landen

Berklindigen — Ich will — (Ein Pfeil durchbohrt ihn; er fährt mit der hand ans herz und will finken. Mit matter Stimme.)

Gott fei mir gnabig!

Kudolph. Herr Landvogt — Gott? Was ift das? Woher tam das? Armgard (auffahrend). Mord! Mord! Er taumelt, finkt! Er ist getroffen! Mitten ins Herz hat ihn der Pfeil getroffen!

Rudolph (springt vom Pferde). Belch gräßliches Ereigniß — Gott — Herr Ritter —

Ruft bie Erbarmung Gottes an! 3hr feib

Ein Mann bes Tobes!

The state of the state of

Gefler. Das ift Tells Geschoß. (If bom Pferd herab dem Audolph Harras in den Arm gegleitet und wird auf der Bant niedergelassen.)

Tell (erfcheint oben auf ber Bobe bes Felfen).

Du kennst den Schützen, suche keinen andern! Frei sind die Hütten, sicher ist die Unschuld Bor dir, du wirst dem Lande nicht mehr schaden. (Berschwindet von der Höhe. Bolt stürzt herein.

(Berschwindet von der höhe. Bolt stürzt herein.) Stüsse (voran). Was gibt es hier? Was hat sich zugetragen! Armgard. Der Landvogt ist von einem Kseil durchschoffen. Volk (im hereinstürzen). Wer ist erschossen?

(Indem die Borberfien von dem Brautzug auf die Scene tommen, find die hinterfien noch auf ber hobbe, und die Mufit geht fort.)

Rudolph der Harras. Er verblutet fich. Fort, schaffet hilfe! Sett bem Mörber nach!

— Bertorner Mann, so muß es mit dir enden; Doch meine Warnung wolltest du nicht hören! Stuffi. Bei Gott, da liegt er bleich und ohne Leben.

Diele Stimmen. Wer hat die That gethan?

Rudolph der harras. Rast biefes Boll,

Daß es dem Mord Musik macht? Laßt sie schweigen!
(Musik bricht plöhlich ab, es kommt noch mehr Bolt nach.)

herr Landvogt, redet, wenn Ihr könnt — Habt Ihr Mir nichts mehr zu vertraun?

(Gefter gibt Zeichen mit ber Sand, bie er mit heftigkeit wiederholt, ba fie nicht gleich berfianden werben.)

Wo soll ich hin? — Nach Küßnacht? Ich versteh' Euch nicht — O, werdet Richt ungebuldig — Laßt das Frdische,

Denkt jest, Euch mit dem Himmel zu versöhnen.

(Die gange Sochgetigejellichaft umfteht ben Sterbenden mit einem fühllofen Graufen.) Schiller, Werte. It.

Stufft. Sieh, wie er bleich wird — Jetzt, jetzt tritt der Tod Ihm an das Herz — die Augen sind gebrochen.

Armgard (hebt ein Rind empor).

Seht, Kinder, wie ein Bütherich verscheibet! Audolph der Harras. Wahnsinn'ge Weiber, habt ihr kein Gefühl, Daß ihr den Blick an diesem Schreckniß weibet? — Helft — leget Hand an — Steht mir Niemand bei, Den Schmerzenspfeil ihm aus der Brust zu ziehn? Weiber (treten weich). Wir ihn berühren, welchen Gott geschlagen!

Weiber (treten zurüch). Wir ihn berühren, welchen Gott geschlagen! Rudolph der Harras. Fluch treff' euch und Verdammniß! (Zieht das Schwert.)

Stuffi (fallt ihm in den Arm). Wagt es, Herr! Eu'r Walten hat ein Ende. Der Lyrann Des Landes ist gesallen. Wir erdulden Keine Gewalt mehr. Wir sind freie Menschen. Alle (tumultuarisch). Das Land ist frei!

Rudolph der Harras. Ift es dahin gekommen? Ender die Furcht so schnell und der Gehorsam?

(Bu den Waffentnechten, die hereindringen.) Ihr seht die grausenvolle That des Mords, Die hier geschehen — Hilfe ist umsonst — Bergeblich ist's, dem Mörder nachzusetzen. Uns drängen andre Sorgen — Auf, nach Küßnacht, Daß wir dem Kaiser seine Festen Denn aufgelöst in diesem Augenblick Sind aller Ordnung, aller Psichten Bande,

Und feines Mannes Treu ift zu vertrauen.

Indem er mit den Waffentnechten abgeht, ericheinen fechs barmbergige Brüber.

Armgard. Plat! Plat! Da kommen die barmherz'gen Briiber. Stuffi. Das Opfer liegt — die Raben steigen nieder. Barmherzige Grüder (schließen einen halbkreis um den Todten und singen in tiesem Ton). Rasch tritt der Tod den Menschen an,

Es ist ihm feine Frift gegeben; Es stürzt ihn mitten in der Bahn, Es reißt ihn fort vom vollen Leben. Bereitet oder nicht, zu gehen, Er muß vor seinen Richter stehen!

(Indem die letten Beilen wiederholt werden, fällt der Borhang.)

## Bünfter Aufzug.

### Erfte Scene.

#### Deffentlicher Blag bei Altorf.

Im hintergrunde rechts die Feste Zwing Uri mit dem noch stehenden Baugerufte wie in der dritten Scene des ersten Aufzugs; links eine Aussicht in viele Berge hinein, auf welchen allen Signalfeuer brennen. Es ist eben Tagesanbruch, Gloden ertonen aus verschiedenen Fernen.

Anobi, Anoni, Werni, Meister Steinmes und viele andere Landleute, auch Weiser und Linder.

Ruodi. Seht ihr die Kenersignale auf den Bergen? Steinmet. Bort ibr die Gloden drüben überm Wald? Ruodi. Die Feinde find verjagt. Steinmen. Die Burgen find erobert. Ruodi. Und wir im Lande Uri bulben noch Auf unserm Boben das Tyrannenschloß? Sind wir die Letten, die fich frei erflaren? Steinmet. Das Joch foll fieben, bas uns zwingen wollte? Auf. reift es nieber! Dieber! nieber! nieber! Alle. Ruodi. Bo ift ber Stier von Uri? Stier von Ari. hier. Was foll ich? Steigt auf bie Sochwacht, blast in Guer Born, Ruodi. Dak es weitschmetternd in die Berge icalle Und, jedes Echo in den Relfentlüften Aufwedend, fonell die Manner bes Gebirgs Ansammenrufe.

Stier von Uri geht ab. Balther Fürft fommt.

Walther Fürst. Haltet, Freunde! Haltet! Roch fehlt uns Kunde, was in Unterwalben Und Schwytz geschehen. Laßt uns Boten erst Erwarten.

Wir miffen's zu gerftoren.

Ruodi. Was erwarten? Der Tyrann Ift tobt, der Tag der Freiheit ist erschienen. Steinmet. Ist's nicht gerug an diesen sammenden Boten, Die rings berum auf allen Bergen seuchten?

Die rings herum auf allen Bergen leuchten? Ruodi. Kommt alle, kommt, legt Hand an, Männer und Weiber! Brecht das Gerüfte! Sprengt die Bogen! Reißt Die Mauern ein! Kein Stein bleib' auf dem andern. Steinmet. Gesellen, kommt! Wir haben's aufgebaut, Alle.

Rommt, reift nieber! (Sie fturgen fich bon allen Seiten auf ben Bau.)

Es ift im Lauf. Ich kann fie nicht mehr halten. Walther Surft.

#### Meldthal und Baumgarten tommen.

Melhthal. Was? Steht die Burg noch, und Schloß Sarnen liegt In Afche, und der Rogberg ift gebrochen? Walther Fürft.

Seid Ihr es. Melchthal? Bringt Ihr uns die Freiheit? Saat! Sind die Lande alle rein vom Keind?

Melchthal (umarmt ibn).

Rein ift ber Boben. Freut Euch, alter Bater!

In diesem Angenblide, ba wir reben,

Rft fein Thrann mehr in ber Schweizer Land.

Walther Burft. D, sprecht, wie wurdet ihr der Burgen machtig? Meldthal. Der Rudenz war es, der das Sarner Schloß

Mit männlich fühner Bagethat gewann,

Den Rogberg hatt' ich Nachts zuvor erstiegen.

- Doch höret, mas geschah. Als wir das Schloß Bom Feind geleert, nun freudig angegundet,

Die Flamme praffelnd ichon zum himmel ichlug, Da fturgt ber Diethelm, Geflers Bub, bervor

Und ruft, daß die Brunederin verbrenne.

Walther Surft. Gerechter Gott!

(Man bort bie Balten bes Gerüftes fturgen.)

Meldthal. Sie war es felbft, mar beimlich Bier eingeschloffen auf bes Bogts Beheiß.

Rafend erhub fich Rubeng — benn wir hörten Die Balten icon, Die feften Pfoften fturgen

Und aus dem Rauch hervor den Rammerruf - Der Unglückseligen.

Sie ift gerettet? Walther Surft.

Meldthal. Da galt Geschwindsein und Entschloffenheit!

- Bar' er nur unfer Ebelmann gemefen, Wir hatten unfer Leben mohl geliebt;

Doch er war unfer Eidgenoß, und Bertha Ehrte bas Bolt - Go fetten wir getroft

Das Leben bran und fturzten in das Keuer.

Walther Surft. Sie ift gerettet?

Meldthal. Sie ift's. Rubeng und ich,

Wir trugen fie selbander aus den Klammen, Und hinter uns fiel fracend das Gebälk.

- Und jett, als fie gerettet fich erkannte, Die Augen aufschlug zu bem himmelslicht, Rett fturgte mir ber Freiherr an das Berg. Und schweigend ward ein Bändniß jetzt beschworen, Das, fest gehärtet in des Feuers Gluth, Bestehen wird in allen Schaffalsproben — Walther Fürst. Wo ist der Landenberg?

Melchthal. Ueber den Brünig. Nicht lag's an mir, daß er das Licht der Augen Davontrug, der den Bater mir geblendet. Nach jagt' ich ihm, erreicht' ihn auf der Flucht Und riß ihn zu den Füßen meines Baters. Geschwungen über ihn war schon das Schwert; Bon der Barmherzigkeit des blinden Greises Erhielt er stehend das Geschent des Lebens. Urphede schwur er nie zurück zu kehren; Er wird sie balten; unsern Arm hat er

Gefühlt. Walther Fürft. Wohl euch, daß ihr den reinen Sieg Mit Blute nicht geschändet!

Ainder (eilen mit Trümmern des Gerüftes über die Scene). Freiheit! Freiheit!

(Das Horn von Uri wird mit Macht geblasen.) Walther Burft. Seht, welch ein Kest! Des Tages werden sich

Die Rinder fpat als Greife noch erinnern. (Mabchen bringen ben hut auf einer Stange getragen; die gange Scene füllt fich mit Bolf an.)

Ruodi. Hier ist der Hut, dem wir uns beugen mußten. Saumgarten. Gebt uns Bescheid, was damit werden soll. Walther Fürst. Gott! Unter diesem Hute stand mein Entel. Mehrere Stimmen. Zerstört das Denkmal der Tyrannenmacht! Ins Feuer mit ihm!

Walther Kürft. Nein, laßt ihn ausbewahren! Der Tyrannei mußt' er zum Wertzeug dienen, Er soll der Freiheit ewig Zeichen sein!

(Die Landleute, Manner, Weiber und Rinder fieben und figen auf ben Balten des gerbrochenen Geruftes malerifch gruppirt in einem großen halbtreis umber.)

Meldthal. So stehen wir nun fröhlich auf den Trümmern Der Tyrannei, und herrlich ist's erfüllt, Bas wir im Rütli schwuren, Eidgenossen!

Walther Fürst. Das Berk ift angefangen, nicht vollendet. Jest ist uns Muth und seste Sintracht noth; Denn, seid gewiß, nicht säumen wird der König, Den Tod zu rächen seines Bogts und den Bertriebnen mit Gewalt zurück zu führen.

Melchthal. Er zieh' heran mit seiner Heeresmacht, If aus dem Innern doch der Feind verjagt; Dem Feind von außen wollen wir begegnen. Ruodi. Nur wen'ge Paffe öffnen ihm bas Land, Die wollen wir mit unfern Leibern beden. Baumgarten. Wir find vereinigt burch ein ewig Band, Und feine Beere follen uns nicht fchreden!

#### Röffelmann und Stauffacher tommen.

Röffelmann (im Gintreten). Das find bes himmels furchtbare Gerichte. Candleute. Bas gibt's? In welchen Zeiten leben wir! Roffelmann. Walther Burft. Sagt an, mas ift es? Sa, feid Ihr's, Berr Berner? Was bringt Ihr uns? Was gibt's? Landleute.

Sort und erftaunet! Röffelmann. Stauffacher. Bon einer großen Furcht find wir befreit -Roffelmann. Der Raifer ift erntordet. Walther Fürft. Gnäd'ger Gott!

(Banbleute machen einen Aufftand und umbrängen ben Stauffacher.) Alle. Ermordet! Bas! Der Raifer! Sort! Der Raifer! Meldthal. Nicht möglich! Woher tam Guch diefe Runde? Stauffacher. Es ift gewiß. Bei Brud fiel Ronig Albrecht

Durch Mörders hand — ein glaubenswerther Mann, Johannes Miller, bracht' es von Schaffbaufen. Walther Burft. Wer magte folche grauenvolle That? Stauffacher. Gie wird noch grauenvoller burch den Thater,

Es war fein Meffe, feines Bruders Rind, herzog Johann von Schwaben, ber's vollbrachte. Meldthal. Was trieb ihn zu der That des Batermords? Stauffacher. Der Raifer hielt bas vaterliche Erbe

Dem ungeduldig Mahnenden gurud; Es hieß, er bent' ibn gang barum gu fürgen, Mit einem Bischofshut ihn abzufinden. Wie bem auch fei - ber Jungling öffnete Der Waffenfreunde bojem Rath fein Ohr, Und mit ben ebeln herrn von Gidenbach, Bon Tegerfelden, von der Wart und Balm Befchloß er, ba er Recht nicht tonnte finden,

Gich Rach' zu holen mit ber eignen Sand. Walther gurft. D, sprecht, wie warb bas Gräfliche vollenbet? Stauffacher. Der Ronig ritt herab vom Stein gu Baben, Ben Rheinfeld, wo die Hofftatt mar, ju giehn, Mit ihm die Fürften Sans-und Leopold Und ein Gefolge hochgeborner Berren. Und als fie tamen an die Reuß, wo man

Auf einer Sahre fich läßt überfeten, Da brangten fich bie Morber in bas Schiff,

Daß fie ben Raifer vom Gefolge trennten. Drauf, als ber Kurft burch ein geadert Kelb hinreitet - eine alte große Stabt Soll brunter liegen aus ber Beiben Zeit -Die alte Wefte Babsburg im Geficht, Bo feines Stammes Sobeit ausgegangen -Stößt Bergog Bans ben Dolch ihm in die Reble, Rudolph von Balm durchrennt ihn mit bem Speer, Und Eichenbach zerspaltet ihm bas haupt, Dag er berunterfintt in feinem Blut, Bemorbet von ben Seinen, auf bem Seinen. Am andern Ufer faben fie die That; Doch, burch ben Strom geschieben, tonnten fie Rur ein ohnmächtig Behgeschrei erheben; Am Wege aber faß ein armes Weib, In ihrem Schooß verblutete der Raiser. Meldthal. So hat er nur sein frühes Grab gegraben, Der unersättlich Alles wollte haben! Stauffacher. Ein ungeheurer Schrecken ist im Land umber; Befperrt find alle Baffe bes Bebirgs, Redweder Stand vermahret feine Grengen; Die alte Burich felbst fcblog ihre Thore, Die breißig Jahr lang offen ftanden, gu, Die Mörber fürchtend und noch mehr — die Rächer. Denn, mit des Bannes Fluch bewaffnet, tommt Der Ungarn Ronigin, die ftrenge Agnes, Die nicht die Milde fennet ihres garten Beichlechts, bes Baters tonigliches Blut Ru rachen an ber Morber gangem Stamm, In ihren Anechten, Rinbern, Rinbestinbern, Ja, an ben Steinen ihrer Schlöffer felbft. Beschworen hat fie, ganze Beugungen Sinabzusenden in des Baters Grab, In Blut fich, wie in Maienthau ju baben. Meldthal. Weiß man, wo fich bie Morber hingefliichtet? Stauffacher Sie flohen alsbald nach vollbrachter That Auf fünf verschiednen Stragen auseinander Und trennten fich, um nie sich mehr zu sehn -Bergog Johann foll irren im Bebirge. Walther Surft. Go trägt die Unthat ihnen feine Frucht! Rache trägt feine Frucht! Sich felbst ift fie Die fürchterliche Nahrung, ihr Genuß Ift Mord, und ihre Gattigung das Graufen. Stauffacher. Den Mördern bringt die Unthat nicht Gewinn: Bir aber brechen mit ber reinen Sand

Des blut'gen Frevels segenvolle Frucht.
Denn einer großen Furcht sind wir entledigt; Gesallen ist der Freiheit größter Feind,
Und wie verlautet, wird das Scepter gehn
Aus Habsdurgs Haus zu einem andern Stamm,
Das Reich will seine Wahlfreiheit behaupten.
Walther Fürst und Mehrere. Bernahmt Ihr was?
Staufsacher. Der Graf von Luxemburg
Ist von den mehrsten Stimmen schon bezeichnet.
Walther Fürst. Bohl uns, daß wir beim Reiche treu gehalten;
Jetzt ist zu hossen auf Gerechtigkeit!
Staufsacher. Dem neuen Herrenthun tapfre Freunde noth;
Er wird uns schirmen gegen Destreichs Rache.

## (Die Landleute umarmen einander.) Sigrift mit einem Reichsboten.

Sigrift. Hier find bes Landes würd'ge Oberhäupter. Roffelmann und Mehrere. Gigrift, mas gibt's? Siarift. Ein Reichsbot bringt bies Schreiben. Alle (ju Balther Fürft). Erbrecht und lefet. "Den bescheibnen Männern Walther Fürst (liest). "Bon Uri, Schmpt und Unterwalden bietet "Die Königin Elsbeth Gnad' und alles Gutes." Diele Stimmen. Was will die Königin? Ihr Reich ift aus. Walther Surft (liest). "In ihrem großen Schmerz und Wittwenleib, "Worein der blut'ge Binfcheid ihres Berrn "Die Königin versetzt, gedenkt sie noch "Der alten Treu' und Lieb der Schwytzerlande." Meldthal. In ihrem Glud hat fie bas nie gethan. Roffelmann. Still! Laffet boren! Walther Surft (ließt). "Und fie verfieht fich zu dem treuen Bolf. "Daß es gerechten Abicheu werbe tragen "Bor den verfluchten Thatern diefer That; "Darum erwartet fie von ben brei Landen. "Dag fie ben Morbern nimmer Borichub thun. "Bielmehr getreulich bagu helfen werben, "Sie auszuliefern in bes Rachers Sand, "Der Lieb gedenkend und ber alten Gunft, "Die fie von Rudolphs Fürftenhaus empfangen." (Reichen bes Unwillens unter ben Landleuten.) Diele Stimmen. Der Lieb und Gunft! Stauffacher. Wir haben Gunft empfangen von dem Bater; Doch weffen rühmen wir uns von dem Gobn? Bat er ben Brief ber Freiheit uns bestätigt,

Wie por ihm alle Raiser boch gethan? Sat er gerichtet nach gerechtem Gpruch Und ber bedrängten Unichuld Schut verliebn? Sat er auch nur die Boten wollen hören, Die wir in unfrer Angft zu ihm gefendet? Richt eins von biefem allen bat ber Ronig Un uns gethan, und hatten wir nicht felbft Uns Recht verschafft mit eigner muth'ger Sand, Ihn rubrte unfre Roth nicht an - Ihm Dant? Richt Dank hat er gefat in diefen Thalern. Er ftand auf einem hohen Blat, er tonnte Gin Bater feiner Boller fein; boch ibm Befiel es, nur ju forgen für die Seinen. Die er gemehrt bat, mogen um ihn weinen! Walther Surft. Wir wollen nicht frohloden feines Falls, Richt bes empfangnen Bofen jest gebenten, Fern fei's von uns! Doch, bag wir rachen follten Des Königs Tob, ber nie uns Gutes that, Und Die verfolgen, die uns nie betrübten, Das ziemt uns nicht und will uns nicht gebühren. Die Liebe will ein freies Opfer fein; Der Tod entbindet von erzwungnen Bflichten, - Ihm haben wir nichts weiter zu entrichten. Meldthal. Und weint die Konigin in ihrer Rammer, Und flagt ihr wilder Schmerz ben Simmel an, So febt ihr bier ein angftbefreites Bolt Bu eben biefem himmel bantenb fleben -Ber Thranen ernten will, muß Liebe faen. (Reichsbote geht ab.) Stauffacher (ju bem Bolf). Wo ift ber Tell? Soll er allein uns fehlen, Der unfrer Freiheit Stifter ift? Das Größte Bat er gethan, bas Bartefte erduldet. Rommt Alle, fommt! nach feinem Saus zu wallen, Und rufet Seil bem Retter von uns allen. (Alle geben ab.)

#### Bweite Scene.

#### Tells hausflur.

Ein Feuer brennt auf bem Berb. Die offenstehende Thure zeigt ins Freie. Gebwig. Balther und Bilbelm.

Hedwig. Heut kommt der Bater. Kinder, Tiebe Kinder! Er lebt, ist frei, und wir sind frei und alles! Und euer Bater ist's, der's Land gerettet. Walther. Und ich bin auch dabei gewesen, Mutter! Mich muß man auch mit nennen. Baters Pfeil Ging mir am Leben hart vorbei, und ich

hab' nicht gezittert.

Hedwig (umarmt ihn). Ja, bu bist mir wieder Gegeben! Zweimal hab' ich dich geboren! Zweimal litt ich den Mutterschmerz um dich! Es ist vorbei — ich hab' euch beide, beide! Und heute kommt der liebe Bater wieder!

#### Gin Mond erfdeint an ber hausthilre.

Wilhelm. Sieh, Mutter, fieh - bort steht ein frommer Bruder;

Gewiß wird er um eine Gabe fiehn.

Hedwig. Führ' ihn herein, damit wir ihn erquiden; Er fühl's, daß er ins Freudenhaus gefommen.

(Geht hinein und tommt balb mit einem Becher wieder.)

Wilhelm (jum Mond).

Kommt, guter Mann. Die Mutter will Euch laben. Walther. Kommt, ruht Guch aus und geht gestärkt von dannen.

Mond (fcheu umberblidend mit gerftorten Bugen).

Wo bin ich? Saget an, in welchem Lande? Walther. Seid Ihr verirret, daß Ihr das nicht wißt? Ihr seid zu Bürglen, Herr, im Lande Uri,

Bo man hineingeht in das Schächenthal.

Mond (gur Bedwig, welche gurudtommt).

Seib Ihr allein? Ift Euer Herr zu Sause? Hedwig. Ich erwart' ihn eben — doch was ist Euch, Mann? Ihr sehr nicht aus, als ob Ihr Gutes brächtet.

— Wer Ihr auch seib; Ihr seib bedürftig, nehmt! (Reicht ihm ben Becher.)

Mönd. Wie auch mein lechzend Herz nach Labung schmachtet, Nichts rühr' ich an, bis Ihr mir zugesagt —

Hedwig. Berührt mein Rleid nicht, tretet mir nicht nah, Bleibt ferne fiehn, wenn ich Guch hören soll.

Monch. Bei diesem Fener, das hier gastlich lobert,

Bei Eurer Kinder theurem Haupt, das ich Umfasse — (Ergreift die Anaben.)

Hedwig. Mann, was sinnet Ihr? Zurud Bon meinen Kindern! — Ihr seid kein Mönch! Ihr seid Es nicht! Der Friede wohnt in diesem Kleide!

In Euren Bugen wohnt ber Friede nicht.

Mond. Ich bin ber unglüdseligste ber Menschen. Hedwig. Das Ungliid spricht gewaltig zu bem Herzen;

Doch Guer Blid schnürt mir bas Innre zu.

Walther (auffpringend). Mutter, der Bater! (Gilt hinaus.) Sedwig. D mein Gott!

(Bill nad, gittert und balt fic an.)

```
Wilhelm (eilt nach).
                                                      Der Bater!
Walther (braugen). Da bist bu wieber!
Wilhelm (braugen).
                                       Bater, lieber Bater!
Tell (braugen). Da bin ich wieber - Bo ift eure Mutter? (Treten berein.)
Walther. Da fieht fie an ber Thur' und tann nicht weiter:
  So gittert fie por Schreden und por Freude.
Tell. D Bedwig! Bedwig! Mutter meiner Rinber!
  Gott hat geholfen - uns trennt fein Tyrann mehr.
Sedwig (an feinem Salfe).
  D Tell! Tell! Welche Angst litt ich um bich!
                      (Mond wird aufmertfam.)
Tell. Bergiß fie jett und lebe nur ber Freude!
  Da bin ich wieber! Das ift meine Hutte!
  3ch ftebe wieber auf bem Meinigen!
Wilhelm. Wo aber haft du beine Armbruft, Bater?
  3ch feb' fie nicht.
Tell.
                     Du wirft fie nie mehr febn.
  An beil'ger Stätte ift fie aufbewahrt;
  Sie wird hinfort gu feiner Jago mehr bienen.
hedwig. D Tell! Tell! (Tritt gurud, lagt feine Band los.)
                        Bas erichrect bich, liebes Beib?
Rell.
Bedwig. Bie - wie tommft bu mir wieder? - Diefe Sand
  - Darf ich fie faffen? - Diefe Sand - o Gott!
Tell (berglich und muthig). hat euch vertheibigt und bas Land gerettet;
  3ch barf fie frei hinauf jum himmel beben.
            (Mond madt eine rafde Bewegung, er erblidt ibn.)
  Wer ift ber Bruber bier?
hedwig.
                            Ach, ich vergaß ihn!
  Sprich bu mit ibm, mir graut in feiner Rabe.
Mond (tritt naber). Seid Ihr ber Tell, burch ben ber Landvogt fiel?
Tell. Der bin ich, ich verberg' es feinem Menfchen.
Mond. Ihr feid ber Tell! Ach, es ift Gottes Sand,
  Die unter Guer Dach mich bat geführt.
Tell (mißt ihn mit den Augen). Ihr feid fein Monch! Wer feid Ihr?
Mond.
                                  Ihr erschlugt
  Den Landvogt, ber Euch Bojes that - Auch ich
  Sab' einen Feind erschlagen, ber mir Recht
  Bersagte — Er war Euer Feind, wie meiner —
  3ch hab' bas Land von ihm befreit.
Tell (jurudfahrenb).
                                       Ihr seid ---
  Entfeten! - Rinder! Rinder, geht hinein!
  Beh, liebes Beib! Beh, geh! - Ungludlicher!
  Ihr wäret —
                 Gott, mer ift es?
fiedwig.
Stell.
                                    Frage nicht!
```

Ging mir am Leben hart vorbei, und ich Sab' nicht gezittert.

Hedwig (umarmt ihn). Ja, du bist mir wieder Gegeben! Zweimal hab' ich dich geboren! Zweimal litt ich den Mutterschmerz um dich! Es ist vorbei — ich hab' euch beide, beide! Und heute kommt der liebe Bater wieder!

#### Gin Mond erfdeint an ber hausthure.

Wilhelm. Sieh, Mutter, fieh — bort fteht ein frommer Bruber; Gewiß wird er um eine Gabe fiehn.

Hedwig. Führ' ihn herein, damit wir ihn erquiden; Er fühl's, daß er ins Freudenhaus gekommen.

(Geht hinein und tommt bald mit einem Beder wieber.)

Wilhelm (jum Mond).

Kommt, guter Mann. Die Mutter will Euch laben. Walther. Rommt, rubt Guch aus und geht gestärkt von bannen.

Monch (icheu umberblidenb mit gerftorten Bilgen).

Wo bin ich? Saget an, in welchem Lanbe? Walther. Seid Ihr verirret, daß Ihr das nicht wißt? Ihr seid zu Bürglen, Herr, im Lanbe Uri, Wo man hineingeht in das Schächenthal.

Mond (jur Bedwig, welche jurudtommt).

Seid Ihr allein? Ift Euer Herr zu Hause? Hedwig. Ich erwart' ihn eben — boch was ist Euch, Mann? Ihr seht nicht aus, als ob Ihr Gutes brächtet. — Mer Ihr auch feid: Ihr feid bedürftig nehmt!

— Ber Ihr auch feid; Ihr feid bedürftig, nehmt! (Reicht ibm ben Becher.)

Mond. Wie auch mein lechzend Herz nach Labung schmachtet, Richts rühr' ich an, bis Ihr mir zugesagt — Hedwig. Berührt mein Kleib nicht, tretet mir nicht nah, Bleibt ferne stehn, wenn ich Euch hören soll.

Mond. Bei diesem Feuer, das hier gastich lobert, Bei Eurer Kinder theurem Haupt, das ich

Bet Guver Rinder igeurem Haupt, D Umfasse — (Ergreift die Knaben.)

Kedwig. Mann, was sinnet Ihr? Zurlick Bon meinen Kindern! — Ihr seid kein Mönch! Ihr seid Es nicht! Der Friede wohnt in diesem Neide!

In Euren Zügen wohnt ber Friede nicht. Mond. Ich bin ber unglücheligste ber Menichen.

Bedwig. Das Ungliid ipricht gewaltig zu bem Bergen; Doch Guer Blid ichnurt mir bas Innre gu.

Walther (aufspringenb). Mutter, ber Bater! (Gilt hinaus.) Bedwig.

(Bill nach, gittert und halt fich an.)

. نحد .

Wilhelm (eilt nach). Der Bater! Walther (braugen). Da bist bu wieber! Wilhelm (braugen). Bater, lieber Bater! Tell (braugen). Da bin ich wieber - Bo ift eure Mutter? (Treten berein.) Walther. Da fieht fie an ber Thur' und fann nicht weiter; So gittert fie vor Schreden und vor Freude. Tell. D Bedwig! Bedwig! Mutter meiner Rinder! Gott bat geholfen - uns trennt fein Tyrann mehr. Bedwig (an feinem Balfe). D Tell! Tell! Belde Angft litt ich um bich! (Mond wirb aufmertfam.) Tell. Bergiß fie jest und lebe nur der Freude! Da bin ich wieder! Das ist meine Gutte! Ich ftebe wieber auf bem Meinigen! wilhelm. Wo aber haft bu beine Armbruft, Bater? 3d feb' fie nicht. Tell. Du wirft fie nie mebr febn. An beil'ger Statte ift fie aufbewahrt; Sie wird hinfort gu feiner Jago mehr bienen. hedwig. D Tell! Tell! (Tritt gurud, lagt feine Sand Los.) Bas erichredt bich, liebes Beib? Tell. Bedwig. Wie - wie tommft bu mir wieber? - Diefe Sand - Darf ich fie faffen? - Diefe Band - o Gott! Tell (herglich und muthig). Sat euch vertheidigt und bas Land gerettet; Ich darf fie frei hinauf zum himmel beben. (Mond macht eine raiche Bewegung, er erblidt ibn.) Wer ift ber Bruber bier? Ach, ich vergaß ihn! Redwig. Sprich bu mit ihm, mir graut in feiner Rabe. Mond (tritt näber). Seid Ihr ber Tell, burch ben ber Landvogt fiel? Cell. Der bin ich, ich verberg' es feinem Denfchen. Mond. Ihr feid ber Tell! Ach, es ift Gottes Sand, Die unter Guer Dach mich bat geführt. Tell (mißt ihn mit den Augen). Ihr feid tein Mönch! Wer feib Ihr? Mond. Ihr erschlugt Den Landvogt, ber Euch Bojes that - Auch ich Sab' einen Keind erschlagen, ber mir Recht Berfagte - Er war Guer Feind, wie meiner -3ch hab' das Land von ihm befreit. Cell (gurudfahrenb). Ihr seid --Entfeten! - Rinder! Rinder, geht hinein! Beb, liebes Weib! Beb, geh! - Ungludlicher! Ihr wäret — Gott, wer ift es? Dedwig. Tell. Frage nicht!

Fort, fort! Die Rinder durfen es nicht hören. Beh aus bem Saufe - weit hinweg - Du barfft Richt unter einem Dach mit biefem wohnen. Bedwig. Weh mir, was ift bas? Rommt! (Geht mit ben Rindern.) Tell (au bem Mond). Ihr seid der Herzog Bon Defterreich - Ihr feid's! Ihr habt ben Raifer Erichlagen, Euern Ohm und herrn. Bohannes Parricida. Er war Der Räuber meines Erbes. Mell. Euern Ohm Erichlagen, Guern Raifer! Und Guch trägt Die Erbe noch! Euch leuchtet noch die Sonne! Parricida. Tell, hört mich, eh' Ihr -Tell. Bon bem Blute triefend Des Batermorbes und bes Raisermorbs, Bagft bu ju treten in mein reines Saus? Du magft's, bein Antlit einem guten Menschen Bu zeigen und das Gaftrecht zu begehren? Darricida. Bei Euch hofft' ich Barmbergigfeit zu finden; Auch Ihr nahmt Rach' an Eurem Feind. Tell. Unalüdlicher! Darfit bu ber Chriucht blut'ge Schulb vermengen Mit ber gerechten Nothwehr eines Baters? Saft du der Rinder liebes Saupt vertheidigt? Des Herbes Beiligthum beschütt? das Schrecklichste. Das Lette von den Deinen abgewehrt? - Bum himmel beb' ich meine reinen banbe. Berfluche dich und beine That - Gerächt Sab' ich die heilige Natur, die du Geschändet - Richts theil' ich mit bir - Gemorbet Saft bu, ich hab' mein Theuerftes vertheidigt. Ihr ftogt mich von Guch, troftlos, in Bergweiflung? Darricida. Mich faßt ein Granfen, ba ich mit bir rebe. Fort! Wandle beine fürchterliche Strafe! Lag rein die Hütte, wo die Unschuld wohnt! Parricida (wenbet fich ju geben). So fann ich, und fo will ich nicht mehr leben! Tell. Und boch erbarmt mich beiner - Gott bes himmels! So jung, bon foldem abeligen Stamm. Der Entel Rudolphs, meines herrn und Raifers. Als Mörder flüchtig, hier an meiner Schwelle, Des armen Mannes - flebend und verzweifelnd -(Berhillt fic bas Beficht.) Parricida. D, wenn Ihr weinen tonnt, lagt mein Geschick Euch jammern; es ift fürchterlich - 3ch bin

Ein Fürft - ich mar's - ich tonnte glücklich werbeu, Wenn ich ber Wünsche Ungeduld bezwang. Der Reid gernagte mir bas Berg - 3ch fab Die Jugend meines Betters Leopold Befront mit Ehre und mit Land belohnt, Und mich, ber gleiches Alters mit ihm war, In ftlavischer Unmundigkeit gehalten -Tell. Unglücklicher, wohl tannte bich bein Ohm, Da er bir Land und Leute weigerte! Du felbft mit rafcher, wilder Wahnfinnsthat Rechtfertigst furchtbar seinen weisen Schluß. — Wo find die blut'gen Helfer beines Mords? Parricida. Wohin die Rachegeister fie geführt; 3ch fah fie feit der Unglitchsthat nicht wieder. Tell. Weißt bu, daß dich bie Acht verfolgt, daß du Dem Freund verboten und bem Feind erlaubt? Parricida. Darum vermeid' ich alle offne Straßen; An feine butte mag' ich angupochen -Der Bufte fehr' ich meine Schritte gu; Mein eignes Schredniß irr' ich burch bie Berge Und fahre ichaubernd vor mir felbft gurud, Reigt mir ein Bach mein unglüchfelig Bilb. D, wenn Ihr Mitleid fühlt und Menschlichkeit -(Fällt bor ibm nieber.) Tell (abgewendet). Steht auf! Steht auf! Parricida. Nicht bis Ihr mir die hand gereicht zur hilfe. Eell. Rann ich Guch helfen? Rann's ein Menfc ber Gunbe? Doch stehet auf — Bas Ihr auch Gräßliches Berubt - Ihr feib ein Mensch - Ich bin es auch; Bom Tell foll Reiner ungetröftet icheiben -Was ich vermag, das will ich thun. Parricida (auffpringend und feine Sand mit heftigkeit ergreifenb). D Tell! Ihr rettet meine Seele von Bergweiflung. Tell. Lagt meine Sand los - Ihr müßt fort. Sier tonnt Ihr unentbedt nicht bleiben, tonnt entbedt Auf Sout nicht rechnen — Wo gebenkt Ihr bin? Wo hofft Ihr Ruh zu finden? Weiß ich's? Ach! Parricida. Bort, mas mir Gott ins Berg gibt - Ihr mußt fort Tell. Ins Land Italien, nach Sanct Peters Stadt; Dort werft Ihr Guch bem Papft zu Füßen, beichtet Ihm Eure Schuld und lofet Gure Seele.

Parricida. Wird er mich nicht bem Rächer überliefern? Tell. Was er Euch thut, das nehmet an von Gott. Parricida. Wie komm' ich in das unbekannte Land? Und wenn er geht, so wende beine Augen, Daß sie nicht seben, welchen Weg er wandelt!

Barriciba geht auf ben Tell gu mit einer raschen Bewegung; biefer aber bebeutet ihn mit ber hand und geht. Wenn beibe gu verschiebenen Seiten abgegangen, veründert fich ber Schaubfat, und nan fieht in ber

#### Letten Scene

ben gangen Thalgrund vor Tells Wohnung, nebst den Anhöhen, welche ihn einschliegen, mit Landlenten besetzt, welche fich zu einem malerischen Ganzen gruppieren. Andre tommen über einen hoben Steg, der über den Schächen sübet, gezogen. Walther Fürst mit den beiben Anaben, Melchthal und Staufsacher tommen borwärts, andere drängen nach; wie Tell heraustritt, emfangen ihn alle mit lautem Krobloden.

Alle. Es lebe Tell! ber Schut und ber Erretter!

(Indem fich die Borderfien um den Tell brangen und ihn umarmen, erscheinen noch Rubenz und Bertha, jener die Lanbleute, diese die hebrig umarmend. Die Mufit vom Berge begleitet diese flumme Scene. Wenn fie geendigt, tritt Bertha in die Mitte des Bolks.)

Bertha. Landleute! Eidgenoffen! Rehmt mich auf In euern Bund, die erfte Glitckliche, Die Schutz gefunden in der Freiheit Land. In eure tapfre Hand leg' ich mein Recht, Bolt Jhr als eure Bürgerin mich schitzen? Kandleute. Das wollen wir mit Gut und Blut. Bertha.

Wohlan!

So reich' ich diesem Jüngling meine Rechte, Die freie Schweizerin dem freien Mann! Rudenz. Und frei erklär' ich alle meine Knechte.

(Indem die Dufit von neuem rafch einfällt, fallt ber Borhang.)

~>**>>** 

Rührer ber geflecten Beerde, Bober Flurgott, pflege fein! Madden. Bflegt ibn, gartliche Dryaden! Sofit, ibn, fout' ibn, Bater Ban! Und ihr freien Oreaben, Dag ihm feine Wetter schaben, Keffelt alle Stürme an! Bflegt ihn, gartliche Druaben! Alle. Schut' ihn, fout' ihn, Bater Ban! Bungling. Ladle bir ber warme Mether Ewig flar und ewig blau! Sonne, gib ihm beine Strahlen, Erbe, gib ihm beinen Thau! Alle. Sonne, gib ihm beine Strahlen! Erbe, gib ihm beinen Thau! Dater. Freude, Freude, neues Leben Mögft du jedem Wandrer geben; Denn die Freude pflanzte dich. Mögen beine Rettargaben Roch ben spätsten Entel laben, Und erquidet fegn' er bich! Alle. Freude, Freude, neues Leben Mögft du jedem Wandrer geben;

Denn bie Freude pflanzte bich.

Sie tangen in einem bunten Reihen um ben Baum. Die Musit des Orchesters begleitet fie und geht allmählig in einen edlern Sthl über, mahrend daß man im hintergrunde ben Genius mit ben fieben Gottiunen herabsteigen fiebt. Die Landleute giehen fich nach beiben Seiten ber Buhne, inden der Benius in die Mitte tritt und die drei bildenden Rinfte fich gu seiner Rechten, die vier redenden und muftalischen fich ju seiner Linken stellen.

Chor der Künste. Wir tommen von fernher,
Wir wandern und schreiten
Bon Böllern zu Böllern,
Bon Zeiten zu Böllern;
Bon Zeiten zu Beiten;
Wir suchen auf Erden ein bleibendes Haus.
Um ewig zu wohnen
Auf ruhigen Thronen,
In schaffender Stille,
In wirlender Hille,
Wir wandern und suchen und sinden's nicht aus.
Düngling. Sieh, wer sind sie, die hier nahen,
Eine göttergleiche Schaar!
Bilder, wie wir nie sie sahen;
Es ergreift mich wunderbar.
Schiller, werte. 11.

Madden. Ach, fo viele garte Banbe Bieben fie jum Jugendlande! Alles, was sie dort verließ. Ihrer Kindheit Baradies Und ben beil'gen Schoof ber Mutter Und bas große Berg ber Brüber Und ber Schwestern garte Bruft -Ronnen wir es ihr erfegen? Ift ein Breis in ber Ratur Solchen Freuden, folden Schäten? Benius. Liebe greift auch in die Ferne, Liebe feffelt ja tein Ort. . Wie die Flamme nicht verarmet, Bundet fich an ihrem Feuer Eine andre machsend fort -Bas fie Theures bort befeffen, Unverloren bleibt es ibr; Bat fie Liebe bort verlaffen, Findet fie die Liebe bier. Mutter. Ach, fie tritt aus Marmorhallen, Aus dem goldnen Saal ber Bracht. Wird die hohe fich gefallen Bier, wo über freien Anen Nur die goldne Sonne lacht? Benius. hirten, euch ift nicht gegeben, In ein ichones Berg zu ichauen! Wiffet, ein erhabner Ginn Legt das Große in das Leben, Und er sucht es nicht barin. Bungling. D icone Fremdlinge! lehrt uns fie binben, D lebret uns, ihr moblgefällig fein! Bern wollten wir ihr duft'ge Rrange winden Und führten fie in unfre Bitten ein! Benius. Ein ichones Berg hat bald fich heim gefunden, Es ichafft fich felbft, ftill mirtend, feine Welt. Und wie ber Baum fich in die Erde schlingt Mit feiner Burgeln Rraft und fest fich tettet, So rantt bas Eble fich, bas Treffliche, Mit feinen Thaten an bas Leben an. Schnell fnupfen fich der Liebe garte Bande, Bo man beglückt, ift man im Baterlande. Alle Candleute. O iconer Fremdling! sag, wie wir fie binden, Die Berrliche, in unfern ftillen Grunden? Benius. Es ift gefunden ichon, bas garte Band, Richt Alles ift ihr fremd in Diesem Land;

Mich wird fie wohl und mein Gefolge tennen, Wenn wir uns ihr verfündigen und nennen.

Shier tritt der Genius bis ans Profeenium, die fleben Gottinnen thun das Gleiche, jo daß fie gang vorn einen halbtreis bilben. In dem Augenblid, wo fie vortreten, enthullen fle ihre Attribute, die fie bis jest unter den Gemandern verborgen gehalten.)

Benius (gegen die Fürftin). Ich bin ber ichaffende Genius bes Schonen, Und die mir folget, ift ber Runfte Schaar. Bir find's, die alle Menschenwerte fronen, Wir schmücken den Palast und den Altar. Langft wohnten wir bei beinem Raiferstamme, Und fie, die Berrliche, die bich gebar, Sie nahrt uns felbst die heil'ge Opferflamme Mit reiner hand auf ihrem hausaltar. Bir find bir nachgefolgt, von ihr gefendet; Denn alles Glud wird nur durch uns vollendet.

Architektur (mit einer Mauertrone auf bem haupt, ein golones Schiff in ber Rechten). Mich fahft bu thronen an ber Rema Strom! Dein großer Abnherr rief mich nach bem Norben, Und dort erbaut' ich ihm ein zweites Rom;

Durch mich ift es ein Raiferfit geworben. Ein Baradies ber Herrlichkeit und Größe Stieg unter meiner Bauberruthe Schlag. Rett rauscht bes Lebens luftiges Betole. Wo vormals nur ein duffrer Nebel lag;

Die stolze Flottenrüftung seiner Maste Erschreckt ben alten Belt in seinem Meerpalafte.

Sculptur (mit einer Bictoria in der Sand). Auch mich haft bu mit Staunen oft gesehen,

Die ernfte Bilbnerin ber alten Götterwelt. Auf einen Felsen - er wird ewig fteben -

Sab' ich fein großes Selbenbild gestellt;

Und diefes Siegesbild, das ich erschaffen, (die Victoria zeigend)

Dein hoher Bruber ichwingt's in macht'ger Sand;

Es fliegt einher vor Alexanders Waffen, Er hat's auf ewig an fein heer gebannt.

Ich kann aus Thon nur Lebenloses bilden, Er schafft fich ein gesittet Bolt aus Wilden. Malerei. Auch mich, Erhabne! wirft du nicht verkennen .

Die heitre Schöpferin ber täuschenden Gestalt. Bon Leben blitt es, und die Farben brennen Auf meinem Tuch mit glühender Gewalt. Die Sinne weiß ich lieblich zu betrügen, Ja, burch bie Augen taufch' ich felbst bas Berg;

Dit bes Geliebten nachgeahmten Bugen

Berifik' ich oft ber Gebnincht bittern Schmerz.

Die fich getrennt nach Norden und nach Guben, Sie haben mich - und find nicht gang geschieden. Poefie. Mich halt fein Band, mich feffelt teine Schrante, Frei schwing' ich mich durch alle Räume fort. Mein unermeglich Reich ift ber Gebante, Und mein geflügelt Bertzeug ift bas Bort. Bas fich bewegt im himmel und auf Erben, Bas die Natur tief im Berborgnen ichafft, Muß mir entschleiert und entflegelt werben, Denn nichts beschränkt die freie Dichterkraft; Doch Schönres find' ich nichts, wie lang ich mable, Als in der schönen Form - Die schöne Seele. Mufik (mit ber Leier). Der Tone Dacht, Die aus ben Saiten quillet, Du fennft fie wohl, bu übst fie machtig aus. Bas ahnungsvoll ben tiefen Bufen füllet, Es spricht sich nur in meinen Tönen aus; Ein holder Rauber fpielt um beine Sinnen, Ergieß' ich meinen Strom von harmonien, In sußer Wehmuth will das Herz zerrinnen, Und von ben Lippen will bie Geele fliehn, Und fet' ich meine Leiter an von Tonen, 3ch trage bich hinauf jum bochften Schönen. Cang (mit ber Cymbale). Das hohe Gottliche, es ruht in ernfter Stille; Dit ftillem Beift will es empfunden fein. Das Leben regt fich gern in üpp'ger Fülle; Die Jugend will fich außern, will fich freun. Die Freude führ' ich an ber Schonheit Bugel, Die gern bie garten Grengen übertritt; Dem ichweren Körper geb' ich Zephpre Fliigel, Das Gleichmaß leg' ich in bes Tanges Schritt. Bas fich bewegt, lent' ich mit meinem Stabe, Die Grazie ift meine ichone Babe. Schaufpielkunft (mit einer Doppelmaste). Ein Janusbild laff' ich vor bir erscheinen, Die Freude zeigt es bier und hier ben Schmerg. Die Menschheit wechselt zwischen Luft und Weinen, Und mit bem Ernfte gattet fich ber Scherg. Mit allen feinen Tiefen, feinen Sohen Roll' ich das Leben ab vor deinem Blick. Wenn bu bas große Spiel ber Welt gefehen, So fehrft du reicher in bich felbft gurud; Denn, wer ben Ginn aufs Bange halt gerichtet, Dem ift ber Streit in feiner Bruft geschlichtet. Benius. Und Alle, die wir hier por bir erschienen, Der boben Runfte beil'ger Gotterfreis,

Sind wir bereit, o Gurftin, bir gu bienen. Bebiete bu, und ichnell, auf bein Bebeiß, Wie Thebens Maner bei der Leier Tonen. Belebt fich ber empfindungslofe Stein. Entfaltet fich bir eine Welt bes Schonen. Architektur. Die Gaule foll fich an die Gaule reibn. Sculptur. Der Marmor fcmelgen unter hammers Schlägen, Malerei. Das Leben frifch fich auf ber Leinwand regen. Mufik. Der Strom der harmonieen dir erflingen. Cans. Der leichte Cang ben muntern Reigen ichlingen. Schauspielkunft. Die Welt fich bir auf biefer Bubne spiegeln. Doefie. Die Phantafie auf ihren macht'gen Flügeln Dich gaubern in das himmlische Gefild! Malerei. Und wie ber Gris ichones Farbenbild Sich alanzend aufbaut aus ber Sonne Strablen. So wollen wir mit icon vereintem Streben, Der hohen Schönheit fieben heil'ge Bahlen, Dir, Berrliche, ben Lebensteppich meben!

0,000

Alle Kunfte (fich umfaffenb). Denn aus ber Krafte schön vereintem Streben Erhebt fich, wirkend, erft bas mabre Leben.

# Iphigenie in Aulis.

Uebersett aus bem Euripibes.

Perfonen.

Agamemnon. Menelaus. Ahllies. Alhiāmnefira, Agamemnons Gemahlin. Ihhigenie, Agamemnons Tochter. Ein alter Sllave Agamemnons. Ein Bote.

01

Chor, frembe Frauen aus Chalcis, einer benachbarten Lanbicaft, die getommen find, die Rriegs- und Flottenruftung ber Griechen in Aulis zu feben.

Die Scene ift das griechische Lager in Aulis vor bem Belt Agamemnons.

Scenarium. 1) Agamemnon. Greis. — 2) Chor. — 3) Menelaus. Greis. Chor. — 4) Ngamemon. Menelaus. Chor. — 5) Agamemnon. Menelaus. Chor. — 5) Agamemnon. Menelaus. Chor. — 7) Chor. — 8) Klytämnestra. Jphigenie. Orest. Begleiter. Chor. — 9) Agamemnon. Mytämnestra. Jphigenie. Chor. — 10) Agamemnon. Alptämnestra. Thor. — 11) Chor. — 12) Adilles. Chor. — 13) Alptämnestra Adilles. Chor. — 14) Alptämnestra. Adilles. Greis. Chor. — 15) Alptämnestra. Adilles. Chor. — 16) Apimemenon. Chor. Alptämnestra. Adilles. Chor. — 19) Agamemnon. Ihptämnestra. Chor. — 19) Agamemnon. Ihptämnestra. Chor. — 20) Alptämnestra. Ihptigenie. Chor. — 21) Alptämnestra. Ihptigenie. Orest. Adilles. Chor. — 22) Alptämnestra. Ihptigenie. Orest. Adilles. Chor. — 22) Alptämnestra. Ihptigenie. Orest. Adilles. Chor. — 22) Alptämnestra. Ihptigenie.

## Erfter Akt.

### Erfter Auftritt.

#### Mgamemnon. Der alte Stlave.

Agamemnon (ruft in das Belt). Hervor aus biesem Belte, Greis! Sklave (indem er heraustommt). Hier bin ich.

Bas finnst du Neues, König Agamemnon? Agamemnon. Du wirst es hören, tomm. Sklave.

iklave. Şch bin bereit. Mein Alter flieht der Schlummer, und noch frisch Sind meine Augen.

Agamemnon. Das Gestirn bort oben — Wie beifit's?

Sklave. Du meinst den Sirius, der nächst Dem Siebensterne der Pleiaden rollt? Noch ichwebt er mitten in dem Himmel.

Agamemnon. Auch Läft noch kein Bogel sich vernehmen, kein Geräusch des Meeres und der Winde. Stumm liegt alles um den Eurivus ber.

Sklave. Und doch verlässest Du dein Gezelt, da überall noch Ruhe In Aulis herrscht, und auch die Wachen sich Nicht rühren? König Agamemnon, komm.

Laß uns hineingehn.

3ch beneide dich. Agamemnon. Und jeden Sterblichen beneid' ich. ber Ein unbekanntes, unberühmtes Leben Frei von Gefahren lebt, Weit weniger Beneid' ich Den, ben hobe Burben fronen. Sklave. Doch find es biefe, bie bas Leben gieren. Agamemnon. Bweibeut'ge Bier! Berratherifche hoheit! Dem Buniche fuß, doch ichmerghaft bem Befiger! Bett ift im Dienst ber Gotter mas verfebn. Das uns bas Leben wufte macht; jett ift's Der Meinungen verhaftes Mancherlei, Die Menge, Die es uns verbittert. Sklave. Bon bir, o Berr, bem Sochgewaltigen. Bor' ich bas ungern. Sat benn Atreus nur Bu thränenlosen Freuden bich gezeugt? D. Agamemnon! Sterblicher, wie wir, Bift du mit Luft und Leiden ausgestattet. Du maaft es anders wollen - also wollen es Die himmlischen. Schon diese ganze Nacht Seh' ich ber Lampe Licht von bir genährt, Den Brief, den du in Banden haft, ju ichreiben. Du loicheft bas Geschriebne wieder aus. Jett fiegelft bu ben Brief, und gleich barauf Eröffnest du ihn wieder, wirfft die Lampe Ru Boden, und aus deinen Augen bricht Ein Thränenstrom. Wie wenig fehlt, daß dich Nicht Bergensangst der Sinne gar beraubt! Was drudt bich, Herr? D, sage mir's! Was ist So Außerordentliches bir begegnet? Romm, fage mir's. Du fagft es einem guten, Betreuen Mann, ben Enndar beiner Gattin

Im Beirathsgut mit übermacht, ben er Der Braut jum fichern Bachter mitgegeben.

Agamemnon. Drei Jungfraun hat bie Tochter Thestius' Dem Tyndarus geboren. Phobe bieß Die altefte, die zweite Rintamneftra, Mein Beib, die jungfte Belena. Es marben Um Belenas Befit mit reichen Schaten Die Fürften Griechenlands, und blut'ger Zwift War von bem Beere ber verschmahten Freier Dem Glüdlichen gebroht. Lang ganderte, Dies fürchtend, bang und ungewiß, ber Ronig, Den Chgemabl ber Tochter gu entscheiben. Dies Mittel finnt er endlich aus: es muffen Die Freier fich mit hoben Schwaren binden, Trantopfer gießen auf ben flammenben Altar und freundlich fich bie Rechte bieten. Ein fürchterlich Gelubd' entreißt er ihnen, Das Recht bes Gludlichen - fei auch, wer wolle. Der Gludliche - eintrachtig zu beschützen, Rrieg und Berheerung in die befte Stadt Des Griechen ober bes Barbaren, ber Bon Saus und Bette bie Gemahlin ihm Gewaltsam rauben wurde, zu verbreiten. Als nun gegeben war ber Schwur, burch ibn Der Freier Ginn mit ichlauer Runft gebunden. Berftattet Tyndarus der Jungfrau, selbst Den Gatten fich ju mablen, bem ber Liebe Belinder Sauch das Berg entgegen neigte. Sie mablt - o hatte nie und nimmermehr So die Berberbliche gewählt! - fie wählt Den blonden Menelaus jum Gemable. Richt lang, fo läßt in Lacedamons Mauern, In reichem Rleiderstaate blühend, blitend Bon Gold, im ganzen Brunte ber Barbaren, Der junge Phrygier fich feben, ber, Wie bas Berücht verbreitet, zwischen brei Göttinnen einft ber Schone Breis entschieden, Bibt Liebe und empfängt und flüchtet nach Des 3ba fernen Triften Die Geraubte. Es ruft ber Born bes Schwerbeleidigten Der Fürsten alte Schwüre jest beraus. Zum Streite stürzt ganz Griechenland. In Aulis Bersammelt sich mit Schiffen, Rossen, Wagen Und Schilden ichnell ein fürchterlicher Mars. Mich, des Erzurnten Bruder, mablen fie Ru ihrem Oberhaupt. Unfel'ges Scepter, Barft bu in anbre Sanbe boch gefallen!

Der Sterblichen fich felig nenne, feiner Sich gludlich bis ans Ende! — Leidenfrei Barb feiner noch geboren! (Er geht ab.)

### Bwischenhandlung.

Chor (tritt auf.) Aus Chalcis, meiner Heimath, bin ich gezogen, Die mit Meexan treibenden Wogen Die ruhmreiche Arethusa benetzt. Ueber den Euripus hab' ich gesetzt, Der Griechen herrliche Schaaren zu sehen Und die Schiffe am lebendigen Strand, Die so rasch und gesehrig sich drehen Unter dieser Halbgötter Hand.

In der Trojer fernes Land Folgen sie, wie ich daheim ersahren, Agamenunons sürstlichem Haupt Und dem Bruder mit den blonden Haaren heimzussühren, die der Phrygier geraubt, Helena vom User der Barbaren. Bon des Eurotas schissreichem Strand Fibrte sie Paris in Priamus' Land, Paris, dem am thauenden Bach Ringend mit der göttlichen Athene Und mit heren um den Preis der Schöne, Chpria das schöne Weib versprach.

(Antistrophe.) Ich bin durch die heiligen Haine gegangen, Wo sie Dianen mit Opsern erfreun, Junge Gluth auf den schamhaften Wangen, Wischt' ich mich in die triegrischen Reihn, An des Lagers eisernen Schäten, An der Schilde surchtbarer Wehr Weinen bewundernden Blick zu ergötzen, An der Rosse streitbarem Heer.

Erst sah ich die tapfern Zeltgenossen, Der Ajare Helbenpaar, vereint Mit Protesilas, dem Freund, Auf den Sizen friedlich hingegossen; Des Dileus Sohn, und dich — die Krone Salamis' — surchtbarer Telamone! An des Würfels wechselndem Glück Labte sich der Helden Blick.

Gleich nach biesen sah ich Diomeben, Ares' tapfern Sprößling, Merion, Und Poseidons Enles, Palameden, Und Laertes' listenreichen Sohn, Seiner Felsen-Jihaka entstiegen, Nireus dann, den Schönsten aus dem Zug, An des Diskns mannigfachem Flug Lustig sich vergnügen.

(Epode.) Auch der Thetis Sohn hab' ich gesehen, Den ber weife Chiron auferzog. Rafchen Laufes, wie ber Binde Beben, Mit Erstaunen hab' ich's angeseben, Wie er flüchtig langs bem Ufer flog, Schwergeharnischt mit geschwinden Sohlen Eines Bagens Flug gu überholen, Den die Schnelle von vier Roffen gog. Uebergolbet maren ihre Bügel, Bunte Schenfel, gelbes Mahnenhaar Schmildten bas Gefpann auf jedem Fliigel; Beiggefledet mar bas Deichselpaar. Mit bem Stachel und mit lautem Aufen Trieb die Renner Pheras Ronig an, Aber immer bicht an ihren Sufen Bing bes maffenschweren Laufers Bahn.

(3 weite Strophe.) Jest sah ich — ein Schauspiel zum Entzücken! — Ihrer Wimpel zahlenloses Wehn; Kein, kein Mund vermag es außzudrücken, Bas mein weiblich Auge hier gesehn. Fünfzig Schiffe tapfrer Myrmidonen — Zeus' glorreicher Enkel führt sie an — Zieren rechts der Flotte schönen Plan. Auf erhabenem Berdecke thronen, Zeichen des unsterblichen Peliden, Goldne Rereiben.

(3 weite Antistrophe.) Fünfzig Schiffe zählt' ich, die, regieret Bon Kapaneus' und Mecistens Sohn, Der Argiver Mars herangeführet. Sechzig führt zum Streit nach Jion Thesens' Sohn von der Atheuer Küsse, Ballas mit gestügeltem Gespann Ist ihr Zeichen, auf der Wasserwüsse Eine Hesperin dem Steuermann!

(Pritte Strophe.) Der Böoten fünfzig Schiffe kamen, Kenntlich an bes Stifters Schlangenbild. König Leitus, aus ber Erbe Samen, Bringt sie aus dem phocischen Gefild. Fünfzig Schiffe führte ber Dilibe,

Ajax, aus der Lokrier Gebiete.
(Dritte Antiskrophe.) Bon Mycene kam mit hundert Masten Agamemnon, Atreus' Sohn,
Seinen Scepter theilend mit Adrasten,
Dem Gewaltigen von Sichon.
Treu und dienstlich seines Freundes Harme,
Holgt' auch er der Griechen Heldenzug,
heimzuholen, die in Räubers Arme
Des gestohnen Hymens Freuden trug.
Mestors Flotte hab' ich jeht begrüßet;
Alpheus' schönen Stromgott sieht man hier,
Der die Heimath nachbarsich umsließet,

Oben Mensch und unten Stier.

(Dritte Spode.) Mit zwölf Schissen schließt an die Achäer Guneus, Fürst der Enier, sich an.
Elis' Herrscher folgen, die Epeer,
Des Eurytus Scepter unterthan.
Bon den Echinaden, wo zu wagen
Keine Landung, führt der Taphen Macht,
Die das Meer mit weißen Rudern schlagen,
Meges, Sohn des Phyleus, in die Schlacht.
Beide Flügel bindend, schließt der Telamone,
Den die flolze Salamis gebar,
Mit zwölf Schissen — dieses Juges Krone.
So erfragt' ich's, und so nahm ich's wahr.

Dieses Bolf, im Auberschlag erfahren, Mit Berwundrung hab' ich's nun erblickt. Beh dem kühnen Fahrzeug der Barbaren, Das die Parze ihm entgegenschickt! In die Bucht der väterlichen Laren Hoffe keines freudig einzufahren! Duch das Schlachtgeräthe und der Schiffe Menge (Bieles wußt' ich schon) hab' ich gesehn, Die Erinnerung an diese Dinge,

Mimmer, nimmer wird fie mir vergehn.

## 3meiter Akt.

#### Erfter Auftritt.

Menelaus. Der alte Stlave tommen in heftigem Wortwechsel. Sklave. Das ift Gewalt! Gewalt ift bas, du wagest, Mas bu nicht wagen sollst, Atride!

Geb!

Menelaus.

Das heißt zu treu an seinem herrn gehandelt.

Sklave. Ein Borwurf, ber mir Chre bringt. Mu follft

Mir heulen, Alter, thust bu beine Pflicht Richt beffer.

Sklave. Du haft teine Briefe gu Erbrechen, die ich trage.

Menelaus. Du haft feine

Bu tragen, die ganz Griechenland verderben. Sklave. Das mache du mit Andern aus. Mir gib Den Brief gurude.

Menelaus. Nimmermebr.

Sklave. Ich lasse Richt eber ab —

Menelaus. Richt weiter, wenn dein Kopf Richt unter meinem Scepter bluten soll.

Sklave. Mag's! Es ift ehrenvoll, für feinen Berrn Bu fterben.

Menelaus. Her den Brief! Dem Staven ziemen So viele Worte nicht. (Er entreißt ihm den Brief.) Sklave (rufend).

Gewalt, Gewalt geschieht und, Agamennon!
- Gewaltsam reißt er deinen Brief mir aus Den Händen. Menelaus will die Stimme Der Billigkeit nicht hören und entreißt Mir beinen Brief.

### Bweiter Auftritt.

Agamemnon ju den Borigen.

Agamemnon. Wer lärmt fo vor den Thoren? Bas für ein unanständig Schrei'n?

Sklave. Mich, Herr,

Nicht diesen mußt du hören.\* Agamemnan (zu Menelaus.) Run, was schiltst Du diesen Mann und zerrst ihn so gewaltsam Herum?

Menelaus. Erft fieh mir ins Geficht; antworten Werb' ich nachher.

Agamemnon. 3ch — ein Sohn Atreus' — foll Etwa die Augen vor dir niederschlagen?

Menelaus. Siehst bu bies Blatt, bas ein verdammliches Geheimniß birgt?

<sup>\*</sup> Es muß angenommen werben, bag ber Stlave fich hier juridgieht ober an gang entfernt.

Fünfzig Schiffe führte ber Dilibe,

Ajax, aus der Lokrier Gebiete.
(Dritte Antiftrophe.) Bon Mycene kam mit hundert Masten Aganemnon, Atreus' Sohn,
Seinen Scepter theilend mit Adrasten,
Dem Gewaltigen von Sicyon.
Treu und dienstlich seines Freundes Harme,
Holgt' auch er der Griechen Heldenzug,
Heimzuholen, die in Käubers Arme
Des gestohnen Hymens Freuden trug.
Nestors Flotte hab' ich jett begrüßet;
Alpheus' schönen Stromgott sieht man hier,
Der die heimath nachbarlich umssießet,
Oben Mensch und unten Stier.

(Dritte Epode.) Mit zwölf Schiffen schließt an die Achäer Guneus, Fürst der Enier, sich an. Elis' Herrscher folgen, die Epeer, Des Eurytus Scepter unterthan. Bon den Echinaden, wo zu wagen Keine Landung, sührt der Taphen Macht, Die das Meer mit weißen Rudern schlagen, Meges, Sohn des Phyleus, in die Schlacht. Beide Flügel bindend, schließt der Telamone, Den die stolze Salamis gebar, Mit zwölf Schissen — dieses Juges Krone. So erfragt' ich's, und so nahm ich's wahr.

Dieses Bolf, im Ruberschlag ersahren, Mit Berwundrung hab' ich's nun erblickt. Beh dem kühnen Fahrzeug der Barbaren, Das die Parze ihm entgegenschickt! In die Bucht der väterlichen karen Hoffe keines freudig einzusahren!

Auch das Schlachtgerathe und ber Schiffe Menge (Bieles wußt' ich schon) hab' ich gesehn, Die Erinnerung an diese Dinge, Nimmer, nimmer wird sie mir vergehn.

## Zweiter Akt.

#### Erfter Auftritt.

Menelaus. Der alte Stlave fommen in beftigem Wortwechsel. Sklave. Das ift Gewalt! Gewalt ift bas, du wagest, Was du nicht wagen sollst, Atride! Menelaus. Geh!

Das heißt zu treu an seinem herrn gehandelt.

Sklave. Gin Borwurf, ber mir Ehre bringt. Menelaus. Du fol

Aenelaus. Du follst Dir heulen, Alter, thust bu beine Bflicht

Wir heulen, Alter, thust du deine Pflich

Sklave. Du haft teine Briefe gu

Erbrechen, bie ich trage.

Menelaus. Du haft feine

Bu tragen, die ganz Griechenland verderben. Sklave. Das mache du mit Andern aus. Mir gib

Den Brief zurücke.

Menelaus. Nimmermehr.

Sklave. Ich laffe

Richt eher ab — Richt weiter, wenn bein Kopf

Nicht unter meinem Scepter bluten soll. Sklave. Mag's! Es ist ehrenvoll, für seinen Herrn Zu sterben.

Menetaus. Der ben Brief! Dem Stlaven giemen So viele Borte nicht. (Er entreißt ihm ben Brief.)

Sklave (rufenb). O mein Gebieter! Gewalt, Gewalt geschieht uns, Agamemnon! Gewaltsam reißt er beinen Brief mir aus Den händen. Menelaus will die Stimme Der Billigkeit nicht hören und entreißt Mir beinen Brief.

#### Iweiter Auftritt.

#### Agamemnon ju den Borigen.

Agamemnon. Wer lärmt so vor den Thoren?

Bas für ein unanständig Schrei'n?

Mich, Herr,

Richt biefen mußt bu boren.\*

Agamemnon (ju Menetaus.) Run, was schiltst Du biefen Mann und gerrft ihn so gewaltsam

Herum?

Menelaus. Erft fieh mir ins Geficht; antworten Werb' ich nachher.

Agamemnon. Ich — ein Sohn Atreus' — soll Etwa die Augen vor dir niederschlagen?

Menelaus. Siehft bu dies Blatt, bas ein verdammliches Geheimniß birgt?

<sup>\*</sup> Es muß angenommen werden, daß ber Stlave fich hier gurudgieht ober auch gang entfernt.

Agamemnon. Gib es zurfid, bann sprich! Menelaus. Richt eher, bis bas ganze Heer erfahren, Wovon es handelt.

Agamemnon. Was? du unterfingst dich, Das Siegel zu erbrechen? zu ersahren, Was nicht bestimmt war, dir bekannt zu werden? Menelaus. Und, dich noch schwerzlicher zu kränken, sieh,

Da bedt' ich Ranke auf, bie bu im Stillen Berübteft.

Bernotejt.

Agamemnon. Eine Frechheit ohne Gleichen! Bo — o ihr Götter! — wo tam bieser Brief In beine Hände?

Menelaus. Wo ich beine Tochter Bon Argos endlich fommen sehen wollte.

Agamemnon. Wer hat zu meinem Guter bich bestellt? Sit bas nicht frech?

Menelaus. 3ch übernahm es, weil's Mir so gefiel, benn beiner Knechte bin 3ch teiner! 1

Agamemnon. Unerhörte Dreistigkeit! Bin ich nicht herr mehr meines hauses?

Menelaus. Heften Sinnes bist du nicht! Sohn Atreus'! Festen Sinnes bist du nicht! Heut willst du dieses, gestern war es jen's,

Und etwas anders ist es morgen. Agamemnon. Scharftlug, Das bist del Unter vielen schlimmen Dingen ist

Das ichlimmfte eine icharfe Bunge. Menelaus. Ein fchlimmres ift ein mantelmuth'ger Ginn; Denn ber ift ungerecht und undurchschaulich Den Freunden. Den Beweis will ich gleich führen. Lag nicht, weil jett ber Born bich übermeistert, Die Wahrheit bir zuwider fein. Groß Lob Erwarte nicht. Ift jene Beit bir noch Erinnerlich, ba bu ber Griechen Gubrer In den Trojanerfrieg zu beißen brannteft? Gehr ernstlich munschteft du, mas bu in schlauer Bleichgültigfeit zu bergen bich bemühteft. Wie demuthsvoll, wie fleinlaut warft du da! Wie wurden alle Sande ba gebrücket! Da hatte, wer es nur verlangte, wer's Auch nicht verlangte, freien Zugang, freies Und offnes Ohr bei Atreus' Sohn! Da ftanben Beöffnet allen Briechen beine Thore. So fauftest bu mit schmeichlerischem Wesen

Den hohen Rang, ju bem man bich erhoben. Bas mar bein Dant? Des Buniches taum gewährt, Sieht man bich plotlich bein Betragen anbern. Der Freunde wird nicht mehr gedacht; fcmer halt's, Rur bor bein Angeficht gu tommen; felten Erblidt man bich bor beines Saufes Thoren. Die alte Denfart taufcht fein Ehrenmann Auf einem bobern Boften. Dehr als je, Bebt ihn bas Glud, bentt feiner alten Freunde Der Chrenmann, benn nun erft tann er ihnen Bergangne Dienfte fraftiglich vergelten. Sieh, damit fingst bu's an! Das war's, was mich Buerft von bir verdroß! Du tommft nach Aulis, Das heer der Danaer mit dir. Der Zorn Der himmlischen verweigert uns die Winde. Bleich bift bu meg. Der Streich ichlägt bich gn Boben. Es bringt in bich ber Griechen Ungebulb, Der Schiffe muß'ge Laft gurudgefandt, In Mulis langer unnut nicht zu raften. Bie Kläglich ftand es da um beine Feldherrnschaft! Bas für ein Leiden, teine taufend Schiffe Mehr zu befehligen, auf Troja's Feldern Richt mehr ber Briechen Schaaren auszubreiten! Da tam man gut bem Bruber. "Bas zu thun? Bo Mittel finden, daß die fuße Berrichaft Und die erworbne Berrlichkeit mir blieb'?" Es fündigt eine gunft'ge Fahrt ben Schiffen Der Seber Ralchas aus bem Opfer an, Wenn bu bein Rind Dianen ichlachteteft. Wie fiel bir ploglich ba die Last vom Bergen!? Bleich, gleich bift bu's gufrieden, fie gu geben. Aus freiem Antrieb, ohne Zwang (bag man Dich zwang, tannft bu nicht fagen) fenbest bu Der Ronigin Befehl, bir ungefaumt Bum hochzeitlichen Band mit Beleus' Sohn (So gabft bu bor) die Tochter herzusenden. Run haft bu ploglich eines andern bich Befonnen, fendeft heimlich widerfprechenden Befehl nach Argos; nun und nimmermehr Billft bu jum Mörder werden an bem Rinde. Doch ift die Luft, die jeto bich umgibt, Die nämliche, bie beinen ersten Schwur Bernommen. Doch fo treiben es bie Menschen! Bu hohen Bürden fieht man Taufende Aus freier Bahl fich brangen, in vermeffnen 38 Shiller, Werfe. II.

Entwilrfen ichwindelnd fich versteigen; doch Bald legt ben Wahn bes Saufens Klatterfinn, Und ihres Unvermögens ftiller Wink Bringt ichimpflich fie jum Widerruf. Rur um Die Griechen thut mir's leid, voll hoffnung icon, Bor Troja hoben Belbenruhm zu ernten, Jest beinetwegen, beiner Tochter wegen, Das Sohngelächter niedriger Barbaren! Rein! eines Beeres Rührung, eines Staates Bermaltung follte Reichthum nie vergeben -Ropf macht den Berrn. Es fei ber Erfte, Befte Der Ginfichtsvolle! Er foll Ronig fein. Chor. Bu was für ichredlichen Beganten tommt's, Wenn Streit und Rwift entbrennet gwischen Briibern! Agamemnon. Die Reih' ift nun an mir, bich anzuklagen. Mit fürzern Worten will ich's thun - ich will's Mit fanftern Borten thun, als bu dem Bruder Ru boren gabft. Bergeffen barf fich nur Der ichlechte Menich, ber fein Errothen fennt. Sag' an, was für ein Dämon spricht aus deinem Entflammten Aug? Was tobest bu? Wer that Dir webe? Wornach steht bein Ginn? Die Freuden Des Chebettes municheft bu gurude? Bin ich's, ber bir fie geben tann? Ift's recht, Wenn du die Beimgeführte ichlecht bewahrtest, Dag ich Unschuldiger es bugen foll? Mein Chrgeiz bringt bich auf? - Wie aber nennst Du bas, Bernunft und Billigfeit verhöhnen, Um eine icone Frau im Arm gu haben? D wahrlich! eines schlechten Mannes Freuden Sind Freuden, die ihm abnlich sebu! Weil ich Ein raiches Wort nach begrer Ueberlegung Burude nahm, bin ich barum gleich rasend? Ift's einer, mer ift's mehr, als bu, ber, wieder Ru haben die Abscheuliche, die ihm Ein gnab'ger Gott genommen, feine Mühe Ru groß und teinen Breis zu theuer achtet? Um beinetwillen, meinft bu, haben Tyndarn Durch tollen Schwur die Fürsten sich verpflichtet? Der hoffnung fuße Gottin rig, wie bich, Die Liebestruntenen babin. . Co führe Sie benn gum Rrieg nach Troja, biefe Belfer! Es tommt ein Tag, schon seh' ich ihn, wo euch Des nichtigen, gewaltsam ausgepreßten Belübbes schwer gereuen wird. Ich werbe

Nicht Mörber sein an meinen eignen Kindern. Tret' immerhin, wie beine Leidenschaft es heischt, Gerechtigkeit und Billigkeit mit Füßen, Der Rächer einer Stenden zu sein. Doch mit verruchten Mörderhänden gegen Mein theures Kind, mein eigen Blut zu rasen — Abschaulich! Nein! Das würde Racht und Tag In heißen Thränensluthen mich verzehren. Her meine Meinung, kurz und klar und saflich: Wenn du Bernunst nicht hören willst, so werd' Ich meine Rechte wissen zu bewahren. hor. Ganz von dem Achsen verschieden klang,

Chor. Gang von bem Jetigen verschieden klang, Bas Agamemnon ehebem verheißen. Doch welcher Billige verargt es ihm,

Möcht' er des eignen Blutes gerne schonen? Menelaus. So bin ich denn — ich unglückfel'ger Mann! —

Um alle meine Freunde!

Agamemnon. Forbre nicht Der Freunde Untergang — so werben sie Bereit sein, dir zu dienen.

Menelaus. Und woran Erfenn' ich, bag ein Bater uns gezenget?

Agamemnon. In allem, was bu Beijes mit mir theileft,

Menelaus. Es macht

Der Freund des Freundes Kummer zu dem seinen. Agamemnon. Dring in mich, wenn du Liebes mir erweisest, Nicht, wenn du Jammer auf mich häufst.

Menelaus. Du fonntest Doch ber Achiver wegen etwas leiden!

Agamemnon. In ben Achivern rafet, wie in bir, Gin fcmarzer Gott.

Menelaus. Auf beinen König stolz, Berräthst du, Untheilnehmender, den Bruder. Bohlan! so muß ich andre Mittel suchen, Und andre Freunde für mich wirken lassen.

### Britter Auftritt. Ein Bote ju ben Borigen.

sote. Ich bringe fie — o König aller Griechen!
Ich bringe, hochbegludter, dir die Tochter,
Die Tochter Iphigenia. Es folgt
Die Mutter mit dem kleinen Sohn; gleich wirst du Den langentbehrten lieben Anblid haben. Jett haben sie, vom weiten Weg erschöpft,

Am Maren Bach ausrnhend, fich gelagert; Auf naber Biefe grast bas losgebundene Beipann. Ich bin vorausgeschritten, daß Du gum Empfange dich bereiten möchteft; Denn icon im gangen Lager ift's befannt, Gie fei's! - Rann beine Tochter ftill erscheinen? Zu ganzen Schaaren drängt man fich herbei, Dein Rind gu febn - Es find ber Menfchen Augen Mit Ehrfurcht auf die Gludlichen gerichtet. Bas für ein Symen, fragt man bort und hier, Bas für ein andres Fest wird hier bereitet? Rief Ronig Agamemnon, nach ber lang Abwesenden Umarmungen verlangend, Die Tochter in das Lager? Bang gewiß, Berfett ein Anderer, geschieht's, ber Bottin Bon Anlis die Berlobte vorzustellen. Wer mag der Bräutigam wohl sein? — Doch eilt, Bum Opfer die Befäße zu bereiten Befrangt mit Blumen euer Saupt! (Ru Menelaus.) Du ordne

Des Festes Freuden an. Es halle von Der Saiten Klang und von der Filhe Schlag Der ganze Palast wieder. Siehe da, Filr Jehigenien ein Tag der Freude! Agamemnon (zum Boten). Laß es genug sein! Geh! Das Uebrige Sei in des Glücks gute Hand gegeben. (Bote geht ab.)

#### Dierter Auftritt.

#### Mgamemnon. Menelaus. Chor.

Agamemnon. Unglüdlichster, was nun? — Wen — wen bejammt' ich Zuerst? Ach, bei mir selbst muß ich beginnen! In welche Schlingen hat das Schickal mich Berstrickt — ein Dämon, listiger als ich, Bernichtet alle meine Künste. Auch Nicht einmal weinen darf ich. Sel'ges Loos Der Niedrigkeit, die sich des stißen Rechtes Der Epränen freuet und der lauten Klage! Ach, das wird unser Einem nie! Uns hat Das Bolf zu seinen Staven groß gemacht. Es ist unköniglich, zu weinen — ach, Und hier nicht weinen, ist unväterlich!

Wie vor die Mutter treten? Was ihr sagen? Wie ihr ins Auge schen? — Mußte sie, Mein Elend zu vollenden, ungeladen Die Tochter hergeleiten? - Doch wer nimmt's Der Mutter, bas geliebte Rind ber fußen Bermählung zuzuführen? - Rur gu febr, Treulofer! hat fie dir gedient, da fie, Bas fie auf Erben Theures bat, bir liefert! Und fie, bie ungludfel'ge Jungfrau - Jungfrau? Ach nein, nein! bald wird habes fie umfangen. Erbarmungswürdige! Da liegt fie mir Bu Gugen - "Bater! morden willft du mich? Ift das die Hochzeit, die du mir bereitet? So gebe Zeus, daß du und Alles, was Du Theures haft, nie eine begre feire!" Dreft, der Rnabe, ficht babei und jammert Unschuldig mit, unwissend, was er weinet, Ach, von dem Bater nur zu gut verftanden! D Paris! Paris! Paris! welchen Jammer hat beine hochzeit auf mein haupt gelaben!

Chor. Er jammert mich, der unglückvolle Fürst. So sehr ich Frembling bin, sein Leiden geht mir nahe. Menelaus. Mein Bruder! Laß mich beine Hand ergreisen! Agamemnon. Da hast du fie, Du bist der Hochbeglückte,

Ich der Geschlagene.

Bei Belops, beinem Menelaus. Und meinem Ahnherrn, Bruder, und bei beinem Und meinem Bater Atreus fei's geschworen! Ich rede mahr und ohne Winkelzug Dit dir, gerad' und offen, wie ich's meine. Bie dir die Augen fo von Thranen floffen, Da, Bruder - fieh, ich will bir's nur gestehn -Da ward mein innres Mark bewegt, da konnt' ich Mich selbst ber Thränen länger nicht erwehren. 3ch nehme, was ich vorbin iprach, gurud. Ich will nicht graufam an dir handeln. Nein, Ich bente nunmehr ganz wie du. Ermorde Die Tochter nicht, ich felber rath' es bir. Mein Glud geh' beinem Glud nicht vor. Bar's billig, Dag mir's nach Bunfche ginge, wenn bu leibest? Daß beine Rinder farben, wenn die meinen Des Lichts fich freun? Um mas ift mir's benn auch Bu thun? Lag fehn! Um eine Chgenoffin? Und find' ich bie nicht aller Orten, wie's Mein Berg gelüftet? Ginen Bruber foll ich Berlieren, um Belenen heimzuholen? Das hieße Gutes ja für Bofes taufchen! Gin Thor, ein beißer Junglingstopf mar ich

Borbin; jett, da ich's reifer überbente, Rett fühl' ich, was das beifit — sein Kind erwstraen! Die Tochter meines Bruders am Altar Um meiner Beirath willen bingeschlachtet -Rein, bas erbarmt mich, wenn ich nur bran bente! Bas hat bein Rind mit biefer Selena Ru schaffen? Die Armee ber Griechen mag Nach Saufe gehn. Drum, lieber Bruder, bore Doch auf, in Thranen bich ju baben und Auch mir die Thränen in das Aug ju treiben. Will ein Drakel an bein Kind - bas bat Mit mir nichts mehr zu ichaffen. Meinen Antheil Erlaff' ich bir. Es fiegt bie Bruberliebe. Entfag' ich einem graufamen Begehren, Bas hab' ich mehr als meine Pflicht gethan? Ein auter Mann wird ftets bas Begre mablen. Chor. Das nenn' ich brav gedacht und schön - und wie Man benten foll in Tantalus' Gefchlechte! Du zeigft bich beiner Abnherrn werth, Atribe. Agamemnon. Jest redeft du, wie einem Bruder ziemt. Du überraschest mich. Ich muß dich loben. Menelaus. Lieb' und Geminnfucht mogen oft genug Die Gintracht ftoren gwijden Brubern. Dich Bat's jederzeit emport, wenn Blutspermandte Das Leben wechselseitig fich verbittern. Babr! Agamemnon. Doch, ach! bies wendet bie entsetliche Nothwendigkeit nicht ab. Ich muß, ich muß Die Bande tauchen in ihr Blut. Menelaus. Du mußt? Ber tann bich nothigen, bein eigen Rind Zu morden? Agamemnon. Die versammelte Armee Der Griechen kann es. Menelaus. Nimmermehr, wenu du Nach Argos fie gurude fendeft. Agamemnon. Auch fein, bag mir's von biefer Seite gludte, Das heer zu hintergebn - von einer anbern -Menelaus. Bon welcher andern? Allzusehr muß man Den großen Saufen auch nicht fürchten. Agamemnon.

Wird er von Kalchas bas Orakel hören. Menelaus. Laß bein Geheimniß mit dem Priester sterben! Nichts ift ja leichter. Agamemnon. Eine ehrbegier'ge Und schlimme Menschenart find biefe Briefter. Menelaus. Richts find fie, und zu nichts find fie vorhanden. Agamemnon. Und - eben fällt mir's ein - was wir am meiften Bu fürchten haben — bavon schweigst bu gang. Menelaus. Entbede mir's, fo weiß ich's. Agamemnon. Da ift ein Gewiffer Sohn des Sisphus — der weiß Schon um die Sache. Menelaus. Der tann uns nicht ichaben! Agamemnon. Du tennft fein liftig überrebend Wefen Und seinen Einfluß auf das Bolk. Menelaus. Und, was Roch mehr ift, feinen Ehrgeig ohne Brengen. Agamemnon. Run bente bir Ulpffen, wie er laut Bor allen Griechen bas Dratel offenbart, Das Raldas uns verfündigt, offenbart, Wie ich ber Gottin meine Tochter erft Berfprach und jest mein Wort gurude nehme. Durch macht'ge Rebe reißt ber Blauberer Das gange Lager wuthend fort, erft mich, Dann bich und bann bie Jungfrau zu erwürgen. Laß auch nach Argos mich entkommen — mit Bereinten Schaaren fallen fie auf mich, Zerftören feinblich die Coffopenstadt Und machen meinem Reiche dort ein Ende. Du weißt mein Elend - Gotter, wozu bringt Ihr mich in biefem fürchterlichen Drange!

Den einz'gen Dienst noch, lieber Menelaus, Erweise mir — gehst du durchs Lager, suche Ja zu verhüten, daß der Mutter nicht Kund werde, was hier vorgehn soll, bevor Der Erebus sein Opser hat — so din ich Doch mit der kleinsten Thränensumme elend. (Zum Chor.) Ihr aber, fremde Fraun — Berschwiegenheit!

(Agamemnon und Menelaus geben.)

## Bweite Bwischenhandlung.

Chor.

(Strophe.) Selig, selig sei mir gepriesen, Dem an Humens schamhafter Bruft In gemäßigter Lust Sanst die Tage verfließen. Wilbe, wüthende Triebe Wedt der reizende Gott. Zweierlei Pfeile der Liebe Führt der goldlodigte Gott.

Jener bringt felige Freuden, Diefer mordet bas Glüd. Reizende Göttin, den zweiten Bebre vom Herzen zurud.

Sparfame Reize verleih mir, Dione, Keusche Umarmungen, heiligen Ruß, Deiner Freuden bescheidnen Genuß! Göttin, mit beinem Wahnsinn verschone!

(Gegenstrophe.) Berschieben ist ber Sterblichen Bestreben Und ihre Sitten mancherlei; Doch eine That wird ewig leben, Genug, daß sie vortrefflich sei. Zucht und Belehrung lenkt der Jugend Bilbsame herzen früh zur Tugend.

Wenn Scham und Weisheit sich vereinen, Sieht man die Grazien erscheinen Und Sittlickleit, die sein entscheidet, Was ehrbar ist und edel fleidet — Das gibt den hohen Ruhm des Weisen, Der nimmer altert mit dem Greisen.

Groß ist's, ber Tugend nachzustreben. Das Weib dient ihr im stillen Leben Und in der Liebe sanstem Schooß; Doch in des Mannes Thaten malen Sich prangend ihre tausend Strahsen, Da macht sie Städt' und Länder groß. 3

(Epobe.) D Paris! Paris! wärest du geblieben, Wo du das Licht zuerst gesehn, Wo du die Heerde still getrieben, Auf Jdas tristenreichen Höhn! Dort ließest du auf grünem Kasen Die silberweißen Rinder grasen Und buhltest auf dem phryg'schen Kiele Mit dem Olymp im Flötenspiele Und sangest dein darbarisch Lied. Dort war's, wo zwischen drei Göttinnen Dein richterlicher Spruch entschied, Ach! der nach hellas dich gesühret Und in den glänzenden Palast, Mit prächt'gem Essenden gezieret,

Den bu mit Raub entweihet haft. Helenens Auge kam bir da entgegen, Und liebewund zog sie's zursick. Helenen kam bein Blick entgegen, Und liebetrunken zogst du ihn zursick. Da erwachte die Zwietracht, die Zwietracht entbrannte Und sührte der Griechen versammeltes Heer, Bewassnet mit dem tödtenden Speer, In Schiffen heran gegen Priamus' Lande.

# Dritter Akt.

#### Erfter Auftritt.

Chor. (Man fieht von weitem Alhiamnestren und ihre Tochter noch im Wagen nebst einem Gefolge von Frauen.)

Wie bas Blüd boch ben Mächtigen lachet! Auf Jphigenien werfet ben Blid, Auf Klytamneftren, die Roniglichgroße, Tundars Tochter! - Wie herrlich geboren!, Bie umleuchtet vom lieblichen Glück! ha, diese Reichen — wie göttliche Wesen Stehn fie vor armer Sterblichen Blick! Stehet ftill! Sie fteigen bom Gige. Rommt, fie mit Ehrfurcht ju grußen! Bur Stute Reicht ihnen freundlich die helfende Sand! Empfanget fie mit erheiterter Bange, Schredt mit feinem traur'gen Rlange Abren Tritt in dieses Land. Reine Furcht, fein ungludbringend Beichen Soll der Fürstin Antlit bleichen, Fremb, wie wir, an Aulis' Strand.

#### Bweiter Auftritt.

Alhtämnestra mit bem fleinen Orestes. Iphigenic. Gefolge. Chor.

Klhtamnestra (1006) im Wagen, jum Chor).
Ein glücklich Zeichen; schöne Hoffnungen
Und eines frohen Hymens Unterpfand,
Dem ich die Tochter bringe, nehm' ich mir Ans eurem Gruß und freundlichem Empfange.
So hebet denn die hochzeitlichen Gaben,
Die ich der Jungfrau mitgebracht, vom Wagen
Und bringt sie sorgsam nach des Königs Zelt.

Du, meine Tochter, fleige aus. Empfanget Sie fauft in euren jugendlichen Armen. Ber reicht auch mir nun feines Armes Silfe, Daß ich vom Wagenfit gemächlich steige? (Bu ihren Stlavinnen.) Ihr Andern tretet bor bas Joch ber Bferbe, Denn wild und ichrechaft ift ber Pferde Blid. Auch diesen Rleinen nehmet mit! Es ift Dreftes, Agamemnons Sohn. - Dein Alter Rann noch nicht von sich geben, was es meinet. Wie? ichläfft bu, fuges Rind? Der Anabe ichläft. Des Bagens Schankeln hat ihn eingeschläfert. Bach' auf, mein Sohn, jum Freudentag ber Schwester! So groß du icon und edel bift geboren. So höber wird der neue schöne Bund Mit Thetis' göttergleichem Sohn bich ehren. Du, meine Tochter, gebe ja nicht weg, Dag diese fremden Frauen bort, die bich Un meiner Seite feben, mir's bezeugen, Wie glücklich beine Mutter ift - Sieh ba! Dein Bater! Auf, ihn zu begrugen!

## Britter Auftritt.

Agamemnon zu ben Borigen.

Sphigenie. Wirft
Du zürnen, Mutter, wenn ich, meine Brust
An seine Baterbrust zu drücken, ihm
Entgegen eile?
Athtamnestra. O, mir über Alles
Berehrter König und Gemahl! — Sier sind

Wir angelangt, wie du gebotst. Iphigenie. D laß Mich nach so langer Trennung, Brust an Brust Geschlossen, dich umarmen, Bater! Laß

Mich beines lieben Angesichts genießen! Doch gurnen mußt bu nicht.

Agamemnon. Genieß es, Tochter. Ich weiß, wie zärtlich du mich liebst — du liebst Mich zärtlicher, als meine andern Kinder.

Sphigente. Dich nach so langer, langer Trennung wieder Bu haben — wie entzückt mich das, mein Bater!

Agamemnon. Auch mich — auch mich entzückt es. Was du fagst, \* Gilt von uns beiden.

Aphigenie. Sei mir taufendmal Gegrüßt! Bas für ein glücklicher Gedanke, Mein Bater, mich nach Aulis zu berufen. Agamemnon. Ein glücklicher Gebanke — Ach! Das weiß Ich boch nicht —

Iphigenie. Bebe mir! Bas für Ein falter, freudenleerer Blid, wenn du Mich gerne fiehft!

Agamemnon. Mein Kind! für einen König Und Feldherrn gibt's der Sorgen so gar viele. Sphigenie. Laß diese Sorgen jetzt, und sei bei mir! Agamemnon. Bei dir bin ich und wahrlich nirgends anders!

Sphigenie. D fo entfalte beine Stirn! Lag mich

Dein liebes Auge heiter feben! Agamemnon.

Agamemnon. Ich Entfalte meine Stirne. Sieh! so lang Ich dir ins Antlit schaue, din ich froh. Iphigenie. Doch seh' ich Thränen deine Augen wässern.

Agamemnon. Beil wir auf lange von einander gebn. Pphigenie. Bas fagst du? — Liebster Bater, ich verstehe

Dich nicht — ich foll es nicht verftehn!

Agamemnon. So Mug Ift Alles, was fie spricht! — Ach! das erbarmt Mich desto mehr!

Sphigenie. So will ich Thorheit reben, Wenn das dich heiter machen kann.

Agamemnon (für fic). Ich werde Mich noch vergessen — Ja doch, meine Tochter — Ich lobe dich — ich bin mit dir zufrieden.

Sphigenie. Bleib lieber bei uns, Bater! Bleib und ichente

Dich beinen Kindern!

Agamemnon. Daß ich's könnte! Ach! Ich kann es nicht — ich kann nicht, wie ich wünsche — Das ist es eben, was mir Lummer macht. Indianie. Berwünscht sei'n alle Kriege, alle Uebel,

Die Menelaus auf uns lud!

Agamemnon. Dein Bater Bird nicht ber Lette sein, den fie verderben.

Sphigenie. Wie lang ift's nicht icon, bag bu, fern von uns, In Aulis' Bufen mußig liegt!

Ramemnon. Und auch Roch jetzt fett fich ber Abfahrt meiner Flotte Ein hinderniß entgegen.

Sphigenie. Wo, fagt man,

Daß diese Phryger wohnen, Bater? Agamemnon.

Ach! wo der Sohn des Priamus nie hätte Geboren werden sollen!

Wie? So weit Sphigenie.

Schiffst du von bannen und verlässest mich?

Agamemnon. Wie weit es auch fein moge - bu, mein Rind, Wirst immer mit mir geben!

Bare mir's Bphigenie. Anständig, lieber Bater, dir zu folgen,

Wie gludlich wurd' ich fein!

Agamemnon. Was für ein Bunich!

Auch dich erwartet eine Fahrt, wo du

An beinen Bater benten wirft.

Duhiaenie. Reis' ich Allein, mein Bater, oder von der Mutter

Bealeitet?

Agamemnon. Du allein. Dich wird fein Bater Begleiten, feine Mutter.

Also willst Iphiaenie.

Du in ein fremdes Saus mich bringen laffen? Agamemnon. Lag gut fein! Forsche nicht nach Dingen, Die

Jungfrauen nicht zu wiffen ziemt.

Romm du Juhigenie.

Bon Troja uns recht bald und fieareich wieder! Agamemnon. Erft muß ich noch ein Opfer bier vollenden.

Iphigenie. Das ift ein beiliges Geschäft, worüber Du mit ben Brieftern bich berathen mußt.

Agamemnon. Du wirft's mit anfebn, meine Tochter! Bar Richt weit vom Beden wirft du ftebn.

Iphigenie. So werben

Wir einen Reigen um den Altar führen? Agamemnon. Die Bludliche in ihrer fummerfreien Unwiffenheit! Beb jett ins Borgemach,

Den Jungfraun bich zu zeigen. (Gie umarmt ihn.)

Eine schwere

Umarmung war das und ein bittrer Kuß! Es ift ein langer Abschied, ben wir nehmen. D Lippen - Bufen - blondes Haar! wie theuer Rommt biefes Troja mir und biefe Belena Bu stehen! — Doch genug ber Worte — Geh! Geh! Unfreiwillig bricht aus meinen Augen Ein Thranenstrom, ba bich mein Arm umschließet. Beh in bas Belt! (Iphigenie entfernt fic.)

Vierter Auftritt.

Agamemnon. Alhtämnestra. Chor.

D Tochter Tyndars, wenn Agamemnon. Du allgu weich mich fandeft, fieh bem Schmerz Des Baters nach, ber bie geliebte Tochter Rett gu Achillen icheiben feben fou! Ich weiß es. Ihrem Blud geht fie entgegen. Doch welchen Bater fcmerzt es nicht, bie er Mit Mub' und Gorgen auferzog, die Lieben, Un einen Fremben bingugeben!

Mid Alntamneftra.

Soll man fo fdwach nicht finden. Auch ber Mutter - Rommt's nun gur Trennung - wird es Thranen toften, Und ohne bein Erinnern - boch die Ordnung Und beiner Tochter Jahre heischen fie. Laß auf ben Bräutigam uns tommen. Wer Er ift, weiß ich bereits. Ergable mir Bon feinen Ahnherrn jest und feinem Lande. Agamemnon. Aegina fennest bu, Afopus' Tochter. Alntamueftra. Ber freite fie, ein Sterblicher, ein Bott? Agamemnon. Beus felbft, dem fie den Meatus, ben Berricher Denopiens, gebar.

Ber folgte biefem Alntamneftra. Auf seinem Königsthrone nach?

Agamemnon. Derfelbe . Der Nereus' Tochter freite, Beleus.

Alntamneftra. Mit Der Götter Billen freit' er biefe, ober

Geschah es wider ihren Rathschluß? Agamemnon. Beus Berfprach fie, und ber Bater führte fie ihm gu. Alntamneftra. Wo war die Hochzeit? In des Meeres Wellen? Agamemnon. Die Hochzeit war auf dem erhabnen Site

Des Pelion, dem Aufenthalte Chirons. Alntemnaftra. Wo man erzählt, baß bie Centauren wohnen? Agamemnon. Dort feierten Die Gotter Beleus' Feft. Alntamneftra. Den jungen Gohn — hat ihn der Bater ober Die Göttliche erzogen?

Agamemnon. Sein Erzieher War Chiron, daß der Bofen Umgang nicht

Des Anaben Berg verberbe.

Ihn erzog Alntamneftra. Ein weiser Mann. Und weiser noch mar ber, Der einer folden Aufficht ihn vertraute.

Agamemnon. Das ift ber Mann, ben ich zu beinem Gibam Bestimme.

Alntamneftra. An dem Mann ift nichts zu tabeln. Und welche Begend Briechenlands bewohnt er?

Agamemnon. Die Grenzen von Phthiotis, die der Stront Apidanus durchfließt, ift seine heimath.

Alytamnestra. So weit wird er die Tochter von uns ftihren? Agamemnon. Das überlaff ich ihm. Sie ist die Seine. Alntamnestra. Das Glitch begleite fie! — Wann aber soll

Klytämnestra. Das Glilck begleite fie! — Wann aber holl Der Zag sein?

Agamemnon. Wenn der segensvolle Kreis Des Mondes wird vollendet sein.

Alntamnestra. Haft bu Das hochzeitliche Opfer für die Jungfrau

Der Gottin icon gebracht?

Agamemnon. 3ch werb' es bringen.

Das Opfer ift es, was uns jegt beschäftigt. Alytamnestra. Gin Hochzeitmahl gibst du doch auch?

Agamemnon. Wenn erft

Die Himmlischen ihr Opfer haben werden.

Alntamnestra. Wo aber gibst bu bieses Mahl ben Frauen? Agamemnon. hier bei ben Schiffen.

Aliytamnestra. Wohl. Es läßt sich anders Nicht thun. Ich seb's. Ich muß mich brein ergeben.

Agamemnon. Jest aber höre, was von dir dabei

Berlangt wird — Doch, daß du mir ja willfahrest!

Alytamnestra. Sag' an, bu weißt, wie gern ich bir gehorche. Agamemnon. Ich freilich tann mich an dem Orte, wo

Der Bräutigam ift, finden lassen — Rantamnestra. Was

lytamnepra. Usas i Fd) will nicht hoffen, daß man ohne mich

Bollziehen wird, was nur der Mutter ziemt.

Agamemnon. Im Angeficht bes gangen griech'ichen Lagers Geb' ich bem Sohn bes Belens beine Sochter.

Alytannestra. Und wo soll dann die Mutter sein? Agamemnon.

Nach Argos

Burudelehren soll die Mutter — bort Die Aufsicht führen über ihre Rinder.

Alntamnestra. Rach Argos? und die Cochter bier verlaffen?

Und wer wird bann die Hochzeitfactel tragen? Agamemnon. Der Bater wird fie tragen.

Alntamnefira. Rein, bas geht nicht!

Du weißt, daß dir die Sitten bies verbieten. Agamemnon. Daß fie ber Frau verbieten, ins Gewilhl

Bon Kriegern fich ju mengen, biefes weiß ich. Alntamneftra. Es beifcht bie Sitte, bag aus Mutterhunben

Die Braut ber Bräutigam empfange.

Agamemnon. Sie heischt, daß beine anbern Töchter in Wycen' ber Mutter länger nicht entbehren. Alptamnestra. Wohl aufgehoben und verwahrt find die In ihrem Frauenfaal. Agamemnon. 3d will Geborfam.

Nein ! Aintamneftra. Bei Argos' foniglicher Gottin, nein! Du haft bich weggemacht ins Ausland. Dort Mach bir gu thun! Dich lag im Sause walten Und meine Tochter, wie fich's ziemt, vermablen. (Sie geht ab.) Agamemnon (allein). Ach! zu entfernen hofft' ich fie. — Jich habe Umfonst gehofft. Umsonft bin ich gekommen. So häuf' ich Erug auf Trug, berude Die, Die auf der Welt das Theuerfte mir find, Durch ichnobe Lift, und Alles fpottet meiner. Run will ich gehn und, mas der Göttin wohl Befällt und mir fo wenig Gegen bringet Und allen Griechen fo belaftend ift, Bom Geber Ralchas naber austundichaften. Wer's aber mit fich felbst gut meint, der nehme Ja eine Gattin, die gefällig ift Und fanften Bergens - ober lieber feine! (Er geht ab.)

# Dritte Bwischenhandlung.

- (Strophe.) Sie sehen bes Simois filberne Strubel, Der griechischen Schiffe versammelte Macht; Mit bem Gerathe gur blutigen Schlacht Betreten fie Phobus' beilige Erbe, Bo Raffanbra mit wilber Geberbe, Die Schläfe mit grunendem Lorbeer umlaubt, Das goldene haar, wie die Sagen erzählen, Ballen lagt um bas begeisterte Saupt, Wenn die Triebe des Gottes fie mechfelnd befeelen.

(Gegenstrophe.) Sie rennen auf die Mauern! Sie fteigen auf die Burg! Sie erbliden mit Schauern, Sod berunter von Bergamus' Burg . Den unfre ichnellen Schiffe brachten, Den fitrchterlichen Gott ber Schlachten. Der, in tonendes Erz eingefleibet, Sich um ben Simois zahllos verbreitet, Belenen, die Schwester bes himmlischen Baars, Unter ben Langen und friegrischen Schilben Beimzuführen nach Spartas Befilben.

Als daß ich magen follte, zu berühren,

Bas mir nicht ziemt.

Warum bir nicht gegiemen. Kintamneftra. Da du mit meiner Tochter dich vermähleft?

Acilles. Bermablen - Babrlich - Ich bin voll Erftannen -Doch nein, bu rebest fo, weil bu bich irreft.

Klntamneftra. Auch dies Erftaunen find' ich febr begreiflich. Uns alle pflegt - ich weiß nicht welche - Schen Beim Anblid neuer Freunde umzuwandeln,

Wenn fie von Beirath fprechen fonderlich.

Acilles. Die, Königin, hab' ich um beine Tochter Befreit - und nie ift amifchen ben Atriben Und mir ein Solches unterhandelt worden.

Alntamneftra. Bas für ein Jrrthum muß bier fein? Gewiß, Wenn meine Rebe bich besturgt, fo fett

Die beine mich nicht minder in Erftaunen.

Achilles. Dent nach, wie bas zusammenhängt! Dir muß, Wie mir, dran liegen, es herauszubringen. Bielleicht, daß wir nicht beibe uns betrugen!

Alntamneftra. D ber unwürdigen Begegnung! - Gine Bermählung, fürcht' ich, läßt man mich bier ftiften, Die nie fein wird und nie bat werben follen. D wie beschämt mich bas!

Ein Scherz vielleicht, Adilles. Den Jemand mit uns beiben treibt. nimm's nicht Bu Bergen, eble Fran. Beracht' es lieber.

Alntamnestra. Leb' wohl. In beine Augen tann ich ferner Nicht icau'n, ba ich zur Lugnerin geworden,

Da ich erniedrigt worden bin.

Adilles. Mich lak Bielmehr fo reben! - Doch ich geh' binein, Den Ronig, beinen Gatten, aufzusuchen. (Wie er auf bas Belt jugeht, wird es geöffnet.)

#### Dritter Auftritt.

Der alte Stlave ju ben Borigen.

Sklave (in ber Thur bes Gezeltes). Salt, Acacide! Gottinfohn, mit bir Und auch mit Diefer bier bab' ich zu reben.

Achilles. Wer reift die Bforten auf und ruft - Er ruft Wie außer fich.

Sklane. Ein Anecht. Gin armer name. Der mir ben Düntel wohl vergeben läßt. Mich —

Achilles. Weffen Rnecht? Er ift nicht mein, ber Menich. Ich habe nichts gemein mit Agamemnon.

Sklave. Des Hauses Anecht, vor dem ich stehe. Tyndar, (auf Alytämnestra zeigenb)

Ihr Bater, hat mich brein gestiftet.

Adilles. Run! Wir stehn und warten. Sprich, was dich bewog, Mich aufzuhalten.

Sklave. 3ft fein Zenge weiter Bor diesen Thoren? Seid ihr gang allein?

Alytamnestra. So gut als ganz allein. Sprich dreist — Erst aber Berlaß das Königszelt und tomm hervor.

Sklave (tommt heraus). Jett, Glud und meine Borficht, helft mir Die Erretten, Die ich gern, erretten möchte!

Achilles. Er spricht von etwas, bas noch tommen foll,

Und von Bedeutung scheint mir feine Rebe.

Alntamnestra. Berschieb's nicht länger, ich beschwöre bich, Dir, was ich wiffen foll, zu offenbaren.

Sklave. Ift dir befannt, was für ein Mann ich bin, Und wie ergeben ich dir ftets gewesen,

Dir und den Deinigen? Alytamuestra. Ich weiß, du bist Ein altet Diener schon von meinem Hause. Sklave. Daß ich ein Theil des Heirathsgutes war, Das du dem König zugebracht — ist bir

Das noch erinnerlich?

Abnameftra. Recht gut. Rach Argos Bracht' ich dich mit, wo du mir ftets gedienet. Sklave. So ift's. Drum war ich dir auch jederzeit Getreuer zugethan, als ihm.

Alntamnestra. Bur Sache. Heraus mit bem, was bu zu fagen haft.

Sklave. Der Bater will — mit eigner hand will er — Das Kind ermorden, bas du ihm geboren.

— Das Kind ermorden, das du ihm gedoren. Alytamnestra. Bas? Wie? — Entsetlich! Mensch, du bist von Sinnen.

Sklave. Den weißen Raden ber Bejammernswerthen

Bill er mit mörderischem Gifen schlagen. Alntamnestra. Ich Unglückeligfte! — Rast mein Gemahl?

Sklave. Sehr bei fich felbft ift er — Dur gegen bich

Und gegen deine Tochter mag er rasen.

Alntamneftra. Warum? Welch bofer Damon gibt's ihm ein? Sklave. Ein Götterspruch, der nur um diesen Breis,

Wie Ralchas will, ben Griechen freie Fahrt Berfichert.

Alytamneftra. Fahrt! Wohin? — Beweinenswerthe Mutter! Beweinenswürdigeres Kind, bas in Dem Bater seinen Henker finden soll! In des Ränbers Baterland — Auch die Rüftung, die er würde tragen, Künstlich von Hephästos? Hand Aus gediegnem Gold geschlagen, Ein Geschenk der Göttlichen, Die den Göttlichen empfangen. So ward von den himmischen Thetis? Hochzeitsest begangen.

(Epode.) Dir, Agamemnons thränenwerthem Rinde. Nicht bei ber Birten Feldgefang Erzogen und der Pfeife Rlang, Still aufgeblüht im mütterlichen Schoof, Dem Tapferften ber Inachiben Dereinst gur fugen Braut beidieben. Dir, Arme, faut ein ander Loos! Dir flechten einen Rrang von Bluthen Die Griechen in bas ichongelodte Saar. Gleich einem Rinde, bas ber wilde Berg gebar. Das, unberührt vom Joch, aus Felsenhöhlen, Unfern bem Meer, gestiegen mar, Wird dich der Opferstahl entfeelen. Dann rettet bich nicht beine Jugend, Richt bas Erröthen ber verschämten Tugend. Nicht deine reizende Gestalt! Das Lafter herricht mit fiegender Gewalt. Es spricht mit frechem Angesichte Den heiligen Gefeten Sohn. Die Tugend ift aus diefer Welt geflohn, Und bem Geschlecht ber Menschen brohn Richt ferne mehr die göttlichen Berichte.

# Bünfter Akt.

# Erfter Auftritt.

Rintamneftra fommt. Der Chor.

Klytamnestra. Ich komme, meinen Gatten aufzusuchen. Noch immer bleibt er aus — es ist schon lange, Daß er des Zelt verließ — und drinnen weint Und jammert die Unglückliche, nun sie Ersuhr, was sir ein Schickal sie erwartet. Er nähert sich, den ich genannt. Der ist's, Das ist der Agamemnon, den man bald Berrucht wird handeln sehn an seinen Kindern.

#### Bweiter Auftritt. Mgamemnon. Borige.

Agamemnon. But, Rlytamnestra, bag ich außerhalb Des Zelts bich treffe und allein. Ich habe Mich über Dinge mit bir gu besprechen, Die einer Jungfrau, die bald Braut fein wird, Dicht wohl ju boren ziemt.

Alntamneftra. Und was ift das,

Bogn bie Beit fich bir fo gunftig zeiget? Agamemnon. Lag beine Tochter mit mir geben! — Alles

Ift in Bereitschaft, das geweihte Wasser, Das Opfermahl, bas beil'ge Feu'r, die Rinder, Die vor ber Sochzeit am Altar Dianens,

In schwarzem Blute röchelnd, fallen sollen.

Alntamnestra. Gut redest du. Dag ich von beinem Thun Ein Gleiches rühmen fonnte! - Aber fomm

Du felbft heraus, mein Rind! (Sie geht und öffnet die Thur bes Gezelts.) Bas Dieser ba

Mit dir beschloffen hat, weißt du ausführlich. Nimm unter beinem Mantel auch ben Bruber Orestes mit bir! (Bu Agamemnon, indem Iphigenie heraustritt.)

Sieh, ba ift fie, beine Befehle zu vernehmen. Was noch fonft Für fie und mich zu fagen übrig bleibt, Berd' ich bingugufeten miffen.

## Dritter Auftritt.

Iphigenie mit bem fleinen Oreftes ju ben Borigen.

Agamemnon. Was ist bir, Jphigenie? — — Du weinst?

Du fiehst nicht beiter aus - bu schlägst die Augen Ru Boben und verbiraft bich in ben Schleier?

Sphigenie. 3ch Ungludfelige! Wo fang' ich an? Bei welchem unter allen meinen Leiben?

Berzweiflung, wo ich nur beginnen mag, Bergweiflung, wo ich enben mag! 10

Agamemnon. Was ist bas? hat Alles hier jusammen fich verftanden, Mich zu bestürzen — Kind und Mutter außer sich

Und Unrub' im Befichte -Mein Gemahl, Klntamneftra.

Antworte mir auf bas, was ich bich frage, Aufrichtig aber!

Braucht's dazu Ermahnung? Agamemnon. Zur Sache.

Alytannestra. Ift's an bem — willst bu fie wirllich Ermorben, beine Dochter und bie meine?

Agamemnon (fabrt auf).

Unglückliche! Was für ein Wort hast du gesprochen! Was argwöhnst du? — Du sollst es nicht! Klutamnestra. Antworte

Auf meine Frage.

Agamemnon. Frage, mas fich ziemt, Co fann ich bir antworten, wie fich's ziemet.

Alntamnestra. So frag' ich. Sage bu mir nur nichts anders. Agamemnon. Furchtbare Göttinnen bes Glud's und Schickals

Und du, mein bofer Genius!

Alytamnestra. Und meiner — Und Dieser bier! Ihn theilen brei Elenbe!

Agamemnon. Worüber flagft bu?

Alntamnestra. Dieses fragst bu noch?

D dieser List gebricht es an Berstande! Agamemnon. Ich bin versoren! Alles ist verrathen! Alntamnestra. Ja, Alles ist verrathen. Alles weiß ich, Und Alles hört' ich, was du uns bereitest.

Dies Schweigen, dieses Stöhnen ist Beweises Genug. Das Reden magt du dir ersparen.

Agamemnon. Ich schweige. Reben, was nicht wahr ist, hieße Mein Elend auch durch Frechheit noch erschweren.

Alytamefra. Gib mir Gehör. Die räthselhafte Sprache Bei Seit'. Ko will jest offen mit dir reden.

Erst brangst du dich — das sei mein erster Borwurf — Gewaltsam mir zum Gatten auf, entführtest Mich räuberisch, nachdem du meinen ersten Gemahl erschlagen, Tantalus — den Säugling

Bon seiner Mutter Brust gerissen, mit Grausamem Burf am Boden ihn zerschmettert. Als meine Briiber drauf, die Söhne Zeus', Die Gerrlichen, mit Krieg dich überzogen

Die Herrlichen, mit Arieg dich überzogen, Entriß dich Thudar, unser Bater, den Du knieend flehtest, ihrem Zorn und gab Die Rechte meines Gatten dir zurücke.

Seit diesem Tag — kannst du es anders sagen? Fandst du in mir die lenksamste der Frauen, Im Hause fromm, im Chebette keusch,

Untadelhaft im Wandel. Sichtbar wuchs Der Segen deines Hauses — Lust und Freude, Wenn du hineintraff! Wenn du öffentlich Erschienst, der frohe Zuruf aller Menschen!

Solch eine Chgenoffin zu erjagen,

Aft Wenigen beichert. Defto gemeiner find Die schlimmen! Ich gebare bir brei Töchter Und biefen Sohn - und biefer Tochter eine Billft du jest fo unmenschlich mir entreißen! Fragt man, warum fie sterben foll — was tannft bu hierauf gur Antwort geben? Sprich! foll ich's In beinem Ramen thun? Dag Menelaus Belenen wieder habe, foll fie fterben! D trefflich! Deine Kinber also find Der Breis für eine Bublerin! Und mit Dem Thenerften, bas mir befigen, wird Das Saffenswürdigfte ertauft! - Wenn bn Run fort fein wirft nach Troja, lange, lange, 3ch im Balaft inbeffen einfam fite, Leer die Bemacher ber Beftorbenen Und alle jungfräulichen Bimmer öbe, Wie, glaubst du, daß mir ba zu Muth sein werbe? Wenn ungetrodnet, unverfiegend um Die Tobte meine Thranen rinnen, wenn 3ch ewig, ewig um fie jammre: "Er, Der dir das Leben gab, gab dir den Tod! Er felbft, fein Andrer, er mit eignen Ganben!" Sieh gu, bag bir von beinen andern Tochtern, Bon ihrer Mutter, wenn bu wiedertehrft, Richt ein Empfang bereinft bereitet werbe, Der folder Thaten wurdig ift. D um Der Götter willen! Zwinge mich nicht, schlimm An bir zu handeln! Handle bu nicht so Un uns! - Du willft fie schlachten! Bie? Und welche Bebete willft bu bann jum himmel richten? Bas willst du, rauchend von der Tochter Blut, Bon ihm erfleben? Kurchterliche Beimtehr Bon einem schimpflich angetretnen Buge! Berd' ich für bich um Gegen fleben durfen? Um Segen für den Rindermorder flehn, Das hieße Göttern bie Bernunft ableugnen! Und fei's, baß bu nach Argos wiedertehrft, Dentst bu bann beine Rinder zu umarmen? D, biefes Recht haft bu verscherzt! Wie konnten Sie Dem ins Auge febn, ber eins von ihnen Mit taltem Blut erichlug? - Darüber find Wir einverstanden — Mußtest du als König, Als Feldherr bich betragen - tam es bir Richt zu, bei ben Achivern erft die Sprache Der Weisheit zu versuchen? "Ihr verlangt

Rach Troja, Griechen? Gut. Das Loos entscheibe. Beg Tochter fterben foll!" Das hatte Ginem Gegolten wie dem Andern. Aber nicht. Richt bir von allen Danaern allein Ram's zu, bein Rind jum Opfer anzubieten! Da! beinem Menelaus, bem zu Lieb' Ihr ftreitet, bem hatt' es gebuhrt, fein Rind Hermione ber Mutter aufzuopfern! Und ich, die immer teusch bein Bett bewahrte. Soll nun ber Tochter mich beraubet febn, Wenn jene Lafterhafte, gludlicher Als ich, nach Sparta heimzieht mit der ihren! Bestreit' mich, wenn ich Unrecht habe! Sab' 3d Recht - o. so geb' in bich! - bring sie nicht Ums Leben, deine Tochter und die meine! Chor. Lag bich erweichen, Agamemnon! Dent, Wie schon es ift, fich feines Bluts erbarmen! Das wird von allen Menichen eingestanden! Sphigenie. Mein Bater, hatt' ich Orpheus' Mund, tonnt' ich Durch meiner Stimme Zauber Felfen mir Ru folgen zwingen und durch meine Rebe Der Meniden Bergen, wie ich wollte, ichmelgen. Rett murd' ich biefe Runft zu Bilfe rufen. Doch meine gange Redefunft find Thranen, Die hab' ich, und die will ich geben! Gieb, Statt eines Zweigs ber Flebenden leg' ich Mich felbst zu beinen Füßen - Tobte mich Nicht in der Bluthe! — Diese Sonne ift So lieblich! Zwinge mich nicht, vor ber Reit Bu feben, mas hier unten ift! - Ich war's. Die bich zum erstenmale Bater nannte, Die Erfte, bie bu Rind genannt, bie Erfte, Die auf dem väterlichen Schoofe spielte Und Ruffe gab und Ruffe bir entlodte. Da fagtest bu ju mir: "O meine Tochter, Berd' ich bich wohl, wie's beiner hertunft ziemt, Im Saufe eines glücklichen Gemables Einst gludlich und gesegnet sehn?" - Und ich, An diese Wangen angedrudt, die flebend Bett meine Bande nur berühren, fprach: "Werb' ich ben alten Bater alsbann auch In meinem Saus mit fugem Gaftrecht ehren Und meiner Jugend forgenvolle Pflege

Dem Greis mit iconer Dantbarteit belohnen?" So fprachen wir. Ich hab's recht gut behalten

Du haft's vergeffen, bu, und willft mich töbten D, nein! bei Belops, beinem Ahnherrn! nein! Bei beinem Bater Atreus und bei ihr, Die mich mit Schmerzen bir gebar und nun Mufs neue biefe Schmerzen um mich leibet! Bas geht mich Paris' Hochzeit an? Ram er Rach Griechenland, mich Arme zu erwürgen? D gonne mir bein Auge! Gonne mir Rur einen Rug, wenn auch nicht mehr Erhörung, Dag ich ein Dentmal beiner Liebe boch Mit au ben Tobten nehme! Romm, mein Bruber! Rannft bu auch wenig thun für beine Lieben, Sintnien und weinen tannft bu bod. Er foll Die Schwester nicht ums Leben bringen, fag' ihm. Bewiß! Much Rinder fühlen Jammer nach. Sieh, Bater! eine ftumme Bitte richtet er An dich - lag bich erweichen! lag mich leben! Bei beinen Wangen fleben wir bich an. 3mei beiner Lieben, ber, unmundig noch, 3d, eben taum erwachsen! Goll ich bir's In ein herzrührend Wort zusammenfaffen? Richts Sugers gibt es, als ber Sonne Licht Bu fcaun! Niemand verlanget nach ba unten. Der rafet, ber ben Tob herbeimunicht! Beffer In Schande leben, als bewundert fterben! 11 Chor. Dein Wert ift bies, verderbenbringende Belene! Deine Lafterthat emporet Die Sohne Atreus' gegen ihre Rinder. Agamemnon. 3ch weiß, wo Mitleid gut ift, und wo nicht. Liebt' ich mein eigen Blut nicht, rafen mußt' ich. Entfetlich ift mir's, folches zu beichließen, Entfetlich, mich ihm zu entziehn - Sein muß es. Seht bort die Flotte Briechenlandes! Seht! Bie viele Könige in Erz gewaffnet! Bon diesen allen fieht nicht Giner Troja, Und nimmer fallt die Burg bes Briamus, Du fterbest benn, wie es ber Seber forbert. Bon wuthendem Berlangen brennt bas Beer, Rach Phrygien bie Segel auszuspannen Und der Achiver Gattinnen auf ewig Bon biefen Räubern zu befrein. Umfonft, Dag ich bem Götterspruch mich wibersete, Rd — du — und du — und unsre Töchter in Dipcene würben Opfer ihres Grimmes. Rein, Rind! nicht Menelaus' Stlave bin ich.

Richt Menelaus ist's, der aus mir handelt. Dein Baterland will beinen Tod — ihm muß ich, Gern oder ungern, dich zum Opfer geben.
Das Baterland geht vor! — Die Griechen frei zu machen, Kind, die Frauen Griechenlandes, Bas an uns ist, vor räubrischen Barbaren zu schilden — das ist beine Pflicht und meine (Er geht ab.)

## Dierter Auftritt.

Alhtamneftra. Sphigenie. Der Chor.

Alntamneftra. Er geht! Er flieht bich! - Tochter - Fremdlinge -Er flieht! — Jo Ungludselige! Sie ftirbt! Er hat fein Rind bem Ortus hingegeben! Sphigenie. D web mir! - Mutter, Mutter! Bleiches Leib Berechtigt mich zu gleicher Jammerklage! 12 Rein Licht foll ich mehr schauen! Reine Sonne Mehr fceinen febn! - D Balber Bhrogiens! Und bu, von bem er einft ben Ramen trug, Erhabner Ida, wo den garten Sohn, Der Mutter Bruft entriffen, Priamus Bu grausenvollem Tobe hingeworfen! D, hatt' er's nimmermehr gethan! ben Birten Der Rinder, diefen Baris, nimmermehr Am Naren Waffer hingeworfen, wo Durch grune, bluthenvolle Wiefen, reich Beblumt mit Rojen, murbig, von Göttinnen Gepfludt zu werben, und mit Spacinthen, Der Nymphen Silberquelle rauscht — wohin Mit Bermes, Beus' geftugeltem Gefanbten, Bu ihres Streits unseliger Entscheidung, Athene tam, auf ihre Lange ftolg, Und, stolz auf ihre Reize, Cypria, Die Schlaue, und Saturnia, die Hohe, Auf Jovis tonigliches Bette ftolg! D dieser Streit führt Briechenland jum Ruhme, Jungfrauen, mich führt er zum Tod! Chor. Du fällst Kür Flion, Dianens erstes Opfer. Iphigenie. Und er — o meine Mutter — er, der mir Das jammervolle Leben gab, er flieht! Er meidet sein verrathnes Rind! Beb mir, Daß meine Mugen fie gefehen haben, Die traurige Berberberin! 3hr muß Ich fterben - unnatürlich muß ich fterben, Durch eines Baters frevelhaften Stahl!

D Aulis, hattest bu ber Griechen Schiffe In beinem Safen nie empfangen! Batte Ein gunft'ger Wind nach Eroja fie beflügelt, Rein Zeus hier am Guripus fie verweilt! Ach, er verleiht bie Winde nach Gefallen: Dem ichwellt er mit gelindem Wind die Segel, Dem fendet er bas Leib, bie Angst bem Andern, Den läßt er gludlich aus bem hafen fteuern, Den führt er leicht burchs hohe Meer babin, Den balt er in ber Mitte feines Laufes. War's nicht icon leibenvoll genug, nicht etwa Schon thranenwerth genug des Menichen Loos, Daß er bem Tob noch rief, es zu erschweren? Chor. Ach, wie viel Unbeil, wie viel Elend brachte Die Tochter Tyndars über Griechenland! Du aber, Aermfte, jammerft mich am meiften. D, hatteft bu folch Schidfal nie erfahren!

#### Junfter Auftritt.

Moilles mit einigen Bewaffneten ericheint in ber Ferne. Die Borigen. Sphigenie (erschroden). D Mutter, Mutter! Eine Schaar von Männern Rommt auf uns zu. Alntamneftra. Der Göttinsohn ift brunter, Kür den ich dich hieher gebracht. Sphigenie (eilt nach ber Thur und ruft ihren Jungfrauen).

Macht auf! Macht auf die Pforten, daß ich mich verberge! Alytamneftra. Bas ift bir? Bor wem flieheft bu? Sphigenie.

Bor ihm —

Bor dem Beliden — ich erröthe, ihn Ru sehn -.

Alntamneftra. Warum errothen, Rind? Iphigenie.

Beichämenbe Entwidlung biefer

Alytamneftra.

Die Glüdlichen errothen! - Diese gucht'ge Bedentlichfeiten jett bei Seite, wenn

Wir mas vermögen sollen -Achilles (tritt naber).

Arme Mutter! Alntamnestra. Du fagft febr mabr. Ein fürchterliches Schreien Adilles.

Hört man im Lager.

Alytamneftra. Ueber mas? Wem gilt es? Achilles. hier beiner Tochter.

Schiller, Werte. II.

Nicht Menelaus ist's, der aus mir handelt. Dein Baterland will beinen Tod — ihm muß ich, Gern ober ungern, dich zum Opfer geben. Das Baterland geht vor! — Die Griechen frei Zu machen, Kind, die Frauen Griechenlandes, Bas an uns ist, vor räubrischen Barbaren Zu schilden — das ist deine Pflicht und meine (Er geht ab.)

#### Dierter Auftritt.

Rintamneftra. 3phigenie. Der Chor.

Alntamnestra. Er geht! Er flieht bich! — Tochter — Fremdlinge — Er flieht! — Jo Ungludfelige! Sie ftirbt! Er hat sein Rind bem Ortus hingegeben! Sphigenie. D web mir! - Mutter, Mutter! Gleiches Leid Berechtigt mich zu gleicher Jammerklage! 12 Rein Licht foll ich mehr schauen! Reine Sonne Mehr scheinen sehn! - O Balder Phrygiens! Und bu, von bem er einft ben Ramen trug, Erhabner 3ba, wo ben garten Sohn, Der Mutter Bruft entriffen, Briamus Ru grausenvollem Tode hingeworfen! D, hatt' er's nimmermehr gethan! ben Sirten Der Rinder, diefen Baris, nimmermehr Am Naren Waffer hingeworfen, wo Durch grune, bluthenvolle Wiefen, reich Beblumt mit Rofen, würdig, von Göttinnen Bepfludt zu werden, und mit Spacinthen. Der Nymphen Silberquelle ranicht - wobin Mit Bermes, Bens' geflügeltem Befandten, Bu ihres Streits unseliger Entscheidung, Athene tam, auf ihre Lange ftolg, Und, ftolg auf ihre Reize, Cypria, Die Schlaue, und Saturnia, die Hohe, Auf Jovis tonigliches Bette ftolg! D diefer Streit führt Griechenland gum Ruhme, Rungfrauen, mich führt er zum Tod! Du fällst Thor. Kür Mion, Dianens erstes Opfer. Sphigenie. Und er - o meine Mutter - er, ber mir Das jammervolle Leben gab, er flieht! Er meidet sein verrathnes Rind! Beh mir. Daß meine Augen fie gefehen haben, Die traurige Berberberin! Ihr muß Ich fterben - unnatürlich muß ich fterben,

Durch eines Baters frevelhaften Stahl!

D Aulis, hattest bu ber Briechen Schiffe In beinem Safen nie empfangen! Batte Ein gunft'ger Wind nach Eroja fie beflugelt, Rein Zeus hier am Euripus fie verweilt! Ach, er verleiht bie Winde nach Gefallen: Dem schwellt er mit gelindem Wind die Segel, Dem fendet er bas Leib, bie Angft dem Andern, Den läßt er gludlich aus bem hafen fteuern, Den führt er leicht burchs hohe Meer babin, Den halt er in ber Mitte feines Laufes. War's nicht schon leibenvoll genug, nicht etwa Schon thranenwerth genug bes Denichen Loos, Daß er dem Tod noch rief, es zu erschweren? Chor. Ach, wie viel Unbeil, wie viel Elend brachte Die Tochter Tynbars über Griechenland! Du aber, Mermfte, jammerft mich am meiften. D. hättest bu folch Schidfal nie erfahren!

#### Junfter Auftritt.

Ahilles mit einigen Bewassneten erscheint in der Ferne. Die Borigen.
Sphigenie (erschroden). O Mutter, Mutter! Eine Schaar von Männern Kommt auf uns zu.
Alytämnestra. Der Göttinsohn ist drunter, Für den ich dich hieher gebracht.
Sphigenie (eilt nach der Thür und ruft ihren Jungkrauen).
Wacht auf!
Macht auf die Pforten, daß ich mich verberge!

Alytamnestra. Was ist bir? Vor wem fliebest bu? Phigenie. Bor ihm —

Bor dem Beliden — ich erröthe, ihn

Bu febn —

Algtämnestra. Warum erröthen, Kind? Sphigenie. Ach, d

Beschämende Entwicklung biefer -

Alptämnestra. Laß Die Glücklichen erröthen! — Diese zücht'ge Bedenklichleiten jeht bei Seite, wenn

Wir was vermögen sollen —

Achilles (tritt näher). Arme Mutter! Alptamnestra. Du fagst febr mahr.

Achilles. Ein fürchterliches Schreien

Hört man im Lager.

Alytamnestra. Ueber was? Wem gilt es? Achilles. Hier beiner Tochter.

Shiller, Berte. II.

Alntamneftra.

Klntämneftra. D, bas weissagt mir Nichts Gutes. Adilles. Alles bringt aufs Opfer. Alntamneftra. Alles? Und Niemand ift, ber fich bagegen fette? Achilles. 3ch felbft tam in Befahr -Alntamneftra. Gefabr . Westeinigt Adilles. Ru werben. Alntamneftra. Beil bu meine Tochter Ru retten ftrebteft? Adilles. Eben darum. Alntamneftra. 23087 Ber burft' es magen, Sand an bich gu legen? Adilles. Die Briechen alle. Wie? Wo waren benn Alntamneftra. Die Schaaren beiner Mprmidonen? Adilles. Die Emporten fich zuerft. Klytamneftra. Weh mir! Wir find Berloren, Rind! Die Sochzeit habe mich Adilles. Bethöret, ichrien fie. Alntamneftra. Und was fagiest bu Darauf? Achilles. Man folle Die nicht murgen. Die gur Gemablin mir bestimmt gewesen. Alntamneftra. Da fagteft bu, mas mabr ift. Adilles. Die ber Bater Mir zugebacht. Und bie er von Mycene Klntamneftra. Ausbrücklich barum batte kommen laffen. Adilles. Bergebens! 3d ward überfdrien. Alntamneftra. Die rohe Barbariche Menge! Adilles. Dennoch rechne bu Auf meinen Schut. So Bielen willft bu's bieten, Klntamneftra. Ein Gingiger? Adilles. Siehft bu bie Rrieger bort? Kilntamneftra. D. moge bir's bei biefem Ginn gelingen! Es wird. Alntamnestra. Go wird die Tochter mir nicht fterben? Achilles. Solang ich Athem habe, nicht!

Rommt man

Söre

Etwa, sie mit Gewalt hinweg zu führen? Achilles. Ein ganzes Heer. Ulysses stührt es an. Klytämnestra. Der Sohn des Sijuphus etwa? Achilles. Bührt eigner Antrieb oder Psiicht ihn her? Achilles. Die Wahl des Heers, die ihm willsonnnen war. Klytämnestra. Ein traurig Amt, mit Blut sich zu besudeln! Achilles. Ich werd' ihn zu entsernen wissen. Klytämnestra. Sollte

Er wider Billen fie von hinnen reißen? Achilles. Er? — Hier, bei diesem blonden Haar! Algtamnestra. Was aber

Muß ich dann thun?

Adilles. Du hältst die Tochter. Alytamnestra. Bird

Das hindern können, daß man sie nicht schlachtet? Achilles. Das wird dies Schwert alsdann entscheiden! 13 Iphigenie.

Mich an, geliebte Mutter. Hört mich beibe. Bas tobst bu gegen ben Gemahl? Rein Meusch Muß das Unmögliche erzwingen wollen. Das größte Lob gebührt bem mohlgemeinten, Dem iconen Gifer biefes fremden Freundes; Du aber, Mutter, lade nicht vergeblich Der Griechen Born auf bich und fturge mir Den großmuthsvollen Mann nicht ins Berberben. Bernimm jest, mas ein ruhig Ueberlegen Dir in die Seele gab. 3ch bin entschloffen, Bu fterben - aber, ohne Widerwillen. Aus eigner Bahl und ehrenvoll zu fterben! Bor meine Grunde an und richte felbft! Das gange große Griechenland hat jest Die Augen auf mich Gingige gerichtet. Ich mache seine Flotte frei - burch mich Wird Phrygien erobert. Wenn fortan Rein griechisch Weib mehr gittern barf, gewaltsam Mus Bellas' fel'gem Boben meggeschleppt Bu werden von Barbaren, die nunmebr Kür Paris' Frevelthat so fürchterlich Bezahlen muffen - aller Ruhm babon Bird mein fein, Mutter! Sterbend fcuty' ich fie. Ich werbe Griechenland errettet haben, Und ewig felig wird mein Rame ftrablen. Wozu das Leben auch so ängstlich lieben? Nicht bir allein — bu hast mich allen Griechen

Entiding bringt fein Beweggrund mehr zum Wanten. Mag Tyndars Tochter, herrlich vor uns allen, Durch ihre Schönheit Manner gegen Manner In blut'gem Rampf bewaffnen - meinetwegen Sollft bu nicht fterben, Fremdling! Meinetwegen Soll Niemand burch bich fterben! 3ch vermag's, Mein Baterland zu retten. Lag mich's immer! Ahilles. Erhabne Seele — Ja! Fft dies bein ernfter Entichluß, ich fann bir nichts barauf erwiebern. Barum, mas Bahrheit ift, nicht eingestehn? Du haft die Bahl des Edelften getroffen! Doch durfte die gewaltsame Entschließung Dich noch gereu'n; brum halt' ich Wort und werde Mit meinen Baffenbrüdern am Mtar Dir nahe ftehn - fein muß'ger Beuge beines Tobes, Dein helfer vielmehr und bein Schut. Ber weiß. Benn nun ber Stahl an beinem Salfe blinft, Db bich bes Freundes Nabe nicht erfreuet? Denn nimmer werd' ich's bulben, daß bein Leben Gin allzurafch gefaßter Borfat furge. Bett filhr' ich Diefe - (auf feine Bewaffneten zeigenb) nach ber Göttin Tempel; Dort findest bu mich, wenn du tommst. (Er geht ab.)

# Sechster Auftritt.

#### Iphigenie. Alhtämneftra. Der Chon

Iphiaenie. Nun, Mutter! --Es neben fille Thranen beine Augen? Klutamneftra. Und hab' ich etwa keinen Grund zu weinen? O ich Unglückliche! Bphigenie. Nicht doch! Erweichen Mußt bu mich jett nicht, Mutter. Gine Bitte Gewähre mir! Entdede fie, mein Rind! Alntamneftra. Die Mutter finbest bu gewiß. Beriprich mir. Bphigenie. Dein haar nicht abzuschneiben, auch fein ichwarzes Gewand um bich zu schlagen -Alntamneftra. Wenn ich bich Berloren habe? Rind, mas forderst du?

Wird leben und mit Glorie dich frönen. Alytamnestra. Ich soll mein Kind im Grabe nicht betrauern? Sphigenie. Nein, Mutter! Für mich gibt's kein Grab.

Sphigenie. Du haft mich nicht verloren — beine Tochter

Wie bas? Aintamneftra. Führt nicht der Tod jum Grab? Der Tochter Reus' Sphigenie. Geheiligter Altar dient mir zum Grabe. Alntamneftra. Du haft mich überzeugt. Ich will bir folgen. Inhigenie. Beneibe mich als eine Gelige. Die Segen brachte über Briechenland. Alntamneftra. Was aber hinterbring' ich beinen Schwestern? Sphigenie. Auch fie lag feinen Trauerschleier tragen. Alntamneftra. Darf ich bie Schweftern nicht mit einem Worte Der Liebe noch von bir erfreuen? Sphigenie. Włöa' Es ihnen wohl ergeben! - Diefen ba (auf Oreftes zeigenb) Erziehe mir gum Dann! Ruff' ibn noch einmal, Alntamneftra. Rum lettenmale! Sphigenie (ibn umarmend). Liebstes Berg! Bas nur In beinen fleinen Rraften bat gestanden, Das haft du redlich beut an mir gethan! Alntamnestra. Rann ich noch etwas Ungenehmes fonft In Argos dir erzeigen? Bphigenie. Meinen Bater Und beinen Gatten - baff' ibn nicht! Alntamneftra. D, Der Soll ichwer genng an bich erinnert werden! Sphigenie. Ungern läßt er für Griechenland mich bluten. Alntamneftra. Sprich: hinterliftig, niedrig, ehrenlos, Richt, wie es einem Cobn bes Atreus ziemet! Sphigenie (fic umfdauend). Wer führt mich zum Altar ? - Denn an den Loden Möcht' ich nicht hingeriffen fein. Alntamneftra. 3ch felbst. Bubigenie. Rein, nimmermehr! Alntamneftra. Ich faffe beinen Mantel. Sphigenie. Sei mir zu Willen, Mutter, bleib! — Das ift Anständiger für bich und mich! - Sier von Des Baters Dienern findet fich ichon einer. Der gu Dianens Wiefe mich begleitet, Bo ich geopfert werben foll. (Sie wendet fich jum Gefolge.) Kintamneftra (folgt ibr mit ben Augen). Du gehft, Mein Kind? Um nie zurück zu tehren! Sphigenie. Alntamneftra. Berläffeft beine Mutter? Staenie. Und unwürdig

on ihr geriffen, wie bu fiehft.

Alntamneftra. D, bleib! Berlag mich nicht! (Will auf fie zueilen.) Sphigenie (tritt jurud). Rein, feine Thranen mehr! (Sie rebet ben Chor an, mit bem fie getommen ift.) Ihr Jungfrau'n, stimmt ber Tochter Jupiters Ein bobes Loblied an aus meinem Leiden, Bum frohen Beichen für gang Griechenland! Das Opfer fange an - Wo find die Rorbe? Die Rlamme lobre um ben Opfertuchen! Mein Bater faffe ben Altar! 3ch gebe, Heil und Triumph zu bringen ben Achivern. Kommt, führt mich hin, ber Phrygier und Trojer Kurchtbare Ueberwinderin! Gebt Kronen, Bebt Blumen, Diefe Loden gu befrangen! Erhebt ben Tang um den besprengten Tempel, Um ben Altar ber Ronigin Diana, Der Göttlichen, ber Seligen! Denn, nun Es einmal fein muß, will ich bas Oratel

Mit meinem Blut und Opfertobe tilgen. Chor (wendet fich gegen Aintamnefira, die in fiumme Traurigfelt versenkt fieht). Bald, bald, ehrwürd'ge Mntter, weinen wir mit dir!

Die heil'ge Sandlung bulbet feine Thranen.

Sphigenie. Helft mir Dianen preisen, Jungfrauen, Die, Chalcis nabe Nachbarin, in Aulis Gebietet, wo die Flotte Griechenlands Im engen Hafen meinetwegen weilet! D Argos, mutterliches Land! und du,

Der fruhen Kindheit Pflegerin, Mycene! Thor. Die Stadt bes Berfeus rufft du an, von ben

Cyklopen für die Ewigleit gegründet! Sphigenie. Ein schöner Stern ging den Achivern auf

In beinem Schooß — Doch nein! ich will ja freudig fterben. Chor. Im Ruhm wirft bu unfterblich bei uns leben.

Chor. Im Kuhm wirst on unsterblich der uns leben. Iphigenie. D Fackel Jovis! Schöner Strahl des Tages! Ein ander Leben thut sich mir jetzt auf, Zu einem andern Schässel sich über. Geliebte Sonne, fahre wohl! (Sie geht ab.)

<sup>&#</sup>x27; hier ichließt fich die bramatifche handlung. Bas noch folgt, ift die Ergablung von Iphigeniens Betragen beim Opfer und ihrer wunderbaren Errettung.

höheren Grad von Glauben zumuthet? Sollte er nicht vielmehr die so leicht zu zerstörende Flusson durch die genaueste Uebereinstimmung von Gesinnungen und Begebenheiten zusammen zu halten und dem Zuschauer den Glauben, der ihm fehlt, durch die handelnden Bersonen unvermerkt

mitantheilen befliffen fein?

Bas Einige hingegen an bem Charafter Sphigeniens tabeln, mare ich febr versucht, dem Dichter als einen vorzüglich schönen. Bug anguichreiben; diese Mischung von Schwäche und Stärke, von Raghaftigkeit und heroismus ift ein mabres und reizendes Gemalbe ber Natur. Der Uebergang von einem zum andern ift fanft und zureichend motivirt. Ihre garte Sungfraulichteit, Die gurudhaltende Burbe, womit fie ben Achilles, felbst da, wo er Alles für fie gethan hat oder zu thun bereit ift, in Entfernung halt, die Beicheibenheit, alle Reugier zu unterbruden, die bas rathselhafte Betragen ihres Baters bei ihr rege machen muß, selbst einige bie und ba bervorblickende Strahlen von Muthwillen und Luftigfeit, ihr heller Berftand, ber ihr fo gludlich zu Silfe tommt, ihr fchredliches Schafal noch felbft von ber lachenben Seite zu feben, Die fanft wiederkehrende Anhanglichkeit an Leben und Sonne - der gange Charatter ift vortrefflich. Rlytamnestra - mag fie anderswo eine noch fo lafterhafte Gattin, eine noch fo graufame Mutter fein, barum fummert fich ber Dichter nicht — hier ift fie eine gartliche Mutter und nichts als Mutter: mehr wollte und brauchte der Dichter nicht. Die mutterliche Rartlichkeit ift's, bie er in ihren fanften Bewegungen, wie in ihren beftigen Ausbrüchen ichildert. Aus Diesem Grunde finde ich Die Stelle im funften Att, wo fie Johigenien auf die Bitte, fie mochte ihren Gemahl nicht haffen, zur Antwort gibt: "D, Der foll schwer genug an dich erinnert werden!" eine Stelle, worin ihre funftige Mordthat vorbereitet ju fein icheint, eber zu tabeln, als zu loben - zu tabeln, weil fie bem Ruschauer (bem griechischen wenigstens, ber in ber Geschichte bes Saufes Atreus sehr aut bewandert war und für den doch der Dichter schrieb) plötlich die andre Rlytamnestra, die Chebrecherin und Morderin, in ben Sinn bringt, an die er jest gar nicht benten foll, mit der er die Mutter, Die gartliche Mutter, gar nicht vermengen foll. Go gludlich und icon ber Gebante ift, in bemjenigen Stude, worin Alptamnestra als Mörderin ihres Gemahls ericeint, das Bild ber beleidigten Mutter und die Begebenheit in Aulis dem Buschauer wieder ins Gedachtniß gu bringen (wie es g. B. im Agamemnon des Aefchplus geschieht), fo schon biefes ift, und aus eben bem Grunde, warum diefes ichon ift, ift es fehlerhaft, in basjenige Stud, bas uns die gartliche, leidende Mutter zeigt, die Chebrecherin und Mörderin aus dem andern berüberzugieben; jenes nämlich biente bagu, ben Abichen gegen fie zu vermindern, diefes tann feine andere Birtung haben, als unfer Mitleiden zu entfraften. Ich zweifle auch febr, ob Euripides bei der oben angeführten Stelle diefen unlautern Amed gehabt bat, ben ihm Biele geneigt fein burften als eine Schönheit unterzuschieben.

Die Gesinnungen in diesem Stücke sind groß und ebel, die Haudlung wichtig und erhaben, die Mittel dazu glücklich gewählt und geordnet. Kann etwas wichtiger und erhabener sein, als die — zulet doch serwillige — Ansopserung einer jungen und blühenden Fürstentochter für das Glück so vieler versammelten Nationen? Konnte die Größe dieses Opfers in ein volleres und schöneres Licht gestellt werden, als durch das prächtige Gemälde, das der Dichter durch den Chor (in der Zwischenhandlung des ersten Altes) von der glänzenden Ausrüftung des griechsschen Geeres gleichsam im Hintergrunde entwerfen läst? Wie groß endlich und wie einsach malt er uns Griechenlands helden, denen dieses Opser gebracht werden soll, in ihrem herrlichen Repräsentanten Achilles?

Die gereimte Ueberfetung der Chore gibt dem Stude vielleicht ein amitterartiges Anseben, indem fie Iprische und bramatische Boefie mit einander vermenat: vielleicht finden Ginige fie unter der Burde bes Drama. Ich wurde mir biefe Renerung and nicht erlaubt haben, wenn ich nicht geglandt hatte, die in ber lleberfetung verloren gebende Sarmonie ber griechischen Berfe - ein Berluft, ber bier um fo mehr gefühlt wird, ba in dem Inhalte felbst nicht immer der größte Werth liegt - im Deutschen burch etwas ersetzen ju muffen, wovon ich gern glanbe, baß es jener harmonie nicht nabe tommt, was aber, war' es auch nur ber übermundenen Schwierigfeit wegen, vielleicht einen Reis für biejenigen Lefer hat, die burch eine folche Rugabe für die Chore bes griechischen Erauerspiels erft gewonnen werben muffen. Rann mich biefes bei unfern griechischen Reloten nicht entschuldigen, fo find fie binlänglich burch bie Schwierigfeiten geracht, bie ich bei biefem Berfuche porgefunden habe. In einigen wenigen Stellen hab' ich mir erlaubt, von ber gewöhnlichen Erflarungsart abzugeben, wovon bier meine Griinbe.

1 Weil es mir so gefiel — benn beiner Knechte bin ich keiner. Dieser Sinn schien mir den Worten des Textes angemessener und überhaupt griechischer zu sein, als welchen Brumop und andere Uebersetzer dieser Stelle geben. Ma volonté est mon droit. Est-ce à vous, à me donner la loi? Nicht doch! So konnte Menelaus nicht auf den Borwurf antworten, den ihm Agamemnon macht, was er nöthig habe, seine (Agamemnons) Angelegenheiten zu beodachten, zu bewachen (goudosour)? Ich hab' es nicht nöthig, antwortet Menelaus, denn ich bin nicht dein Knecht. Ich hab' es gethan, weil es mir so gesiel, quia voluntas me vellicadat. Auch mußte Brumop in der Frage schon dem griechischen Texte Gewalt anthun, um seine Antwort herauszubringen. De quel droit, je vous prie, entrez-vous dans mes secrets sans mon aveu? Im Text heißt es bloß: Was hast du meine Angelegenheiten zu beobachten? Im Französsischen ist die Antwort trohig, im Griechischen ist sie natu.

2 Bie fiel bir plötlich ba bie Laft vom Bergen. 3m - "edilchen fingt es noch flarfer: Du freuteft bich in beinem Bergen.

4

Erleichtert konnte sich Agamemnon allenfalls fühlen, daß ihm durch Kalchas ein Weg gezeigt wurde, seine Feldherrnwürde zu erhalten und seine ehrgeizigen Absichten durchzusetzen; freuen konnte er sich aber doch nicht, daß dieses durch die Hinrichtung seiner Tochter geschehen mußte.

3 Diese ganze Antistrophe, die zwei ersten Absätze besonders, sind mit einer gewissen Dunkelheit behaftet; die Moral, die sie enthalten, ist zu allgemein, man vermißt den Zusammenhang mit dem Uebrigen. Bredt hält den Text sitr verdorben. Diese allgemeinen Resterionen des Chors über seine Sitten und Anständigkeit, dunkt mit, könnten eben so gut durch das unartige Betragen beider Brüder gegen einander in einer der vorhergehenden Scenen, davon der Chor Zeuge gewesen ist, veranlaßt worden sein, als durch den Frauenraub des Karis. Die Schwierigkeit, den eigentlichen Sinn des Textes herzustellen, wird die Freiheit entschuldigen, die ich mir bei der Uebersetung genommen habe.

4 Du wirft immer mit mir gehen! Börtlich müßte übersetzt werben: Meine Lochter, du kommst eben dahin, wo bein Bater; oder: Es kommt mit dir eben dahin, wo mit deinem Bater. Wenn dieses Loppelsinn nicht auf den Gemeinplatz hinauslausen soll, das Eines sterden müsse, wie das Andre, welches Euripides doch schwerlich gemeint haben konnte. so scheint mir der Sinn, den ich in der Uebersetzung vorgezogen habe, der angemessener zu sein: dein Bild wird mich immer begleiten. Die Erklärungsart des französischen ubersetzers ist etwas weit dergeholt und gibt einen frostigen Sinn: dich erwartet ein ähnliches Schickal. Auch du wirkt eine weite Seereise machen.

5 Du haft bich weggemacht ins Ausland. Dort mach' dir zu thun. Έλθων δε τάξω αρασσε. In diesem ελθων liegt, bünkt mir, ein bestimmterer und schärferer Sinn, als andere Uebersetzer darein gelegt haben. Rhtämnestra nämlich macht ihrem Gemahl den versteckten Borwurf, daß er die Seinigen verlassen habe, um sich einer auswärtigen Unternehmung zu widmen. Er habe sich seiner Hausrechte dadurch begeben, will sie sagen. Er sei ein Fremder. Du hast dich hinaus gemacht, so bekümmere dich um Dinge, die draußen sind!

6 Gewiß recht brav, sobald sie mögen. Diese Stelle hat Brumob zwar sehr gut verstanden, auch den Sinn, durch eine Umschreibung freilich, sehr richtig ins Französische übertragen; aber ihre wirkliche Schönheit scheint er doch nicht erkannt zu haben, wenn eingen kame: Je crains de n'avoir été que trop sidele à mon original, à ses dépens et aux miens. Die Stelle ist voll Wahrheit und Natur. Klytämnestra, ganz erfüllt von ihrer gegenwärtigen Bedrängniß, schildert dem Achilles ihren verlassenen Justand im Lager der Griechen, und in der Hige ihres Affelts kommt es ihr nicht darauf an, in ihre Schilderung des griechischen Heers einige harte Worte mit einsließen zu lassen, die man ihr, als einer Frau, die sich durch ein außerordentliches Schickal aus ihrem Ghnäceum plöslich in eine ihr so fremde Welt versetz und der Disse

cretion eines trotigen Kriegsbeers überlassen sieht, gerne zu gute halten wird. Mitten im Strom ihrer Rebe aber sällt es ihr ein, daß sie vor dem Ahilles steht, der selbst einer davon ist; dieser Gedanke, vielleicht auch ein Stirnrunzeln des Ahilles bringt sie wieder zu sich selbst. Sie will einsenken, und se ungeschiekter, desho wahrer! Im Griechischen will einsenken, und se noreiene Borte: pohoword. Im Griechischen, woraus im Deutschen freilich noch einmal so viel geworden sind. Krevot, woraus im Deutschen siel sons sondant son krevot, korganger hier auf eine sehr ungläckliche Art: Clytemnestre, sagt er, veut dire et dit, de qu'il me semble, aussi clairement qu'il était nécessaire, qu'Achille peut se servir de son ascendant sur l'armée pour prévenir les desseins d'Agamemnon. Le P. Brumoy n'eût point trahi son auteur en exprimant cette pensée. Kein, ein so gesuchter Gedanke kann höchstens einem eiskalten Commentator, nie aber dem Euripides oder seiner Klytämnestra eingekommen sein!

7 Ja, haffenswerther felbft als Menelaus mußt' ich fein. Der griechische Achilles brudt fich beleidigender aus: "Ich ware gar nichts, und Menelaus lief' in der Reihe der Manner." Haffen tonnte man den Menelaus, als den Urheber dieses Ungluds, aber Ber-

achtung verdiente er barum nicht.

8 Und bu wirft eilen, fie ju fliebn! 3ch weiß nicht, ob ich in diefer Stelle ben Sinn meines Autors getroffen habe. Wörtlich beißt fie: "Erftlich betrog mich meine hoffnung, bich meinen Gibam gu nennen; alsbann ift dir meine fterbende Tochter vielleicht eine bofe Borbedeutung bei einer kunftigen Hochzeit, wovor bu bich buten mußt. Aber du haft mohlgesprochen am Anfang wie am Ende." Der frangofifche Ueberfeter erlaubt fich einige Freiheiten, um die Stelle gufammenhangender zu machen. Mais d'un autre côté, quel funeste présage pour votre hymen, que la mort de l'épouse, qui vous fut destinée! ce second malheur intéresse l'époux aussi bien que la mère. Enfin qu'ajouterais-je à vos paroles etc. Hier, und nach bem Buchstaben Des Tertes, ift es nur eine Warnung; ich nahm es als einen Zweifel, eine Besorgnif ber Rlptamnestra. Go febr biefe burch Achilles' Berficherungen beruhigt fein konnte, fo liegt es doch gang in dem Charafter ber angfilichen Mutter, immer Gefahr gu feben, immer zu ihrer alten Kurcht zurudzukehren. Auch bas, was folgt, wird baburch in einen natürlichen Ausammenhang mit dem Borbergebenden gebracht. "Aber Alles, mas du fagteft, mar ja mohl gesprochen," d. i. ich will beinen Berficherungen trauen.

<sup>9</sup> Gibt's teine Götter — warum leid' ich? Gewöhnlich iberset man diese Stelle: et & hiñ, xi dat novetv; als eine allgemeine moralische Kessexion: gibt's feine Götter — wozu unser mühsames Streben nach Lugend? Moralische Ressexionen sind zwar sehr im Geschmad bes Euripides; diese aber scheint mir im Mund der Klytämnestra, die zu sehr auf ihr gegenwärtiges Leiden geheftet ist, um solchen

allgemeinen Betrachtungen Raum geben zu können, nicht ganz schiedlich zu sein. Der Sinn, in bem ich diese Stelle nahm, wird durch seine nähere Beziehung auf ihre Lage gerechtsertigt, und der Buchstabe des Textes schließt ihn nicht aus. "Gibt es keine Götter, warum muß ich leiden? d. h. warum muß meine Jphigenie einer Diana wegen sterben?"

10 Berzweiflung, wo ich nur beginnen mag! Berzweiflung, wo ich enden mag! Josua Barnes übersetzt: Quodnam malorum meorum sumam exordium? Omnibus enim licet uti primis et postremis et mediis ubique. Angenommen, daß dieser Sinn der wahre ist, so liegt ihm vielleicht eine Anspielung auf irgend eine griechische Gewohnheit zum Grunde, dergleichen man im Euripides mehrere sindet. Da der Reiz, den eine solche Anspielung sür ein griechisches Publikum haben konnte, bei uns wegfällt, so mürde man dem Dichter durch eine treue Uebersetzung einen schlechten Diensterweisen.

in Besser in Schande leben, als bewundert sterben. Der französische Uebersteter milbert diese Stelle: Une vie malheureuse est même plus prisée qu'une glorieuse mort. Wozu aber diese Misberung? Jehigenie darf und soll in dem Zustande, worin sie ist, und in dem Affecte, worin sie redet, den Werth des Lebens übertreiben.

12 Gleiches Leib berechtigt mich zu gleicher Jammerflage. Webe mir! ruft die Mutter. Webe mir! ruft die Tochter; benn das nämliche Lied schidt fich zu Beiber Schickal. Der P. Brumoh nimmt es in der That etwas zu scharf, wenn er dem Euripides Schuld gibt, als habe er mit dem Borte uelog die Bersart bezeichnen wollen, und bei dieser Gelegenheit die weise Bemerkung macht, daß ein Acteur niemals von sich selbst sagen musse, er rede in Bersen.

13 Das wird dies Schwert alsdann entscheiden. Wörtlich heißt es: Es wird (oder er wird) aber doch dazu kommen! — Run
kann es freilich auch so verstanden werden: "Alptämnestra. Wird
darum mein Kind nicht geopfert werden? Achilles. Darum wird er
wenigstens kommen"; oder es kann heißen: "Achilles. Du hältst deine
Tochter sest. Alptämnestra. Wird das hindern können, daß man
ste nicht opfert? Achilles. Nein; er wird aber dort seinen Angrist
thun."— Die angenommene Erklärungsart scheint die naurlichste zu sein.

14 Dies ist eine von den Stellen, die dem Euripides den Namen des Weiberfeindes zugezogen hat. Wenn man sie aber nur auf den Achilles deutet, so verliert sie das Anstößige; und diese Erklärungsart schließt auch der Text nicht aus.

# Scenen ans den Phönizierinnen des Euripides.

#### Personen:

Jokafte, des Oedipus Gemahlin und Mutter, Königin zu Theben. Antigone, ihre Tochter. Eteofles, ihre und des Oedipus Sohne. Holynices, bire und des Oedipus Sohne. Hor fremder Frauen aus Phonizien. Die Soene ist dor dem Palast des Oedipus zu Theben.

Bokafte. D. ber bu mandelft zwischen ben Gestirnen Des himmels und, auf goldnem Bagen thronend, . Dit flücht'gen Roffen Flammen von dir ftromft, Erhabner Connengott - wie feindlich ftreng Sahst du auf Thebens Land herab, als Kadmus, Der Eprer, feinen Bug hieher gefett. Dem Ronige gebar ber Benus Lochter Harmonia den Bolpbor; von diesem Soll Labdatus, bes Lajus Bater, ftammen. Ich bin Menoceus' Tochter; meinen Bruder Nennt Rreon fich von mutterlicher Seite. Jotafte beiß' ich — also nannte mich Mein Bater - und mein Chgemahl mar Lajus. Der ging, als lang fein Rinderfegen tam, Rach Phobus' Stadt, aus unferm Chebette Sich einen Leibeserben zu erflehn. Ihm ward die Antwort von dem Gott: "Beberricher Der roffekundigen Thebaner, werde Richt Bater wider Jovis Schluß! benn zengft Du einen Sohn, so wird bich ber Erzeugte tobten, Und mandeln muß bein ganges Saus durch Blut." Doch er, von Luft und Bacchus' Buth befiegt. Ward Bater - Als ein Rnabe nun ericbien, Bab er, ber Uebereilung jest gu fpat Bewahr und bes Drafels eingebent, Den Reugebornen, dem er durch die Sohlen Gin fpitig Gifen trieb, ben Birten, ibn Auf Junos Au zu werfen, die ben Gipfel Citharons ichmudt. Sier warb er von den Sirten

Des Polybus gefunden, heimgetragen Und vor die Königin gebracht, die, meines Gebarens Frucht an ihre Brufte legend, Beim Gatten fich bes Rindes Mutter rithmte. Ms er gum Jungling nun gereift und um Das Rinn bas garte Milchaar angeflogen, Bing er - fei's aus freiwill'ger Regung, fei's Auf fremben Wint - bie Eltern gu erfragen, Rach Phobus' Stadt, wohin zu gleicher Reit Much Lajus, mein Bemahl, fich aufgemacht, Bom weggelegten Sohne Rundichaft zu erhalten. Auf einem Scheibeweg in Phocis fliegen Sie auf einanber, und ber Bagenführer Des Lajus rief: Mach Plat bem König, Frembling! Doch er froch ichweigend feines Weges fort Mit hohem Beift, bis ihm der Zelter Suf Die Ferse blutig trat — da — doch wozu Roch über fremdes Unglud mich verbreiten? Da schlug ber Sohn den Bater, nahm ben Bagen Und bracht' ihn feinem Pfleger Polybus. Als bald barauf die ränberische Sphing Das Land umber verwüftete, lieg Rreon Der Schwester Sand, bie jest verwittwet mar, Dem gur Belohnung bieten, ber bie Frage Der rathselhaften Jungfrau würde lofen. Das Schickfal fügt's, daß Dedipus, mein Sohn, Das Rathiel löst, worauf er König ward Und dieses Landes Scepter ihn belohnte. Unwiffend freit' ber Unglüdfelige Die Mutter; auch die Mutter wußte nicht, Daß sie ben eignen Sohn umfing. So gab 3ch Rinder meinem eignen Rind, zwei Anaben, Den Cteofles erft und Polynices, Den herrlichen - zwei Töchter bann, die jungfte Rimene von ihm felbft, bie altefte Bon mir Antigone genannt. Doch als Der Ungludfelige fich endlich nun Als feiner Mutter Chgemahl erkannte Und aller Jammer fturmend auf ihn brang, Stad ber Bergweiflungsvolle morberifc Mit goldnem Saten fich die blutenden Augäpfel aus - Indeffen bräunte fich Der Söhne Wange; diefes Unglud's Schmach Dem Ang ber Welt zu bergen - fower gelang's -Berichloffen fie ben Bater im Balafte.

Hier lebt er noch; boch, ber Gewaltthat gurnend, Ergoß er Klüche auf der Göhne haupt, Daß Lajus ganges tonigliches haus Durch ihres Schwertes Schärfe moge fallen! Und dieses schweren Fluchs Erfüllung nun, Wenn fie beisammen wohnen blieben, nicht Berbeigurufen, ichloffen unter fich Die Brüder den Bertrag, daß fich ber jüngre Freiwillig aus bem Reich verbannen follte, Indeg der altere des Throns genöffe, Und beide fo von Jahr zu Jahre wechselnd. Doch Eteofles, machtig nun bes Throns, Berschmäht, herabzusteigen, und verstößt Den jungeren gewaltfam aus bem Lande. Der flieht nach Argos, wo Adraftus ihn Bum Eidam sich erwählt und um ihn her Ein mächtig heer versammelt. Diefes führt Er gegen Thebens fieben Thore nun Beran, bes Baters Reich gurudeforbernb Und seinen Antheil an dem Königsthron. Run hab' ich, beide Bruder zu verfohnen, Polynicen vermocht, auf Treu und Glauben Sich bei bem Bruber friedlich einzufinden, Eh fie im Treffen feindlich fich vermengen. Er werde tommen, meldet mir ber Bote. Sei bu nun unfer Retter. Bater Rens. Der in bes himmels lichten Rreifen wohnt, Und sende meinen Kindern die Bersöhnung! Wenn du ein weises Wefen bift, nicht immer Rannst du denselben Menschen elend sehn! (Sie gebt ab.)

#### Der Cofmeifter. Antigone noch nicht gleich fichtbar.

Hosmeister (spricht ins haus hinein und erscheint auf dem Siedel). Weil dir die Mutter auf dein Bitten denn Bergönnen will, Antigone, aus deinem Gemach zu gehn und das Argiverheer Bom Soller des Palastes zu beschauen, So warte hier, dis ich den Weg erkundet, Damit der Bürger keiner uns begegne Und nicht verseumderischer Tadel mich, Den Knecht, und dich, die Fürstentochter, treffe. Hab' ich erst rings mich ungesehn, alsdann Erzähl' ich dir, was ich im Lager sah und von den Feinden mir erklären lassen, ich den wechselseitigen Vertrag

Der beiben Brüber hin und wieber trug.

— Es nähert weit und breit sich Niemand. Steig Die alten Cebernstusen nur herauf Und schau und sieh, was für ein Heer von Feinden In den Gesilden, längs der Dirce Quell, Berbreitet liegt und längs dem Lause des Jimen! Antigone (noch sinter der Seene).

So tomm, o Greis, und reiche meiner Jugend Die Manneshand und hilf mir auf bie Stufen.

Hofmeister (ihr ben Arm reichenb). Da. Jungfrau! Halte bich

Da, Jungfrau! Salte dich nur fest — Sieh. Eben Bu rechter Zeit bift du heraufgestiegen. Das heer tommt in Bewegung, und die haufen Zertrennen sich.

Antigone. Hal Tochter ber Latona! Ehrwürd'ge Helate! Ein Blit ift bas Gefilde. Hofmeister. Ja, nicht verächtlich rückte Polynices Auf Theben her. Mit Roffen ohne Zahl Braust er heran und vielen taufend Schilben.

Antigone. Es find mit Schlöffern boch und ehrnen Riegeln Die Pforten und die Werfe Amphions,

Die Manern, wohl verwahrt?

Hofmeister. Sei außer Sorgen. Bon innen ist die Stadt verwahrt — Doch sieh Den Führer da, wenn du ihn kennen willst. Antigage. Der dart mit klaukem Gelme par dem Si

Antigone. Der bort mit blankem helme vor bem heer Einherzieht und ben ehrnen Schild so leicht Im Arme schwenkt — wer ift's?

hosmeister. Das ift ein Führer, Gebieterin!

Antigone. Wer ist er? Woher stammt er? Bie nennt er sich? O, sage mir das, Greis! Kosmeister. Mycenischen Geschlechts ist er und wohnt

hofmeister. Mycenischen Geschlechts ift er und wohnt An Lernas Teiche, Fürst hippomedon.

Antigone. Wie tropig und wie ichrechaft anzusehn! Den erdgeborenen Giganten gleich, Richt wie ein Sterblicher tritt er einher,

Gleich einem Stern in feiner Ruftung leuchtend! hofmeister. Siehst du jetzt ben, ber über bas Gemaffer

Der Dirce sett? Antigone. Ganz andre Waffen sind Das wieder. Sage mir, wer ist's?

Hosmeister. Das ist Der Führer Tydeus, König Deneus' Sohn. Dem schlägt der talybon'sche Mars im Busen. Shilter, werte. II. Antigone. Ift's Der, ber von ber Gattin meines Brubers Die Schwefter ehlichte? Wie fremd von Ruftung! Salb Grieche icheint er mir und halb Barbar! hofmeifter. Dein Rind! fo ftarte Schilde führen alle Aetolier, und auf den Langenwurf Berfteben fie fich trefflich. Antigone. Aber wie Rannst du bies alles so genan mir fagen? hofmeifter. Weil ich ber Schilbe Zeichen mir gemerkt, Als ich ben Stillstand in bas Lager brachte; So fenn' ich Die nun, die die Schilde führen. Antigone. Wer ift benn jener Langgelodte bort Un Bethus' Grabmal, ichredhaft angufchauen. Doch noch ein Rungling an Geftalt? hofmeifter. Gin Kührer. Antigone. Was für ein haufen von Bewaffneten Sich um ihn drängt! hofmeifter. Es ift Parthenopaus. Der Atalanta Sohn. Dag ihn Dianens Antigone. Geschoß, die jagend burch Gebirg und Balb Mit feiner Mutter ichweift, verberben moge, Der meine Beimath zu verwüften fam! hofmeister. Das gebe Beus und alle himmlischen! Doch feine ichlimme Sache führte Die Berauf - brum ffrcht' ich febr, es werden Die Götter nach Gerechtigkeit verhängen! Antigone. Wo aber, wo entbed' ich Den, ben bas Unfel'ge Schicffal mir jum Bruder gab? D Liebster, Bolynicen zeige mir! hofmeifter. Der bort beim Grab ber Tochter Niobens. Rächst an Abraftus, fieht - ertennst bu ihn? Antigone. Ja, ja, ich sebe — boch recht beutlich nicht — So was, bas ihm von ferne gleicht — so etwa, Wie er die Bruft zu tragen pflegt! - o, konnt' ich Der ichnellen Wolfe Flug mit biefen Gugen Bu meinem Bruder durch bie Lufte fliegen. Die Arme ichlingen um den liebsten Sals Des armen Flüchtlings, ach, bes lang entbehrten! D, fieh boch! Wie die Morgensonne blitt Der Berrliche in feiner goldnen Ruffung! hofmeifter. Und freue bich! Gleich fteht er felbft vor bir! Antigone. Ber ift benn Der, ber bort mit eignen Sanben

Den weißen Wagen lenkt? Hofmeifter. Das ift ber Seber

Amphiaraus, Königin. Du fiehst, Er führt die Opferthiere mit sich, die Mit ihrem Blut die Erde tranten sollen.

Adding to

Antigone. D Luna! Licht im goldnen Kreise! Tochter Der Sonne, die im Sternengürtel glanzt! Wie ruhig, wie geschidt er seine Zelter Im Zügel hält und herrschet auf dem Wagen! Wo aber ist der Tropige, der gegen Die Stadt so kühner Drohung sich verwogen? Wo ift Ravaneus?

Hosmeister. Dort mißt er die Höh' Und Tiefe unfrer Mauern und erspäht Sich einen Zugang zu den fleben Thurmen.

Antigone. O Remesis und ihr, hohlbrausenden Gewitter Jovis, und du, soher Strahl Des nachtungebnen Bliges! Zähmet ihr Den Trop, der über Menschheit sich versteiget! Das ist der Mann, der Thebens Töchter mit Dem Schwert gefangen nach Mycene führen Und an dem Quell der Lerna in die Knechtschaft herunterstürzen will. — Nein! Tochter Jeus'! Goldlockigte Diana! Heilige!

Knechtschaft laß nie und nimmer mich erfahren!
Hofmeister. Was du zu sehn verlangtest, hast du nun
Gesehn und deinen Wunsch gestült. Komm jetzt
Jus Haus zurück, mein Kind, in deinem FrauenGemach dich still und sittsam einzuschließen.
Der Aufruhr, siehst du, sührt dort eine Schaar
Bon Weibern zu der Königsburg heran —
Und Weiber sommen, desto emsiger
Jum Plaubern kommen, desto emsiger
Wird die Gelegenheit benutzt. Es muß,
Ich weiß nicht welche Wolluss sorzuschwaßen. (Sie geben ab.)

Polynices (tommt). Hier wär' ich. Durch die Thore haben mich Die Wächter ohne Schwierigkeit gelassen.
Dies könnte mir verdächtig sein — Run sie In ihrem Reth mich einmal haben, dürste Wohl ohne Blut kein Rückweg für mich sein.
Ob nicht ein Fallstrick irgendwo hier laure, Muß ich die Augen aller Orten haben —
Doch dieses Schwert sei meine Sicherheit! (Er fährt zusammen.) Horch! Wer ist da? — Wahrhastig, ein Geräusch Seit mich in Furch!! Auch dem Beherztesten
Dünkt Alles grauenvoll, wenn er den Fuß

In Jenuis tim gelen. — Der Manen mas ich, ben mas dir nicht nicht, die nach beihnermen bentug bieden zu framen nich benten. Loch in der Hine bier in Schup. Abline Loch sonner friem da, nud end nicht gang benteren find die hinden. Gan. Ich will Lis Schuen ber indem Scheibe niedengeben lint, wer Die find, die bei der Keinglung Lott heiten, mich einneten. Ist sein auf die Gese zu.) Frenche France,

Cagt an, aus welder heimand temmet ihr hieber zu tiefen Bohnungen ber Griechen?
Chor. Ihonizien hat mid gezengt. Mich sandten,
Als itrer Siege Erftlinge, bem Phobus
Die Entel Agenors — und eben wolke
Des Dedipus glorreicher Sohn zum hehren
Dratel und zum heiligthum des Gottes
Nich senden, da umzingelte der Feind
Die Stadt — Laß du nun auch mich hören, wer
Du seift, und was nach Thebens Feste dich,
Der stebenpfortigen, geführt?
Wolnnices.

Polynices. Mein Bater Ist Debipus, des Lajus Sohn. Jokafie Gebar mich, des Menoceus edle Tochter, Und Polynices neunt mich Thebens Boll. Chor. O theurer Zweig von Agenors Geschlechte,

Berwandter meiner Könige, berfelben, Die mich hieher gesendet — o, laß mich, Nach meines Landes Weise, Inicend dich Begrüßen, Fürst! So bist du endlich wieder Getommen! Nach so langer Trennung wieder Gelommen in dein heimisch Land! (Ruft hinein.) Servor!

Hervor, Gebieterin! Thu' auf die Thore!
Hörft du ihn nicht, den du gebarft? Was saumst du,
Die hochgewölbten Zimmer zu durcheilen Und in des Sohnes Arme dich zu wersen?
Sokaste (tommt.) Jungfrauen, eurer Stimme tyrischen Laut Dab' ich im Junern des Palasts vernommen Und wante nun mit alterschwerem Tritt

Mein Sohn! Mein Sohn! So seh' Joh endlich nach so vielen tausend Tagen Dein liebes Auge wieber! D, umschlinge Wit beinem Arm die mütterliche Bruft!

Hu end beraus. (Sie erblidt ben Polynices.)

Lag bie geliebten Wangen mich berühren! Lag, mit ber Mutter Gilberhaar vermenat. Die braunen Loden biefen Sals beschatten! D Freude! Freude! nimmer glaubt' ich, nimmer Sofft' ich in biese Arme bich zu schließen. Was foll ich alles dir doch sagen? Wie Das mannigfaltige Entzüden mit Beberben, Worten, Sanden von mir geben? Jett ba, jett bort bie irren Blide weibend, Die Luft vergangner Jahre wieder toften? D, lieber Sohn, wie obe ließest du Das väterliche haus zurud, als bich Des Bruders Trot ins Elend ansgestoßen! Wie haben beine Freunde fich nach bir Gesehnt! Wie hat ganz Theben sich nach bir Gesehnt! Mein Sohn, von diesem Tag an schnitt 3d Jammernbe bie Loden mir vom Haupte, Seit diesem Tage schmudt tein weißes Rleid Die Blieder mehr; nur biefes nachtliche Gewand, das du hier siehst, hat mich bekleidet. Dit thranenvoller Sehnsucht schmachtete Indeß, des süßen Augenlichts beraubt, Der Greis hier in der Burg nach seinen Gohnen, Die wilber haß von feinem Saufe riß: Schon zudt' er gegen sich bas Schwert, ben Tob Dit eignen banden fich bereitend, fnupfte, Sich zu erwürgen, schon an hohem Pfosten Die Geile, gegen bich und beinen Bruber In beulende Bermunichungen ergoffen. So halten wir den Ewigjammernden Im Dunkel hier verborgen. Du, mein Sohn, Saft unterbeg im Ausland, wie fie fagen, Des Sochzeitbettes Freuden dir bereitet, Baft - o welch harter Schlag für beine Mutter Und welche Schmach für Lajus, beinen Ahnherru! -Saft Frembe ju ben Deinigen gemacht Und fremben Bluch an unfer haus gefettet. 3ch hatte bir bie Hochzeitsackel ja Nicht angezündet, wie es sittlich ift Und recht, und wie's beglückten Müttern ziemt, Und ber Ismen gab dir die Welle nicht Rum hochzeitlichen Bab, fein Freudenton Begrufte beine Braut in Thebens Thoren! Berwinicht fei'n alle Plagen, die bas Saus Des Dedipus, fei's durch der Sohne Schwert

Und Zwietracht, fei's um feiner Gunde willen, Sei's durch des Schicksals blinden Schlug, besturmen! -Auf meinem Saupte ichlagen fie gusammen. Chor. Sart find die Weben ber Gebarerin, Drum lieben alle Mütter so die Kinder! Polynices. hier bin ich mitten unter Feinden, Mutter. Sab' ich mir gut gerathen ober schlimm? Ich weiß es nicht — Doch bier ift teine Babl. Bum Baterland fühlt Jeber fich gezogen. Ber anders redet, Mutter, fpielt mit Borten, Und nach ber Beimath fteben die Gebanten. Doch, von geheimer Furcht gewarnt, daß nicht Der Bruder hinterliftig mich erwürge, Hab' ich die Straffen mit entblößtem Schwert Und icharf herumgeworfnem Blid burchzogen. Eins ift mein Troft, ber Friedenseid und bein Gegebnes Bort. Boll Zuverficht auf bies Bertraut' ich mich ben vaterland'ichen Mauern. Richt ohne Beinen, Mutter, tam ich ber, Als ich die alte Konigsburg und die Altare meiner Götter und die Schule, Wo meine Jugend fich im Baffenspiel Belibt, und Dircens wohlbefannte Baffer Rach langer, langer Trennung wieder fah! Bang wiber Billigfeit und Recht ward ich Aus biefen Gegenden verbannt, gezwungen, Mein Leben in ber Fremde gu verweinen, Run feh' ich auch noch bich, geliebte Mutter, Auch bich voll Rummers, mit beschornem Saupte, In diesem Trau'rgewande - Ach, wie elend Bin ich! Wie ungludbringend, liebe Mutter, Ist Feindschaft zwischen Brüdern, und wie schwer Hält die Bersöhnung! — Aber, wie ergeht's Dem alten blinden Bater bier im Saufe? Wie meinen beiben Schwestern? Weinen fie Um ihren Bruber, der im Elend irrt? Nokaste. Ach, irgend ein Unsterblicher ift gegen Das haus bes Dedipus entbrannt! Erft ward Ich Mutter, die nicht Mutter werden follte, Drauf ehlichte gur ungludfel'gen Stunbe Mich Dedipus, bein Bater, bann waroft bu! Doch wozu biefes? - Tragen muß ber Menich, Was ihm die Götter senden — Sieh! ich möchte

Gern ein'ge Fragen an dich thun, wenn ich Richt fürchtete, bir Schmerzen zu erregen.

Polynices. Thu's immer. Salte nichts vor mir gurud. Bas bu willft, macht mir allemal Bergnügen. Sokafte. Bas ich zuerft also gern wissen möchte — Sag' — ift's benn wirflich ein so großes Uebel, Des Baterlands beraubet fein? Polynices. Und größer wahrlich, als es Worte malen! Jokafte. Bas ift fo Bartes benn an ber Berweifung? Polynices. Das Schrecklichfte ift bas: ber Alüchtling barf Nicht offen reben, wie er gerne möchte. Bokafte. Bas bu mir fagft, ift eines Staven Loos: Richt reben burfen, wie man's meint! Polnnices. Er muß Den Aberwit ber Mächtigen ertragen. Sokafte. Gin Thor fein muffen mit ben Thorichten, Auch bas fällt bart! Dolnnices. Und bennoch muß er ihnen, So febr fein Innres fich bagegen ftraubt, Um feines Bortheils willen fflavifch bienen. Jokafte. Doch hoffnung, fagt man, ftarte ben Berbannten. Polynices. Sie lacht ihm freundlich, boch von weitem nur. Sokafte. Und lehrt die Beit nicht, daß fie eitel mar? Polynices. Ach, eine holbe Benus fpielt um fie! Sokafte. Doch wovon lebteft bu, eh beine Beirath Dir Unterhalt verschaffte? Polynices. Manchmal hatt' ich Auf einen Tag ju leben, manchmal nicht. Jokafte. Nahm benn fein alter Gaftfreund beines Baters. Rein andrer Freund fich beiner an? Sei glücklich! Dolnnices. Dit Freunden ift's vorbei in ichlimmen Tagen. Jokafte. Much beine Bertunft half bir nicht empor? Dolnnices. Ach. Mutter! Mangel ift ein bartes Loos! Mein Abel machte mich nicht fatt. Jokaste. Die Heimath Ift also wohl das Theuerste, was Menschen Befiten! Polynices. O, und theurer, als bie Runge Aussprechen tann! Bokafte. Wie tamft bu benn nach Argos? Bas für ein Borfat führte bich babin? Polynices. Abraften ward von Phobus das Oratel: Ein Eber und ein Lowe murben feine Eibame werben.

Sonderbar! Bas beißt bas?

Jokafte.

Wie konntest du mit einem bieser Namen Bezeichnet sein?

Polynices. Das weiß ich felbst nicht, Mutter.

Das Schickal hatte mir bies Glück beschieben.

Sokaste. Boll Weisheit sind des Schicksials Fügungen! Wie aber brachtest du's dis zur Bermählung? Polynices. Nacht war's. Ich kam zur Halle des Abrast —

Polynices. Vacht inders. Ich tam zur Haue des abtali — Bokafte. Flüchtlingen gleich, ein Obdach da zu finden? Polynices. Das war mein Borfat. Balb nach mir kam noch

Ein andrer Flüchtling. Sokaste. Wer war dieser andre?

Auch ein Unglücklicher, wie bu? Polynices.

Polynices. Er nannte Sich Tydens, Deneus' Sohn.

Sokaste. Wie aber konnte Abrast mit wilden Thieren euch vergleichen? Polynices. Weil wir ums Lager handgemein geworden. Iokaste. Und barin fand der Sohn des Talaus

Den Aufschluß bes Dratels?

Polynices. Einem Jeden Gab er der Töchter eine zur Gemahlin. Bokafte. Und diese Ehs, schlug sie glitclich aus? Polynices. Bis diesen Tag hab' ich sie nicht bereuet. Bakaste. Modurch bewagst du gber die Argiver.

Bokafte. Wodurch bewogst bu aber die Argiver, Mit dir zu ziehen gegen Thebens Thore? Polynices. Abraft gelobt' es mir und diesem Tydeus, Der jett mein Bruber ift, jedweden Gidam Burudzuführen in fein beimifch Reich, Und mich zuerft. Es find ber argischen Und griech'ichen Gurften viel im heer, mir diefen Nothwendigen, boch traur'gen Dienft au leiften; Denn wiber meine Beimath führ' ich fie Beranf. Doch die Unfterblichen find Reugen, Bie ungern ich die Baffen gegen meine Beliebteften ergriff! Dir, Mutter, nun Rommt's gu, ben thranenvollen Bwift gu beben, 3mei gleich geliebte Bruber zu verfohnen Und dir und mir und unferm Baterland Biel Drangfal, viele Leiben zu ersparen. Es ist ein altes Wort, doch bring' ich's wieder: Die Ehre wohnt beim Reichthum. Reichthum übt Die größte Berrichaft über Menschenseelen. Ihn zu erlangen, tomm' ich an ber Spite

So vieler Taufende. Der Arme, sei Er noch so groß geboren, gilt für nichts.

Chor. Sieh! Eben naht fich Eteofles felbft Aur Friedenshandlung. Königin, nun ift's an bir, Der Ueberredning fraft'ges Bort gu führen, Das beine Rinder gur Berfohnung neige. Eteokles (tommi). Da bin ich, Mutter. Dir zu lieb' erschein' ich. Bas foll ich hier? Lag horen! Eben hab' ich Mein Bolt und meine Bagen bor ben Mauern In Schlachtordnung gestellt — noch hielt ich fie Aurud', bas Bort bes Friedens erft gu boren, Um beffentwillen Dem vergonnet mard, Mit ficherem Geleit bier gu erscheinen. Jokaste. Gelagner! Uebereilung thut nicht gut: Bedachtsamfeit macht alle Dinge beffer. Nicht biefen finstern Blid! Nicht biefes Schnauben Berhaltner Buth! Es ift fein abgerifines Medufenhaupt, mas du betrachten follft, Dein Bruder ift's, ber gu bir tam - Auch bu, Gonn' ihm bein Angeficht, mein Bolynices; Weit beffer fpricht fich's, weit eindringenber, Wenn beine Blide feinem Blid begegnen! Beit beffer wirft bu ibn verftebn. bort, Rinder! 3ch will euch eine Huge Lehre geben: Wenn Freunde, die einander gurnen, fich Bon Angeficht ju Angeficht nun wieber Bufammen finden, febt, fo muffen fie, Uneingebent jedweber vorigen Beleidigung, fich einzig Deffen nur, Begwegen fie beifammen find, erinnern! (Bu Polynices.) - Du haft bas erfte Wort, mein Cohn! Beil bir Bewalt geschehen, wie bu fagft, bift bu Mit dem Argiverheer beraufgezogen. Und möchte einer ber Unfterblichen Run Schiedsmann fein und eure Zwietracht tilgen! Polynices. Bahrheit liebt Ginfalt. Die gerechte Sache Sat fünftlich ichlauer Wendung nicht vonnöthen. Sie felbst ift ihre Schutwehr. Rur die fclimme, Siech in fich felbft, braucht die Arznei des Wites. Weil ich es gut mit ihm und mir und mit Dem Baterland gemeint, verbannt' ich mich, Den Flüchen zu entgeben, die ber Breis Auf uns gewälzt, freiwillig aus bem Reiche, Ließ ihm den Thron, den er nach Jahresfrift Abwechselnd mich besteigen laffen follte, Noch damals weit entfernt, mit Blut und Morb

Burudgutebren, Bojes gugufügen

Und Boses zu empfangen. Ihm gefiel Die Austunft, er beschwor fie bei den Göttern; Run halt er nichts von Allem, was er schwor, Und fähret fort, ben Thron und meinen Theil Am vaterlichen Reich fich zuzueignen. Doch felbst noch jest bin ich bereit - gibt man, Bas mein ift, mir gurud - ber Griechen Beer Aus diesem Land in Frieden wegzuführen, Mein Jahr, wie es mir gutommt, zu regieren Und ihm ein Bleiches wieder ju gestatten. So bleibt mein Baterland von Drangfal frei, Und feine Leiter naht fich biefen Thurmen. Berschmäht man bas - nun, so entscheide benn Das Schwert! Doch meine Zeugen find die Götter, Wie billig ich es meinte, und wie hochst Unbillig man ber Beimath mich beraubet! Das ift es, Mutter, Wort für Wort, was ich Bu fagen habe, turz und ungeschraubt, Doch flar und überzeugend, wie mir bancht, Dem schwachen Ropf wie dem verständigften! Chor. Ich finde diese Rede voll Berftand, Wiewohl mich Griechenland nicht auferzogen. Eteokles. Ja, wenn, was Einem icon und löblich blinkt, Auch jedem Andern schön und löblich dunkte, Rein Streit noch 3mift entzweite bann bie Belt! So aber find's die Namen nur, worüber Man fich versteht; in Sachen benkt man anders. Sieh, Mutter! Bu ben Sternen bort - ich fac' Es ohne Schen - bort, wo ber Tag anbricht, Stieg' ich binauf, vermochten's Menschenfrafte, Und in ber Erbe Tiefen taucht' ich unter, Die bochfte ber Göttinnen, die Gewalt, Mir zu erringen! Mutter, und bies Gut Sollt' ich in andern Sanden lieber febn Als in den meinigen? Der ift fein Mann. Der, wo bas Grogre ju gewinnen ift, Am Rleinern fich gentigen läßt. - Und wie Erniedrigend für mich, wenn Diefer ba Mit Feu'r und Schwert, mas er nur will, von mir Ertroben fonnte! Wie beschimpfend felbit Bur Theben, wenn die Speere ber Argiver Das Scepter mir abängstigten! Nein, Mutter! Rein! Richt die Baffen in ber Sand, hatt' er Bon Frieden fprechen follen! Bas ein Schwert Ausrichten mag, thut auch ein Wort ber Gute.

Will er im Lande sonft fich niederlassen -Recht gern! Doch Ronig wird er nicht! Go lange '3ch es zu hindern habe, nicht! - 3hm bienen, Da ich fein herr fein tann? Mur gu! Er rude Mit Schwert und Feuer auf mich an, er bede Mit Roffen und mit Wagen bas Gefilde! Mein König wird er niemals! Nie und nimmer! Muß Unrecht fein, fo fei's um eine Rrone, In allem Andern fei man tugenbhaft. Chor. Ru schlimmer That schön reben ift nicht gut, Das heißt Gerechtigfeit und Tugend höhnen. Jokaste. Mein Sohn! Mein Eteosles! Alles ist Richt fclimm am Alter. Die Erfahrung front's Mit mancher Beisheit, die ber Jugend mangelt. Warum von der Göttinnen schlimmfter dich, Dich von der Ehrbegier beherrschen laffen? D, meibe bie Abicheuliche! In manch Glückselig Haus, in manch glückselig Land Schlich fie fich ein; boch, wo man fie empfing, Bog fie nie anders aus, als mit Berberben. Sieh, und nach biefer rafest bu! Bie viel Bortrefflicher ift Gleichheit! Gleichheit fnupft Den Bundsverwandten mit dem Bundsverwandten, Den Freund gusammen mit bem Freund und Lander Mit Landern! Gleichheit ift bas beilige Gefet Der Menschheit. Dem Bermögenderen lebt Gin em'ger Gegner in bem Mermern, ftets Bereit, ihn zu befriegen. Gleichheit gab Den Menschen Mag, Gewicht und Rahl. Das Licht Der Sonne und die ftrablenlose Racht Läßt fie in gleichem Birkelgange wechseln -Und, feines neibisch auf bes anbern Gieg, Betteifern beibe nur, ber Belt gu bienen. Und dich befriedigt nicht der gleiche Theil Am Throne? bu miggonnft ihm auch ben feinen? Ift bas gerecht, mein Gohn? Bas ift fo Großes Denn an der Macht, ber gliicklichen Gewaltthat, Daß bu fo übermäßig fie vergötterft? Der Menschen Augen auf fich ziehn? Ift bas Das herrliche? Das ift ja nichts! Bei vielen Befitungen viel Muh' und Angft empfinden? Denn was ift Ueberfluß? Sprich felbft. Gin Rame! Juft haben, mas er braucht, genligt bem Beifen, Und Schätze find fein Eigenthum bes Menfchen; Der Menich verwaltet nur, mas ihm die Gotter

Berliehn und, wenn sie wollen, wieder nehmen, Ein Tag macht den Begüterten zum Bettler. Run lass wilst dunter zweien dir die Wahl: Was wilst du lieber? Deine Baterstadt Erhalten oder herrschen? — Du wilst herrschen! Wie aber, wenn Der Sieger wird und seiner Argiver Scharen deine Heres schaaren deine Heres schaaren deine Feere schlagen? Wilst du dann Zeuge sein, wie Kadmus' Stadt Zu Grunde stürzet, seine Jungsrauen, Ein Raub des Siegers, in die Knechtschaft wandern? Ehrgeiziger, das leg' ich dir ans herz, So then'r muß Thebe deinen Golddurft zahlen!

Und dir, mein Bolpnices, hat Abraft Unflug gedient, und unflug bift bu felbft, Daß bu ber Beimath nahft mit Rriegesnoth. Befett (movor bie Götter uns bewahren!) Du unterwärfest bir bie Stabt, mas für Trophäen willst du deinem Sieg errichten? Mit welchen Opfern ben Unsterblichen Kur beines Baterlandes Umfturg banten? Dit welcher Aufschrift die gemachte Beute Am Inachus aufstellen? "Diese Schilde Beiht, nach Ginascherung ber Baterftabt, Den Göttern Bolynices?" - Das verbute Der himmel, mein geliebter Gobn, bag je Ein folder Ruhm bich bei ben Griechen preife! Wirft bu befiegt, und fronet Den bas Blud, Sag' an, mit welcher Stirne willft bu bich, Rach fo viel taufend hier gelagnen Tobten, In Argos feben laffen, wo man beinem Abraft entgegen ichreien wird: "Berfluchtes Chbundnig, bas bu ftifteteft! Um einer Bermählten willen muß bein Bolt verberben!" So rennft bu in die doppelte Befahr, Den Breis sowohl, um ben bu tampfen willft, Als ber Argiver Beiftand an verlieren. D, gahmet, Kinder, bies unband'ge Feuer! Rann wohl was ungereimter fein, als zwei Unfinnige, die um Daffelbe buhlen! Chor. D wendet, Götter, biefes Unbeil ab

Und stiftet Frieben unter Debips Kindern! Eteokles (aufbrechenb). Mit Worten wird hier nichts entschieden, Mutter, Die Zeit geht ungensitzt vorbei, und bein Bemuben, siehst bu, ift umsonft — Ich herr Bon biefem Land, sonft tein Gedant' an Frieden! Berichone mich mit langerer Ermahnung! (Bu Bolunices.)

Du, raume Theben ober ftirb! Polynices.

Durch wen? Wer ift ber Unverletliche, ber mich Dit morberischem Stahl anfallen barf

Und nicht von meinen Sanden Gleiches fürchtet? Eteokles. Er fteht vor beinen Augen. Siehft bu, bier! (Er ftredt feinen Arm aus.)

Polynices. 3ch febe - boch ber Ueberfluß ift feig. Und eine bose Sache liebt bas Leben.

Eteokles. Drum rudteft bu mit fo viel Taufenben Berauf? Um eine Memme gu befriegen?

Polynices. Weil Huge Borficht mehr, als toller Muth, Dem Felbherrn giemt.

Wie frech, wie übermuthig! Eteokles. Dant's bem Bertrag, ber bir bas Leben friftet. Polynices. Roch einmal fordr' ich mein ererbtes Reich Und meinen Thron von dir gurud. Eteokles. Es ift

Hier nichts zurückufordern. Ich bewohne Mein Saus und fahre fort, es zu bewohnen. Polynices. Wie? Mehr, als beines Antheils ift? Eteokles.

So sagt' ich.

Und nun brich auf! D, ihr Altare meiner Beimath! Polynices. Eteokles. Die bu ju ichleifen tamft. D, höret mich! Polnnices. Eteokles. Dich boren, ber fein Baterland befrieget! Dolnnices. 3hr Tempel meiner Gotter! Eteokles. Deine Götter

Berwerfen bich.

Man treibt mich aus ber Beimath. Polynices. Eteokles. Beil bu getommen bift, fie gu verheeren. Polynices. Sochft ungerecht verftößt man mich, ihr Götter! Eteokles. Hier nicht, in beinem Argos ruf fie an! Polynices. Ruchlofer Laftrer! Eteokles. Doch fein Reind, wie du,

Des Baterlands.

Gewaltsam treibst bu mich Dolnnices. Hinaus, gewaltsam raubst bu mir mein Erbe! Eteckles. Und auch bas Leben hoff ich dir zu rauben. Polynices. O hörst du, was ich leiden muß, mein Bater? Eteokles. Er hört auch, wie bu handelft. Polnnices. Und du, Mutter? - Hartnäckig, grimmig war ber Kampf, bis endlich Macbeth mit unbezwinglich tapferm Arm Des Normanns Stolz gedämpst — Mit einem Wort, Der Sieg ist unter

Der Sieg ist unser. König. Nun bittet König Sneno bich um Frieden, Doch wir gestatteten ihm nicht einmal Die Freiheit, seine Tobten zu begraden, Bis er zehntausend Pfund in deinen Schatz Bezahlt hat auf der Insel Sanct Columbus. König. Nicht länger spotte dieser eidvergesine Than Bon Cawdor unsers fürstlichen Bertrauens! — Geht!

Sprecht ihm bas Todesurtheil und begrüßt Macbeth mit seinem Titel.

Wacceeth mit jeinem Litel. Kosse. Ich gehorche. König. Bas er verlor, gewann der edle Macbeth. (Sie gehen ab.)

Eine Seibe.

Dierter Auftritt. Die brei Begen begegnen einander. Erfte here. Schwester, was haft bu geschafft? Lag boren! Bweite Bere. Schiffe trieb ich um auf ben Meeren. Dritte Bere (jur erften). Schwester! mas bu? Erfte Bere. Ginen Fifcher fand ich, gerlumpt und arm, Der flidte fingend die Rete Und trieb fein Sandwert ohne Sarm. Als befäß er toftliche Schäte, Und den Morgen und Abend, nimmer milb, Begrugt' er mit feinem Inftigen Lieb. Dich verbroß bes Bettlers froher Befang, 3ch hatt's ihm geschworen schon lang und lang --Und als er wieder zu fischen mar, Da ließ ich einen Schat ihn finden; Im Nete, ba lag es blant und baar, Daß fast ihm die Augen erblinden. Er nahm den höllischen Feind ins Saus, Mit feinem Gefange, ba mar es aus. Die zwei andern heren. Er nahm ben höllischen Feind ins Saus, Mit feinem Gefange, ba mar es aus! Erfte Bere. Und lebte wie ber verlorne Gohn, Ließ allem Gelüften ben Bügel, Und der faliche Mammon, er floh babon, Als hatt' er Gebeine und Flügel. Er vertraute, der Thor! auf Berengold Und weiß nicht, daß es ber Hölle zollt!

Die zwei andern Beren. Er vertraute, ber Thor! auf Berengold Und weiß nicht, bag es ber bolle gollt! Erfte Bere. Und als nun ber bittere Mangel tam. Und verschwanden bie Schmeichelfreunde, Da verließ ihn bie Unabe, ba wich bie Scham, Er ergab fich bem bollischen Reinde. Freiwillig bot er ihm Berg und Band Und zog als Räuber burch bas Land. Und als ich hent will vorüber gebn, Wo ber Schat ihm ins Ret gegangen, Da fab ich ibn beulend am Ufer ftehn, Mit bleich geharmten Wangen, Und hörte, wie er verzweifelnd fprach: Faliche Rire, bu haft mich betrogen! Da gabft mir bas Golb, bu ziehft mich nach! Und fturgt fich binab in bie Wogen. Die zwei andern heren. Du gabft mir bas Golb, bu ziehft mich nach! Und fturgt fich binab in ben mogenden Bach! Erfte Bere. Trommeln! Trommeln! Macbeth tommt. Alle Drei (einen Ring follegenb). Die Schicfalsschwestern, Sand in Sand, Schwärmen über See und Land, Dreben fo im Rreise fic. Dreimal für bich Und dreimal für mich, Roch breimal, daß es Reune macht, Salt! Der Zauber ift vollbracht!

# Bunfter Auftritt.

Macbeth und Banquo. Die brei Gegen. Macbeth. Sold einen Tag, fo icon zugleich und häflich, Sah ich noch nie. Wie weit ist's noch nach Foris? Banauo. - Sieh! Wer find Diese ba, fo grau von haaren, So riefenhaft und ichredlich anzusehn! Sie seben keinen Erdbewohnern gleich Und ftehn doch hier. Sprecht! Lebt ihr, ober feid Ihr etwas, bem ein Gobn ber Erbe Fragen Borlegen darf? Ihr icheint mich zu verftebn; Denn jebe feb' ich ben verfürzten Ringer Bedeutend an die welfen Lippen legen. Ihr folltet Beiber fein, und boch verbietet Dir euer mannisch Ansehn, euch bafür zu halten. Macbeth. Sprecht, wenn ihr eine Sprache habt, wer feib ihr? Erfte Bere. Beil bir, Macbeth! Beil bir, Than von Glamis! Bweite Bere, Beil bir, Macbeth! Beil bir, Than von Cambor! Dritte Bere. Beil dir, Macbeth, der einft König sein wird! Sanquo (ju Macbeth). Wie? Warum bebt Ihr fo gurud und fcandert Bor einem Gruße, ber fo lieblich Mingt? (Bu ben begen.) Im Ramen bes Bahrhaftigen, Sprecht! Seid ihr Beifter, oder feid ihr wirklich. Bas ibr von angen icheint? Ihr grußet meinen ebeln Rriegsgefährten Mit gegenwärt'gem Glud und glauzender Berbeigung fünft'ger toniglicher Große. Dir fagt ihr nichts. Bermogt ihr in bie Saat Der Beit zu ichauen und vorher zu fagen, Welch Samenforn wird aufgehn, welches nicht, Go fprecht zu mir, ber enre Gunft nicht fucht. Roch eure Abgunft fürchtet. Erfte Bere. Seil! Heil! Bweite Bere. Dritte Sere. Seil! Erfte here. Go groß nicht, aber größer boch, als Maebeth! Dweite Bere. Go gludlich nicht, und boch gludfeliger! Dritte here. Du wirft tein König fein, boch Könige zeugen. Drum Beil ench Beiben, Macbeth, Banquo, Seil ench! Erfte Bere. Banquo und Macbeth, Beil euch! Macbeth. Bleibt, ihr geheimnigvollen Sprecherinnen, Und fagt mir mehr! 3d weiß, burch Ginels, meines Baters, Tob, Der diese Racht verschieden, bin ich Than Von Glamis! Aber wie von Cambor? Der Than von Cambor lebt, und lebt im Schoofe Des Gluds, und daß ich Konig einft fein werbe, Ift eben jo unglaublich, ba bem Duncan Bwei Gohne leben! Sagt, von wannen fam ench Die wunderbare Wiffenichaft? Barum Berweilet ihr auf biefer burren Beibe Durch fold prophetisch Grugen unfern Bug? Sprecht! Ich beschwor' ench! (Die Beren verschwinden.) Banquo. Die Erbe bilbet Blafen, wie bas Baffer, Und biefe mogen bavon fein! Bo find fie bingefommen? Macbeth. In die Luft, Und, was uns Körper fcbien, zerfloß wie Athem In alle Winde, - bag fie noch ba maren! Sanquo. Wie? Waren diese Dinge wirklich bier, Wovon wir reden, ober agen wir Bon jener tollen Burgel, die die Sinne Bethöret?

Marbeth. Eure Rinber follen Rönige werben. Sanquo. Ihr felbft follt Rönig fein!

Macbeth.

Und Than von Cawbor

Dazu! War's nicht fo?

Börtlich und buchftablich.

Doch feht, wer tommt ba?

#### Sechster Auftritt. Borige. Roffe Angus.

Roffe. Ruhmgefrönter Macbeth,

Dem König tam die Frendenbotschaft zu Bon deinen Siegen, wie du die Rebellen Berjagt, den furchtbarn Macdonal bestegt:

Das schien ihm schon bas Dag bes irb'schen Ruhms.

Doch feine Bunge überftromte noch

Bon beinem Lob, als er bas Größre icon vernahm,

Was bu im Rampfe mit bem furchtbaren Norweger ausgeführt, wie bu ber Retter

Des Reichs geworden; bicht wie hagelichläge

Ram Boft auf Boft, jedwede fdwer belaben

Mit beiner Thaten Ruhm, und schüttete Dein Lob in fein erstanntes Obr.

Vein vod in jein erstauntes Dyr.

Angus. Sir find Gesandt, dir seinen Dant zu überbringen, Als Herolbe dich bei ihm aufzusühren,

Dich zu belohnen nicht.

Kosse. Zum Pfande nur Der größern Ehren, die er dir bestimmt, Befahl uns der Monarch, dich Than von Cawdor Zu grüßen, und in diesem neuen Titel

heil dir, ruhmwürd'ger Cawbor, benn bu bift's! ganquo (für fich). Bie? Sagt ber Teufel mahr?

Macbeth. Der Than von Cambor lebt.

Bie fleibet ihr mich in geborgten Schmud? Roffe. Der einstens Than gewesen, lebt, boch nur

So lange, bis das Bluturtheil an ihm Bollstredt ist. Ob er mit dem Normann, ob Mit den Rebellen einverstanden war,

Ob er mit beiben fich jum Untergang

Des Reichs verschworen, weiß ich nicht zu fagen.

Das ift gewiß, daß Hochverrath, erwiesen Und von ihm selber eingestanden, ihn

Geftürgt.

Macbeth. Glamis und Than von Cawbor! Das Gröfte fteht noch aus! — Sabt Dant, ihr herren. (Bu Banquo.) Hofft Ihr nun nicht, daß Eure Kinder Könige Sein werden, da berselbe Mund, der mir Den Than von Cawdor gab, es Euch verhieß? Banquo. Hum! Stünd' es so, möcht' es Such leicht verleiten, Den Cawdor zu vergessen und die Krone Ju suchen. — Es ist wunderbar! Und oft Lockt uns der Hölle schadenfrohe Macht Durch Wahrheit selbst an des Verderbens Rand. Unschuldige Kleinigkeiten dienen ihr, Uns zu Berbrechen sürchterlicher Art Und grausenhafter Folgen hinzureißen! (Zu Kosse und Angus.) Wes ist der König?

Anf bem Weg hieber. Angus. (Banquo fpricht feitwarts mit Beiben.) Macbeth (für fic). Zwei Theile des Orafels find erfillt. Ein hoffnungsvolles Pfand bes bochften britten! - Sabt Dant, ihr herren - Diese munderbare Gröffnung tann nicht boje fein - fie tann Richt gut fein. Bar' fie boje, warum fing Sie an mit einer Wahrheit? Ich bin Than Bon Cambor! Bar' fie gut, marum Beschleicht mich bie entsetliche Bersuchung. Die mir bas haar aufftraubt, mir in ber Bruft Das eisenfeste Mannerherz erschüttert? Die Sandlung felbst ift minder graufenvoll, Als der Gebante ber geschreckten Seele. Dies Bild, die bloge Mordthat bes Behirns, Reat meine innre Welt so beftig auf. Dag jede andre Lebensarbeit rubt Und mir nichts ba ift, als das Wefenlose. Bunquo (ju ben andern). Bemertet boch, wie unfer Freund verzudt ift! Macbeth. Will es bas Schidfal, bag ich Ronig fei, So trone mich's, und ohne daß ich's suche! Banquo. Die neuen Ehren, die ihn fcmitden, find Wie frembe Rleiber, bie uns nicht recht paffen, Bis wir durch öfters Tragen fie gewohnen. Macbeth (für fic). Romme, was tommen mag! Die Stunde rennt auch burch ben raubsten Tag! Banquo (ju Macbeth). Mein ebler Than, wir warten nur auf Euch. Macbeth. Bergebt, ihr Berren! Mein verftorter Ropf War in vergangne Zeiten weggerückt. - Glaubt, edle Freunde! Gure Dienfte find In meinem dantbarn Bergen eingeschrieben. Und jeden Tag durchblattr' ich meine Schuld. Jett zu bem Konig! (Bu Banquo)

Dentt bes Borgefallnen;

Und wenn wir's reiflich bei uns felbst bedacht. Dann lagt uns frei und offen babon reben.

Banque. Gehr gern.

Macbeth.

Bis babin gnug bavon! - Kommt, Freunde! (Sie geben ab.)

#### Roniglider Balaft.

#### Biebenter Auftritt.

Ronig. Malcolm. Donalbain. Macbuff. Gefolge.

Ronig. Ift bie Sentenz an Cambor icon vollftredt? Sind, die wir abgefandt, noch nicht gurud?

Donalbain. Sie find noch nicht gurlidgefehrt, mein Ronig,

Doch fprach ich einen, ber ihn fterben fab. Er habe feinen Sochverrath aufrichtig - Befannt und tiefe Reue bliden laffen! Das Burdigfte in feinem gangen Leben

War ber ergebne Sinn, womit er es

Berließ! Er ftarb wie Giner, ber aufs Sterben

Studierte, und bas toftbarfte ber Guter Barf er gleichgültig bin, als war' es Staub. Sonig. Es gibt noch teine Runft, die innerfte .

Bestalt des Herzens im Gesicht zu lefen! Er war ein Mann, auf ben ich Alles bautel

# Achter Auftritt.

Borige, Macbeth. Banquo. Roffe. Benog.

Monig. D theurer Better, Stute meines Reichs! Die Gunde meines Undants laftete So eben schwer auf mir! Du bift so weit Boraus geeilt, daß bich ber ichnellfte Flug Der Dankbarteit nicht mehr erreichen fannt Saft möcht' ich wünschen, daß du weniger Berbient, bamit mir's möglich ware, bich Rach Würden zu belohnen! Jego bleibt mir nichts,

Als ju befennen, bag ich bir als Schuldner

Berfallen bin mit meiner gangen Sabe. Macbeth. Bas ich geleistet, Sire, belohnt fich felbst, Es ift nicht mehr, als was ich schuldig war.

Euch tommt es gu, mein toniglicher Berr, Die Dienfte Gurer Rnechte gu empfangen.

Sie find bes Thrones Rinder und bes Staats Und Ench burch beil'ge Lebenspflicht verpfandet. Ronig. Gei mir willfommen, ebler, theurer Belb.

3ch habe angefangen, bich zu pflanzen,

Und für bein Wachsthum sorg' ich — Edler Banquo, Du hast nicht weniger verdient; es soll Bergolten werden. Laß mich bich umavmen Und an mein Herz dich drücken. (Umarmt ihn.) Sanouo. Bachs' ich da.

Go ift die Ernte Euer.

Ronig. Meine Freude ift So groß, baß fie vom Rummer Thranen borgt, Sich zu entlaben. Göhne! Bettern! Thans! Und die gunächst an meinem Throne fiehn! Wißt, daß wir Malcolm, unfern Aelteften, Rum fünft'gen Erben unsers Reichs bestimmt Und ihn gum Pringen Cumberlands ernennen. Der einz'ge Borgug foll ibn tennbar machen Mus unfrer trefflichen Baronen Rahl, Die gleich Gestirnen unfern Thron umschimmern! (Bu Micheth.) Bett, Better, nach Inverneg! Denn wir find Entichloffen, Guer Gaft ju fein heut Abend. Macbeth. 3th felbft will Gurer Antunft Bote fein Und meinem Weib ben boben Gaft verfünden! Und fo, mein König, nehm' ich meinen Urlaub! Ronig (ibn umarmenb). Mein marb'ger Cambor! (Er geht ab mit bem Befolge.)

Macbeth (allein). Prinz von Cumberland! Das ist ein Stein, der mir im Wege liegt, Den muß ich überspringen, oder ich stürze! Berhüllet, Sterne, ener himmlisch Licht, Damit fein Tag in meinen Busen falle! Das Auge selber soll die Hand nicht sehen, Damit das Ungeheure kann geschehen! (1816.)

Borhalle in Macbeths Colog.

# Neunter Auftritt.

Lady Marbeth allein, in einem Briefe lesend.

"Ich traf sie grade an dem Tag des Siegs,
"Und die Erfüllung ihres ersten Grußes
"Berbürgte mir, sie wissen mehr als Menschen.
"Da ich nach neuen Dingen sprichen wollte,
"Berschwanden sie. Ich kand noch voll Erstaunen,
"Als Abgeordnete vom König kamen,
"Die mich als Than von Cawdor grüßten, mit
"Demselben Titel, den mir kurz zuvor
"Die Zauberschwestern gaben und woranf
"Der dritte königliche Gruß gefolgt!
"Dies eil ich dir zu meiden, theuerste

"Genossin meiner Größe, daß du länger nicht "Unwissend seiest, welche Hoheit uns "Erwartet. Lea' es an dein Gers. Leb' wohl

"Erwartet. Leg' es an bein Berg. Leb' mohl." Blamis und Cambor bift bu und follft fein, Bas bir verheißen ift - Und bennoch fürcht' ich Dein weichliches Gemuth - Du bift gu fauft Geartet, um ben nachften Weg ju gebn. Du bift nicht ohne Ehrgeig, möchteft gerne Groß fein, doch bein Gewiffen auch bewahren. Richt abgeneigt bist bu vor ungerechtem Bewinn; boch widerfteht bir's, falfch gu fpielen. Du möchtest gern Das haben, was bir guruft: Das muß geschehn, wenn man mich haben will! Und haft doch nicht bie Redheit, es an thun! D, eile! Gile her! Damit ich meinen Beift in beinen gieße, Durch meine tapfre Bunge biefe Bweifel Und Furchtgespenfter aus bem Felbe ichlage, Die bich wegichreden von bem goldnen Reif,

#### Behnter Auftritt. Laby Macbeth. Pförtner.

Kady. Was bringt Jyr?
Pförtner. Der König kommt auf diese Racht hierher.
Kady. Du bist nicht klug, wenn du das sagst — Ist nicht Dein Herr bei ihm? Und wär' es, wie du sprichst, Würd' er den Gast mir nicht verklindigt haben?
Pförtner. Gebieterin, es ist so, wie ich sage!
Der Than ist unterwegs; ein Gilbot sprengte
In vollem Lauf voraus; der hatte kaum
Roch so viel Athem übrig, seines Austrags

Sich zu entled'gen. Kody. Pflegt ihn wohl! Er bringt Uns eine große Post. (Pföriner geht.)

Bomit bas Glud bich gern befronen möchte.

Der Rab' ist heiser, Der Duncans töbtlichen Einzug in mein Haus Ankrächzen soll — Kommt jeht, ihr Geister alle, Die in die Seele Mordgebanken sä'n! Kommt und entweibt mich hier! Bom Wirbel bis Zur Zehe füllt mich an mit Tigers Grimm! Berdickt mein Blut, sperrt jeden Weg der Rene, Damit kein Stich der wiederkehrenden Natur Erschüttre meinen gräßlichen Entschluß und ihn verhindere, zur That zu werden.

An meine Beibesbrüfte leget euch,
. Ihr Unglückgeister, wo ihr auch, in welcher Gestalt unsichtbar auf Berberben lauert,
Und sauget meine Wilch anstatt der Galle!
Komm, die Racht, in schwarzen höllendampf Gehüllt, damit mein blinder Dolch nicht sehe,
Wohin er trifft, der himmel nicht, den Borhang
Der Finsterniß zerreißend, ruse: Halt!
Halt inne!

Gilfter Auftritt.

Kady. Großer Glamis! Würd'ger Cawdor,
Und größer noch durch das prophetische
"Heil dir, der einst!" — Dein Brief hat mich heraus Gerückt aus dieser engen Gegenwart,
Und trunken seh' ich schon das Künstige Berwirklicht!

Macbeth. Theu'rfte Liebe! Duncan tommt

heut Abend.

Kady. Und wann geht er wieder?
Macbeth. Morgen, denkt er.
Kady. O, nimmer sieht die Sonne diesen Morgen!
Dein Angesicht, mein Than, ist wie ein Buch,
Worin Gefährliches geschrieben steht.
Laß deine Wienen aussehn, wie die Zeit
Es heischet, trage freundlichen Willsommen
Auf deinen Lippen, deiner Hand! Sieh aus,

Wie die unschuld'ge Blume, aber sei Die Schlange unter ihr! — Geh, bente jest Auf nichts, als beinen Gast wohl zu empfangen.

Mein sei die große Arbeit bieser Nacht, Die allen unsern fünft'gen Zag' und Rächten

Die tonigliche Freiheit foll erfechten! Macbeth. Wir fbrechen mehr bavon.

Kady. Rur heiter, Sir! Denn, wo die Züge schnell verändert wanken, Berräth sich stets der Zweisel der Gedanken, In allem Andern überlaß dich mir! (Sie gehen ab. Man hört blasen.)

Bwölfter Auftritt.

Ronig. Malcolm. Donalbain. Banquo. Macduff, Roffe, Angus, Lenog mit Fadeln.

König. Dies Schloß hat eine angenehme Lage. Leicht und erquicklich athmet sich die Luft, Und ihre Milbe schmeichelt unsern Sinnen. Sanquo. Und dieser Sommergast, die Mauerschwalbe, Die gern der Kirchen heil'ges Dach bewohnt, Beweist durch ihre Liebe zu dem Ort, Daß hier des Himmels Athem lieblich schweckt. Ich sehr leine Friesen, sehr lieblich schweckt. Ich sehr deine vorspringendes Gebält, Wo dieser Bogel nicht sein hangend Bette Jur Wiege stir die Jungen angebant, Und immer sand ich eine milbre Lust, Wo dieses fromme Thier zu nisten psiegt.

## Dreizehnter Auftritt. Borige. Ladn Macbeth.

Monig. Mh, fieh ba unfre angenehme Wirthin! - Die Liebe, die uns folgt, beläftigt oft; Doch banten wir ihr, weil es Liebe ift. So wirft auch bu für biefe Laft und Müh, Die wir ins haus bir bringen, Dant uns wiffen. Sady. Sire! Alle unfre Dienfte, zwei- und breifach In jebem Stud geleiftet, blieben noch Bu arm, die große Ehre zu erkennen, Bomit Ihr unfer Saus begnabiget. Richts bleibt uns übrig, foniglicher Berr, Als für bie alten Gunftbezengungen, Wie für die neuen, die Ihr brauf gehäuft, Bleich armen Rlausnern, nur an Wilnichen reich, Mit brunftigen Gebeten Guch ju bienen. König. Wo ift ber Than von Cambor? Bir find ihm auf den Ferfen nachgefolgt Und wollten seinen Saushofmeister machen. Doch ift er raich ju Pferd, und feine Liebe, Scharf wie fein Sporn, gab ihm fo fcnelle Flügel, Daß er uns lang zuvorfam - Schone Laby, Bir werden Guer Gaft fein biefe Racht. fady. Ihr feib in Gurem Gigenthum, mein Ronig! Wir geben nur, mas wir von Guch empfingen. Konig. Rommt! Gure Sand, und führet mich hinein Bu meinem Wirth! Wir lieben ihn von Bergen, Und was wir ihm erzeigt, ift nur ein Borspiel Der größern Gunft, die wir ihm vorbehalten. - Erlaubt mir, meine angenehme Wirthin!

(Er führt fie hinein. Die Andern folgen. Eine Tafelmufit wird gehört. Bebiente gehen im hintergrunde mit Speisen über die Bühne, Nach einer Weile erscheint Macbeth.)

# Dierzehnter Auftritt.

Macheth allein, gebantenvoll.

War' es auch abgethan, wenn es gethan ift, Dann mar' es gut, es murbe raich gethan! Wenn uns ber Menchelmord auch aller Folgen Entledigte, wenn mit dem Todten Alles rubte. Wenn dieser Mordstreich auch das Ende ware, Das Ende nur für diese Reitlichkeit -Wegspringen wollt' ich übers tünft'ge Leben! Doch folche Thaten richten fich schon bier, Die blut'ge Lehre, bie wir Andern geben, Källt gern gurud auf bes Erfinbers Saupt, Und die gleichmeffende Gerechtigfeit Zwingt uns, ben eignen Giftteld auszutrinten. - Er sollte zweifach ficher sein. Ginmal, Weil ich sein Blutsfreund bin und sein Bafall, Awei starke Fesseln, meinen Arm zu binden! Dann bin ich auch fein Wirth, der feinem Mörber Die Thur verschließen, nicht den Todesftreich Selbst führen sollte. Ueber biefes alles Hat dieser Duncan so gelind regiert, Sein großes Amt fo tabellos verwaltet, Daß wider diese schauderhafte That Sich seine Tugenden wie Cherubim Erheben merben, mit Bofaunengungen. Und Mitleid, wie ein neugebornes Rind, Silflos und nadt, vom himmel niederfahren, In jedes Auge beiße Thranen loden Und jedes Berg zur Wuth entflammen wird -3ch habe feinen Antrieb, als den Chrgeig, Die blinde Buth, die fich in tollem Anlauf Selbst überfturzt und jenfeits ihres Biels hintaumelt - Nun! Wie fteht es brinn?

#### Fünfzehnter Anftritt. Racbeth. Laby Macbeth tomm

Macbeth. Laby Macbeth fommt.
Kady.

Sleich abgespeist. Warum verließet Ihr
Das Zimmer?
Macbeth.
Fragte er nach mir?
Kady.

Van hätt' es Such gesagt.

Macbeth (nach einer Pause).

Laß uns nicht weiter

In dieser Sache gehen, liebes Weib!

Er hat mich fürzlich erst mit neuen Ehren Gekrönt; ich habe goldne Meinungen Bon Leuten aller Art mir eingekauft, Die erst in ihrem vollen Glanz getragen, Bicht gleich beiseit gelegt sein wollen.

Kady.

Bie?

Bar benn die Hoffnung trunken, die dich erst So tapfer machte? -Hat sie ausgeschlafen Und ist nun wach geworden, um auf einmal Beim Andlid Dessen, was sie muthig wollte, So bleich und schlaff und nüchtern auszusehn? Bon nun an weiß ich auch, wie Macbeth liebt. Du fürchtest dich, in Kraft und That Derselbe Zu sein, der du in deinen Wänschen dist!

Du wagst es, nach dem Höchsten auszustreben, Und du erträgst es, schwach und seig zu sein?

"Ich möcht" es gerne, doch ich wag" es nicht" — Kleinmitthiger!

Macbeth. Ich bitte dich, halt ein! Das wag' ich alles, was dem Manne ziemt; Wer mehr wagt, der ist keiner!

Kady.

Bar's benn etwa

Ein Thier, das dich vorhin dazu getrieben?

Als du das thatest — da warst du ein Mann!

Und, wenn du mehr wärst, als du warst, du würdest

Um so viel mehr ein Mann sein! Da du mir's

Entdeckt, bot weder Ort noch Zeit sich an;

Du wolltest beide machen — Beide haben sich

Bon selbst gemacht, dich haben sie vernichtet.

Ich habe Kinder aufgesängt und weiß,

Bie allgewaltig Mutterliebe zwingt,

Und bennoch — ja, bei Gott, den Sängling selbst

An meinen eignen Brüsen wollt ich morden,

Hätt' ich's geschworen, wie du jenes schwurst.

Macbeth. Wird uns der blut'ge Mord zum Ziele sühren?

Steht dieser Cumbersand nicht zwischen mir

Macbeth. Wird uns der blut'ge Mord zum Ziele sühren i Steht dieser Cumberland nicht zwischen mir Und Schottlands Thron? Und lebt nicht Donalbain? Für Duncans Söhne nur und nicht sür uns Arbeiten wir, wenn wir den König tödten.

sady. Ich kenne diese Thans. Nie wird ihr Stolz Sich einem schwachen Knaben unterwersen. Ein bürgerlicher Krieg entstammet sich; Dann trittst du auf, der Tapferste, der Beste, Der Nächste an dem königlichen Stamm, Die Rechte beiner Mindel zu behaupten.

# Dierzehnter Auftritt.

Macbeth allein, gebantenvoll.

Bar' es auch abgethan, wenn es gethan ift, Dann mar' es qut, es murbe raich gethan! Wenn uns der Meuchelmord auch aller Folgen Entledigte, wenn mit dem Todten Alles rubte, Wenn dieser Mordstreich auch bas Ende ware, Das Ende nur für biefe Zeitlichkeit -Wegipringen wollt' ich libers tunft'ge Leben! Doch solche Thaten richten sich schon hier, Die blut'ge Lehre, die wir Andern geben, Källt gern gurud auf bes Erfinders Saupt, Und die gleichmeffende Gerechtigkeit Zwingt uns, ben eignen Gifttelch auszutrinten. - Er follte zweifach ficher fein. Ginmal, Weil ich fein Blutsfreund bin und fein Bafall, Bwei ftarte Feffeln, meinen Arm ju binben! Dann bin ich auch sein Wirth, ber feinem Mörber Die Thur verschließen, nicht den Todesstreich Selbst führen follte. Ueber biejes alles Sat biefer Duncan fo gelind regiert, Sein großes Amt fo tadellos verwaltet, Dag wider diese schauderhafte That Sich feine Tugenden wie Cherubim Erheben werben, mit Bofannenzungen, Und Mitleid, wie ein neugebornes Rind, Silflos und nadt, vom Simmel niederfahren, In jedes Auge beiße Thranen loden Und jedes Berg zur Buth entflammen wird -3ch habe feinen Antrieb, als ben Ehrgeig, Die blinde Buth, die fich in tollem Anlauf Gelbft überfturzt und jenseits ihres Riels hintaumelt - Run! Wie fteht es brinn?

#### Fünfzehnter Auftritt. Racbeth. Labh Macbeth tommt.

Macbeth. Laby Macbeth fommt.

Kady.

Steich abgespeist. Warum verließet Ihr
Das Zimmer?

Macbeth.

Fragte er nach mir?

Kady.

Van hätt' es Euch gesagt.

Marbeth (nach einer Vause).

Laß uns nicht weiter
In dieser Sache geben, liebes Weib!

Er hat mich fürzlich erft mit neuen Ehren Gelrönt; ich habe goldne Meinungen Bon Leuten aller Art mir eingekauft, Die erst in ihrem vollen Glanz getragen, Kicht gleich beiseit gelegt sein wollen.

Kady.

War benn die Hoffnung trunken, die dich erst So tapfer machte? -Hat sie ausgeschlafen Und ist nun wach geworden, um auf einmal Beim Anblick Dessen, was sie muthig wollte, So bleich und schlaff und nüchtern auszusehn? Bon nun an weiß ich auch, wie Macbeth liebt. Du sürchtest dich, in Kraft und That Derselbe Zu sein, der du in deinen Wünschen dist!

Du wagst es, nach dem Höchsten auszustreben, Und du erträgst es, schwach und seig zu sein?

"Ich möcht" es gerne, doch ich wag" es nicht" —Kleinmüttiger!

Macbeth. Ich bitte dich, halt ein! Das wag' ich alles, was dem Manne ziennt; Wer mehr wagt, der ist keiner!

Kady.

Sin Thier, das dich vorhin dazu getrieben?

Als du das thatest — da warst du ein Mann!

Und, wenn du mehr wärst, als du warst, du würdest

Um so viel mehr ein Mann sein! Da du mir's

Entdeckt, bot weder Ort noch Zeit sich an;

Du wolltest beide machen — Beide haben sich

Bon selbst gemacht, dich haben sie vernichtet.

Ich habe Kinder ausgesäugt und weiß,

Bie allgewaltig Mutterliebe zwingt,

Und dennoch — ja, bei Gott, den Säugling selbst

An meinen eignen Brüsten wollt' ich morden,

Hätt' ich's geschworen, wie du jenes schwurst.

Macbeth. Wirde und Sere blut'ge Mord zum Ziele führen?

Macbeth. Wird uns der blut'ge Mord zum Ziele führen' Steht dieser Cumberland nicht zwischen mir Und Schottlands Thron? Und lebt nicht Donalbain? Für Duncans Söhne nur und nicht für uns Arbeiten wir, wenn wir den König töbten.

Nady. Ich kenne diese Thans. Nie wird ihr Stolz Sich einem schwachen Knaben unterwerfen. Ein bürgerlicher Krieg entstammet sich; Dann trittst du auf, der Tapferste, der Beste, Der Nächste an dem königlichen Stamm, Die Rechte deiner Mündel zu behaupten.

In ihrem Ramen grundeft bu ben Thron, Und fteht er fest, wer fturgte bich berab? Nicht in die ferne Reit verliere bich, Den Augenblick ergreife, ber ift bein. Macbeth. Wenn wir's verfehlten - wenn ber Streich miglange! Sady. Miflingen! Führ' es aus mit Mannermuth Und fester Sand, fo tann es nicht miglingen. - Wenn Duncan ichläft - und biefe ftarte Reise Bird feinen Schlaf beforbern - übernehm' ich's. Die beiben Rammrer mit berauschendem Betrant' fo angufüllen, gu betauben, Dag ihr Bebachtnig, bes Behirnes Bachter, Ein bloker Dunft fein foll! Und wenn fie nun An viebischem Schlafe wie im Tobe liegen. Bas tonnen bann wir beibe mit bem un-Bewachten Duncan nicht beginnen, nicht Mit feinen überfüllten Rammerern, Die unsers Mordes Gunde tragen sollen? Macbeth. Gebier mir teine Tochter! Manner nur Soll mir bein unbezwinglich Berg erzeugen! Wird man nicht glauben, wenn wir jene Beiben, Die in bes Ronigs eignem Rimmer ichlafen, Mit Blut bestrichen, ihrer Dolche uns Bum Mord bedient, daß fie die That gethan? Sadn. Wer wird bei dem Bejammer, bem Befchrei, Das wir erheben wollen, etwas Andres Ru denken wagen? Beib! 3ch bin entschloffen, Macbeth. Und alle meine Sehnen fpannen fich Ru dieser That des Schreckens an. Komm, lak uns Den blut'gen Borfat mit ber iconften Larve Bededen! Faliche Freundlichkeit verhehle Das schwarze Wert ber heuchlerischen Seele! (Beibe geben ab.)

# Zweiter Aufzug.

Bimmer.

# Erfter Auftritt.

Banquo. Fleance, der ihm eine Fadel vorträgt.
Sanquo. Wie spät ist's, Bursche?
Fleance. Herr, der Mond ist unter,
Die Glode hab' ich nicht gehört!
Sanquo. Er geht

Um zwölf Uhr unter.

's ift wohl fpater, Bert. fleance. Sanguo. Da, nimm mein Schwert. Man ift haushalterisch im Simmel. Die Lichter find icon alle aus. Sier, nimm Much bas noch! Eine fdwere Schlafluft liegt Wie Blei auf mir, boch mocht' ich nicht gern schlafen. Ihr guten Machte, wehrt bie ftraflichen Bedanten von mir, bie bem Schlummernben So leicht fich nahn! - Gib mir mein Schwert! Ber ba?

# Imeiter Auftritt.

Borige. Dacheth, bem ein Bebienter leuchtet.

Macbeth. Ein Freund. Banquo. Wie, ebler Gir, noch nicht gur Rub? Der König foläft foon. Er war außerft frohlich. Und Gure Diener bat er reich beschentt. Bier biefen Demant ichidt er Eurer Laby Und grußt fie feine angenehme Wirthin. Er ging recht gludlich in fein Schlafgemach. Macbeth. Da wir nicht vorbereitet waren, mußte Der ante Bille wohl bem Mangel bienen. Sanquo. Es mangelte an nichts. Dun, Gir! Mir traumte

Berwichne Racht von ben brei Banberschweftern. Ench haben fie boch etwas Babres

Gefagt.

Macbeth. 3ch bente gar nicht mehr an fie. Indeg, wenn's Euch bequem ift, mocht' ich gern Ein Wort mit Gud von biefer Sache fprechen, Rennt nur bie Reit.

Bie's Euch gelegen ift. Sanguo. Macbeth. Wenn Banquo mein Beginnen unterflütt, Und es gelingt, fo foll er Ehre davon haben. Banquo. Sofern ich fie nicht in bie Schange folage, Indem ich fie zu mehren meine, noch

Mein gut Gemiffen und mein Berg babei Befährbet find, bin ich ju Guren Diensten.

Macbeth. But' Nacht inbeg. Banquo.

Ich bant' Euch. Schlafet mobil (Banquo und Fleance geben ab.) Marbeth (jum Bedienten). Sag' beiner Laby, wenn mein Trant bereit, Soll fie die Glode giehn. - Du geh gu Bette! (Bebienter geht ab.)

Dritter Auftritt.

Macheth allein.

Ift bies ein Dold, mas ich ba vor mir febe, Den Griff mir jugewendet? Romm! Lag mich bich faffen.

34 bab' bid nicht und febe bich boch immer. 30 bab Die migt und 160 fühlbar nicht der Sand, gurdtbares Bill! Biff bu Biff bu 218 bu bem Ange fichtbar bin? Bift bu Rur ein Gedantenbold, ein Bahugebilbe Des fleberhaft entgunbeten Gehirns? Des neveryan einer, jo leibhaftig wie 3ch feb' dich immer, jo leibhaftig wie Den Dold, ben ich in meiner hand hier zücke. Du weisent mir ben Beg, ben ich will gehn; Cold ein Gerath, wie du bift, wollt' ich brauchen. Entweber ift mein Ange nur ber Rarr Der anbern Ginne oder mehr werth, als fie alle. - Roch immer feb' ich bich und Eropfen Bluts Auf beiner Rlinge, Die erft nicht ba waren. Es ift nichts Birfliches. Mein blutiger Gebante ift's, ber fo heranstritt por bas Angeil Sest icheint die eine Erbenbalfte tobt, und boje Tranme ichreden hinterm Borhang Den unbeschützten Schlaf! Die Bauberei beginnt Den furchtbarn Dienft der bleichen Betate, Und aufgeschrecht von feinem beulenden Bachter, Dem Bolf, gleich einem Rachtgelpenfte, gebt Mit groß - weit - ausgeholten Ranberschritten Der Mord an fein entfetiliches Geschäft. Du fichre, unbeweglich fefte Erbe! Bor' meine Tritte nicht, wohin fie gehn, Damit nicht beine stummen Steine felbst Mein Werk ausschreien und zusammenklingend Dies tiefe Todtenichweigen unterbrechen, Das meinem Mordgeschäft so gunftig ift. Ich drohe hier, und brinnen lebt er noch! — (Man hort bie Glode.) Rafch vorwärts, Macbeth, und es ift gethan! Die Glode ruft mir - Sore fie nicht, Duncan! Es ift die Glocke, die dich augenblicks Bum himmel forbert ober gu ber bolle. (Er geht ab.)

THE REPORT OF THE PARTY OF THE

Vierter Auftritt.

Laby Macheth. Balb barauf Macheth.

Kady. Was sie berauschte, hat mich fühn gemacht, Was ihnen Feuer nahm, hat mir gegeben. Horch! Still! Die Eule war's, die schrie — ber traurige Nachtwächter sagt uns gräßlich gute Nacht. — Er ist dabei. Die Kammerthür ist offen, Und die berauschten Kämmerlinge spotten Mit Schnarchen ihres Wächteramts.

43

So einen fraft'gen Schlaftrunt hab' ich ihnen Bemifcht, daß Tob und Leben brüber rechten, Db fie noch athmen, ober Leichen find. Macbeth (brinnen). Ber ift ba? Be! Kadn. D weh! 3ch fürchte, fie find aufgewacht, Und es ift nicht geschehen! Der Bersuch. Und nicht die That wird uns verberben - Horch! Die Dolche legt' ich ihm gurecht. Er mußte Sie finden auf ben erften Blid. Batt' es mich nicht, Bie er fo folafend lag, an meinen Bater Gemahnt, ich hatt' es felbft gethan - Run, mein Gemahl? Macbeth (tritt auf). Sie ift gethan, die That! Bernahmft bu tein Geräusch? Die Gule bort' ich ichreien unb Ladn. Die Grillen fingen - Sagtest bu nicht mas? Macbeth. Wann? Ladn. Jest. Wie ich herunter fam? Macbeth. Lady. Ja. Sord! Macbeth. Ber liegt im zweiten Bimmer? Donalbain. Macbeth (befieht seine Ganbe). Das ift ein traur'ger Anblid! Dh! Ihr feib Ladn. Richt Hug! Das nennt Ihr einen traur'gen Anblid! Macbeth. Der Gine lacht' im Schlaf, ber Anbere Schrie: Morb! baß fie fich wechselsweise wedten. Ich ftand und borte gu, fie aber fprachen Ihr Rachtgebet und foliefen wieder ein. Sadn. Es find bort ihrer Zwei in einer Rammer. Macbeth. Genad' uns Gott ! rief Einer - Amen fprach Der Andere, als hatten fie mich feben Mit biefen Bentershanden ftehn und horden Auf die Geberden ihrer Furcht - Ich tonnte Nicht Amen fagen, als fie fdrien: Gott gnad' uns! Rady. Dentt ibm fo tief nicht nach! Macbeth. Warum benn aber tonnt' ich Nicht Amen fagen! Braucht' ich boch fo febr Die Gnabe Gottes in bem Augenblid, Und Amen wollte nicht aus meiner Reble. fady. Man muß bergleichen Thaten hinterber Richt so beschaun. Das könnt' uns rafend machen. Macbeth. Es war, als bort' ich rufen: Schlaft nicht mehr! Den Schlaf ermorbet Macbeth, ben unichulb'gen, Den arglos beil'gen Schlaf, ben unbeschütten,

Shiller, Berte. Il.

1

1

Den Schlaf, der ben verworrnen **A** Entwirrt, der jedes Tages Schmerz Begräbt und wieder wedt zum neut Das frische Bad der wundenvollen! Das linde Del für jede Herzensqu! Die beste Speise an des Lebens M: Kady. Wie, Sir? Was soll das al!

Im ganzen Hause rief es fort ur Schlast nicht mehr! Glamis hat Darum soll Cawbor nicht mehr s Soll nicht mehr schlasen!

Kady. Wie? Sie? So rief? Mein theurer Than, Sind das, die deines Herzens e So ganz entnerven! Geh! Nim Und wasche dies verrätherische Lon deinen Häuden — Warun Die Dolche mit heraus? Sie i Gefunden werden. Trage sie 3 Die Kämmrer mit dem Blut - Macheth.

Hinein. Mir graut vor dem Geh du hinein. Ich wag's r

Gib mir die Dolche. Schlafe Sind nur Gemälbe; nur ein Schreckt ein gemalter Tenfel. Der Kämmerer Gesicht mit i Denn diese muß man für di

(Sie geht hinein. ! Macbeth. Woher dies Alopfe Daß jeder Laut mich aufschi Sie reißen mir die Augen Kann der gewässerreiche M Mit seinen Fluthen allen ! Bon meiner Hand abwasch Sich alle Meere roth von

Bon meiner Hand abwasch Sich alle Meere roth von Kady (zurückommend). So ist i Gewälzt, und jene tragen Auf ihren Händen und E — Ich hör' ein Klopfen Gehn wir hinein. Ein t Bon dieser That. Wie b Komm! Deine Stärke ha — Es klopft schon wieder! Wirf bein Nachtkleib über! Geschwind, damit uns Niemand überrasche Und seh', daß wir gewacht! — O, sei ein Mann! Berlier dich nicht so kläglich in Gedanken! Macbeth. Mir dieser That bewußt zu sein! O, besser, Mir ewig meiner selbst nicht mehr bewußt sein! (Das Rlopfen wird fiakter.)

Poch' ihn nur auf aus seinem Todesschlaf! Bas gab' ich brum, bu fonntest es!

Lady (ihn fortziehend). Rommt! Kommt! (Geben hinein.)

# Junfter Auftritt.

Pfortner mit Soluffeln. Dernad Daebuff und Roffe.

Pförtner (tommt fingend). Berschwunden ist die finstre Nacht, Die Lerche schlägt, der Tag erwacht, Die Sonne kommt mit Prangen

Am himmel aufgegangen. Sie scheint in Königs Brunkgemach, Sie scheinet durch des Bettlers Dach,

Und was in Racht verborgen war,
Das macht sie kund und offenbar. (Stärkeres Klopfen.)

Boch! Boch! Gebuld ba braufen, wer's auch ift! Den Pförtner laft fein Morgenlied vollenden. Ein guter Tag fangt an mit Gottes Breis;

's ift fein Geschäft jo eilig, als bas Beten. (Singt weiter.)

Lob. sei dem herrn und Dank gebracht, Der liber diesem haus gewacht, Mit seinen heiligen Schaaren Uns gnädig wollte bewahren. Bohl Mancher schloß die Augen schwer und öffnet sie dem Kicht nicht mehr; Drum freue sich, wer, nen belebt,

Den frifden Blid gur Sonn' erhebt! (Er folieft auf, Macbuff und Roffe treten auf.) Roffe. Run, bas muß wahr fein, Freund! Ihr führet eine

Co helle Orgel in der Bruft, daß Ihr bamit Gang Schottland konntet aus bem Schlaf pofannen.

Pförtner. Das tann ich auch, Herr, benn ich bin ber Mann, Der Euch bie Racht gang Schottland hat gehutet.

Der Euch die Nacht ganz Schottland hat gehütet. Rose. Wie das, Freund Pförtner?

Pförtner. Mun, sagt an! Bacht nicht

Des Königs Ange für sein Bolf, und ift's Der Pförtner nicht, der Nachts den König hütet? Und also bin ich's, seht Ihr, der heut Nacht Eewacht hat für ganz Schottland.

Abr babt Recht. Roffe. Macduff. Den Ronig butet feine Gnad' und Milbe. Er bringt bem Sause Sout, bas Saus nicht ihm; Denn Gottes Schaaren machen, wo er ichläft. Roffe. Sag', Bfortner! Ift bein Berr icon bei ber Band? Sieh! Unfer Bochen bat ihn aufgewedt, Da fommt er.

> Bechster Auftritt. Macbeth. Macbuff. Roffe.

Guten Morgen, ebler Gir! Roffe. Den wiinich' ich Beiben. Macbeth.

Macduff. Ift ber König munter? Macbeth.

Noch nicht. Macduff. Er trug mir auf, ihn fruh zu weden! Rich habe bie bestimmte Stunde balb Berfehlt.

Ich führ' Euch zu ihm. Macbeth.

Macduff. O. ich weiß.

Es mar' Euch eine angenehme Mube;

Doch ift es eine Dibe. Macbeth.

Gine Arbeit. Die uns Bergnügen macht, beilt ihre Müh.

Bier ift bie Thur.

Macduff. Ich bin fo breift und rufe: Denn fo ift mir befohlen. (Er geht binein.)

> Biebenter Auftritt. Macbeth und Roffe.

Reist ber Könia Roffe. Beut wieder ab?

Ja, jo bestellte er's. Macbeth. Rolle. Gir! bas war eine ungestüme Racht. Im Saufe, wo wir ichliefen, ward ber Schlot Berabgeweht, und in der Luft will man Ein gräßlich Angstgeschrei vernommen haben, Beheul bes Tobes, gräßlich tonenbe Prophetenstimmen, die Berfundiger Entfetlicher Greigniffe, gewaltsamer Bermirrungen bes Staats, bavon die Beit Entbunden mard in bangen Mutterweben. Die Gule ichrie bie gange Nacht; man fagt, Die Erde habe fleberhaft gezittert! Macbeth. 's war eine raube Nacht. Roffe.

Ich bin nicht alt

Benug, mich einer gleichen gu erinnern.

#### Achter Auftritt.

Borige. Macbuff tommt jurud.

Macduff. Entfehlich! Gräflich! Gräflich! D, entfehlich! Macbeth. Bas ift's?

Roffe. Bas gibt es?

Macduff. Graufenvoll! Entfetlich!

Rein Berg tann's faffen, teine Bunge nennen!

Macbeth. Bas ift es benn? Macduff. Der Frevel hat fein Aergstes

Bollbracht! Der kirchenräuberische Mord Ift in des Tempels Heiligthum gebrochen Und hat das Leben draus hinweggestohlen. Macbeth. Das Leben! Wie versteht Ihr das?

Rose. Das Levell: Wie versieht Bor das? Meint Ihr

Ben König?

Macduff. Geht hinein! Geht und erstarret Bor einer neuen, gräßlichen Gorgona. Berlangt nicht, bag ich's nenne! Seht, und dann

Sprecht felbst! (Macbeth und Rosse geben ab.)

Macduff. Bacht auf! Wacht auf! Die Fenerglode Geläutet! Mord und Hochverrath! Auf! Auf! Erwachet, Banquo! Malcolm! Donaldain! Berft diesen flaumenweichen Schlaf von euch, Des Todes Scheinbild, und erblickt ihn selbst! Auf, auf, und seht des Beltgerichtes Morgen! Malcolm und Banquo! Wie aus euern Gräbern Erhebt euch und wie Gesster schreitet her, Das gräßlich Ungeheure anzuschauen!

#### Heunter Auftritt.

Macbuff. Laby Macbeth. Gleich barauf Banquo mit Lenog und Angus; und nach biefen Macbeth mit Roffe.

Kady. Was gibt's, daß solche gräßliche Trompete Die Schläfer dieses Hauses wedt! Sagt! Rebet! Macbuff. D zarte Lady! Es taugt nicht für Euch, Bu hören, was ich sagen kann. Ein weiblich Ohr Damit au ichrecken, war' ein zweiter Mord!

Damit zu schrecken, war' ein zweiter Mord!
(Auf Banquo, Lenor und Angus zuellend, die hereintreten.)
D Banquo! Banquo! Unser König ist ermordet!

Kady. Hilf, himmel! Bas! In unserm haus! Sanque. Entsehlich,

Wo immer auch — Macduff! Ich bitte bich, Nimm es zurück und sag', es sei nicht so! (Macbeth tommt mit Kosse zurück.)

Macbeth. D, war' ich eine Stunde nur

Donalbain.

Bor biesem Unfall aus ber Welt gegangen, Ich war' gestorben als ein Glücklicher. Bon nun an ist nichts Schätenswerthes mehr Auf Erben! Tand ist Alles! Ehr' und Gnade Sind tout! Des Lebens Bein ist abgezogen, Und nur die hefe blieb ber Welt zuruck.

# Behnter Auftritt. Borige. Malcolm. Donalbain.

Donalbain. Bas ift verloren -Ihr! Und wift es nicht! (Bu Donalbain.) Macbeth. Der Brunnen beines Blutes ift verftopft. Ra, feine Quelle felber ift verftopft. Macduff (ju Malcolm). Dein toniglicher Bater ift ermordet! Malcolm. D Gott! Bon wem? Rosse. Die Kämmerer find allem Ansehn nach Die Thäter. Ihre Hände und Gesichter maren Boll Blut, auch ihre Dolche, welche wir Unabgewischt auf ihrem Riffen fanden. Sie faben wild aus, waren gang bon Sinnen, Und Niemand magte fich an fie heran. Marbeth. D, jeto reut mich's, bag ich fie im Bahnfinn Der erften Wuth getodtet. Warum thatst du das? Macduff. Macbeth. Wer ift im nämlichen Moment zugleich Befaft und withend, finulos und befonnen, Rechtliebend und parteilos? Riemand ift's! Die raiche That ber heft'gen Liebe rannte Der gaubernben Bernunft guvor. - Bier lag Duncan - fein toniglicher Leib von Dolchen Entstellt, gerriffen! Geine offnen Bunden Erschienen wie ein Rif in ber Natur. Wodurch ber Tob ben breiten Einzug nahm! Dort seine Mörder, in die Farbe ihres Sandwerts Belleidet, ihre Dolche frech bemalt mit Blut! Wer, der ein Berg für feinen Ronig hatte Und Muth in diesem Bergen, hatte da Sich halten und fich felbft gebieten tonnen! Sadn (ftellt fic, als ob fie ohnmächtig merbe). Selft mir von binnen - Db! Macduff. Sorgt für die Lady! (Macbuff, Banquo, Roffe und Angus find um fie beichaftigt.) Malcolm (ju Donatbain). Wir schweigen ftill, die diefer Trauerfall Am nächsten trifft?

Bas läßt fich fagen, bier,

Wo unser Keind, in unsichtbarer Spalte Berborgen, jeden Augenblid hervor Bu fturmen, auf uns herzufallen broht! Lag uns davon gehn, Bruder, unfre Thränen Sind noch nicht reif.

Malcolm. Noch unfer heft'ger Schmera Im Stand, fich von ber Stelle zu bewegen.

Banquo (gu Denen, welche bie Laby wegführen). Rehmt euch ber Laby an! - Und wenn wir uns Bon ber Bermirrung unfere erften Schredens Erholt und unfre Bloge erft bededt, Dann lagt uns hier aufs Den' gufammentommen Und diefer ungeheuren Blutichnlo meiter Nachforschen. Uns erschüttern Furcht und Zweisel. Bier in ber großen Sand bes Bochften fteh' ich, Und unter biefem Schirme fampf' ich jeber Beschuldigung entgegen, die Berrath

Und Bosheit wider mich erfinnen mogen!

Macbeth. Das thu' ich auch. Macduff.

Und ich.

Roffe, Angus und fenor. Das thun wir Alle! Macbeth. Bett werfen wir uns ichnell in unfre Rleider Und tommen in der Salle bann gufammen.

Alle. Bir find's gufrieden. (Geben ab.)

#### Gilfter Auftritt. Malcolm. Donalbain.

Malcolm. Was gedenkt Ihr, Bruder? 3ch find' es nicht gerathen, ihrer Treu'

Uns zu vertrauen. Ginen Schmerz zu zeigen, Bon dem das Berg nichts weiß, ift eine Pflicht, Die dem Unredlichen nicht schwer antommt .

3ch geh' nach England.

Ich nach Irland. Donalbain. Berathner ift's für unfer Beiber Bohl, Wir trennen unser Schichfal! Wo wir find, Seh' ich aus jedem Lächeln Dolche brohn, Je naber am Blut, fo naber bem Berberben. Malcolm. Der Mörderpfeil, ber unfern Bater traf, Fliegt noch, ift noch gur Erbe nicht gefallen! Das Befte ift, vom Biel hinweg zu gehn. Drum fonell gu Pferde! Reine Beit verloren Mit Abschiednehmen! Da ift's wohl gethan, Sich wegzustehlen, wo bas fleinfte Weilen Tod und Berberben bringen fann! (Gie geben ab.)

Macbeth. Banquo! Bir geben biefe Racht ein feftlich Dahl Und bitten End um Gure Begenwart. Banquo. Nach meines herrn Befehl, bem ju gehorchen Mir heil'ge Pflicht ift. Macbeth. Ihr verreiset beut? Banquo. Ja, Gire! Sonft hatten wir uns Guern Rath, Macheth. Der ftets fo meif' als gludlich mar, in heutiger Berfammlung ausgebeten. Doch bas fann auch rubn Bis morgen. Geht bie Reise weit? Banquo. So weit. Daß alle Beit von jett gum Abenbeffen Drauf geben wird. Thut nicht mein Bferd fein Beftes, Berb' ich ber Racht verschulbet werden miiffen Kür eine buntle Stunde ober zween. Macbeth. Fehlt ja nicht bei dem Fest! Gewiklich nicht. Banguo. Macbeth. Bir boren, unfre blut'gen Bettern find Nach Engelland und Frland, leugnen bort Frech ihren gräuelvollen Mord und füllen Mit feltsamen Erbichtungen bie Belt. Doch hievon morgen nebft dem Andern, mas Den Staat betrifft und unfre Sorgen beifcht. Lebt wohl bis auf die Nacht! Geht Fleance mit Guch? Banquo. Ja, Sire! Bir tonnen langer nicht verweilen -Macbeth. So wünsch' ich euren Bferden Schnelligkeit Und fichre Filke! Lebet mobl! (Banguo geht ab. Bu den Andern.)

Bis Anbruch Der Nacht sei Jebermann Herr seit. Die Freuden der Gesellschaft besto besser Zu schmeden, bleiben wir bis dahin selbst Für uns allein. Und damit Gott besohlen. (Lady und Lords gehen ab.)

# Dritter Auftritt.

#### Macbeth jurudbleibend.

Macbeth (zu einem Bedienten). Hört, Freund! Sind jene Männer bei der Hand? Sedienter. Ja, Sire! Sie warten draußen vor dem Schloßthor. Macbeth. Filhr' sie herein. (Bedienter ab.) So weit sein, ist noch nichts; Doch, es mit Sicherheit zu sein!

Boch, es mit Sicherheit zu jein! Bor diesem Banquo haben wir zu zittern. In seiner königlichen Seele herrscht Dasjenige, was fich gefürchtet macht. Bor nichts erschrict fein Duth, und biefer feden Entichloffenheit wohnt eine Rlugheit bei, Die ihm gum Gubrer bient und feine Schritte Berfichert. Ihn allein, sonft Reinen fürcht' ich. Ihm gegenüber wird mein Beift gezüchtigt, Wie Marc Antons bor Cafars Genius. Er icalt die Bauberichweftern, ba fie mich Buerft begrußten mit bem Ronigstitel, Und forderte fie auf, zu ihm gu reben; Und barauf grußten fie prophetisch ibn Den Bater einer foniglichen Reihe! Auf meine Stirne fetien fie Rur eine unfruchtbare Rrone, gaben Mir einen burren Scepter in Die Band, Damit er einft von fremben Banben mir Entwunden werde! Ift's an bem, fo hab' ich Rur Banquos Entelfinder mein Gemiffen Beflect, für fie ben gnabenreichen Duncan Erwürgt, für fie - allein für fie - auf ewig Den Frieden meiner Geele hingemorbet Und mein unsterbliches Juwel dem all-Gemeinen Feind ber Menschen hingeopfert, Um fie zu Konigen zu machen! Banquos Befdlecht zu Ronigen! Eh bies geschieht, Eh tomme bu, Berhangniß, in die Schranten Und lag uns tampfen bis aufs Blut! (Bedienter fommt mit den Morbern.) Wer ist ba?

Geh vor die Thur und warte, bis wir rufen.

# Vierter Auftritt.

#### Macheth. Zwei Mörber.

Macbeth. War es nicht gestern, daß ich mit euch sprach? Die Morder. Ja, königlicher Herr!
Macbeth. Nun? Habt ihr meinen Reben nachgebacht?
Ihr wißt nun, daß es Banquo war, der euch In vor'gen Zeiten so im Weg gestanden.
Ihr gadet fälschlich mir die Schuld! Doch aus Der letten Unterredung, die wir führten, habt ihr es sonnentlar erkannt, wie schändlich Ran euch betrog —
Erster Morder. Ja, herr! Ihr überzeugtet uns.

Erster Mörder. Ja, Herr! Ihr überzeugtet uns Macbeth.

Das that ich.

Nun auf ben andern Bunkt zu tommen. Sagt! Seib ihr fo lämmerfromm, fo taubenmäßig Beartet, baf ibr foldes ungeahndet Rönnt bingebn laffen? Go verfohnlichen Gemiths, Dag ihr für biefen Banquo beten tonnt, Deg ichwere Sand euch und bie Eurigen In Schande fturate und zu Bettlern machte? Erfter Morder. Mein Ronig! Bir find Manner! Macbeth. Ja, ja, ihr lauft fo auf ber Lifte mit! Wie Dachs und Windspiel alle Sunde beifen: Die eigne Race aber unterscheibet Den ichlauen Spürer, ben getreuen Bachter, Den flücht'gen Jager. Go auch mit ben Menschen. Doch, wenn ibr wirklich Manner feib, und amar An echter Mannheit nicht die allerletten, So zeigt es jeto! Rächet euch und mich An einem Reinde, ber uns gleich verhaßt ift. Erfter Morder. 3ch bin ein Mann, Gire, den die barten Stofe Der Welt fo aufgebracht, bag ich bereit bin, Der Belt jum Trope Jegliches ju magen. Bweiter Morder. Und mir, mein Konig, hat das faliche Glud So grausam mitgespielt, daß ich mein Schicksal Berbeffern ober gar nicht leben will. Macbeth. Ihr wiffet alfo, euer Feind mar Banquo. Die Morder. Ja, Gire! Macbeth. Er ift auch meiner, und er ift's Mit foldem blutig unverföhnten Sag, Daß jeder Augenblid, ber feinem Leben Bumachst, bas meine mir zu rauben brobt. Zwar steht's in meiner toniglichen Macht, Ihn, ohne alle andre Rechenschaft, Als meinen Willen, aus der Welt zu ichaffen; Doch barf ich's nicht um ein'ger Freunde willen, Die auch die feinen find, und beren Bunft 3ch ungern in bie Schange folige! Ra! Die Rlugheit will es, daß ich Den beweine, Auf ben ich felbst ben Streich geführt! Darum Bedarf ich eures Arms zu dieser That, Die ich aus ganz besonders wicht'gen Gründen Dem öffentlichen Aug verbergen muß. Erfter Morder. Dein Ronig! Wir erwarten beinen Bint. Bweiter Morder. Und wenn auch unfer Leben -Macbeth. Eure Rübnbeit blitt

Aus euch hervor. Der Feind, von dem wir reben,

Bird diesen Abend hier zurlick erwartet. Im nächsten Holze kann die That geschehen, Doch etwas fern vom Schloß, versteht ihr wohl, Daß kein Berdacht auf mich geleitet werde. Zugleich mit ihm muß, um nichts halb zu thun, Auch Fleance, sein Sohn, der bei ihm ist, An bessen untergange mir nicht minder Gelegen ift, als seinem eignen — hört ihr? Das Schickal dieser sinstern Stunde theisen. Habt ihr verstanden?

Morder. Wohl! Wir find entschloffen,

Mein König!

Macbeth. Run, so geht auf euren Posten! Bielleicht stößt noch der dritte Mann zu euch, Daß nichts dem Zufall überlassen bleibe! (Die Mörder gehen ab.) Beschlossen ist's! Banquo, erwartest du, Zum himmel einzugehn, sliegst du ihm heut noch zu!

## Sunfter Auftritt. Macheth. Laby Macheth.

Kady. Wie, mein Gemahl? Warum so viel allein? Was kann es helsen, daß Ihr Eure Tränme Zur traurigen Gesellschaft wählt und mit Gedanken sprecht, die Dem, an den sie denken, Ins nicht'ge Grab hinab gefolgt sein sollten? Auf Dinge, die nicht mehr zu ändern sind, Muß auch kein Blick zurück mehr fallen! Was Gethan ist, ist gethan und bleibt's.

Macbeth. Wir haben
Die Schlange nur verwundet, nicht getödtet;
Sie wird zuheilen und dieselbe sein
Auss neue; unser machtlos seiger Grimm
Wird, nach wie vor, vor ihrem Jahn erzittern.
Doch ehe soll der Dinge seihe Form
Sich lösen, ehe mögen beide Welten
Julammenbrechen, eh wir unser Brod
Vit Zittern essen und uns sernerhin
In ängstlich bangen Schreckensträumen wälzen.
Weit besser wär' es, bei den Todten sein,
Die wir zur Auh geschickt, uns Platz zu machen,
Als sort und sort in ruheloser Qual
Auf dieser Folterbant der Todessurcht
Zu liegen. — Duncan ist in seinem Grabe,
Sanst schläster auf des Lebens Fieberangst,

Run auf ben anbern Buntt zu tommen. Sagt! Seib ihr fo lämmerfromm, fo taubenmäßig Beartet, baf ihr foldes ungeahndet Rönnt hingehn laffen? Go verfohnlichen Gemiths, Daß ihr fur biefen Banquo beten tonnt, Def fcmere Sand euch und bie Eurigen In Schande ftilrate und gu Bettlern machte? Erfter Morder. Mein Ronig! Bir find Manner! Macbeth. Ja, ja, ihr lauft fo auf ber Lifte mit! Bie Dachs und Windspiel alle Sunde beifen; Die eigne Race aber unterscheidet Den ichlauen Spürer, ben getreuen Bachter, Den flücht'gen Jäger. Go auch mit ben Menschen. Doch, wenn ihr wirflich Manner feid, und zwar An echter Mannheit nicht bie allerletten, So zeigt es jeto! Rachet euch und mich Un einem Reinde, ber uns gleich verhaßt ift. Erfter Morder. 3ch bin ein Mann, Sire, ben die harten Stofe Der Belt fo aufgebracht, daß ich bereit bin, Der Welt jum Trope Jegliches zu magen. Bweiter Morder. Und mir, mein Ronig, hat bas faliche Glud So grausam mitgespielt, bag ich mein Schicksal Berbeffern oder gar nicht leben will. Macbeth. Ihr miffet also, euer Feind mar Banquo. Die Morder. Ja, Sire! Er ift auch meiner, und er ift's Macbeth. Mit foldem blutig unverföhnten Saf. Dag jeder Augenblid, ber feinem Leben Rumachst, bas meine mir zu rauben brobt. Zwar steht's in meiner töniglichen Macht, Ihn, ohne alle andre Rechenschaft, Als meinen Willen, aus der Welt zu ichaffen: Doch barf ich's nicht um ein'ger Freunde willen, Die auch die feinen find, und beren Bunft 3ch ungern in die Schange folige! Ra! Die Rlugheit will es, daß ich Den beweine, Auf ben ich felbst ben Streich geführt! Darum Bedarf ich eures Arms zu biefer That, Die ich aus gang besonders wicht'gen Grunden Dem öffentlichen Aug verbergen muß. Erfter Morder. Dein Konig! Wir erwarten beinen Bint. Bweiter Morder. Und wenn auch unser Leben -Macbeth. Eure Rühnheit bligt

Aus euch hervor. Der Keind, von dem wir reden.

Bird diesen Abend hier zurück erwartet. Im nächsten Holze kann die That geschehen, Doch etwas fern vom Schloß, versteht ihr wohl, Daß kein Berdacht auf mich geseitet werde. Zugleich mit ihm muß, um nichts halb zu thun, Auch Fleance, sein Sohn, der bei ihm ist, Auch Fleance nien Sohn, der wei ihm ist, Bellegen ift, als seinem eignen — hört ihr? Das Schickfal dieser sinstern Stunde theilen. Habt ihr verstanden?

Morder. Wohl! Wir find entschloffen, Mein König!

Macbeth. Run, so geht auf euren Posten! Bielleicht stößt noch der dritte Mann zu euch, Daß nichts dem Zufall überlassen bleibe! (Die Mörder gehen ab.) Beschlossen ist's! Banquo, erwartest du, Zum himmel einzugehn, sliegst du ihm heut noch zu!

## Sünfter Auftritt. Macheth. Lady Macheth.

kady. Wie, mein Gemahl? Warum so viel allein? Was kann es helsen, daß Ihr Eure Träume Zur traurigen Gesellschaft wählt und mit Gedanken sprecht, die Dem, an den sie denken, Ins nicht'ge Grab hinab gefolgt sein sollten? Auf Dinge, die nicht mehr zu ändern sind, Muß auch kein Blid zurüd mehr fallen! Was Gethan ift, ist gethan und bleibt's.
Macbeth. Wir haben

Aacbeth. Wir haben Die Schlange nur verwundet, nicht getödtet; Sie wird zuheilen und dieselbe sein Aus neue; unser machtlos feiger Grimm Wird, nach wie vor, vor ihrem Jahn erzittern. Doch ehe soll der Dinge seste Form Sich lösen, ehe mögen beide Welten Julammenbrechen, eh wir unser Brod Wit Zittern essen und uns fernerhin In ängstlich bangen Schredensträumen wälzen. Weit besser wär' es, bei den Todten sein, Die wir zur Ruh geschickt, uns Plat zu machen, Als sort und fort in ruheloser Qual Auf dieser Holterbank der Todessurcht Zu liegen. — Duncan ist in seinem Grabe, Sanst schlässter auf des Lebens Fieberangst,

Berrätherbosheit hat ihr Aeußerstes
An ihm gethan! Nun kann nicht Stahl noch Gift,
Nicht Krieg von außen, nicht Berrätherei
Bon innen, nichts ben Schläfer mehr berühren!
kady. Kommt, kommt, mein König, mein geliebter Herr,
Klärt Eure sinstern Blicke auf, seid heiter
Und hell heut Abend unter Euren Gäsen!
Macbeth. Das will ich, liebes Weib! und sei du's auch
Und spare nicht die glatte Schneichelrede.
Noch heischt's die Zeit, daß wir uns unsers Kanges
Entäußern, zu unwürdiger Liebkosung
Heruntersteigen, unser Angesicht
Jur schnen Larve unser Engesicht

Lady. Laßt bas!

Macbeth. D, angefüllt mit Scorpionen Ist meine Seele! Theures Beib, du weißt, Noch lebet Banquo und sein Sohn!

Lady. Doch Keinem gab Ratur das Borrecht der Unsterblichkeit.

Macbeth. Das ist mein Troft, daß sie zerstörbar sind! Drum gutes Muths! Eh noch die Fledermaus Den ungesell'gen Flug beginnt, eh auf Den Ruf der bleichen Hetate der Käfer, Im hohlen Baum erzeugt, die müde Nacht Mit seinem schläfrigen Gesums einläutet, Soll eine That von surchtbarer Natur Bollzogen sein.

Bas foll geschehn? Ladn. Macbeth. Gei lieber schuldlog burch Unwissenheit. Mein trautes Weib, bis du der fert'gen That Zujauchzen kannst. — Steig nieder, blinde Nacht, Des Tages gärtlich Auge schließe zu! Mit beiner unfichtbaren blui'gen Sand Durchstreiche, reiß in Studen Diefen großen Schuldbrief, der auf mir lastend mich so bleicht! - Schon fintt ber Abend, und die Rrabe fliegt Dem doblenwimmelnden Bebolge gu. Einniden alle freudigen Beichöpfe Des Tags, indeg die ichwarzen Sausgenoffen Der traur'gen Nacht auf ihren Raub ausgehen. Du staunst ob meiner Rede! Doch sei rubig! Bas blutig anfing mit Berrath und Mord, Das fest fich nur burch blut'ge Thaten fort! Damit laß bir genugen! Folge mir! (Sie geben ab.)

#### Unter Baumen.

## Sechster Auffritt.

Drei Mörber treten auf.

Erster (zum Dritten). Wer aber hieß dich zu ums stoßen? Dritter. Macbeth. Erster (zum Zweiten). Wie? Sind wir Beide ihm nicht Manns genug, Daß er, besorgt, uns den Gehilfen sendet?

Bas meint Ihr? Dürfen wir ihm traun? Imeiter. Bir tonnen's dreift. Die Zeichen treffen zu,

Es ift der Mann, von dem der König sprach.

Erfter. Go fteh zu uns. Am abendlichen himmel Berglimmt der letzte bleiche Tagesichein. Der Wandrer, ber fich auf bem Weg verspätet,

Strengt seiner Schritte lette Kraft noch an, Die Rachtherberge zeitig zu erreichen,

Und Der, auf ben wir lauern, nabert fich. Dweiter. Still! Horch! Ich hore Pferbe.

Sanquo (hinter ber Scene). Licht! Be ba!

Erfter. Das ift er! Denn bie Andern, die beim Gaftmahl Erwartet wurden, find icon alle ba.

Imeiter. Die Pferde machen einen Umweg. Erster. Bohl eine Biertelmeile. Aber er

Bflegt, so wie Jebermann, den Weg zum Schloß Durch dies Gehölz zu Juß zuruck zu legen, Beil es hier näher ist und angenehmer.

## Siebenter Auftritt.

Borige. Banquo und Fbeance mit einer Fadel.

3weiter Morder. Gin Licht! Gin Licht! Dritter. Er ift es.

Erfter Morder. Macht ench fertig!

Banquo (vorwärts kommend). Es wird heut Nacht gewittern. Iweiter Mörder. Es schlägt ein.

(Sie fallen über ihn her.)

Banque (inbem er fich wehrt).

Berratherei! Flieh! Flieh, mein Sohn! Flieh! flieh! Du fannft mein Racher fein! - D Bofewicht!

(Er finit töbtlich getroffen nieber. Fleance wirft bie Fadel weg; erfier Mörber tritt barauf und lofcht fie aus; jener entflieht.)

Dritter Morder. Wer lofcht bas Licht? — Erfter Morder. Bar es nicht wohl gethan?

Bweiter Morder. Es liegt nur Giner!

Der Sohn entiprang.

Noffe und Lenor. Bas benn, mein toniglicher Berr? Macbeth (jum Beifte). Du fanuft nicht fagen, ich mar's! Schuttle Die blut'gen Loden nicht fo gegen mich! Roffe. Steht auf, ihr herrn, dem Konig ift nicht wohl. Ladn. Bleibt fiten, meine Lords. Der Konig ift Oft so und ift's von Jugend auf gewesen; 3ch bitt' euch drum, behaltet eure Blate. Der Anftog währt nur einen Angenblid, In zwei Minuten ift er wieder beffer. Wenn ihr so scharf ihn anseht, bringt ihr ihn Rur auf und macht fein Uebel langer banern. Est fort und gebt nicht Acht auf ihn! (Beimlich zu Dacbeth.) Seid Ihr ein Mann, Sir? Macbeth (immer farr auf bas Gespenft sebenb). Ja, und ein beherzter Dazu, der Muth bat, etwas anzuschauen, Bovor der Tenfel felbft erblaffen würde! D. icon! Bortrefflich! Das find wieder Die Malereien beiner Furcht! Das ift Der in ber Luft gegudte Dold, der, wie Du fagteft, bich zu Duncan hingeleitet! Bahrhaftig, biefes Schaubern, bies Entfegen, So ganz um nichts, um gar nichts paßte gut Bu einem Ammenmarchen, am Ramin Erzählt, wofür Großmutter Bürge wird. D, ichame dich! Bas gerrft bu für Befichter? Am Ende fiehst du doch nicht weniger. Noch mehr, als einen Stuhl. Macbeth. No bitte dict! Schau' borthin! Dorthin ichaue! Run! Bas fagft bu? (Bum Geift.) Die? Bas ficht's mich an? Benn bu niden tanuft, So red' auch. — Schickt bas Beinhaus und die Gruft Uns die Begrabenen gurud, fo foll Der Band ber Beier unfer Grabmal werden. (Der Beift verfdwindet.) Lady. Ift's möglich, Sir! so gang unmännlich thöricht? Macbeth. Go mahr ich vor Euch fteh'! Er war's. Ich fah ihn. Sadn. D, fcamet Euch! Es ift von jeher Blut Macbeth. Bergoffen worben, ichon in alten Beiten, Eh menschliche Gesetze noch die friedliche Bemeinheit fauberten. - Ja, auch hernach Beschahen Morde gnug, zu gräßlich schon Dem Ohre. Sonft, wenn einem bas Behirn heraus war, ftarb ber Mann, und fo mar's aus. Jest fteigen fie mit zwanzig Tobeswunden An ihrem Ropfe wieder aus dem Grab

Und treiben uns von unfern Stühlen. — Das Ift noch weit feltsamer, als fold ein Mord. Ladn. Sire! Eure Gaste warten -Macbeth. Ich vergaß mich! Rehrt euch an mich nicht, meine werthen Freunde, 3ch bin mit einer munderlichen Schwachheit Behaftet; wer mich tennt, gewöhnt fich bran. Rommt! tommt! Auf eure Freundschaft und Gesundheit! Bernach will ich mich feten! Gebt mir Bein! Boll eingeschenft! Ich trinte auf bas Wohlsein Der gangen gegenwärtigen Berfammlung Und unfers theuren Freundes Banquo auch, Den wir vermiffen. - Bar' er boch zugegen! Auf fein und euer aller Bohlergehn! (Der Beift fteht wieber ba.) Roffe. Cenor. Angus. Bir banten unterthänigft. Macbeth (ben Beift erblidend und heftig auffahrend). hinweg aus meinem Angesicht! Lag bid) Die Gruft verbergen! Dein Gebein ift marklos! Dein Blut ift talt; bu haft nicht Rraft zu fehn In biefem Ang, mit bem bu mich anftarreft! Lady. Bermunbert euch nicht, meine ebeln Thans, Nehmt es für etwas gang Bewöhnliches. Es ift nichts weiter! Glaubt mir! Schabe nur, Daß es die Freude diefes Abends ftort! Macbeth. Bas Giner magt, bas wag' ich auch -- Romm bu In der Geftalt bes rauben Gisbars auf mich an. Des lib'schen Tigers, bes geharnischten Rhinoceros, in welcher andern Schredens -Bestalt bu immer willft, nur nicht in biefer, Und meine festen Nerven follen nicht Erbeben - Ober lebe wieder auf Und fordre mich aufs Schwert in eine Bufte. Wenn ich mich zitternd weigere, bann schilt Dich eine weib'sche Memme! Beg! hinweg! Kurchtbarer Schatten! Befenlofes Schredbild! (Der Beift verfdwindet.) Ja — Nun — Sobald du fort bist, bin ich wieder Gin Mann. (Bu ben Gaften, welche aufftehen wollen.) 3ch bitt' euch, Freunde, bleibet figen! Ihr habt durch diefen fieberhaften Unftog Den Schreden unter eure ebeln Gafte Bebracht und alle Frohlichfeit verbannt. Macbeth. 3ch bitte bich! Rann man benn folche Dinge Wie eine Sommerwolke vor fich weg Biebn laffen, ohne anger fich gu fein?

Du machft mich irr an meinem eignen Gelbft.

Seh' ich, daß du dergleichen Furchterscheinungen Anschaun und den natürlichen Rubin Auf deinen Bangen kannst behalten, wenn Die meinen das Entsetzen bleicht. ose. Was für

Kose. Lefcheinungen, mein König?

ndy.
Rebet nicht,
Ich bitt' Euch! Es wird schlimmer stets und schlimmer.
Biel Fragen bringt ihn vollends ganz von Sinnen.
Gut' Nacht auf einmal Allen! Wartet nicht Erst auf Besehl zum Ausbruch! Geht zugleich!

Roffe. Angus. Lenor. Wir witnschen unserm König gute Nacht Und beffere Gesundheit!

Cadn.

Allerfeits gut' Racht! (Die Lords geben ab, von der Lady begleitet.)

### Meunter Auftritt.

#### Macbeth. Gleich barauf Laby Macbeth.

Macbeth. Es fordert Blut! Blut, sagt man, fordert Blut! Man hat Erfahrungen, daß Steine sich Gerührt, daß Bäume selbst geredet haben! Bahrsager, die das tiesverborgne Band Der Dinge kennen, haben schon durch Krähen Und Dohlen die geheimste Mörderthat Ans Licht gebracht — Wie weit ist's in der Nacht? Kady (ift indeß zurückgekommen).

So weit, daß Nacht und Morgen schon im Streit Begriffen, wer die Herrschaft führen soll. Macbeth. Und Macduff, sagst du, weigert sich, zu kommen? Kady. Hat du ihn laden lassen?

Macbeth. Rein, ich hört' es Nur vor der Hand; doch will ich nach ihm senden, Es ist nicht einer unter diesen Thans, In dessen Hand ich meinen Hand, In dessen Hand ich meinen Hand, In dessen Hand ich meinen Hand, In dessen Hand ich muß nun schon Das Aergste wissen auf dem ärgsten Weg. Ich bin so tief in Blut hineingestiegen, Daß die Gesahr dieselbe ist, ich mag Zurücke schreiten oder vorwärts gehn.

— Seltsame Dinge wälzt mein Geist dei sich Herum, die einen raschen Arm erforderu Und That seine mussen.

kadn. Ench mangelt die Erquidung aller Befen, Der Schlaf.

Macbeth. Ja, komm! Bir wollen auch nun schlafen. Mein Fehler ift nur eines Reulings Furcht, Den die Gewohnheit noch nicht abgehärtet. Bir sind in Thaten dieser Art noch Kinder. (Sie gehen ab.)

Bierter Aufzug.

Ein freier Plat.

Erfter Auftritt.

Roffe. Ich führe bas nur an, Guch auf die Spur Bu bringen. Sett's Euch felber nun zusammen! Der gnadenreiche Duncan ward von Macbeth Betrauert! Freilich wohl! Er war ja tobt. Und ber getreue, biebre Banquo reiste Bu fpat des Nachts. Wer Luft hat, tann auch fagen, Fleance hab' ihn umgebracht, denn Fleance entfloh. Man foute eben in so spater Racht nicht reisen. Ber bachte je, bag biefer Donalbain Und Malcoln folde Ungeheuer maren, Den gärtlichsten ber Bater zu ermorden! Berdammenswerthe That! Bie schmerzte fie nicht Den frommen Macbeth! Bürgt' er nicht sogleich In heil'ger Buth die beiden Thater, die Bon Bein und Schlummer überwältigt lagen! Bar das nicht brav von ihm! Bewiß, und weise Richt minder! Denn wer hatt' es ohne Grimm Anhören tonnen, wenn die Buben es Geleugnet! Also, wie gesagt, sehr klug! — Und seid gewiß, sollt' er ber Sohne Duncaus Je habhaft werden — welches Gott verhüte! — Sie follten lernen, mas es auf fich hat, Den Bater morben! Und bas follt' auch Fleance! - Doch ftill! Um ein'ger freien Worte willen, Und weil er von dem Gastmahl des Tyrannen Ausblieb, lud Macduff feinen Born auf fich. Könnt Ihr mir nachricht geben, wo er jest Sich aufhält?

enor. Malcolm, Duncans Aeltester, Dem der Tyrann das Erbreich vorenthält, Lebt an dem Hof des frommen Eduards, Geehrt, wie einem Könige geziemt, Seh' ich, daß du bergleichen Furchterscheinungen Anschaun und den natürlichen Rubin Auf deinen Wangen tannst behalten, wenn Die meinen das Entsetzen bleicht.

Rosse. Was für

Erscheinungen, mein König? Lady. Rebet nicht, Ich bitt' Euch! Es wird schimmer sets und schlimmer. Biel Fragen bringt ihn vollends ganz von Sinnen. Gut' Nacht auf einmal Allen! Bartet nicht Erft auf Befehl zum Aufbruch! Gebt zugleich!

Roffe. Angus. Lenor. Wir wünschen unserm König gute nacht Und beffere Gefundheit!

Ladn.

Allerseits gut' Racht! (Die Lords geben ab, von der Lady begleitet.)

#### Neunter Auftritt.

#### Macbeth. Sleich barauf Laby Macbeth.

Marbeth. Es forbert Blut! Blut, sagt man, forbert Blut! Man hat Erfahrungen, daß Steine sich Gerührt, daß Bäume selbst geredet haben! Bahrsager, die daß tiesverborgne Band Der Dinge kennen, haben schon durch Krähen Und Dohlen die geheimste Mörderthat Ans Licht gebracht — Wie weit ist's in der Nacht? Kady (ift indeß aurückgekommen).

So weit, daß Nacht und Morgen schon im Streit Begriffen, wer die Herrschaft führen soll. Macbeth. Und Macduff, sagst du, weigert sich, zu kommen? Kady. Hat du ihn laden lassen?

Macbeth.

Mein, ich hört' es Mur vor der Hand; doch will ich nach ihm senden, Es ist nicht einer unter diesen Thans, In dessen Haus ich meinen Horcher nicht Besolds! — Morgen mit dem Frühesten Such' ich die Zauberschwestern auf. Sie müssen Wir mehr entdecen, denn ich muß nun schon Das Aergste wissen auf dem ärgsten Weg.
Ich din so tief in Blut hineingestiegen, Daß die Gefahr dieselbe ist, ich mag Zurücke schreiten oder vorwärts gehn.

— Seltsame Dinge wälzt mein Geist dei sich Herum, die einen raschen Arm erforderu Und That sein müssen, eh sie Worte sind.

kadn. Ench mangelt die Erquidung aller Befen, Der Schlaf.

Macbeth. Ja, komm! Bir wollen auch nun schlafen. Mein Fehler ift nur eines Reulings Furcht, Den die Gewohnheit noch nicht abgehärtet. Bir sind in Thaten dieser Art noch Kinder. (Sie gehen ab.)

## Bierter Aufzug.

Ein freier Blat.

Erfter Auftritt.

Roffe. Ich führe bas nur an, Guch auf die Spur Bu bringen. Sett's Guch felber nun gufammen! Der gnadenreiche Duncan ward von Macbeth Betrauert! Freilich wohl! Er war ja tobt. Und ber getreue, biebre Banquo reiste Bu fpat des Nachts. Wer Luft hat, tann auch fagen, Fleance bab' ihn umgebracht, benn Fleance enifioh. Dan foute eben in fo fpater Racht nicht reifen. Ber bachte je, daß diefer Donalbain Und Malcolm folche Ungeheuer waren, Den gartlichsten der Bater gu ermorden! Berdammenswerthe That! Wie schmerzte fie nicht Den frommen Macbeth! Burgt' er nicht fogleich In heil'ger Buth die beiden Shater, die Bon Bein und Schlummer überwältigt lagen! Bar bas nicht brav von ihm! Gewiß, und weise Richt minder! Denn wer hatt' es ohne Brimm Anhören tonnen, wenn die Buben es Beleugnet! Alfo, wie gefagt, fehr flug! -Und feid gewiß, foult' er ber Gohne Duncans Je habhaft werben — welches Gott verhite! — Sie follten lernen, mas es auf fich hat, Den Bater morden! Und bas follt' auch Fleance! - Doch ftill! Um ein'ger freien Worte willen, Und weil er von bem Gastmahl bes Tyrannen Ausblieb, lud Macduff feinen Born auf fich. Könnt Ihr mir Nachricht geben, wo er jest Sich aufhält?

nor. Malcolm, Duncans Aeltester, Dem der Tyrann das Erbreich vorenthält, Lebt an dem Hof des frommen Eduards, Geehrt, wie einem Könige geziemt, Mit Rathseln ihn und Bauberworten Berfucht zu gränelvollen Morden? Und mich, die Göttin enrer Rraft, Die einzig alles Unbeil ichafft, Mich rieft ihr nicht, euch beizustehn Und eurer Runft Triumph gu febu? Und überdies, mas ihr gethan, Beichah für einen ichlechten Dann, Der eitel, ftolg, wie's Biele gibt, Rur feinen Ruhm, nicht euren, liebt! Macht's wieder gut, und ben Betrug, Den ihr begannt, vollendet flug! 3ch will unfichtbar um euch fein Und felber meine Dacht euch leibn. Denn eh es noch beginnt zu tagen, Ericeint er, bas Beichid gu fragen. Drum ichnell ans Wert mit ruft'gen Banden, 3ch will ench meine Beifter fenben Und folche Truggebilde weben Und täuschende Dratel geben, Daß Macbeth, von dem Blendwerf voll, Bermirrt und tollfühn merden foll! Dem Schidial foll er troten fühn, Dem Tobe blind entgegen fliehn, Richts fürchten, finnlos Alles magen, Rach feinem eiteln Trugbild jagen. Den Sterblichen, bas wißt ihr lange, Rührt Sicherheit zum Untergange! (Gie verfintt hinter bem Reffel.)

## Dritter Auftritt.

Die brei Begen, um ben Reffel tangenb.

Werft die Eingeweid' hinein.
Kröte du, die Nacht und Tag Unterm kalten Steine lag, Monatlanges Sift sog ein, In den Topf zuerst hinein. Alle Drei. Küstig! Rüstig! Rimmter müde! Feuer, brenne! Kessel, siede! Erste Here. Schlangen, die der Sumpf genährt, Kocht und zischt auf nuserm Derd. Froschzehn thun wir auch daran, Fledermaußhaar, Hundeszahn, Otterzungen, Stacheligel, Eidechspfoten, Eulenstligel,

Erfte Bere. Um ben Reffel ichlingt ben Reihn,

Baubers halber, werth der Denh, Gied' und tod' wie Bollenbrab. Alle. Ruftig! Ruftig! Rimmer mitte! Feuer, brenne! Reffel, fiede! Erne Bere. Thut auch Drachenschuppen bran, perenmumien, Wolfeszahn, Des gefrag'gen Seehunds Schlund, Schierlingsmurg, gur finftern Stund Ausgegraben überall! Budenleber, Biegengall, Gibengweige, abgeriffen Bei des Mondes Finfterniffen. Turtennafen thut binein, Tartarlippen, Fingerlein In Geburt erwürgter Rnaben, Abgelegt in einem Graben! Mijdt und rührt es, daß der Brei Tuchtig, did und ichleimigt fei. Werft auch, dann wird's fertig fein, Gin Betros vom Tiger brein. Alle. Ruftig! Ruftig! Nimmer mube! Reuer, brenne! Reffel, fiebe! Erfte here. Rühlt's mit eines Sauglings Blut, Dann ift ber Zauber fest und gut. Bweite Bere. Beifter, fcmarz, weiß, blau und grau, Wie ihr euch auch nennt, Rührt um, rührt um, rührt um, Bas ibr rübren fonnt! (Es ericheinen zwerghafte Beifter, welche in bem Reffel rühren ) Pritte Bere. Judend fagt mein Daumen mir: Etwas Boses nabt fich bier! Rur herein, Wer's mag fein!

### Dierter Auftritt.

Macbeth. Die brei Degen. Racher verschiedene Ericeinungen. Marbeth. Run, ihr geheimnigvollen ichwarzen Beren, Was macht ihr da? Die drei Heren (zugleich). Gin namenloses Werk. Macbeth. Bei eurer bunteln Runft beschwör' ich ench, Antwortet mir, burch welche Mittel ihr's Auch mögt vollbringen! Müßtet ibr die Binde Entfesseln und mit Rirchen fampfen laffen; Müßt' auch bas ichanmend aufgeregte Meer Im allgemeinen Sturm die gange Schifffahrt

Berfdlingen, mußte finftrer Sagelregen Die Ernte nieberschlagen, feste Schlöffer Ginfturgen überm Saupte ihrer Suter, Balafte, Pyramiden ihren Gipfel Erschüttert beugen bis zu ihrem Grunde! Ja, mußte gleich ber Beltbau brüber brechen. Antwortet mir auf bas, mas ich euch frage. Erfte Bere. Sprich! Bweite Bere. Frage! Dir foll Antwort werben. Dritte Bere. Erfte Bere. Sprich! Billft bu fie aus unferm Munde lieber, Billft du von unfern Meiftern fie vernehmen? Macbeth. Ruft fie! 3ch will fie febn! Die drei geren. Groß ober flein, Erfchein'! Erfchein'! Und zeige bich Und deine Pflicht bescheidentlich!

Donner. Ein bewaffnetes Gaupt erhebt fich hinter bem Reffel.

Macbeth. Sag' mir, du unbekannte Macht — Erste Here. Was du denkst, entgeht ihm nicht, höre schweigend, was er spricht! Haubeth! Macbeth! Macbeth! Harbeth! Macbeth! Hitte Wacbeth! Macbeth! Hitte vor dem Than zu Fise. Last mich! Mehr ist nicht erlaubt. (Steigt hinunter.)
Macbeth. Wer du auch seist, hab' Dank für diese Warnung, Du zeigest meiner ungewissen Furcht Das Ziel! Nur noch ein Wort — Erste Here.

Er läßt sich nicht besehsen!

Donner. Ericheinung von einem blutigen Rinbe.

Kind. Macbeth! Macbeth! Macbeth!
Macbeth. Hätt' ich drei Ohren, du erfülltest sie.
Kind. Sei ked und kühn und dürste Blut,
Berlache deiner Feinde Buth,
Denn Keiner, den ein Beib gebar,
Bringt Macbeth je Gesahr. (Steigt hinunter.)
Macbeth. So lebe Macduff immerhin! Bas brauch'
Joh dich zu fürchten — Aber nein! Zich will
Die Sicherheit verdoppeln und ein Psand
Bom Schickal nehmen — Du soust sterben, Macduff,
Daß ich die Jurcht zur Lügnerin kann machen
Und sorglos schlafen in des Sturmes Rachen.

Gin getrontes Rind mit einem Baumzweig.

Was ist's, das wie ein königlicher Sprößling Sich dort erhebt, um seine Kinderstirn Den goldnen Reif der Herrscherwürde tragend? Die drei Heren. Höre, aber rede nicht!

Schweigend merke, was er spricht. Gekröntes Kind. Sei ein Löwe! Keinen scheue, Wer auch murre, wer dir dräue! Wer sich gegen dich verbunden!

Wer sich gegen bich verbunden! Macbeth bleibt unüberwunden, Bis ber Birnamwald auf ihn beran

Rudt zum Schloffe Dunfinan! (Steigt hinunter.)

Macbeth. Dabin tommt's niemals! Wer tann Baume wie Solbaten preffen, baf fie ibre tief

Beriglungnen Burzeln aus der Erd' entfesseln 111nd, die Bewegungslofen, wandelnd nahn?

Glückjelige Orakelspruche! Bohl! Aufruhr, dein haupt erhebst du nicht, bis sich Der Birnamwald erhebt von seiner Stelle.

Wacbeth wird leben bis ans Ziel der Zeit Und keinem Andern seinen Hauch bezahlen, Als dem gemeinen Loos der Sterblickeit.

Und bennoch pocht mein Herz, nur Eines noch zu wissen. Sagt mir — wenn sich eure Kunst So weit erstreckt — wird Rangung Some is

So weit erstreckt — wird Banquos Same je In diesem Reich regieren?

Die drei Beren. Forsche nichts mehr! Macbeth. Ich will befriedigt fein. Berfagt mir bas

Und feib verflucht auf emig! Laßt mich's wiffen. Bas finkt ber Reffel! Welch Getos ift bas? (Soboen.)

Erfte Bere. Ericeint! Bweite Bere. Ericeint!

Dritte here. Ericheint!

Alle Drei. Erscheint und macht fein Berg nicht froh,

Wie Schatten kommt und schwindet so.

Acht Könige erscheinen nach einander und gehen mit langsamem Schritt an Macbeth vorbei. Banquo ist der Lette und hat einen Spiegel in der Hand.

Macbeth (indem die Erscheinungen an ihm vorübergeben).

Du gleichst zu sehr dem Geist des Banquo! Fort! hinab mit dir! Die Kron' auf deinem Haupt Berwundet meine Augen! — Deine Miene,

Du zweite goldumzogne Stirne, gleicht

Der ersten - Fori! Ein Dritter, völlig wie Der Borige! - Berfluchte! Barum zeiget ihr mir bas?

Gin Bierter - D, erftarret meine Augen!

Bas? Bill bas mahren bis jum jungften Tag? Roch einer - Bas? Gin Giebenter! 3d will nicht weiter hinsehn - Aber, fieh! Da kommt der Achte noch mit einem Spiegel, Worin er mir noch viele Andre zeigt! Bas feh' ich? Wie? Die Kronen, die Reichsäpfel Berdoppeln fich, die Scepter werden breifach! Abschenliches Gesicht! Ja, nun ist's wahr! Ich feh' es, benn der blut'ge Banquo gringt Dich an und zeigt auf fie, wie auf bie Seinen. - Bas? Ift es nicht fo? Erfte here. Alles ift fo; boch warum Steht ber Konig ftarr und ftumm? Seine Seele gu erfreuen, Schwestern, schlingt ben Feenreihen! Rommt! Bon unfern fconften Feften Bebt ihm einen Tang gum Beffen! Luft! du follft bezaubert flingen, Wenn wir unfre Rreife ichlingen! Daß ber große Ronig foll gefteben,

Junfter Auftritt.

Ehre fei ihm hier geschehen. (Sie maden einen Tang und verschwinden.)

Macbeth. Bo find fie? Beg! Berflucht auf ewig ftebe Die Ungliicksftunde im Ralender - Romm

Berein, bu braugen!

Macbeth. Lenog.

Lenor. Bas befiehlt mein König? Macbeth. Sabst bu die Bauberschwestern? Rein, mein Ronig. Lenor. Macbeth. Gie tamen nicht bei bir vorbei? Lenor. Mein, wirklich nicht. Macbeth. Berpestet sei bie Luft, auf ber fie reiten! Berdammt fei, wer ben Lugnerinnen trant! 3ch hörte Pferdgalopp. Wer tam vorbei? Cenor. Zwei ober Drei, Die Euch Die Rachricht bringen, Daß Macbuff fich nach Engelland geflüchtet. Macbeth. Nach Engelland geflüchtet? Lenor. Na, mein König! Macbeth. D Zeit, bu greifst in meinen furchtbarn Blan! Der fillcht'ge Borfat ift nicht einzuholen, Es gebe benn die raiche That gleich mit. Bon nun an fei ber Erftling meines Bergens

Auch gleich ber Erftling meiner Sand - Und jett,

Gin getrontes Rinb mit einem Baumgweig.

Bas ift's, das wie ein königlicher Spröftling Sich bort erhebt, um feine Rinberftirn Den goldnen Reif ber Berricherwurde tragend? Die drei Beren. hore, aber rede nicht! Schweigend merte, mas er fpricht. Bekrontes Rind. Gei ein Lowe! Reinen ichene. Wer auch murre, wer bir braue! Wer sich gegen dich verbunden! Macbeth bleibt unüberwunden. Bis ber Birnamwald auf ibn beran Rudt zum Schloffe Dunfinan! (Steigt hinunter.) Macbeth. Dabin kommt's niemals! Wer kann Baume wie Coldaten preffen, bag fie ihre tief Berichlungnen Burgeln aus ber Erb' entfeffeln Und, die Bewegungslosen, wandelnd nahn? Glückjelige Drakelsprüche! Wohl! Aufruhr, bein Saupt erhebst bu nicht, bis sich Der Birnammald erhebt von feiner Stelle. Macbeth wird leben bis ans Ziel ber Zeit Und feinem Andern feinen Sauch bezahlen, Als bem gemeinen Loos ber Sterblichkeit. Und bennoch pocht mein Berg, nur Gines noch Bu wiffen. Sagt mir - wenn fich eure Runft So weit erstreckt — wird Banquos Same je In biefem Reich regieren? Die drei Beren. Forsche nichts mehr! Macbeth. Ich will befriedigt fein. Berfagt mir bas Und feid verflucht auf ewig! Lagt mich's wiffen. Bas finkt ber Reffel! Belch Getos ift bas? (Soboen.) Erfte Bere. Ericheint! Bweite Bere. Ericeint! Dritte fiere. Ericheint! Alle Drei. Erscheint und macht sein Berg nicht frob. Wie Schatten tommt und ichwindet fo. porbei. Banquo ift ber Lette und hat einen Spiegel in ber Sand.

Adt Ronige ericheinen nach einander und geben mit langfamem Schritt an Macbeih

Macheth (indem die Erscheinungen an ihm vorübergeben). Du gleichst zu sehr dem Geist des Banquo! Fort! Binab mit bir! Die Rron' auf beinem Saupt Berwundet meine Augen! - Deine Miene, Du zweite goldumzogne Stirne, gleicht Der ersten - Fort! Ein Dritter, völlig wie

Der Borige! - Berfluchte! Warum zeiget ihr mir bas?

Gin Bierter - D, erftarret meine Augen!

Bas? Will bas mahren bis zum jüngsten Tag? Roch einer - Bas? Gin Giebenter! Ich will nicht weiter hinsehn - Aber, fieh! Da kommt ber Achte noch mit einem Spiegel, Worin er mir noch viele Andre zeigt! Bas feh' ich? Bie? Die Kronen, die Reichsäpfel Berdoppeln fich, bie Scepter werden breifach! Abschenliches Gesicht! Ja, nun ist's wahr! Ich seh' es, benn ber blut'ge Banquo gringt Dich an und zeigt auf fie, wie auf bie Seinen. - Bas? Ift es nicht fo? Erfte Here. Alles ift fo; boch warum Steht ber Ronig ftarr und ftumm? Seine Seele gu erfreuen, Schwestern, folingt ben Feenreihen! Rommt! Bon unfern iconften Feften Gebt ihm einen Tang gum Beften! Luft! bu follst bezaubert flingen, Wenn wir unfre Rreife fcblingen! Daß der große Ronig foll gefteben, Ehre fei ihm hier geschehen. (Sie machen einen Tang und verschwinden.) Marbeth. Bo find fie? Weg! Berflucht auf ewig ftebe Die Unglifdsftunde im Ralender - Romm

## Sünfter Auftritt.

Berein, du draußen!

Macbeth. Lenor. Bas befiehlt mein König? Lenor. Macbeth. Sahft bu bie Bauberschwestern? Rein, mein Ronig. Lenor. Macbeth. Sie tamen nicht bei bir porbei? Mein, wirklich nicht. Lenor. Macbeth. Berpeftet fei die Luft, auf der fie reiten! Berbammt fei, wer ben Lugnerinnen traut! 3ch hörte Pferdgalopp. Wer tam vorbei? Lenor. Zwei ober Drei, die Gud die Nachricht bringen, Dag Macbuff fich nach Engelland geflüchtet. Macbeth. Rach Engelland geflüchtet? Lenor. Ja, mein Rönig! Macbeth. D Reit, bu greifst in meinen furchtbarn Plan! Der flucht'ge Borfat ift nicht einzuholen, Es gehe benn die rasche That gleich mit. Bon nun an fei ber Erftling meines Bergens Auch gleich ber Erftling meiner Sand - Und jett,

Gleich jest das Wort durch That zu frönen, sei's Gedacht, gethan. Ich überfalle Macduss Schloß, Erobre Fise im Sturme — Mutter, Kinder, alle Berlorne Seelen seines Unglückstamms Erwürgt mein Schwert, das ist kein eites Prahlen! Eh der Entschluß noch kalt ist, sei's gethan! Doch keine Geister mehr! Wo sind die Männer? Führe mich zu ihnen. (Gehen ab.)

Die Scene ift in einem Garten.

## Sechster Auftritt.

#### Malcolm und Machuff.

Malcolm. Komm! Laß uns irgend einen öben Schatten Aufsuchen, unsern Kummer auszuweinen. Macdust. Laß uns vielmehr das Todesschwert festhalten Und über unserm hingestürzten Rechte Als wadre Männer tämpsend stehn! Mit jedem neuen Morgen heulen neu Berlagne Wittwen, heulen neue Baisen, Schlägt neuer Jammer an den Himmel an, Der klagend wiedertönt und bange Stimmen Des Schwerzens von sich gibt, als ob er selbst Mit Schottland litte. Malcolm. Was ich glaube, will ich Beweinen. Was ich weiß, das will ich glauben,

Malcolm. Bas ich glaube, will ich Beweinen. Bas ich weiß, das will ich glauben, Und was ich ändern kann, das will ich ihun, Benn ich die Zeit zum Freunde haben werde. Es mag sich so verhalten, wie du sprichst. — Dies Ungeheuer, dessen bloßer Name Die Zungen lähmt, hieß einst ein Biedermann. Du liebtest ihn, und noch hat er dich nicht Beleidigt — Ich din jung — doch könntest du Durch mich dir ein Berdienst um ihn erwerben, Und weislich gibt man ein unschuldig Lamm Dem Messer hin, um einen zürnenden Gott zu versöhnen.

Macduff. Ich bin kein Berräther. Malcolm. Doch Macbeth ist's — Und das Gebot des Herrschers Rann auch den Besten in Bersuchung führen! Bergib mir, Macduss, meinen Zweiselsinn. On bleibst derselbe, der du bist. Mein Denken Macht dich zu keinem Andern. Engel glänzen Noch immer, ob die glänzenbsten auch fiesen.

Wenn alle bofen Dinge bie Bestalt Des Guten borgten, bennoch muß bas Gute Stets Diefe nämliche Bestalt behalten. Macduff. Ich habe meine hoffnungen verloren. Malcolm. Da eben fand ich meine Zweifel — Wie? Du hatteft beine Gattin, beine Rinder, Die beilig theuern Pfander ber Natur, So fonell im Stich gelaffen ohne Abichieb? Bergib mir! Meine Borficht foll bich nicht Beleidigen, nur ficher ftellen foll Sie mich - Du bleibft ein ehrenwerther Mann, Mag ich auch von bir benten, was ich will. Macduff. Go blute, blute, armes Baterland! Du, fede Thrannei, begriinde fest Und fefter beinen angemagten Thron, Dich wagt Gerechtigkeit nicht zu erschüttern. Du, Bring, gehab bich wohl! - Um alles Land, Das ber Tyrann in feinen Rlauen balt, Und um den reichen Oft bagu möcht' ich Der Schandliche nicht fein, für welchen bu Mich anfiehst. Malcolm. Ritrne nicht. Mein Ameifel ift Nicht eben Migtraun. Unfer Baterland Erliegt, ich bent' es, bem Tyrannenjoch; Es weint, es blutet; jeber neue Tag, Ich will es glauben, schlägt ihm neue Bunben. Auch zweifl' ich nicht, es wurden Sande gnug Sich für mein Recht erheben, zeigt' ich mich. Und hier gleich bietet Englands Ebelmuth Mir beren viele Taufend an! - Jedoch, gefett, 3ch trate fiegend auf bes Buthrichs Saupt, Ich trug's auf meinem Schwert — das arme Schottland Bird bann nur befto folimmer fich befinden Und unter Dem, ber nach ihm tommen wird, Der Leiben mehr und hartere erdulben. Macduff. Wer mare bas? Mich felber mein' ich - mich, Malcolm. Dem aller Lafter mannigfache Reime So eingepfropft find, bag, wenn die Gewalt Sie nun entfaltet, diefer ichwarze Macbeth Schneeweiß bafteben und ber Butherich, Mit mir verglichen, als ein mildes Lamm Erscheinen wird!

Macduff. Ans allen Höllenschlünden fleigt Rein teuflischerer Teufel auf, als Macbeth. Malcolm. Er ift blutgierig, graufam, ich gefteh's, Bolluftig, geizig, falich, veranderlich, Betrügerisch; ibn icondet jedes Lafter, Das einen Ramen bat! - Doch meine Wollnft Rennt feinen Bügel, feine Gattigung. Richt Unichuld, nicht ber flofterliche Schleier, Richts Beiliges ift meiner milben Bier. Die tropig alle Schranten überspringt. Rein, beffer Macbeth herrschet, benn ein folcher! Macduff. Unmäßigfeit ift mohl auch Tyrannei, Sat manden Thron friibzeitig leer gemacht. Und viele Könige jum Kall geführt. Doch fürchte barum nicht, nach dem zu greifen, Bas bein gehört. — Gin weites Relb eröffnet Die höchste Burbe beiner Lufternheit. Du fannft erhabne Berricherpflichten üben, Ein Gott fein bor ber Belt, wenn bein Balaft Um deine Menschlichkeiten weiß. Malcolm. Und bann

Nalcolm.
Reimt unter meiner andern Laster Jahl
Anch sold, ein Geiz und eine Hahlen dus,
Daß, wär' ich unumschränkter Herr, ich würgte
Um ihrer Länder willen meine Goeln;
Den tödtete sein Haus und Den sein Gold,
Und kein Besithtum machte je mich satt.
Wein Reichthum selbst wär eine Würze unr,
Des Habens hunger heftiger zu stacheln,
Und Streit erregt' ich allen Redlichen,
Um mir das Ihre strässlich zuzueignen.

Macduff. Dies Laster grabt sich tiefer ein und schlägt Berberblichere Burzeln, als die leicht Entflammte Luft, die schwell sich wieder klihlt. Geiz war das Schwert, das unfre Könige Erschlagen; bennoch fürchte du dich nicht! Schottland ist reich genug für deine wildesten Begierden. Das ist Alles zu ertragen, Wenn es durch andre edle Tugenden Beralitet wird.

Malcolm. Doch die besite' ich nicht. Bon allen jenen königlichen Trieben, Gerechtigkeit, Wahrheit, Enthaltsamkeit, Gebuld und Demuth, Gitte, Frömmigkeit, Herzhaftigkeit und Großmuth ist kein Funke In mir — Dagegen übersließt mein Herz Bon allen Lastern, die zusammen streiten.

Ja, stünd's in meiner Macht, ich schüttete Die suße Milch der Eintracht in die Hölle, Und allen Frieden bannt' ich aus der Welt. Macduss. O Schottland! Schottland!

Macduff. Zu herrschen! Nein, nicht würdig, daß er lebe!

— D armes Baterland, mit blut'gem Scepter
Bon einem Banber unterbrieft mann wirft

Bon einem Räuber unterdrückt, wann wirst Du beine heitern Tage wieder sehn, Da der gerechte Erbe deines Throns Sich jelbst das Urtheil ber Berwerfung spricht Und lästert seines Lebens reinen Quell.

— Dein Bater war ber beste, heiligste Der Könige, und sie, die dich gebar, Weit öfter auf den Knieen als im Glauz; Sie starb an jedem Tage, den sie lebte. Gehab dich wohl, Prinz! Eben diese Laster, Die du dir beilegst, haben mich aus Schottsand Berbannt — O herz! hier endet deine Hossung!

Malcolm. Macduff! Dies eble Ungestüm, das Kind Der Wahrheit, hat den Argwohn ausgelöscht Aus meiner Seele und versöhnt mein Herz Mit deiner Chr' und Biederherzigkeit! Schon oft hat dieser teufelische Macbeth Auf solchem Wege Netze mir gestellt, Und nur bescheidene Bedenklichkeit

Berwahrte mich vor übereiltem Glauben. Doch, Gott sei Zeuge zwischen mir und dir! Bon nun an geb' ich nich in deine Hand Und widerruse, was ich fälschlich sprach. Abschwör' ich die Beschuldigungen alle, Die ich verstellter Weise auf mich selbst

Gehäuft, mein herz weiß nichts von jenen Lastern. Rein hab' ich meine Unschuld mir bewahrt; Nie maßt' ich fremdes Gut mir an, ja, kaum

Ließ ich des eignen Gutes mir gelüsten. Nie schwur ich falsch, nicht theurer ist das Leben Mir, als die Wahrheit; meine erste Lüge War mas ich ieto gegen mich gesprochen

War, was ich jeto gegen mich gesprochen. Was ich in That und Wahrheit bin, ist bein Und meinem armen Land! — Noch eh du kamst, Fst schon der alte Seiward, wohlgerustet,

Mit einem Heer nach Schottland aufgebrochen. Wir folgen ihm fogleich, und möge nun

Der Sieg an die Gerechtigkeit fich heften!
- Barum fo ftille!

Macduff. So Willtommenes Und Schmerzliches läßt fich nicht leicht vereinen.

Malcolm. But! Rachher mehr babon! Gieb, wer ba tommt!

# Biebenter Auftritt.

Macduff. Gin Landsmann, ob ich gleich ihn noch nicht tenne. Malcolm. Billfommen, werther Better!

Macduff. Jett erkenn' ich ihn.

Entferne balb ein guter Engel, mas

Uns fremd macht für einander!

Rosse. Amen, Sir! Macduss. Steht es um Schottland noch wie vor? Kosse.

doffe. Ach, armes Land! Es schaubert vor sich selbst zurück. Richt unser

Geburtsland, unfer Grab nur tann man's nennen, Wo Niemand lächelt, als das Wiegenkind,

Wo Seufzer, Klagen und Geschrei die Luft Zerreißt, und ohne daß man daranf achtet, Wo Niemand bei der Sterbeglode Klang

Mehr fragen mag: Bem gilt es? Bo bas Leben Rechtschaffner Leute ichneller bin ift, als

Der Strauß auf ihren Guten; wo man ftirbt, Eb man erfrantt -

Macduff. D ichredliche Beschreibung,

Und boch nur allzuwahr! Malcolm. Was ift benn jett

Die neueste Beschwerbe?

Roffe. Wer bas Unglück

Der vor'gen Stunde melbet, sagt mas Altes; Jedweder Augenblid gebiert ein neues.

Macduff. Wie steht es um mein Beib?

Kosse. Wie? O ganz wohl! Macdust. Und meine Kinder —

Rosse. Auch wohl.

Macduss. And work. Macduss. Der Tyrann

Sat ihre Ruh nicht angefochten? Rolle. Nein

In Ruhe waren alle, da ich ging. Macduff. Seid nicht so wortkarg. Sagt mir, wie es geht.

Roffe. Als ich mich eben auf ben Weg gemacht, um Guch die Reitungen zu überbringen,

Womit ich fower belaben bin, ging ein Gerücht,

Berichiedne brave Leute feien fürglich Ermordet - Bas mir besto glaublicher Ericbien, ba ich bie Bolfer bes Tyrannen Ausruden fab. Run ift's die bochfte Beit! Schon Ener bloger Anblid mitrbe Rrieger Erichaffen, Beiber felbst jum Fechten treiben; So mild' ift Schottland feiner langen Roth. Malcolm. Lag es fein Troft fein, daß wir schleunig nahn. Großmuthig leiht uns England gebentaufend Streitfert'ge Manner, die ber tapfre Seiward Anführt, ber bravfte Beld ber Chriftenheit. Roffe. Dag ich bies Trofteswort mit einem gleichen Erwiedern tonnte! Doch ich habe Dinge Bu fagen, die man lieber in die obe Luft Hinjammerte, wo fie tein Ohr empfinge. Macduff. Wen treffen fie? Das Bange? Dber ift's Ein eigner Schmerg für eine eing'ge Bruft?

Rosse. Es ift fein redlich Herz, bas ihn nicht theilt, Obgleich das Ganze — nur für bich gehort.

Macduff. Wenn es für mich ift, so enthalte mir's Nicht langer vor! Geschwinde lag mich's haben! Noffe. Sei meiner Stimme nicht auf ewig gram,

Wenn sie dir jetzt den allerbängsten Schall Angibt, der je bein Ohr durchdrungen. Aacdust. Ha

Macduff. Ich ahn' es.

Rose. Deine Burg ist überfallen, Dein Weib und Kinder grausam hingemordet. Die Art zu melben, wie's geschah, das hieße Auf ihren Tod auch noch den deinen häusen.

Malcolm. Barmherz'ger Gott! Bie, Mann? Driid' beinen hut Richt so ins Aug'. Gib beinem Schmerze Borte.

Harm, ber nicht spricht, erstidt bas volle Berg Und macht es brechen.

Macduff. Meine Kinder auch? Roffe. Beib, Kinder, Knechte, was zu finden war.

Macduff. Und ich muß fern sein! — Auch mein Weib getöbtet? Kosse. Ich sagt' es.

Malcolm. Fasse dich! Aus unsrer blut'gen Rache Laß uns für biesen Todesschmerz Arznei Bereiten.

Macduff. Er hat keine Kinder! — Alle! Was? Meine zarten kleinen Engel alle! O höllischer Geier! Alle! — Mutter, Kinder Mit einem einzigen Tigersgriff! Schiller, Werte. II. Malcolm. Rampf' beinem Somerz entgegen, wie ein Mann! Macduff. Ich will's, wenn ich als Mann ihn erft gefühlt. 3ch tann nicht baran benten, bag bas lebte, Bas mir das Theuerfte auf Erden mar! Und fonntest bu bas anfebn, Gott! und fein Erbarmen haben - Sündenvoller Macduff! Um beinetwillen wurden fie erschlagen! Richtswürdiger, für deine Miffethat, Richt für bie ihre, buften ihre Geelen! Beb' ihnen Bott nun feines Simmels Frieden! Malcolm. Lag bas ben Wetftein beines Schwertes fein, Laft beinen Rummer fich in Wuth verwandeln! Erweiche nicht bein Berg, entzund' es! Macduff. Ich fonnte weinen, wie ein Beib, und mit Der Bunge toben - Aber ichneide bu. Gerechter Simmel, allen Aufschub ab! Stirn gegen Stirn bring biefen Teufel Schottlanbs Und mich zusammen - Nur auf Schwerteslänge Bring ibn mir nabe, und entfommt er, bann Magft bu ihm auch vergeben! Malcolm. Das klingt männlich! Rommt! Beben wir jum Ronig. Alles ift Bereit, wir branchen Abichied blog zu nehmen. Macbeth ift reif jum Schneiden, und die Machte Dort oben feten icon bie Sichel an. Rommt, ftartet euch zum Marich und gum Gefechte!

## Fünfter Aufzug.

Die Nacht ift lang, Die niemals tagen tann. (Sie geben ab.)

Ein Bimmer. Es ift Racht.

## Erfter Auftritt.

Argt. Rammerfrau, Gleich barauf Labn Macbeth.

Arzt. Zwo Nächte hab' ich nun mit Euch durchwacht Und nichts entbeckt, was Eure seltsame Erzählung Bestätigte. Wann war es, daß die Lady Rum lettenmal nachtwandelte?

Manmerfrau. Seitbem der König Bu Feld gezogen, hab' ich fie gesehn, Daß sie von ihrem Bette sich erhob,

Den Schlafrod überwarf, ihr Rabinet

The state of the s

Aufschloß, Bapier berausnahm, barauf fdrieb. Es las, zufammenlegte, fiegelte, Dann wiederum ju Bett ging - und bas alles Im tiefften Golafe.

Arst. Gine große Störung In der Natur, zu gleicher Zeit die Wohlthat Des Schlafs genießen und Geschäfte Des Bachens thun! Doch, außer bem herumgebn, Und was fie fonft noch vornahm, habt Ihr fie In biefem Buftand etwas reben boren?

Rammerfrau. Dichts, mas ich weiter fagen möchte, Gir! Argt. Mir burft Ihr's fagen, und ich muß es wissen. Rammerfrau. Richt Euch, noch irgend einem lebenben

Geschöpf werb' ich entbeden, was ich weiß,

Da Riemand ift, der mir jum Zeugen diente!
— Seht! Ceht! Da kommt fie! Co pflegt fie zu gehn, Und in bem tiefften Schlaf, fo mahr ich lebe!

Bebt Acht auf fie, boch machet fein Beraufch! (Raby Macbeth tommt mit einem Lichte.)

Arst. Wie fam fie aber gu bem Licht? Rammerfrau. Es stand

An ihrem Bette. Sie hat immer Licht Auf ihrem Nachttifch. Das ift ihr Befehl. Ihr feht, fie bat die Augen völlig offen.

Rammerfrau. Sa! Aber die Empfindung ift verfchloffen! Arst. Bas macht fie jest? Geht, wie fie fich bie Sande reibt! Stammerfrau. Das bin ich schon von ihr gewohnt, daß fie

So thut, als ob fie fich die Bande mifche. Ich hab' fie wohl zu ganzen Biertelftunden An einem fort nichts Andres thun fehn.

Sadn. Bier ift boch noch ein Fleden. Arzt. Still! Gie rebt!

Ich will mir Alles merken, was fie jagt, Damit ich nichts vergeffe.

Lady. Weg, bu verbammter Fleden! Weg, fag' ich! Gins! 3mei! - Run, fo ift's hohe Zeit! - Die Bolle ift Sehr buntel - Pfui boch! Gin Golbat und feige! Lag es auch ruchtbar werben! Ift doch Riemand Go machtig, uns gur Rechenschaft gu gieben! Ber bacht' es aber, bag ber alte Mann

Noch fo viel Blut in Abern hatte! Hört Ihr? Ar3t. Kady. Der Than von Fife hatt' eine Frau - Bo ift Sie nun? Das? Wollen biefe Bande nimmer

Rein werden? - Richts mehr, mein Gemahl! -D. nicht boch! Richt boch! Ihr verberbet Alles Mit diesem ftarren Sinsehn! Gebet! Gebt! Ihr wißt etwas, das Ihr nicht wiffen folltet. Kammerfrau. Sie sprach etwas, bas fie nicht sprechen sollte, Das ift fein Zweifel. Weiß ber Himmel, mas Sie wiffen maa! Ladn. Das riecht noch immer fort Nach Blut! — Arabiens Wohlgerüche alle Berfüßen diefe fleine Sand nicht mehr. Ob! Ob! Bort! Bort! Bas für ein Seufzer mar bas! Arst. D, fie hat etwas Schweres auf bem Bergen! Mammerfrau. Richt für bie gange Sobeit ihres Standes Möcht' ich ihr Berg in meinem Bufen tragen. Arst. Wohl! Wohl! Das gebe Bott, baß es fo fei! Rammerfrau. Argt. Ich tann mich nicht in biefe Krantheit finden; Doch fannt' ich mehr Dergleichen, die im Schlaf Gewandelt und als qute Christen boch Auf ihrem Bette ftarben. Wascht die Sande! Ladn. Den Schlafrod über! Sebet nicht fo bleich aus! 3ch fag's Euch, Banquo liegt im Grab, er fann Aus feinem Grab nicht wieder tommen. Wirklich? Arst. Cadn. Ru Bett! Ru Bette! - An die Bforte wird Geflopft! Rommt! Rommt! Rommt! Gebt mir Enre Sand! Beidehne Dinge find nicht mehr zu andern. Ru Bett! Ru Bette! (Sie geht ab.) Arzt. Weht fie nun gu Bette? Kammerfrau. Gerades Beas. Arst. Man raunt fich Granenvolles In die Ohren, unnatürlich ungeheure Berbrechen weden unnatürliche Bemiffensangft, und die beladne Seele beichtet Dem tauben Riffen ihre Schulb - Ihr ift Der Beiftliche nothwend'ger, als ber Arat. Bott! Bott! vergib uns allen! - Gebet gu.

Nehmt Alles weg, womit sie sich ein Leides Thun könnte! Laßt sie ja nicht aus den Augen! Run gute Nacht! Mir ist ganz schauerlich zu Muth. Ich denke, aber wage nicht, zu reden. (Sie gehen ab.) Offne Gegend. Profpect, ein Bald.

#### Bweiter Auftritt.

Angus. Lenog. Lords und Coldaten im Sintergrund.

Angus. Das heer der Engelländer ist im Anzug, Bon Malcolin, unserm Prinzen, angesührt, Bon Seiward, seinem tapfern Ohm, und Macduss. Der Rache heilig Feuer treibt sie an; Denn solche tödtliche Beleidigungen, Als der Tyrann auf sie gehäuft, entstammten Selbst abgekordne Büssende zur Wuth Und stackelten sie auf zu blut'gen Thaten.

Kenor. Dort ist das Birnamer Gehölz. Sie ziehn Durch diesen Wald; da können wir am Besten Zu ihrem Heere stoffen — Weiß Jemand, Ob Donalbain bei ihnen ift?

Angus. Es ift gewiß, Daß er bei biesem Heer sich nicht befindet. Ich habe ein Berzeichniß aller Edeln, Die Malcolms Fahnen folgen. Seiwards Sohn Ist unter ihnen, nebst noch teine andern Unbärt'gen Knaben, die noch keine Schlacht Gesehn und ihres Muthes Erstlinge In diesem heil'gen Krieg beweisen wollen. Kenor. Sie sinden keinen würdigeren Kamps

Und keine begre Sache. Laßt uns eilen, Den Fahnen des Tyrannen, welchen Gott Berfluchte, zu entfliehn und an das Heer, Bei dem der Sieg ift, muthvoll uns zu schließen. Dort, wo das Recht, ift unser Baterkand.

Angus. Auf, gegen Birnam! (Man hört Trommeln in der Ferne.) Kenor. Hört Jhr jene Trommeln?

Die britt'schen Böller nahen. Last sie uns Mit unsern Trommeln friegerisch begriffen! (Trommeln auf der Scene antworten denen hinter dersetben.)

## Britter Auftritt.

Borige. Malcolm. Seimarb, Bater und Sohn. Macbuff. Roffe. Solbaten mit Fahnen, Die im hintergrund halten.

Malcolm. Ich hoffe, Bettern, nah ift nun ber Tag, Bo Schlafgemächer wieber frei sein werben.

Roffe. Bir zweifeln nicht daran. Seinh! Wer find Diefe,

Die fich gewaffnet gegen uns bewegen? Malcolm. Stebt!

Saltet an! Macduff. Ber feib ibr? Roffe. Freunde Schottlands Cenor. Und Reinde des Tyrannen. Jett, mein Keldherr, Roffe. Ertenn' ich fie. Es ift ber eble Than Bon Lenor und von Angus. Seib willfommen! Malcolm. Was bringt ihr, ehrenvolle Thans? Uns felbft. Ein treues Berg und Schwert für unfern König! Angus. Wir tommen, unfre Treu und Dienftespflicht Dahin gu tragen, wo fie bingehört, Und suchen Schottland unter Englands Kahnen. Malcolm. Gludjel'ge Borbedeutung! Frobes Bfand Des Siegs - Lagt euch umarmen, edle Freunde! Ra, unfre Baffen werben gludlich fein, Da fich die beften Bergen gu uns wenden. Seiward. Womit geht ber Tyrann jest um? Wir boren, Er liegt voll Buverficht in feiner Burg Und will bort die Belagerung erwarten? Angus. Er bat fich in bas Bergichlof Dunfinan Beworfen, bas er ftart befestiget. Er foll von Sinnen fein, fagt man. Sein Anhang Mennt's eine friegrifche Begeifterung. Bohl mag er feiner felbft nicht Meifter bleiben In biefem Rampf ber Buth und ber Bergweiflung. Cenor. Dun ichieft die Blutfaat, die er ausgefat, Bur fürchterlichen Ernte rachend auf. Jedweder Angenblick zeugt einen Abfall, Der seinen eignen Treubruch ihm verailt. Die Benigen, bie ibm noch treu geblieben. Rnupft Liebe nicht, nur Kurcht an feine Kahnen; Wo nur ein Weg gur fichern Mlucht fich zeigt, Berläßt ihn Groß und Rlein. Rosse. Rett fühlt er, daß der angemaßte Burpur Der Majestät so schlotterig und lose Um ihn herumbangt, wie des Riefen Rod Um eines Zwerges Schultern, ber ihn ftabl. Macduff. Lagt unfern Tadel, jo gerecht er ift, Bis nach bem Ausschlag bes Gefechtes schweigen, Und führen wir als Manner jest bas Schwert! Beimard. Wie heißt ber Wald hier vor uns? Birnamswald. Roffe. Seiward. Lagt jeden Mann fich einen Aft abhauen

Und vor sich her ihn tragen. Wir beschatten Daburch die Angahl unsres Heers und machen Die Kundschaft des Thrannen an uns irre. Alle. Es soll geschen!

(Sie gerftreuen fich nach bem hintergrund, um die Zweige abzubrechen.)

Bimmer.

## Bierter Auftritt.

Macbeth. Der Mrgt. Bebiente.

Macbeth. Berklindiget mir nichts mehr! Laft fie alle Bum Feind entfliehen! Bis ber Birnammalb Sich in Bewegung fett auf Dunfinan, Nicht eher tennt mein tapfres Berg bie Furcht! Bas ift ber Knabe Malcolm? Barb er nicht Bon einem Beib geboren? Beifter, Die Die gange Folge irbifcher Gefchide Durchschauen, sprachen biefes Wort: Sei furchtlos, Macbeth! Reiner, ben ein Weib Gebar, hat über bich Gewalt! - So flieht! Flieht bin, ihr eidvergegnen Thans, ichließt ench An diese britt'schen Bartlinge! Der Geift, Der mich beherrscht, dies Berg, das in mir schlägt, Wird nicht von Furcht, von Bweifeln nicht bewegt. (Bu einem Bedienten, ber hereintritt.) Dag bich ber Teufel braune, Milchgeficht! Bie fommft bu gu bem ganfemag'gen Anfebn? Bedienter (erfdroden, athemios). Behntaufend -Macbeth. Ganse, Schuft? Bedienter. Solbaten, Herr!

Macbeth. Reib bein Gesicht und streiche beine Furcht Erst roth an, du milchlebrigter Geselle! Was für Soldaten, Geck! Berdamm' dich Gott! Dein weibisch Ansehn steckt mir noch die Andern Mit Feigheit an — Was für Soldaten, Memme? Bedienter. Die englische Armee, wenn Ihr's erlaubt. Macbeth. Schaff bein Gesicht mir aus den Augen! — Septon!

— Ich friege Herzweh, wenn ich's sehe — Senton! Das muß entscheiben! Dieser Stoß versichert Mein Glick auf immer oder stürzt mich jetzt!

— Ich habe lang genug gelebt! Mein Frühling Sant bald ins Bellen hin, in gelbes Laub, Und was das hohe Alter schmicken sollte, Gehorsam, Liebe, Ehre, Freundestren, An alles das ist nun gar nicht zu denken!

Statt dessen sind mein Erbtheil Haß und Flücke,

Saltet an! Macduff. Ber feid ihr? Roffe. Freunde Schottlands Lenor. Und Feinde des Thrannen. Rett, mein Felbherr, Roffe. Ertenn' ich fie. Es ift ber eble Than Bon Lenor und von Angus. Seid willtommen! Malcolm. Was bringt ihr, ehrenvolle Thans? Uns felbft. Ein treues Berg und Schwert für unfern Ronig! Angus. Wir tommen, unfre Treu und Dienstespflicht Dahin zu tragen, wo fie bingebort, Und fuchen Schottland unter Englands Kahnen. Malcolm. Glüdfel'ge Borbedeutung! Frohes Pfand Des Siegs - Lagt euch umarmen, eble Freunde! Ra. unfre Baffen werben gludlich fein, Da fich die besten Bergen gu uns wenden. Seiward. Womit geht ber Tyrann jest um? Wir horen, Er liegt voll Buberficht in feiner Burg Und will bort die Belagerung erwarten? Angus. Er hat fich in bas Bergichlog Dunfinan Beworfen, bas er ftart befestiget. Er foll von Sinnen fein, fagt man. Sein Anhang Mennt's eine friegrische Begeifterung. Bohl mag er feiner felbft nicht Meifter bleiben In diesem Rampf ber Buth und ber Bergweiflung. Cenor. Run ichiegt die Blutfaat, die er ausgefat, Bur fürchterlichen Ernte rachend auf. Redweder Augenblick zeugt einen Abfall, Der feinen eignen Treubruch ihm vergilt. Die Wenigen, die ihm noch treu geblieben, Rnupft Liebe nicht, nur Furcht an feine Fahnen; Wo nur ein Weg zur fichern Flucht fich zeigt, Berläßt ihn Groß und Rlein. Jett fühlt er, daß ber angemaßte Burpur Roffe. Der Majestät fo schlotterig und lofe Um ihn herumhangt, wie bes Riefen Rock Um eines Zwerges Schultern, ber ihn ftabl. Macduff. Lagt unfern Tadel, fo gerecht er ift, Bis nach dem Ausschlag bes Gefechtes ichweigen. Und führen wir als Manner jett bas Schwert! Beimard. Wie heißt ber Wald hier bor uns? Roffe. Birnamswald. Beimard. Lagt jeben Mann fich einen Aft abhauen

Und vor fich her ihn tragen. Wir beschatten Daburch bie Angahl unfres Beers und machen Die Runbichaft bes Tyrannen an uns irre. Alle. Es foll geschehen!

(Sie gerfireuen fich nach bem hintergrund, um die Zweige abzubrechen.)

Rimmer.

## Bierter Auftritt.

Macbeth. Der Argt. Bebiente.

Macbeth. Berkundiget mir nichts mehr! Lagt fie alle Bum Feind entfliehen! Bis der Birnammald Sich in Bewegung fett auf Dunfinan, Richt eher tennt mein tapfres Berg bie Furcht! Bas ift ber Anabe Malcolm? Barb er nicht Bon einem Beib geboren? Beifter, Die Die gange Folge irbifcher Befdide Durchschauen, sprachen biefes Wort: Sei furchtlos, Macbeth! Reiner, ben ein Weib Bebar, hat über bich Bewalt! - Go flieht! Flieht bin, ihr eidvergegnen Thans, foliegt ench An diese britt'ichen Bartlinge! Der Geift, Der mich beherrscht, dies Herz, das in mir schlägt, Wird nicht von Furcht, von Zweifeln nicht bewegt. (Bu einem Bedienten, der hereintritt.)

Dag bich ber Teufel braune, Milchgeficht! Bie fommft bu gu bem ganfemag'gen Anfebn? Bedienter (erfdroden, athemlos). Behntaufend -

Macbeth.

Ganfe, Schuft? Soldaten, Herr!

Bedienter. Macbeth. Reib bein Geficht und ftreiche beine Furcht Erft roth an, bu milchlebrigter Befelle! Bas für Solbaten, Ged! Berbamm' bich Gott! Dein weibisch Ansehn ftedt mir noch die Andern Mit Keigheit an - Bas für Solbaten, Memme? Bedienter. Die englische Armee, wenn Ihr's erlaubt. Macbeth. Schaff bein Geficht mir aus ben Augen! — Septon!

- 3ch friege Bergweh, wenn ich's febe - Septon! Das muß enticheiden! Diefer Stog verfichert Mein Gliid auf immer ober flurgt mich jett! - 3ch habe lang genug gelebt! Mein Frühling Sant bald ins Welten bin, in gelbes Laub, Und was das hohe Alter schmilden follte, Behorfam, Liebe, Ehre, Freundestren, An alles das ift nun gar nicht zu benten! Statt beffen find mein Erbtheil Sag und Fluche,

Nicht laut, boch besto inn'ger, Seuchelworte, Ein leerer Mundbienst, ben bas herz mir gern Berweigerte, wenn es nur burfte — Septon!

#### Junfter Auftritt. Macbeth. Argt. Senton.

Senton. Bas ift zu Eurem gnädigften Befehl? Macbeth. Gibt's fonft was Neues?

Senton. Herr, es hat sich Alles

Bestätigt, was erzählt ward. Ich will fechten,

Bis mir bas Fleisch von allen Anochen ab-

Behackt ift - Meine Ruftung!

Benton. Herr, es eilt nicht! Macbeth. Ich will fie anziehn. Schiat mehr Reiter aus,

Durchstreift bas ganze Lanb, und an ben Galgen, Ber von Gefahr spricht — Gib mir meine Ruftung!

Wer von Gefahr fpricht — Gib mir meine Ruftun — Wie fteht's um unjre liebe Kranke, Doctor?

Arst. Krant nicht sowohl, mein König, als beängstigt Bon Phantasien, die ihr die Ruhe rauben.

Macbeth. So heile sie davon. Kannst du ein trautes Gemüth von seinem Grame nicht befrei'n, Ein tief gewurzelt quälendes Bewußtsein Richt aus der Seele heilend ziehen, nicht Die tiesen Furchen des Gehirnes glätten,

Die tiefen Fitchen des Gegirnes glatten, Nicht sonft mit irgend einem sußen Mohn Den Krampf auflösen, der das Herz erstickt?

Arzt. Herr, barin muß die Krante felbst sich rathen.

Macbeth. So fluch'ich beiner Runft, mir frommt fie nicht, (Zu bem Diener.) Rommt! Meine Ruftung! Gebt mir meinen Stab!

(Indem er sich wasnet.)

— Du, Seyton, schiede — Doctor! Mich verlassen
Die Thans — Komm! Komm! Mach' hurtig! — Guter Doctor,
Wenn du die Krankseit meines Königreichs
Ausspähn, sein scharfes Blut versüßen, ihm
Das vor'ge Bohlsein könntest wieder geben,
Dann wollt' ich deiner Thaten Herold sein
Und Scho selbst mit deinem Lob ermidden.

— Bas sür Rhabarber, Senna oder andre
Burganzen möchten wohl dies britt'sche Heer
Absühren? Sprich! Bernahmst du nichts davon?
Art. Ja, mein Gebieter. Eure kriegrischen
Anstalten machen, daß wir davon hören.

Macbeth. Last fie heran ziehn — Mich erschreckt fein Feind, Bis Birnams Balb vor Dunfinan erscheint.

Art (für sich). Wär' ich nur erst mit ganzer haut davon, Zurücke brächte mich kein Fürstensohn!
Macbeth. Dies feste Schloß trott ber Belagerung!
Laßt sie ba liegen, bis der hunger sie,
Die Pest sie aufgerieben. Stiftnben ihnen
Nicht die Berräther bei, die uns vertießen,
Wir hätten sie, Bart gegen Bart, empfangen
Und heimgepeitscht — (hinter der Scene wird gerusen.)
Was für ein Kürm ist das?

Senton. Es find bie Beiber, welche fcbrein, mein Ronig!

(Eilt hinaus mit dem Arzt.)
Macbeth. Ich habe keinen Sinn mehr für die Furcht.
Sonst gab es eine Zeit, wo mir der Schrei
Der Eule Grauen machte, wo mein Haar
Bei jedem Schreckniß in die Höhe starrte,
Als wäre Leben drin — Jeht ist es anders.
Ich hab' zu Racht gegessen mit Gespenstern,
Und voll gesättigt din ich von Entsetzen. (Septon kömmt zurück.)
Was gibt's? Was ist geschen?

# Sechster Auftritt.

Senton.

Die Rönigin

Fit tobt! Macbeth (nach einem langen Stillschweigen). Bar' fie ein andermal gestorben! Es ware wohl einmal die Zeit gekommen Zu solcher Botschaft! (Rachdem er gedankenvoll auf und ab gegangen.)

Morgen, Morgen Und wieder Morgen kriecht in seinem kurzen Schritt Bon einem Tag zum andern, dis zum letzten Buchstaben der uns zugemeßnen Zeit, Und alle unste Gestern haben Narren Zum modervollen Grade hingeleuchtet! — Aus, aus, du kleine Kerze! Was ist Leben? Ein Schatte, der vorüber streicht! Ein armer Gaukler, Der seine Stunde lang sich auf der Bühne Zerquält und tobt; dann hört man ihn nicht mehr. Ein Märchen ist es, das ein Thor erzählt, Lou Bortschwall, und bedeutet nichts.

## Siebenter Auftritt. Borige. Gin Bote.

Macbeth. Du fommst, Die Zunge zu gebrauchen. Faß bich kurz!

Bote. Berr! 3ch - ich follte fagen, was ich fab, Und weiß nicht, wie ich's fagen foll. Macbeth. Gut! Saa' es! Bote. Als ich auf meinem Boften ftand am Sugel, Sah ich nach Birnam, und ba bauchte mir, Als ob der Bald anfing fich zu bewegen. Macbeth (faft ibn wuthend an). Du Lugner und verbammter Bojewicht! Bote. berr, lagt mich Guren gangen Brimm erfahren, Benn's nicht fo ift. Auf Meilenweite konnt Ihr ibn Selbst tommen feben. Wie ich fage, Berr! Ein Bald, ber manbelt! Macbeth. Menich! Saft bu gelogen, So banaft bu lebend an dem nachften Baum. Bis dich der Hunger ansgedorrt. Saaft du Die Wahrheit, nun, fo frag' ich nichts barnach, Db du mit mir bas Bleiche thuft - Mein Glaube Beginnt zu wanten, mir entweicht ber Muth. 3ch fürchte einen Doppelfinn bes Teufels. Der Lügen fagt, wie Bahrheit - Fürchte nichts, Bis Birnams Bald auf Dunfinan bergnrudt! Und jeto tommt ein Walb auf Dunfinan! Die Waffen an! Die Waffen und hinaus! Berhalt sich's wirklich also, wie er fagt, So ift fein Bleiben bier, fo hilft fein Mlüchten. 3ch fange an, ber Sonne mud zu fein. Konnt' ich mit mir die ganze Belt vernichten! Schlagt garmen! Winde, fillrmet! Brich berein, Rerftorung! Will bas Schickfal mit uns enden. So fallen wir, die Waffen in den Banden. (26.)

Ein freier Plag bor der Festung, vorn Gebaude, in der Ferne Landschaft, die gange Tiefe des Theaters wird zu dieser Scene genommen.

#### Achter Auftritt.

Malcolm. Seiward. Seiward Sohn. Macduff. Roffe. Augus. Lenox. Solbaten. Alle ruden aus der hintersten Tiefe des Theaters mit langjamen Schritten vorwärts, die Zweige vor sich her und über dem Haupte tragend. Malcolm (nachdem der Zug dis in die Mitte der Scene vorgerudt).

Nun find wir nahe gnug — Werft enre grünen Schilbe hinweg und zeigt euch, wie ihr seib! — Ihr führt Das erste Treffen an, mein würd'ger Oheim, Nebst Eurem edeln Sohn — Indessen wir Und dieser würd'ge Helb (auf Nachusszein) nach unserm Plan Das Uedrige besorgen.

(Die vordern Soldaten geben ihre Zweige an die hintern, von Glied zu Glied, fo bag bag Theater bavon leer wirb.)

Seiward. Lebet wohl!
Und finden wir den Feind noch vor der Nacht,
So sieht der Morgen die geschlagne Schlacht.
Macduff. Gebt Athem allen kriegrischen Trompeten,
Den Herolden zum Morden und zum Tödten.
(Kriegerisch Muft. Schlach im hintergrunde.)

#### Meunter Auftritt.

#### Macbeth. Dann der junge Seiward.

Macbeth. Sie haben mich an einen Pfoften angebunden; Entflieben tann ich nicht. 3ch muß mein Leben Bertheidigen, wie ein gehetter Bar! Wer ift Der, ben fein Weib gebar! Ihn bab' ich Bu fürchten, Reinen fonft. Sunger Seiward (tritt auf.) Wie ift bein Rame? Macbeth. Bor' ihn und gittre! Junger Seiward. Rittern werb' ich nicht, Und gabft bu bir auch einen beißern Ramen, Mis einer in ber Bou'. Macbeth. Mein Nam' ift Macbetb. Bunger Seimard. Der Satan felbft tann feinen ichenflichern mir nennen. Macbeth. Und feinen furchtbarern! Junger Seimard. Du lügft, verworfner Thrann! Mit meinem Schwert will ich beweisen. Daß bu bas liigft! (Sie fecten. Der junge Seiward faut.) Dich hat ein Weib geboren! Der Schwerter lach' ich, die von Sterblichen Befdmungen werden, die ein Beib gebar!

# (Er geht ab. Die Schlacht dauert fort.) Behnter Auftritt.

#### Dacbuff tritt auf.

Der Lärm ist borthin! — Zeige bich, Tyrann! Fällst du von einer andern Hand als meiner, Go plagen mich die Geister meines Weibes Und meiner Kinder ruhelos. Ich kann Das Schwert nicht ziehen gegen jene Kernen, Die man gedungen hat, den Speer zu tragen. Du bist es, Macbeth — oder ungebraucht Sete' ich mein Schwert zurück in seine Scheide. Dort mußt du seine Arieger große Lärm und Drang Macht einen Krieger kund vom ersten Rang.

#### Gilfter Auftritt.

Ceimarb und Malcolm treten auf.

Seiward. Hierher, mein Prinz — Das Schloß hat sich ergeben. Die Bölfer des Thrannen weichen schon; Die ebeln Thaue sechten tapfer, nur Noch wen'ge Arbeit, und ber Tag ist unser! Malcolm. Bir haben es mit Feinden, beren Streiche An uns vorbei gehn!

Seiward. Folgt mir in die Festung! (Ab.)

#### Bwölfter Auftritt.

Macbeth. Gleich barauf Macbuff.

Macbeth. Warum soll ich den röm'schen Narren spielen Und in das eigne Schwert mich stürzen? Nein, Solang ich Lebende noch um mich sehe, Wend' ich es besser an!

(Indem er abgehn will, tommt Macbuff auf die Scene.) Steh, Höllenhund!

Macduff. Steh, Höllenhund! Macbeth. Du bist der einzige von allen Menschen, Den ich vermied — Geh! Meine Seele ist Genug beladen schon mit deinem Blut.

Macduff. Ich hab' nicht Worte, meine Stimme ist In meinem Schwert — Du Böswicht, blutiger, Als Worte es belchreiben!

(Er dringt wüthend auf ihn ein; fie fechten eine Zeitlang ohne Entscheidung.) Macheth (inne haltend). Du verlierst die Müh'.

Macbeth (inne haltenb). Du verlierst die Mit So leicht vermöchtest du die geist'ge Luft Mit deines Schwertes Schneide zu verletzen, Als Macbeth bluten machen! Las dein Eisen Auf Schäbel fallen, die verwundbar sind; In meiner Brust wohnt ein bezaubert Leben, Das Keinem weichet, den ein Weis gebar.

Macduff. Run, so verzweifle benn an beinem Zauber Und lag ben Teufel bir, bem bu von je Gebient, tund thun, daß Macduff vor der Zeit

Aus seiner Mutter Leib geschnitten ist. Macbeth. Die Zunge sei verstucht, die mir das sagt! Sie hat das Beste meiner Männerkraft Entnervt! Berslucht, wer diesen gaukelnden Dämonen serner traut, die hinterlistig Mit Doppessum uns kauschen, unserm Ohr Wort halten, unsre Hoffnung hintergehn!

— Ich will nicht mit dir fechten. Macduff. So ergib dich, Memme, Und lebe, um die Fabel und das Schaufpiel Der Zeit zu sein. Wir wollen bich, wie irgend Ein seltnes Ungehener, abgemalt Auf einer Stange tragen und barunter schreiben:

Harbeth. 3ch will
Marbeth. 3ch will
Mich nicht ergeben, um vor diesem Knaben
Malcolm zu knieen und den Staub zu küssen
Und eures Pöbels Fluch ein Ziel zu sein.
Ist gleich der Birnams Wald auf Dunsinan
heran gerückt, bist du, mein Gegner, gleich
Bom Weibe nicht geboren, dennoch sei
Das Aeußerste versucht! Hier halt' ich
Den kriegerischen Schild vor meinen Leib.
Hall aus, triff, und verdammt sei, wer zuerst
Rust: Halt, genug! (Sie geben seichtend ab.)

# Breizehnter Auftritt.

(Man blast jum Abjug.)

Malcolm. Seiward. Roffe. Angus. Lenoz. Colbaten.

Malcolm. Möcht' ich die ebeln Freunde, die wir miffen, Doch wohl erhalten wiedersehn!

Seiward. Bring! Ein'ge muffen schon bas Opfer werden, Und wie ich seh', ist dieser große Tag Boblfeil genug erfauft.

Malcolm. Macbuff und Euren ebelmuth'gen Sohn Bermift man.

Rosse. Euer ebler Sohn, mein Felbherr, Bezahlte als ein Krieger seine Schuld, Und nicht so bald hatt' er sein tapfres Herz Im Kampf bewährt, so starb er als ein Mann.

Seiward. So ist er todt? Rosse. Bom Schlachtfeld schon getragen. West Euren Schmerz nicht ab nach seinem Werth.

Sonft war' er grenzenlos. Seiward. Hat er die Wunden born?

Rosse. Ja, auf der Stirn. Feiward. Run denn, so sei er Gottes Mann! hatt' ich So viel der Söhne, als ich Haare habe, Ich wünschte keinem einen schönern Tod.

Sein Grablied ift gefungen. Ihm gebührt Malcolm. Ihm gebührt Ein größer Leib; bas foll ihm werden.

Feiward. Shn Gebührt nicht mehr. Sie sagen, er schied wohl Und zahlte feine Beche. Gott mit ihm!
- Da tommt uns neuer Troft!

## Setter Auftritt.

Borige. Racbuff mit ber Ruftung und Rrone, Macbeths. Macduff. Beil bir, o Ronig, benn bu bift's! I'm Staube Liegt ber Eprann, und bier ift feine Beute. Die Zeit ift wieder frei! Ich sehe dich Umgeben von den Ebeln beines Reichs; Gie fprechen meinen Gruß im Bergen nach, Und ihre Stimmen mifchen fich mit meiner. Beil Schottlands Rönig ! Alle. Beil bem König Schottlands! (Trompetenftog.) Malcolm. Wir wollen feinen Augenblic verlieren. Mit eurer aller Liebe Abrechnung Bu halten und mit Jebem quitt zu werben. Rubmvolle Thans und Bettern, ihr feid Brafen Bon beute an: Die Ersten, welche Schottland Mit diefem Chrennamen grugt - Bas nun Die erfte Gorge unfers Regiments Sein muß, die Rudberufung ber Berbannten, Die vor ber Eprannei gefloben, die Bestrafung Der blut'gen Diener biefes tobten Schlächters Und feiner teufelischen Ronigin. Die, wie man fagt, gewaltsam blut'ge Sand Belegt hat an fich felbft, bies, und was fonft Roch noth thut, wollen wir mit Gottes Unade Rach Dag und Ort und Zeit gu Ende bringen. Und somit banten wir auf einmal Allen

Und laden euch nach Scone zu unfrer Krönung.

# Turandot, Prinzessin von China.

Ein tragifomisches Marchen nach Gozzi.

#### Per fonen:

Altoum, fabelhafter Raifer von China. Turandot, feine Tochter. Abelma, eine tartarijde Bringeffin, ihre Stlavin. Belima, eine anbere Stabin ber Turanbot. Sfirina, Mutter ber Zelima. Barat, ihr Batte, ehmals Sofmeifter bes Ralaf, Bringen von Aftracan. Timur, vertriebener König von Aftrachan. Jimael, Begleiter des Brinzen von Samarcand, Tartaglia, Minifer Pantalon, Kanzler. Truffaldin, Auffeber ber Berichnittenen. Brigella, Sauptmann ber Bache. Doctoren bes Divans. Sflaven und Sflavinnen bes Sergile.

# Erffer Aufzug.

Borftabt von Bedin.

Brofpect eines Stabtthors. Giferne Stabe ragen über bemfelben bervor, worauf mehrere gefcorne, mit turtifden Schöpfen berfebene Ropfe als Masten und fo, bag fie als eine Bierrath ericbeinen tonnen, fymmetrifc aufgepflangt find.

## Erfter Auftritt.

Bring Ralaf, in tartarifdem Befdmad, etwas phantaftifd gefleidet, tritt aus einem Saufe. Gleich barauf Barat, aus ber Stabt tommenb.

Sabt Dant, ihr Götter! Auch zu Bedin follt' ich Gine gute Geele finden!

Barak (in berfifcher Tracht, tritt auf, erblidt ihn und fahrt erftaunt gurud).

Seb' ich recht? Bring Ralaf! Wie? Er lebt noch!

Barat! Ralaf (ertennt ibn). Barak (auf ihn zueilenb).

Ralaf. Dich find' ich hier? Barak.

Euch feb' ich lebend wieber!

Herr!

Und bier zu Bedin!.

Schweig! Berrath mich nicht!

Beim großen Lama, fprich! Wie bift bu bier?

Barak. Durch ein Geschick ber Gotter, muß ich glauben. Da es mich bier mit Guch gusammenführt. Un jenem Tag bes Unglude, als ich fab, Dag unfre Bolter flohen, ber Tyrann Bon Tefflis unaufhaltsam in bas Reich Einbrang, floh ich nach Aftrachan gurud, Bedect mit ichweren Bunden. Sier vernahm ich, Dag Ihr und Ronig Timur, Guer Bater, Im Treffen umgetommen. Meinen Schmerg Erzähl' ich nicht; verloren gab ich Alles. Und finnlos eilt' ich jum Balafte nun, Elmagen, Gure fonigliche Mutter, Bu retten; boch ich fuchte fie vergebens! Schon zog ber Sieger ein zu Aftrachan, Und in Berzweiflung eilt' ich aus ben Thoren. Bon Land gu Lande irrt' ich flüchtig nun Drei Jahre lang umber, ein Obdach suchend, Bis ich gulett nach Bedin mich gefunden. Bier unterm Ramen Saffan gludte mir's, Durch trene Dienfte einer Wittme Bunft Mir zu erwerben, und fie mard mein Beib. Sie fennt mich nicht; ein Berfer bin ich ihr. Sier leb' ich nun, obwohl gering und arm Rach meinem vor'gen Loos, doch überreich In Diefem Augenblide, ba ich Ench, Den Pringen Kalaf, meines Königs Sohn, Den ich erzogen, ben ich Jahre lang Für todt beweint, im Leben wieder febe! - Wie aber lebend? Wie in Bedin bier? Ralaf. Renne mich nicht. Nach jener ungludfel'gen Schladt Bei Aftrachan, Die uns bas Reich getoftet, Gilt' ich mit meinem Bater gum Balaft; Schnell rafften wir bas Roftbarfte gufammen, Bas fich an Ebelfteinen fand, und flohn. In Bauerntracht verhüllt, burchfreugten wir, Der Ronig und Elmage, meine Mutter, Die Buften und bas felfigte Bebirg. Gott, was erlitten wir nicht ba! Am Fuß Des Raufajus raubt' eine wilbe horbe Bon Malanbrinen uns bie Schate; nur Das nadte Leben blieb uns gum Bewinn. Wir mußten tampfen mit bes hungers Qualen Und jedes Elends mannigfacher Roth. Den Bater trug ich bald und bald bie Mutter Auf meinen Schultern, eine theure Laft.

Raum wehrt' ich feiner wüthenben Bergweiflung, Daß er ben Dolch nicht auf fein Leben gudte; Die Mutter hielt ich taum, bag fie, von Gram Erschöpft, nicht niedersant! So tamen wir Rach Jait endlich, ber Tartarenstabt, Und hier, an ber Mofdeen Thor, mußt' ich Ein Bettler fleben um bie magre Roft, Der theuren Eltern Leben ju erhalten. - Ein neues Unglud! Unfer grimm'ger Reind, Der Rhan von Tefflis, voll Tyrannenfurcht, Migtrauend dem Gerücht von unserm Tobe, Er ließ durch alle Länder uns berfolgen. Borausgeeilt icon mar uns fein Befehl, Der alle fleinen Ronige feiner Berrichaft Aufbot, uns nachzuspähn. Rur ichnelle Flucht Entzog uns seiner Spurer Bachsamkeit Ach, wo verbarg' fich ein gefallner Ronig! Barak. D, nichts mehr! Gure Borte fpalten mir Das Berg! Ein großer Fürft in foldem Glend! Doch fagt! Lebt mein Gebieter noch, und lebt

Elmaze, meine Königin? Sie leben. Und miffe, Barat, in ber Roth allein Bemahret fich ber Abel großer Geelen. - Bir tamen in ber Raraganen Land; Dort, in ben Garten Ronig Reicobabs, Dugi' ich zu Knechtes Dienften mich bequemen, Dem bittern Sungertobe zu entfliehn. Mich fah Abelma bort, bes Königs Tochter, Mein Anblid rlibrte fie, es ichien ihr Berg Bon gartlichern Gefühlen, als bes Mitleibs, Sich für ben fremben Bartner gu bewegen. Scharf fieht die Liebe, nimmer glaubte fie Mich zu bem Loos, wo fie mich fand, geboren. - Doch weiß ich nicht, welch bofen Sternes Macht Der Karazanen König Reicobab Berblendete, ben macht'gen Altoum, Den Großthan ber Chinefen, zu befriegen. Das Bolt erzählte Seltsames davon. Bas ich berichten tann, ift bies: Befiegt Bard Reicobad, sein ganzer Stamm vertilgt; Adelma selbst mit fieben andern Töchtern Des Königs ward ertränkt in einem Strome. - Wir aber floben in ein andres Land; So tamen wir nach langem Jrren endlich Shiller, Werte. II.

Bu Berlas an — Bas bleibt mir noch zu sagen? Bier Jahre lang schafft' ich den Eltern Brod, Daß ich um dürst'ges Taglohn Lasten trug. Barak. Nicht weiter, Prinz. Bergessen wir das Elend, Da ich Euch jetzt in kriegerischem Schmuck

Und heldenstaat erblice. Sagt, wie endlich Das Glud Guch gunftig warb?

Das State End gutifig touto's Mir günstig! Höre!

Dem Khan von Berlas war ein ebler Sperber
Entwischt, den er in hohem Werthe hielt.
Ich fand den Sperber, überbracht' ihn selbst

Dem König — Dieser fragt nach meinem Namen;
Ich gebe mich für einen Elenden,
Der seine Eltern nährt mit Lastentragen.
Drauf ließ der Khan den Bater und die Mutter
Im Hospital versorgen. (Er hält inne.)

Barak! Dort, Im Aufenthalt des allerhöchsten Elends, Dort ist dein König — deine Königin. Auch dort nicht sicher, dort noch in Gefahr, Erkannt zu werden und getödtet!

Barak. (Sott! Ralaf. Mir ließ ber Raifer biefe Borfe reichen. Gin icones Bferd und biefes Ritterfleib. Den greisen Eltern fag' ich Lebewohl; 3d gebe, rief ich, mein Befdict zu andern. Bo nicht, dies traur'ge Leben ju verlieren! Was thaten fie nicht, mich gurudzuhalten Und, ba ich ftandhaft blieb, mich zu begleiten! Berbut' es Gott, bag fie, von Angft gequalt, Richt wirklich meinen Spuren nachgefolgt! Sier bin ich nun, ju Bedin, unerfannt, Biel hundert Meilen weit von meiner Beimath. Entichloffen tomm' ich ber, bem großen Rhan Bom Lande China als Soldat gu bienen, Db mir vielleicht bie Sterne gunftig find, Durch tapfre That mein Schicffal zu verbeffern. - 3ch weiß nicht, welche Festlichkeit die Stadt Mit Kremben fullt, daß tein Rarvanferai Mich aufnahm - Dort in jener schlechten Sutte Bab eine Fran aus autem Bergen mir Berberge.

Barak. Prinz, das ist mein Weib. Kalaf. Dein Weib?

Breise bein Glud, daß es ein fühlend Berg

Bur Gattin bir gegeben! (Er reicht ihm bie Banb.) Jest leb' wohl. 3ch geh' zur Stadt. Dich treibt's, bie Festlichkeit Bu fehn, die fo viel Menschen bort versammelt. Dann zeig' ich mich bem großen Rhan und bitt' Ihn um bie Gunft, in feinem Beer ju bienen. (Er will fort. Barat balt ibn jurud.) Barak. Bleibt, Prinz! Wo wollt Ihr hin? Mögt Ihr bas Aug' Un einem graufenvollen Schanfpiel weiben? D, miffet, ebler Bring - 3hr tamt hieber Auf einen Schauplat unerhörter Thaten. Kalaf. Wie fo? Was meinst du? Wie? Ihr wift es nicht, Barak. Dag Turanbot, bes Raifers einz'ge Tochter, Das ganze Reich in Leid versenkt und Thranen? Ralaf. Sa, icon vorlängft im Karazanenland Hört' ich bergleichen — und bie Rede ging, Es sei ber Prinz des Königs Reicobad Auf eine seltsam jammervolle Art Bu Bedin umgefommen - Eben bies Hab' jenes Kriegesfeuer angeflammt, Das mit dem Falle feines Reichs geendigt. Doch Manches glaubt und schwatt ein bummer Bobel, Bortiber ber Berftand'ge lacht - Darum Sag' an, wie fich's verhalt mit biefer Sache? Barak. Des Großthans einz'ge Tochter, Turandot, Durch ihren Geist berühmt und ihre Schönheit, Die keines Malers Binsel noch erreicht, Wie viele Bildniffe von ihr auch in der Welt Berumgehn, hegt fo übermuth'gen Ginn, Go großen Abichen bor ber Che Banben. Daß sich die größten Könige umsonst Um ihre Hand bemüht -Das alte Märchen Bernahm ich schon am Hofe Reicobads Und lacte brob — Doch fahre weiter fort. Barak. Es ift fein Marchen. Oft icon wollte fie Der Rhan, als einz'ge Erbin feines Reiche, Mit Göhnen großer Könige vermählen. Stets miberfette fich die ftolge Tochter. Und, ach! zu blind ift feine Baterliebe, Als daß er Zwang zu brauchen fich erfühnte. Biel ichwere Kriege ichon erregte fie Dem Bater, und obgleich noch immer Sieger

In jedem Rampf, fo ift er boch ein Greis,

Und unbeerbt mantt er bem Grabe gu. Drum fprach er einsmals ernft und wohlbedachtlich Bu ihr die ftrengen Worte: Stonig Rind! Entichließe bich einmal, bich ju vermabien Wo nicht, jo finn' ein ander Mittel aus. Dem Reich bie em'gen Briege ju erfparent; Denn ich bin alt; zu wiele Ronige ichon Hab' ich zu Feinden, die bein Stolz verschmähte. Drum nenne mir ein Mittel, wie ich mich Der wiederholten Werbungen erwehre. Und leb' hernach und flieb, wie bir's gefällt -Erschüttert ward von biefem ernften Wort Die Swige, rang umfonft, fich loszuwinden; Die Runft der Thränen und ber Bitten Macht Ericopfte fie, ben Bater an bemegen; Doch unerbittlich blieb ber Rhan - Anlett Berlangt fie von bem ungludfel'gen Bater, Berlangt - Bort, mas Die Fune vertangte! Ralaf. Ich hab's gehört. Das abgeftomathe Marchen Sab' ich icon oft belacht - Sor'; ob ichte weiß! Sie fordert' ein Edict von ihrem Bater; Daß jedem Bringen tomulichen Stamms Bergonnt fein foll, um ibre Sant an werben. Doch biefes follte bie Bebingung fein: Im öffentlichen Divan, bor bem Railer Und feinen Rathen allen, wollte fie Drei Rathfel ihm vorlegen. Löste fie Der Freier auf, fo mog' er ihre Sant Und mit derselben Kron! und Reich empfangen. Löst er fie nicht, fo foll ber Raifer fich Durch einen beil'gen Schwur auf feine Gotter-Berpflichten, ben Ungludlichen enthanpten Bu laffen. — Sprich, ift's nicht fo? Run vollende Dein Marchen, wenn bu's tannft vor langer Weile. Barak. Mein Marchen? Bollte Gott! Der Raifen gwar Emport' fich erft bagegen; boch bie Golange Berftand es, balb mit Schmeichelbitten, balb Mit lift'ger Rebefunft bas furchtbare Befet bem fcwachen Alteni gur entlocken: Was ift's benn auch? sprach fie mit arger List: Rein Bring ber Erbe wird for thoridat fein. In foldem blut'gen Spiel fein Saupt gut magent Der Freier Schwarm gieht fich gefcwecht gurthet. 3d werd' in Frieden leben. Bagt es bennock Gin Rafender, fo ift's auf feine eigne

Gefahr, und meinen Bater trifft fein Tabel, Beim er ein heiliges Gefet vollzieht! — Beschworen ward bas upnatürliche Gefet und tund gemacht in allen Lauden.

(Da Kalaf den Ropf schüttelt.)
— Ich wünschte, daß ich Märchen nur erzählte Und sagen dürste: Alles war ein Traum! Kalas. Weil du's erzählst, so glaub' ich das Geset. Doch sicher war kein Prinz wahnsunig gnug,

Sein Saupt baran ju fetent.

Barak (zeigt nach dem Stadthor). Sehet, Pring! Die Köpfe alle, die dort auf den Thousen Zu sehen sind, gehörten Brinzen an, Die toll genug das Abenteuer wagten Und kläglich ihren Untergang dein sanden, Weil sie die Räthsel dieser Sphinz zu lösen Nicht fähig waren.

Ralaf. Grausenvoller Anblid! Und lebt ein solcher Thor, der seinen Kopf Wagt, um ein Ungehener zu besitzen!

Barak. Nein! Sagt das nicht. Wer nur ihr Kontersei Erblickt, das man sich zeigt in allen Ländern, Fühlt sich bewegt von solcher Zaubermacht, Daß er sich blind dem Tod entgegen stürzt, Das göttergleiche Urbild zu besitzen.

Ralaf. Frgend ein Bed.

Barak. Rein, wahrlich! Auch der Klügste. Heut ist der Zulauf hier, weil man den Prinzen Bon Samarcanda, den verstäudigsten, Den je die Welt gesehn, enthaupten wird. Der Khan beseutzt die fürchterliche Psicht; Doch ungerührt frohlockt die stolze Schöne.
(Man hört in der Ferne den Schall von gedämpsten Trommeln.)

Han goet in der Feene den Songe Grantfien Ardmitein. Hört! Hört Ihr! Diefer dumpfe Trommelklang Berkündet, daß der Todesstreich geschieht; Ihn nicht zu sehen, wich ich aus der Stadt. Kalas. Barat, du sagst mir unerhörte Dinge. Was? Konnte die Natur ein weibliches

Geschöpf wie diese Turandot erzeugen,
So ganz an Liebe leer und Menschlichkeit?
Barak. Mein Weib hat eine Tochter, die im Harem Als Stavin dient und uns Unglaubliches Bon ihrer schönen Tönigin berichtet. Ein Tiger ist siese Turandot, Doch gegen Männer nur, die um sie werben.

Sonft ift fie gutig gegen alle Belt; Stolz ift das einz'ge Lafter, das fie ichandet. Ralaf. Bur Bolle, in ben tiefften Schlund hinab Mit diefen Ungeheuern der Ratur, Die talt und herzlos nur fich felber lieben! Bar' ich ihr Bater, Klammen follten fie Berzehren.

Barak. hier tommt Afmael, der Freund Des Bringen, ber fein Leben jest verloren.

Er tommt voll Thranen - 3imael!

### Imeiter Auftritt.

#### Imael ju ben Borigen.

Ismael (reicht bem Barat die Hand, heftig weinend). Er hat Belebt - Der Streich bes Todes ift gefallen. Ach! Warum fiel er nicht auf Dieses Baupt!

Barak. Barmberg'ger himmel! - Doch warum ließt Ihr Beichehn, daß er im Divan ber Befahr

Sich bloggestellt?

Mein Unglud braucht noch Borwurf. Ismael. Bewarnt hab' ich, beschworen und gefleht, Wie es mein Berg, wie's meine Pflicht mich lehrte. Umfonft! Des Freundes Stimme murbe nicht Behört: die Macht ber Götter rif ihn fort.

Barak. Berubigt Guch!

Simael. Beruhigen? Niemals, niemals! Ich hab' ihn sterben sehen. Sein Gefährte Bar ich in feinem letten Angenblich, Und feine Abichiedsworte gruben fich Bie fpitige Dolche mir ins tieffte Berg. "Weine nicht!" fprach er. "Gern und freudig ferb' ich, "Da ich die Liebste nicht befiten tann. "Mag es mein theurer Bater mir vergeben.

"Daß ich ohn' Abschied von ihm ging. Ach, nie "Bätt' er die Todesreise mir gestattet!

"Reig' ibm bies Bildniß!

(Er gieht ein fleines Bortrait an einem Band aus bem Bufen.) "Wenn er biefe Schonbeit

"Erblickt, wird er ben Sohn entschuldigen." Und an die Lippen briidt' er jett, lautschluchzend, Mit heft'gen Ruffen dies verhaßte Bild, Als tonnt' er, fterbend felbft, nicht davon icheiden; Drauf fniet' er nieber, und - mit einem Streich -Roch gittert mir bas Mart in ben Gebeinen -

Sah ich Blut spritzen, sah den Rumpf hinfallen Und hoch in Henters Hand das theure Haupt; Entsetzt und trostlos rif ich mich von dannen.

(Wirft das Bild in beftigem Unwillen auf ben Boben.) Berhaßtes, ewig fluchenswerthes Bild! Liege du hier, zertreten in dem Staub! Könnt' ich sie selbst, die Tigerberzige, Mit diesem Fußtritt so wie dich zermalmen! Daß ich dich meinem König überbrächte! Nein, mich soll Samarcand nicht wieder sehn. In eine Wisse will ich sliehn und dort, Wo mich fein menschlich Ohr vernimmt, auf ewig Um meinen vielgeliebten Prinzen weinen. (Geht ab.)

#### Britter Auftritt. Ralaf und Barat.

Barak (nach einer Paufe). Prinz Kalaf, habt Ihr's nun gehört? Kalaf. 3ch ftehe

Gang voll Bermirrung, Schreden und Erstaunen.

Wie aber mag bies unbefeelte Bild,

Das Wert des Malers, folden Zauber wirken? (Er will das Bilbnig von der Erde nehmen.)

Barak (eilt auf ihn zu und halt ihn zurüd).

Was macht Ihr! — Große Götter!

Ralaf (lageinb). Run! Gin Bildniß

Rehm' ich vom Boden auf. Ich will fie doch

Betrachten, diefe morberifche Schonheit.

(Greift nach bem Bilbnig und hebt es von ber Erbe auf.) Barak (ibn haltenb). Euch ware beffer, ber Mebufa haupt

Als biefe tödtliche Geftalt zu fehn.

Weg! Beg bamit! Ich tann es nicht gestatten. Ralaf. Du bift nicht klug. Wenn bu fo fcwach bich fuhlft,

Ratuf. Die film ficht. Des Weibes Reiz hat nie Ich bin es niert. Des Weibes Reiz hat nie Mein Aug gerührt, auch nur auf Augenblicke, Viel weniger mein Herz besiegt. Und was Lebend'ge Schönheit nie bei mir vermocht,

Das sollten todte Binselstriche wirken? Unnühe Sorgfalt, Barak — Mir liegt Andres

Am herzen, als der Liebe Narrenspiel. (Bil das Bildniß anschauen.) Barak. Dennoch, mein Prinz — Ich warn' Euch — Thut est nicht! Kalaf (ungeduldig). Zum henter, Einfalt! Du beleidigst mich. (Sieht ihn zuruch, sieht das Bild an und geräth in Erstaunen. Nach einer Pause.)

Was feh' ich!

Barak (ringt verzweifelnd die Sande).

Beh' mir! Belches Unglück!

Kalaf (fast ihn lebhaft bei der Hand). Barak!
(Will reden, sieht aber wieder auf das Bild und betrachtet es mit Entzüden.)
Sarak (für sich). Seid Zeugen, Götter — Jich, ich bin nicht schuld,
Ich hab' es nicht verhindern können.
Kalaf.
— In diesen holden Augen, dieser süßen
Gestalt, in diesen zugen, dieser sügen kann
Dos harte Serr, monen du sprickt nicht mehnen!

Bepait, in biefen fansten zugen tannt Das harte Herz, wodon du sprichst, nicht wohnen! Barak. Unglückicher, was hör' ich? Schöner noch Unendlichmal, als dieses Bildniß zeigt, Ist Turandot, sie selbst! Nie hat die Kunk Des Pinsels ihren ganzen Reiz erreicht;

Des Pinfels ihren gangen Reiz erreicht; Doch ihres herzens Stolz und Graufamkeit Kann keine Sprache, keine Zunge nennen. D, werft es von Euch, dies unselige,

Berwünschte Bilbniß! Guer Auge fange Rein töbtlich Gift aus biefer Morbgestalt!

Kalaf. hinweg! Bergebens suchst du mich zu schrecken!
— himmlische Anmuth! Warme, glübende Lippen!
Augen ber Liebesgöttin! Welcher himmel,

Die Kulle dieser Reize zu besiten!

(Er fieht in ben Anbild bes Bilbes bertoren, ploglich wendet er fich ju Baraf und ergreift feine Banb.)

Baral! Berrath mich nicht — Jett ober nie! Dies ist der Augenblick, mein Glück zu wagen. Wozu dies Leben sparen, das ich hasse?

— Ich muß auf einen Zug die schönste Fran Der Erbe und ein Kaiserthum mit ihr Gewinnen ober dies berhaßte Leben Auf einen Zug verlieren — Schönstes Wert! Pfand meines Glück und meine süße hoffnung! Ein neues Opser ist für dich bereit Und drängt sich wagend zu der surchtbarn Probe. Sei gütig gegen mich — Doch, Baral, sprich! Ich werde doch im Divan, eh' ich sterbe, Das Urbild selbst von diesen Reizen sehn?

(Indem fleht man die fürchterliche Larve eines Nachrichters fic über dem Stadtthor erheben und einen neuen Kopf über demfelben aufpstanzen. — Der vorige Schall verstimmter Trommeln begleitet diese Handlung.)

Sarak. Ach, sehet, sehet, theurer Prinz, und schaubert! Dies ist das Haupt des unglückel'gen Jünglings — Bie es Such anstarrt! Und dieselben Hände, Die es dort aufgepstanzt, erwarten Euch. O, kehret um! Kehrt um! Richt möglich ist's, Die Räthsel dieser Löwin auszulösen. Ich seh' im Geist schon Euer theures Haupt, Ein Warnungszeichen allen Jünglingen, In dieser surchtbarn Reihe sich erheben.

Ralaf (hat bas aufgeftedte haupt mit Nachbenten und Rührung betrachtet).

Berlorner Jungling! Belde buntle Macht Reißt mich geheimnigvoll, unwiderstehlich Sinauf in beine töbtliche Gesellschaft?

(Er bleibt nachsinnend siehen; dann wendet er fich zu Barat.)
— Wozu die Thränen, Barat? Hast du mich Richt einmal schon sür todt beweint? Komm, komm! Entbede keiner Seele, wer ich bin. Bielleicht — wer weiß, ob nicht der himmel, satt, Mich zu verfolgen, mein Beginnen segnet Und meinen armen Eltern Trost verleiht.

Wo nicht — Was hat ein Clender zu wagen? Für deine Liebe will ich bankbar sein, Wenn ich die Räthsel löse — Lebe wohl!

(Er will geben, Barat balt ibn jurad, unterbeffen tommt Stirina, Barats Beib, aus bem haufe.)

Sarak. Nein, nimmermehr! Komm mir zu Hiffe, Frau! Laß ihn nicht weg — Er geht, er ist verloren, Der theure Fremdling geht, er will es wagen, Die Räthsel dieser Furie zu lösen.

# Bierter Auftritt.

#### Clirina ju ben Borigen.

Skirina (tritt ihm in ben Weg).

O weh! Was hör' ich? Seib Ihr nicht mein Gast? Was treibt den zarten Jüngling in den Tod? Kalas. Hier, gute Mutter! Dieses Götterbild Rust mich zu meinem Schickal. (Zeigt ihr bas Bildnik.)

Skirina. Wehe mir!

Wie tam das höll'sche Bild in seine Hand?

Barak. Durch bloßen Zufall.
Kalaf (tritt zwijchen Beide). Haffan! Gute Fran!

Bum Dank für Eure Gastfreunbschaft behaltet
Mein Pserd! Auch diese Börse nehmet hin!
Sie ist mein ganzer Neichthum — Ich — ich brauche Fortan nichts weiter — benn ich komm' entweder
Meich wie ein Kaiser oder — nie zurück!

— Bolkt Ihr, so opfert einem Theil davon
Den ew'gen Göttern, theilt den Armen aus,
Damit sie Glück auf mich herad erstehen;
Lebtwohl — Ich muß in mein Berbängniss geben! (Er eitt in die Stabt.)

### Sunfter Auftritt. Barat und Stirina.

Barak (will ibm folgen). Mein Berr! Mein armer Bert! Umfonft! Er geht! Er bört mich nicht!

Dein Berr? Du fennft ihn alfo? Skirina (neugierig). D. fprich, wer ift ber ebelberg'ge Fremdling,

Der fich bem Tobe weiht?

Barak. Lak diese Renaier! Er ift geboren mit fo bobem Beift, Dag ich nicht gang an dem Erfolg verzweifle. - Romm, Stirina. All biefes Gold lag uns Und Alles, mas wir Gigenes befigen, Dem Sobi opfern und den Armen fvenden! Bebete follen fie für ihn gen himmel fenden Und follen wund fich fnien an den Altaren, Bis die erweichten Gotter fie erhoren! (Sie geben nach ihrem Saufe.)

# Bweiter Aufzug.

Groker Saal bes Divans,

mit zwei Pforten, bavon bie eine zu ben Bimmern bes Raifers, bie andere ins Serail der Bringeffin Turandot führt.

#### Erfter Auftritt.

Eruffalbin, als Anführer ber Berichnittenen, fieht gravitatifc in ber Ditte ber Scene und befiehlt feinen Commargen, welche beichaftigt find, ben Saal in Orbnung ju bringen. Balb barauf Brigelin.

Truffaldin. Krisch an bas Bert! Ribrt euch! Gleich wird ber Divan Beifammen fein. - Die Teppiche gelegt,

Die Throne aufgerichtet! Sier gur Rechten Rommt faiferliche Dajeftat, links meine

Scharmante Sobeit, Die Bringefi, ju fiten! Brigella (tommt und fieht fich berwundernd um).

Dein! Sagt mir, Truffalbin, mas gibt's benn Neues. Dag man ben Divan schmudt in solcher Gile?

Truffaldin (ohne auf ihn zu boren, ju ben Schwarzen). Acht Geffel dorthin für die Berrn Doctoren! Sie haben bier gwar nicht viel gu bocieren; Doch müffen fie, weil's was Gelehrtes gibt,

Mit ihren langen Barten figurieren.

Brigella. Go redet boch! Warum, mogu bas alles? Eruffaldin. Barum? Bogu? Beil fich bie Majeftat Und meine icone Konigin, mit fammt

Den acht Doctoren und den Excellenzen, Sogleich im Divan hier versammeln werden. 's hat sich ein neuer, frischer Prinz gemeldet, Den's jutt, um einen Ropf sich zu verkirzen. krieelle Mas 2 wicht wei Stunden Swide bei ...

Brigella. Bas? Richt brei Stunden find's, daß man ben letten hat abgethan —

Eruffaldin. Ja, Gott fei Dant! Es geht

Bon ftatten! Die Geschäfte geben gut.

Brigella. Und dabei konnt Ihr scherzen, rober Rerl!

Euch frent wohl das barbarische Gemetzel?

Eruffaldin. Warum foll mich's nicht freuen? Sett's doch immer Für meinen Schnabel was, wenn so ein Reuer Die große Reise macht — benn jedesmal, Daß meine Hoheit an der Hochzeitklippe Borbeischifft, gibt's im Harem Hochzeitkuchen. Daß ift einmal der Brauch, wir thun's nicht anders: So viele Köpfe, so viel Keiertage!

Srigella. Das sind mir heillos niederträchtige Gesinnungen, so schwarz, wie Eure Larve. Man sieht's Euch an, daß Ihr ein Halbmann seid, Ein schmunger Ennuch! — Ein Mensch, ich meine Einer, der ganz ift, hat ein menschlich Herz Im Leid und fühlt Erbarmen.

Eruffaldin. Was! Erbarmen! Es heißt kein Mensch die Prinzen ihren Hals Nach Bedin tragen, Niemand ruft sie her. Sind sie freiwillig solche Tollhansnarren, Mögen sie's haben! Auf dem Stadtthor steht's

Mit blut'gen Köpfen leserlich geschrieben, Bas hier zu holen ift — Bir nehmen Keinem Den Kopf, ber einen mitgebracht. Der hat Ihn schon verloren, längst, ber ihn hier sett!

Brigella. Gin saubrer Einfall, den galanten Bringen, Die ihr die Ehr' anthun und um sie werben, Drei Räthsel aufzugeben und, wenn's einer

Richt auf der Stelle trifft, ihn abzuschlachten! Eruffaldin. Mit nichten, Freund! Das ist ein prächtiger, Excellenter Einfall! — Werben kann ein Jeder; Es ist nichts leichter, als auß Freien reisen. Man lebt auf frembe Kosten, thut sich gütlich, Legt sich dem künft'gen Schwäher in das Hauß, Und mancher jüngre Sohn und Krippenreiter, Der alle seine Staaten mit sich führt zm Mantelsach, lebt bloß vom Körbeholen.

Es war nicht anders hier, als wie ein großes

Erwehren, die fich Hug zu fein beblinken, Wenn weiter nichts babei gu wogen ift, Als einmal fich im Divan zu beschimpfen? Auf die Befahr bin, fich gu profituieren Dit heiler haut, lauft Jeder auf bem Gis. Wer fürchtet fich por Rathfelw? Rathfel finb's Berad, mas man fürs Leben gern mag horen. Das hieß' ben Rober ftatt bes Bopang's brauchen. Und mare man auch wegen ber Bringeffin Und ihres vielen Gelbs dabeim geblieben, So würde man ber Rathfel wegen tommen. Deun Jedem ift fein Scharffinn und fein Wit Am Ende lieber, als die iconfte Frau! Brigella. Bas aber tommt bei biefem gangen Spiel Berans, als daß fie figen bleibt? Rein Deann, Der seine Rub liebt und bei Ginnen ift. Bird fo ein fpitiges Rabelfiffen nehmen. Das große Ungliid, feinen Mann zu friegen! (Man boet einen Marid in ber Ferns.) Brigella. Der Raifer tommt. Marich ihr in eure Rüche! Truffaldin. 3ch gebe, meine Sobeit herzuholen. (Geben ab ju verfchiebenen Seiten.)

#### Bweiter Auftritt.

Ein Zug von Soldaten und Spielleuten. Darauf acht Doctoren, pedantisch herausstaffiert; alsdann Pantalon und Sartaglia, beide in Charattermakten. Zulest der Berichtan Altonm, in chinesischem Geschmad mit einiger uebertreibung gesteidet. Pantalon und Tartaglia stellen fich dem faijerlichen Taxon gegenilder, die acht Doctoren in den hintergrund, das übrige Gesolge auf die Seite, wo der kaiserliche Ayron ist. Beim Eintritt des Kaisers werfen sich alle mit ihren Situnen auf die Erde und verharren in dieser Sestung, die er den Officen bestigen hat. Die Doctoren nehmen auf ihren Stuben Platy. Ans einen Wint, den Pantason gibt, schweigt der Nachs.

Altoum. Wann, treue Diener, wird mein Jammer enben? Kaum ist der edle Prinz von Samarcand Begraben, unste Thränen sließen noch, Und schon ein neues Todesopser naht, Mein blutend Herz von neuem zu verwunden. Grausame Tochter! Mir zur Durch geboten! Was hilft's, daß ich den Angenblick verstuche, Da ich auf das barbarische Gest Dem surchtbaren Fohi den Schwur getham Richt brechen darf ich meinen Schwur, nicht röhren Läft sich die Tochten, nicht zu seinem Unglick!

Pantalon. Rath, Majeftat? hat fich ba was zu rathen! Bei mir ju Saufe, in ber Chriften Land, In meiner lieben Baterstadt Benedig, Schwört man auf folche Mordgelete nicht, Man weiß nichts von fo närrischen Manbaten. Da hat man gar fein Beispiel und Erempel, Dag fich bie herrn in Bilberchen vergafft Und ihren hals gewagt für ihre Mäbchen. Rein Frauensmenich bei uns geboren wird, Wie Dame Riefelftein, die alle Manner Berschworen hatte - Gott foll uns bewahren! Das fiel uns auch im Traum nicht ein. Als ich Dabeim noch war, in meinen jungen Sahren, Eh mich die Ehrensache, wie Ihr wißt, Bon Saufe trieb und meine guten Sterne Un meines Raifers Sof hieber geführt, Wo ich als Rangler mich jett wohl befinde. Da wußt' ich nichts von China, als es fei Ein trefflichs Bulver gegen's falte Fieber. Und jest erstaun' ich fiber alle Dagen. Dag ich fo curiofe Brauche hier Borfinde, fo curjoje Schwitre und Wefete Und fo curjofe Fraun und herrn. Erzählt' ich in Europa diese Sachen, Sie wurden mir unter die Rafe lachen.

Altoum. Tartaglia, habt Ihr ben neuen Bagehals Besucht?

Tartaglia. Ja, Majestät. Er hat ben Flügel Des Kaiserschlosses inn', ben man gewöhnlich Den fremben Prinzen anzuweisen psiegt. Ich bin entzückt von seiner angenehmen Gestalt und seinen prinzlichen Manieren. 's ist Jammerschabe um das junge Blut, Daß man es auf die Schlachtbant führen soll. 's herz bricht mir! Ein so angenehmes Prinzchen! Ich bin verliebt in ihn. Weiß Gott! Ich sah In meinem Leben keinen hübschern Buben!

Altoum. Unseliges Gesetz! Berhafter Schwur!
— Die Opfer sind dem Fohi doch gebracht,
Daß er dem Unglidseligen sein Licht
Berleihe, diese Käthsel zu ergründen!
Ach, nimmer geb' ich dieser Hoffnung Raum!
Vantalon. An Opfern, Majeftät, ward nichts gespo

Pantalon. An Opfern, Majeflät, ward nichts gespart. Dreihundert fette Ochsen haben wir

Dem Tien bargebracht, breihundert Pferde Der Sonne und dem Mond breihundert Schweine. Altoum. So ruft ihn denn vor unfer Angesicht!

(Ein Theil des Gefolges entfernt fich.)

— Man such' ihm seinen Borsatz auszureden.
Und ihr, gelehrte Lichter meines Divans,
Kommt mir zu Hise. nehmt das Wort für mich,
Laßt's nicht an Gründen sehlen, wenn mir selbst
Der Schwerz die Lunge hindet

Der Schmerz die Zunge bindet.

Bir werben unsern alten Big nicht sparen, Den wir in langen Jahren eingebracht.
Bas hilft's? Wir predigen und sprechen uns Die Lungen heiser, und er läßt sich eben Den Hals abstechen, wie ein wälsches Huhn.
Tartaglia. Wit Eurer Gunst, Herr Kanzler Pantakon! Ich habe Scharssin und Berstand bei ihm Bemerkt, wer weiß! — Ich will nicht ganz verzagen. Pantalon. Die Räthsel dieser Schlange sollt' er lösen? Rein, nimmermehr!

#### Dritter Auftritt.

Die Borigen. Ralaf, von einer Bache begleitet. Er fniet vor dem Raifer nieder, die hand auf der Stirn.

Altoum (nachbem er ihn eine Beit lang betrachtet).

Steh auf, untluger Jüngling!

Majestät!

(Ralaf fieht auf und fiellt fich mit edelm Anhand in die Mitte des Divans.)
— Die reizende Gestalt! Der edle Anstand! Wie mir's ans Herz greift! — Sprich, Unglücklicher!

Wer bist bu? Welches Land gab bir bas Leben? Kalaf (soweigt einen Augenblid verlegen, bann mit einer ebeln Berbeugung). Monarch, vergönne, baß ich meinen Namen

Berschweige. Altoum. Wie? Mit welcher Stirn darfst du, Ein unbekannter Frembling, namenlos, Um unsre kaiserliche Tochter werben?

Kalaf. Ich bin von königlichem Blut, ein Brinz, geboren.
Berhängt der Himmel meinen Tod, so soll
Mein Name, mein Geschlecht, mein Baterland
Kund werden, eh' ich sterbe, daß die Belt
Ersahre, nicht unwürdig hab' ich mich
Des Bundes angemaßt mit beiner Tochter.
Hür jeht geruhe meines Kaisers Gnade
Mich unerkannt zu lassen.

- . . .

Altoum. Belder Abel In seinen Borten! Bie bellag' ich ihn! — Doch wie, wenn du die Rathsel uum gelöst,

Und nicht von würd'ger Hertunft — Ralaf. Das Gefet

Das Geset, Monarch, ist nur für Könige geschrieben. Berleihe mir der himmel, daß ich siege, Und dann, wenn ich untwniglichen Stamms Ersunden werde, soll mein sallend haupt Die Schuld der kühnen Anmaßung bezahlen, Und unbeerdigt liege mein Gebein, Der Krähen Beute und der wilden Thiere. Schon eine Seele lebt in dieser Stadt, Die meinen Stand und Ramen kann bezeugen. Für jetzt geruhe meines Kaisers Inade Mich unerkannt zu lassen.

Dich unerfannt ju laffen. Altoum. Mobl! Es fei! Dem Abel beiner Mienen, beiner Worte, Solbfel'ger Bungling, tann ich Glauben nicht, Bewährung nicht verfagen - Mögft auch bu Beneigt fein, einem Raifer zu willfahren, Der boch von seinem Thron herab dich fleht! Entweiche, o entweiche ber Befahr, Der bu verblendet willft entgegen fturgen, Steh ab und fordre meines Reiches Salfte! So machtig fpricht's fur bich in meiner Bruft. Dag ich bir gleichen Theil an meinem Thron Auch ohne meiner Tochter Sand verspreche. D, zwinge du mich nicht, Tyrann zu fein! Schon fdwer genug brudt mich ber Bolter Fluch, Das Blut ber Bringen, die ich hingeopfert; Drum, wenn das eigne Unglud bich nicht rührt, Lag meines bich erbarmen! Spare mir Den Jammer, beine Leiche gu beweinen, Die Tochter gu berfluchen und mich felbft, Der die Berberbliche gezeugt, die Blage Der Welt, die bittre Quelle meiner Ehranen! Ralaf. Bernbige bich, Gire! Der himmel weiß, Bie ich im tiefften Bergen bich beklage. Richt, mahrlich, von fo mildgefinntem Bater Sat Turandot Unmenschlichkeit geerbt. Du haft nicht Schuld, es mare benn Berbrechen. Sein Rind au lieben und bas Götterbilb. Das uns bezaubert und uns felbit entriidt. Der Welt geschenft zu haben - Deine Grogmuth Spar' einem Glücklicheren auf. Ich bin Richt würdig, Sire, dein Reich mit dir zu theilen. Entweder ist's der Götter Schluß und Nath, Durch den Besth der himmlischen Prinzessin Wich zu beglücken — ober enden soll Dies Leben, ohne sie mir eine Last! Tod oder Turandot! Es gibt kein Drittes.

Pantalon. Gi, fagt mir, liebe Sobeit! Sabt Ihr Guch Die Ropfe überm Stadtthor mohl befehn? Mehr fag' ich nicht. Bas, Berr, in aller Belt Treibt Euch, aus fernen Landen bergutommen Und Euch frifch weg, wie Ihr vom Bferd gestiegen, Mir nichts, bir nichts, wie einen Riegenbod Abthun zu laffen? Dame Turanbot, Das feid gewiß, breht Guch brei Rathfelden, Daran die fieben Beifen Griechenlands. Dit fammt ben fiebengig Dolmetichern fich Die Ragel Jahre lang umfonft gertauten. Wir felbft, fo alte Bractici und gran Beworden übern Büchern, haben Roth, Das Tiefe biefer Rathfel gu ergrunden. Es find nicht Rathfel aus bem Rinberfreund, Richt foldes Beug, wie bas:

"Ber's fieht, sur den ist's nicht bestellt, "Wer's braucht, der zahlt dafür kein Geld, "Wer's macht, der will's nicht selbst ausfüllen, "Wer's bewohnt, der thut es nicht mit Willen,"

Nein, es sind Räthsel von dem neusten Schnitt, Und sind verfluchte Rüsse auszuknaden. Und wenn die Antwort nicht zum guten Glück Auf dem Papier, das man den Herrn Doctoren Bersiegelt übergidt, geschrieben stünde, Sie möchten's auch mit allem ihrem Witzen möchten's auch mit allem ihrem Witzen einem Säculum nicht ausstudieren. Darum, herr Milchdart, zieht in Frieden heim! Ihr jammert mich, seid ein so junges Blut, Und Schade wär's um Eure schönen Haare. Beharrt Ihr aber drauf, so sieht ein Kettich Des Gärtners sester, herr, als Euer Kopf.

fialaf. Ihr fprecht verlorne Worte, guter Alter. Tob ober Turandot!

Cartaglia (flotternb). Eu — Turandot! Bum Henker, welcher Steifsinn und Berblendung! Hier spielt man nicht um wälsche Rüsse, Herr, Shiller, Werke. II. Noch um Raftanien - 's ist um ben Roof Bu thun — ben Kopf — bedenkt bas wohl! Ich will Sonst keinen Grund anführen als den einen; Er ift nicht flein - ben Ropf! Es gilt ben Ropf. Die Majeftat höchftfelbft, auf ihrem Thron, Läft fich berab, Ench vaterlich zu warnen Und abzurathen - Dreihundert Pferde find Der Sonne bargebracht, breihundert Ochsen Dem bochften Simmelsgott, breihundert Rube Den Sternen und bem Mond breihundert Schweine. Und Ihr seid störrig gnug und undantbar, Das taiferliche Herz so zu betrüben? Bar' überall auch feine andre Dame Mehr in ber Welt, als diese Turandot, Blieb's immer boch ein lofer Streich von Gud, Rehmt mir's nicht übel, junger Berr. Es ift, Beig Gott! Die pure Liebe und Erbarmnig, Die mich fo frei läßt von der Leber fprechen. Den Ropf verlieren! Bift Ihr, mas bas beißt? Es ist nicht möglich -

Kalaf. So in Wind zu reden! Ihr habt in Wind gesprochen, alter Meister! Tod oder Turandot!

Altoum. Run denn, so hab' es! Berderbe dich, und mich stürz' in Berzweiflung! (Zu der Wache) Man geh' und ruse meine Tochter her. (Wache geht hinaus.) Sie kann sich heut am zweiten Opser weiden.

Ralaf (gegen bie Thure gewendet, in heftiger Bewegung). Sie tommt! 3ch foll fie feben! Em'ge Machte, Das ift ber große Augenblid! D. ftartet Mein Berg, daß mich ber Anblid nicht verwirre, Des Beiftes belle nicht mit Racht umgebe! Ich fürchte teine als ber Schönheit Dacht. Ihr Götter, gebt, daß ich mir felbst nicht fehle! Hr seht es, meine Seele wantt; Erwartung Durchzittert mein Gebein und schnürt das Herz Mir in ber Bruft gusammen. — Beise Richter Des Divans! Richter über meine Tage! D, zeiht mich nicht ftrafbaren Uebermuths, Dag ich bas Schickfal zu versuchen mage! Bedauert mich! Beweint ben Unglückspollen! Ich habe hier fein Wählen und fein Wollen! Unwiderstehlich zwingend reißt es mich Bon hinnen, es ift machtiger, als ich.

## Bierter Auftritt.

Dan bort einen Maric.

Truffalbin tritt auf, den Sabel an der Schulter, die Schwarzen hinter ihm, darauf mehrere Stlabinnen, die zu den Trommeln accompagnieren. Rach diesen Abelma und Belima, jene in tartarischem Anzug, beide verschletert. Zelima trägt eine Schiffel mit verstegelten Papieren. Trussaldin und jeine Schwarzen wersen sich im Borbeiziehen vor dem Kaljer mit der Stirn auf die Erde und siehen sogleich wieder auf; die Stladinnen inieen nieder mit der hand auf der Stirn. Juletz erscheint Turandot verschletert, in reicher chinessischen Riedung, majestätig und flotz. Die Räthe und Doctoren wersen sich vor ihr mit dem Angesicht auf die Erde. Altbum sieht auf; die Brinzessin macht ihm, die Hand auf der Stirn, eine abgemessen Berbeugung, steigt dann auf ihren Thron und setzt sich Beldina und Abelma nehmen zu ihren beiden Seiten Platz, und die Letztere den Buschauern am nächsen. Trussaldin nimmt der Zelima die Schüffel ab und vertheilt unter lächerlichen Geremonien die Zettel unter die acht Doctoren. Darauf entsernt er sich mit denselben Berbeugungen, wie am Ansang, und der Marisch hört aus.

Turandot (nach einer langen Paufe).

Wer ift's, ber fich aufs Neu vermeffen schmeichelt,

Rach so viel kläglich warnenber Erfahrung,

In meine tiefen Rathsel einzudringen! Der, seines eignen Lebens Feind, die Bahl

Der Todesopfer zu vermehren kommt!

Altoum (zeigt auf Ralaf, ber erftaunt in ber Mitte bes Divans fieht).

Der ist es, Tochter — würdig wohl ift er's,

Dag bu freiwillig jum Gemahl ihn mableft,

Dhn' ihn ber furchtbarn Brobe auszusetzen

Und neue Trauer biefem Land, bem Bergen

Des Baters neue Stacheln zu bereiten.

Eurandot (nachdem fie ihn eine Beit lang betrachtet, leife gur Belima).

D himmel! Wie geschieht mir, Zelima!

Belima. Bas ift bir, Konigin?

Turandot. Roch Reiner trat

Im Divan auf, ber biefes Herz zu rühren Berftanden hatte. Diefer weiß bie Kunft.

Belima. Drei leichte Rathfel benn, und Stol3 - fahr bin! Eurandot. Was jagft bu? Wie, Berwegne? Meine Ehre?

Adelma (hat mabrend biefer Rebe ben Bringen mit bodftem Erftaunen betrachtet,

fur fic). Täuscht mich ein Traum? Was seh' ich, große Götter!

Er ift's! ber icone Jungling ift's, ben ich

Am Sofe meines Baters Reicobad

Als niedern Knecht gesehn! — Er war ein Pring!

Gin Ronigssohn! Wohl fagte mir's mein Berg;

D, meine Ahnung hat mich nicht betrogen!

Turandot. Pring, noch ift's Zeit. Gebt bas verwegene Beginnen auf! Gebt's auf! Beicht aus bem Divan!

Der himmel weiß, bag jene Bungen lugen, Die mich ber Barte zeihn und Graufamfeit. - 3d bin nicht graufam. Frei nur will ich leben; Blog feines Andern will ich fein; dies Recht, Das auch dem allerniedrigften ber Menfchen Im Leib der Mutter anerschaffen ift. Will ich behaupten, eines Raifers Tochter. Ich febe burch gang Afien bas Beib Erniedrigt und jum Stlavenjoch verdammt, Und rachen will ich mein beleidigtes Beschlecht Un biefem ftolgen Mannervolfe, bem Rein andrer Borgug vor bem gartern Beibe Als robe Starte warb. Bur Baffe gab Natur mir den erfindenden Berftand Und Scharffinn, meine Freiheit zu beschitten. - 3ch will nun einmal von bem Dann nichts wiffen. 3ch haff' ihn, ich verachte seinen Stolz Und Uebermuth - Rach allem Köstlichen Stredt er begehrlich feine Banbe aus; Bas feinem Ginn gefällt, will er besiten. hat die Natur mit Reizen mich geschmudt, Dit Geift begabt - warum ift's benn bas Loos Des Edeln in der Welt, daß es allein Des Jägers wilbe Jago nur reigt, wenn bas Gemeine In feinem Unwerth ruhig fich verbirgt? Muß benn die Schönheit eine Bente fein Sir Ginen? Gie ift frei, fo wie die Conne, Die allbegludend berrliche, am himmel, Der Quell des Lichts, die Freude aller Augen, Doch Reines Stlavin und Leibeigenthum. Ralaf. Go bober Ginn, fo feltner Beiftesabel In diefer gottlichen Geftalt! Wer darf Den Jüngling ichelten, ber fein Leben Für folden Kampfpreis freudig fett! — Wagt boch Der Raufmann um geringe Guter Schiff Und Mannichaft an ein wilbes Glement; Es jagt ber Belb bem Schattenbild bes Ruhms Durchs blut'ge Feld des Todes nach - Und nur Die Schönheit mar' gefahrlos zu erwerben, Die aller Gitter erftes, bochftes ift? 3ch alfo zeih' Guch feiner Graufamfeit; Doch nennt auch Ihr ben Jüngling nicht verwegen Und haßt ihn nicht, weil er mit glühnder Geele Rach bem Unichätbaren gu ftreben magt! Ihr felber habt ibm feinen Breis gefest,

Womit es zu erkaufen ist — die Schranken Sind offen für den Würdigen — Ich bin Ein Prinz, ich hab' ein Leben dran zu wagen. Kein Leben zwar des Glück; doch ist's mein Alles, Und hätt' ich's tausendmal, ich gab' es hin.

Und hatt' ich's tausendmal, ich gab' es hin. Belima (leife zu Aurandot). Bort Ihr, Bringeffin? Unt ber Götter willen!

Drei leichte Rathfel! Er verbient's.

Adelma. Bie ebel! Belche Liebenswürdigkeit! D, daß er mein sein könnte! Hatt' ich damals Gewußt, daß er ein Prinz geboren sei, Als ich der sußen Freiheit mich noch freute! — D, welche Liebe flammt in meiner Brust,

Seitbem ich ihn mir ebenburtig weiß!

— Muth, Muth, mein Herz! Ich muß ihn noch besitzen. (Zu Turandot.) Brinzessin! Ihr verwirret Euch! Ihr schweigt!

Bebenket Euren Rubm! Es gilt bie Ehre!

Turandot. Und er allein riff' mich zum Mitleid hin? Rein, Turandot, du mußt dich felbst bestegen.

- Berwegener, wohlan! Macht Guch bereit!

Altoum. Pring, Ihr beharrt noch?

Kalaf. Sire! ich wiederhol' es:

Tod oder Turandot! (Pantalon und Aartaglia geberben fich ungebuldig.)

Altoum. So lese man

Das blutige Mandat. Er hör's und zittre! (Tartaglia nimmt das Gelegduch aus dem Busen, tüßt es, legt es sich auf die Brust, hernach auf die Stirn, dann überreicht er's dem Pantalon.)

Pantalon (empfangt das Gefetbuch, nachdem er fich mit ber Stirn auf die Erbe geworfen, fieht auf und liest bann mit lauter Stimme.)

"Es tann fich jeder Pring um Turandot bewerben, "Doch erft brei Rathfel legt bie Königin ihm vor.

"Lost er fie nicht, muß er vom Beile fterben,

"Und schaugetragen wird sein Haupt auf Bedins Thor. "Bost er die Rathsel auf, hat er die Braut gewonnen.

"So lautet das Geset. Wir schwören's bei der Sonnen."

(Rach geendigter Borlesung lüßt er das Buch, legt es fich auf die Bruft und Stirn und überreicht es dem Tartaglia, der sich mit der Stirn auf die Erde wirft, es empfängt und dem Altoum prasentiert.)

Altoum (hebt die rechte Sand empor und legt fie auf bas Buch).

D Blutgefett! bu meine Qual und Bein!

Ich schwör's bei Fohis Haupt, bu sollft vollzogen sein.

(Tartaglia ftedt das Buch wieder in den Bufen; es herricht eine lange Stille.)

Turandot (in declamatorischem Ton, aufflehend).

Der Baum, auf bem die Kinder Der Sterblichen verblühn, Steinalt, nichts besto minder Stets wieder jung und grün; Er kehrt auf einer Seite Die Blätter zu dem Licht; Doch kohlschwarz ist die zweite Und sieht die Sonne nicht. Er seizet nene Ringe, So oft er blühet, an. Das Alter aller Dinge Zeigt er den Menschen an. In seine grsine Rinden Dridt sich ein Name leicht, Der nicht mehr ist zu sinden, Wenn sie verdorrt und bleicht. So sprich, kannst du's ergründen,

Bas diesem Baume gleicht? (Sie fest fich mieder). Kalaf (nachdem er eine Zeitlang nachdentend in die Höhe gefehen, berbeugt sich gegen die Prinzessin). Bu glücklich, Königin, ift Ener Stlav, Wenn keine dunktern Käthset auf ihn warten. Dieser alte Baum, der immer sich erneut,

Auf dem die Menschen wachsen und verblühen, Und dessen Blätter auf der einen Seite Die Sonne suchen, auf der andern sliehen,

In bessen Rinde fich so mancher Rame schreibt,

Der nur, so lang fie grün ift, bleibt:
— Er ist — bas Jahr mit seinen Tagen und Nächten. Pankalon (freudig). Tartaglia! Getroffen!

Tartaglia. Auf

Auf ein Haar!

Doctoren (erbrechen ihre Bettel).

Optime! Optime! Optime! bas Jahr, bas Jahr, bas Jahr! Es ift bas Jahr. (Mufit fällt ein.) Altoum (freudig). Der Götter Gnade sei mit bir, mein Sohn,

Und helse dir auch durch die andern Räthsel!

Belima (bei Seite). D himmel, fout ihn!

Adelma (gegen die Zuschauer). Himmel, schitte' ihn nicht! Laß nicht geschehn, daß ihn die Grausame

Geminne, und bie Liebende verliere!

Eurandot (entrüftet, für fich).

Er sollte siegen? Mir ben Ruhm entreißen? Rein, bei ben Göttern! (Bu Ralaf.)

Selbstaufriedner Thor! Frohlode nicht zu früh! Mert' auf und löse!

(Sieht wieder auf und fährt in beclamatorischem Tone fort.) Kennst du das Bild auf zartem Grunde? Es gibt sich selber Licht und Glanz. Ein andres ist's zu jeder Stunde,

Und immer ift es frisch und gang.

Im engsten Raum ift's ausgeführet, Der fleinste Rahmen faßt es ein; Doch alle Größe, die dich rühret, Kennst bu burch bieses Bild allein.

Und kannst du den Krystall mir nennen? Ihm gleicht an Werth kein Edesstein; Er leuchtet, ohne je zu brennen, Das ganze Weltall saugt er ein. Der Himmel selbst ist abgemalet In seinem wunderwollen Ring; Und doch ist, was er von sich strablet, Oft schwer, als was er empfing.

Kalaf (nach einem turgen Rachdenten, fich gegen die Bringeffin verbeugend).

Bürnt nicht, erhabne Schöne, daß ich mich Erdreiste, Eure Rathsel aufzulösen.

- Dies garte Bild, bas, in ben fleinften Rahmen

Gefaßt, das Unermegliche uns zeigt,

Und der Krystall, in dem dies Bild sich malt

Und der noch Schönres von sich strahlt — Er ist das Aug, in das die Welt sich drückt

Er ist das Aug, in das die Welt sich drückt, Dein Auge ist's, wenn es mir Liebe blickt.

Pantalon (springt freudig auf). Cartaglia! Mein' Seel! Ins schwarze Fleck Gelchossen.

Cartaglia. Mitten hinein, fo mahr ich lebe!

Doctoren (haben bie Bettel eröffnet).

Optime! Optime! Optime! Das Auge, das Auge,

Es ift das Auge. (Mufit faut ein.)

Altoum. Beld unverhofftes Glud! 3hr gut'gen Götter!

D, laßt ihn auch das lette Ziel noch treffen! Belima (bei Seite). D, ware dies das lette!

Adelma (gegen bie Bufcauer).

Weh mir! Er siegt! Er ist für mich verloren! (Zu Turandot.) -Bringessin, Guer Ruhm ist hin! Könnt Jehr's

Ertragen? Eure por'gen Siege alle

Berichlingt ein einz'ger Augenblick.

Eurandot (fieht auf in heftigem Born). Ch foll Die Welt zu Grunde gehn! Berwegner, wiffe!

Ich haffe bich nur besto mehr, je mehr Du hoffft mich zu besiegen, zu besiten.

Erwarte nicht das lette Räthsel! Flieh! Beich aus bem Divan! Rette beine Seele!

Ralaf. Mur Guer Bag ift's, angebetete

Bringessin, was mich schreckt und ängstiget. Dies unglitchfel'ge Haupt fint' in den Staub,

Wenn es nicht werth war, Guer Berg zu rühren.

Altoum. Steh ab, geliebter Gobn! Berfuche nicht Die Wotter, bie bir zweimal gunftig waren. Jest tannft bu bein gerettet Leben noch, Gefront mit Ehre, aus bem Divan tragen. Richts belfen bir zwei Giege, wenn ber britte Dir, ber enticheibende, miglingt - Je naber Dem Gipfel, befto fcmerer ift ber Rall. - Und on - lag es genug fein, meine Tochter, Steb ab, ibm neue Rathiel vorzulegen. Er bat geleiftet, mas fein andrer Bring Bor ibm. Gib ihm bie Sand, er ift fie werth. Und endige bie Broben.

(Belima macht flebenbe, Abelma brobenbe Geberben gegen Turandol.)

36m die Hand? Eurandot. Die Broben ihm erlaffen? Rein, drei Rathfel Sagt bas Befet. Es habe feinen Lauf. fialaf. Es habe feinen Lauf. Mein Schicffal liegt

In Götterhand. Tod ober Turandot! Eurandot. Tob alfo! Tob! Borft bu's?

(Sie fieht auf und fahrt auf die borige Art ju beclamieren fort.) Bie beißt bas Ding, bas Ben'ge ichaten, Doch giert's bes größten Raifers Sand; Es ift gemacht, um zu verleten, Mm nachften ift's bem Schwert verwandt. Rein Blut vergießt's und macht boch taufend Wunden, Riemand beraubt's und macht boch reich, Es bat den Erdfreis übermunden, Es macht bas Leben fanft und gleich. Die größten Reiche bat's gegründet, Die altften Städte bat's erbaut: Doch niemals hat es Rrieg entzündet, Und Beil bem Bolt, bas ihm vertraut. Fremdling, tannft du bas Ding nicht rathen, Go weich aus biefen blübenben Staaten! (Mit ben letten Worten reift fie fich ihren Schleier ab.)

Sieh ber und bleibe beiner Sinne Meifter! Stirb ober nenne mir bas Ding!

Rataf (außer fich, halt die Band vor die Mugen).

D himmelsglang! D Schönheit, die mich blendet! Altoum. Gott, er verwirrt fich, er ift außer fich. Kaß dich, mein Sohn! D, sammle beine Sinne!

Belima (für fic). Mir bebt bas Berg.

Mein bift bu, theurer Fremdling! Adelma (gegen die Bufcauer). 3ch rette bich, die Liebe wird mich's lehren.

Pantalon (ju Ralaf). Um Gotteswillen, nicht den Ropf verloren!

Rehmt Guch zusammen! Berg gefaßt, mein Bring! D web, o web! Ich fürcht', er ift geliefert.

Cartaglia (gravitätifc für fic).

Ließ' es bie Burbe gu, wir gingen felbft gur Ruche Rach einem Effigglas.

Eurandot (hat den Prinzen, der noch immer außer Fassung da steht, unverwandt betrachtet). Ungliicklicher!

Du wollteft bein Berberben. Sab' es nun!

Kalaf (bat fic gefaßt und verbeugt fich mit einem ruhigen Lacheln gegen Turanbot). Rur Eure Schonheit, himmlische Pringessin,

Die mich auf einmal überraschend, blendend

Umleuchtete, hat mir auf Augenblide

Den Sinn geraubt. Ich bin nicht überwunden.

Dies Ding von Effen, bas nur Ben'ge schätzen, Das Chinas Raifer felbst in feiner Hand

Bu Ehren bringt am ersten Tag bes Jahrs,

Dies Wertzeng, das, unschuld'ger als das Schwert,

Dem frommen Fleiß den Erdfreis unterworfen --

Wer trate aus ben öben, muften Steppen

Der Cartarei, wo nur der Jäger schwarmt,

Der Hirte weibet, in bies blühende Land

Und fahe rings die Saatgefilde grunen

Und hundert vollbelebte Städte steigen,

Bon friedlichen Gefeten ftill beglückt,

Und ehrte nicht das foftliche Berathe,

Das allen biefen Segen schuf — ben Aflug? Pantalon. D, fei gebenebeit! Laf bich umhaljen!

3ch halte mich nicht mehr vor Freud' und Jubel.

Cartaglia. Gott fegne Gure Majefiat! Es ift Borbei, und aller Jammer hat ein Enbe.

Doctoren (haben bie Bettel geöffnet).

Der Pflug, ber Pflug! Es ift ber Pflug!

(Alle Instrumente fallen ein mit großem Geräusch. Turandot ift auf ihrem Thron in Ohnmacht gefunten.)

Belima (um Turandot beschäftigt).

Blidt auf, Prinzeffin! Faffet Euch! Der Sieg Ift fein; ber foone Prinz hat überwunden.

Adelma (an die Zuschauer). Der Sieg ist sein! Er ist für mich verloren.

- Rein, nicht verloren! Boffe noch, mein Berg!

(Altoum ist voll Freude, bebient von Pantalon und Tartaglia, vom Throne gestiegen. Die Doctoren erheben fich alle von ihren Sigen und ziehen fich nach bem hintergrund. Alle Ahlten werben geöffnet. Man erblidt Bolt. Alles bies geschieht, während die Musit sortauert.)

Altoum (ju Turandot). Nun hörst bu auf, mein Alter zu betrüben, Grausames Kind! Genug ift bem Gesetz Geschehen, alles Unglud hat ein Ende.

- Rommt an mein herz, geliebter Bring, mit Freuden Begrug' ich Guch als Gibam! Eurandot (ift wieber zu fich gefommen und fturzt in finnfofer Wuth von ihrem Throne, gwifden beibe fich werfenb). Saltet ein! Er hoffe nicht, mein Chgemahl gu werden! Die Brobe mar zu leicht. Er muß aufs neu' Im Divan mir drei andre Rathsel lofen. Man überraschte mich. Mir ward nicht Reit Bergonnt, mich gu bereiten, wie ich follte. Altoum. Braufame Tochter, beine Frift ift um! Richt hoffe mehr, uns liftig zu beschwaten. Erfüllt ift bie Bedingung Des Befetes, Mein ganger Divan foll ben Ausspruch thun. Dantalon. Mit Gurer Gunft, Bringeffin Riefetherg! Es braucht nicht neue Rathfel zuzuspigen Und neue Ropfe abzuhaden - Da! Sier fteht ber Mann! Der hat's errathen! Rurg: Das Gefet hat feine Endschaft, und bas Effen Steht auf bem Tifch — Bas fagt ber Berr Collega? Cartaglia. Das Gefet ift ans, gang aus, und bamit Bunctum Bas fagen Ihre Burden, die Doctoren? Doctoren. Das Gefet ift ans. Das Röpfen hat ein Enbe. Auf Leid folgt Freud. Man gebe fich die Bande. Altoum. Go trete man ben Bug jum Tempel an. Der Frembe nenne fich, und auf ber Stelle Bollziehe man die Trauung -Curandot (wirft fich ihm in ben Weg). Aufschub, Bater! Um aller Götter millen! Altoum. Reinen Aufschub! Ich bin entichlossen. Undankbares Kind! Schon allzulang zu meiner Schmach und Bein Willfahr' ich beinem graufamen Begehren. Dein Urtheil ift gesprochen; mit bem Blut Bon geben Todesopfern ift's geschrieben. Die ich um beinetwillen morben ließ. Mein Wort hab' ich gelöst, nun lofe bn Das Deine, ober, bei bem furchtbarn Saupt Des Fobi fei's geschworen -Turandot (wirft fich ju feinen Fugen). D mein Bater! Nur einen neuen Tag vergönnt mir -Nichts! Altoum. Ich will nichts weiter hören. Fort jum Tempel! Turandot (auger fic). Go werde mir ber Tempel benn gum Grab! 3d tann und will nicht feine Battin fein, Ich tann es nicht. Eh taufend Tobe fterben.

Als diesem ftolgen Mann mich unterwerfen, Der bloge Rame icon, icon ber Bedante, Ihm unterthan ju fein, vernichtet mich. Ralaf. Granfame, Unerbittliche, fteht auf! Ber tonnte Guren Thranen widerftebn? (Bu Altoum.) Lagt Euch erbitten, Sire! 3ch flebe felbft Darum. Gonnt Ihr ben Aufschub, ben fie forbert. Wie tonnt' ich gludlich fein, wenn fie mich haßt! Bu gartlich lieb' ich fie - Ich fann's nicht tragen, Ihr Leiden, ihren Schmerz ju febn - Fühllofe! Wenn dich des treuften Bergens treue Liebe Richt rühren tann, wohlan, fo triumphiere! Ich werde nie bein Gatte sein mit Zwang. D, fabeft bu in bies gerrifine Berg, Bewiß, du fühlteft Mitleid - Dich geluftet Rach meinem Blut? Es fei barum. Berftattet, Die Probe zu erneuern, Sire - Willfommen Ift mir ber Tob. Ich wünsche nicht zu leben. Richts, nichts! Es ift beschloffen. Fort gum Tempel! Rein anderer Bersuch — Unkluger Jüngling! Eurandot (fabrt rafend auf). Rum Tempel denn! Doch am Altar wird Eure Tochter Bu fterben miffen. (Sie gieht einen Dold und will geben.) Ralaf. Sterben! Groke Götter! Mein, eh' es babin tommt - Sort mich, mein Raifer! Bonn' Eure Bnade mir die einz'ge Bunft. - Bum zweitenmale will ich ihr im Divan, 3d - ihr ein Rathfel aufzulojen geben. Und biefes ift: Weg Stamms und Ramens ift Der Bring, ber, um das Leben zu erhalten, Bezwungen warb, als niebrer Rnecht zu bienen Und Laften um geringen Lohn ju tragen; Der endlich auf bem Bipfel feiner hoffnung Roch unglückel'ger ift, als je zuvor? - Graufame Geele! Morgen fruh im Divan Nennt mir bes Baters Namen und bes Bringen. Bermögt Ihr's nicht, fo laßt mein Leiben enden Und icentt mir biefe theure Sand! Rennt 3hr Die Namen mir, fo mag mein haupt zum Opfer fallen. Turandot. 3ch bin's zufrieden, Bring! Auf die Bedingung Bin ich bie Guriae. 3ch foll von Reuem gittern! Belima (für fic). Adelma (feitwärts). 3ch barf von Neuem hoffen! Altoum. Ich bin's nicht

Zufrieden. Nichts gestatt' ich. Das Gesetz Will ich vollzogen wissen. Ralaf (fällt ibm ju frugen). Macht'ger Raifer! Wenn Bitten bich bewegen - wenn du mein, Wenn du der Tochter Leben liebst, jo dulb' es! Bemahren mich die Götter vor der Schuld. Daß fich ihr Beift nicht fattige. Er weibe Mit Wolluft fich an meinem Blut — Sie lose Im Divan, wenn fie Scharffinn hat, mein Rathfel! Eurandot (für sich). Er spottet meiner noch, wagt's, mir zu troten! Altoum (zu kalaf). Unsinniger! Ihr wißt nicht, was Ihr fordert, Bift nicht, welch einen Beift fie in fich bat, Das Tieffte auch verfteht fie ju ergrunden. - Gei's benn! Die neue Brobe fei verftattet! Sie fei des Bandes mit Euch los, tann fie Im Divan morgen uns die Namen nennen. Doch eines neuen Mordes Trauerspiel Beftatt' ich nicht - Errath fie, mas fie foll, So gieht in Frieden Guren Beg - Genug Des Blutes ift gefloffen. Folgt mir, Bring! - Unfluger Jungling! Bas habt Ihr gethan? (Der Marich wird wieder gehört. Attoum geht gravitätisch mit dem Prinzen, Bantalon, Tartaglia, den Doctoren und der Leibwache durch die Pforte ab, durch die er gefommen. Auandot, Adelma, Zelima, Estadinnen und Truffalbin mit den Bereichnittenen entfernen sich durch die andere Pforte, ihren ersten Marich wiederholend.)

# Dritter Aufzug.

Ein Zimmer im Serail.

# Erfter Auftritt.

Jett ober nie entipring' ich biesen Banden. Fünf Jahre trag' ich schon den glühnden haß In meiner Brust verschlossen, heuchle Freundschaft Und Trene sir die Grausame, die mir Den Bruder raubte, die mein ganz Geschlecht Bertifgte, mich zu diesem Stavenloos herunterstieß — In diesen Abern rinnt, Wie in den ihren, tönigliches Blut; Ich achte mich, wie sie, zum Thron geboren. Und dienen soll ich ihr, mein Knie ihr beugen, Die meines ganzen hauses Mörderin, Die meines Kalles blut'ge Ursach ist.

Nicht langer bulb' ich ben verhaßten 3mang, Ericopft ift mir die Rraft, ich unterliege Der lang getragnen Burbe ber Berftellung. Der Augenblick ift ba, mich zu befrein, Die Liebe foll ben Rettungsweg mir bahnen. MU' meine Runfte biet' ich auf - Entweder Entbed' ich fein Geheimniß oder ichred' ihn Durch Lift aus biefen Mauern meg - Berhafte! Du follft ihn nicht befiten! Diefen Dienft Will ich aus falschem Bergen dir noch leisten. Mir felber bien' ich, fuße Rache ub' ich, Dein Berg gerreiß' ich, ba ich beinem Stolg Berrathrisch biene - ich burchschaute bich! Du liebft ihn, aber barfft es nicht gestehn. Du mußt ihn von bir flogen und verwerfen, Wider dich selber mußt du thöricht wüthen. Den lacherlichen Ruhm bir gu bewahren; Doch ewig bleibt ber Bfeil in beiner Bruft. 3ch tenn' ihn; nie vernarben seine Bunden.

— Dein Frieden ist vorbei! Du hast empfunden! (Turandot ericelnt im hintergrund, auf Zeltma gelehnt, welche beschäftigt ift, fle zu berubigen.)

Sie kommt, sie ist's! Berzehrt von Scham und Wuth Und von des Stolzes und der Liebe Streit! . Wie lab' ich mich an ihrer Seele Bein! — Sie nähert sich — Laß hören, was sie spricht!

## Bweiter Auftritt.

Turandot im Gespräch mit Zelima. Abelma, anfangs ungesehen.

Turandot. Hilf, rath mir, Zelima. Ich kann's nicht tragen, Mich vor dem ganzen Divan überwunden Ru geben! — Der Gedanke tödtet mich.

Belima. Sft's möglich, Königin? Ein so ebler Prinz

So liebeathmend und so liebenswerth, Kann nichts als haß und Abschen —

Abschen! Hage als Dig und Abschen! Haß! (Sie bestund fich.)

— Ich haff ihn, ja. Abscheulich ist er mir! Er hat im Divan meinen Ruhm vernichtet. In allen Landen wird man meine Schande Erfahren, meiner Niederlage spotten.
D, rette mich — In aller Frühe, will Mein Bater, soll der Divan sich versammeln, Und löf ich nicht die aufgegebne Frage, So soll in gleichem Augenblick das Band Geflochten sein — "Weß Stanms und Namens ist

"Der Bring, ber, um fein Leben zu erhalten, "Gezwungen warb, als niebrer Anecht zu bienen "Und Lasten um geringen Breis zu tragen; "Der endlich auf bem Gipfel feiner hoffnung "Noch unglücksel'ger ist, als je zuvor?" -- Dag dieser Bring er selbst ift, feb' ich leicht. Wie aber seinen Namen und Geschlecht Entbeden, ba ihn Riemand fennt, ber Raifer Ihm felbft verftattet, unerfannt gu bleiben? Beangstigt, wie ich war, geschreckt, gebrangt, Bing ich die Wette unbedachtfam ein. Ich wollte Frist gewinnen — Aber wo Die Möglichkeit, es zu errathen? Sprich! Bo eine Spur, die ju ihm leiten tonnte? Belima. Es gibt hier kluge Frauen, Königin, Die aus dem Thee = und Raffeefat mahrsagen Turandot. Du spottest meiner! Dabin tam's mit mir! Belima. Wozu auch überall ber fremden Runfte? - D, feht ihn vor Euch ftehn, ben ichonen Pringen! Wie rührend seine Klage war! Wie zärtlich Er aus gerrignem Bergen gu Guch flehte! Wie ebelmuthig er, fein felbft vergeffen, Bu Eures Baters Fiigen für Euch bat, Kur Guch, bie tein Erbarmen mit ihm trug, Zum zweitenmal sein kaum gerettet Leben Darbot, um Gure Buniche ju vergnitgen! Turandot (weggewenbet). Still, ftill bavon! Belima. Ihr kehrt Euch von mir ab! Ihr feid gerührt! Ja, ja! Berbergt es nicht! Und eine Thrane glangt in Gurem Auge -D, schämt Euch nicht ber garten Menschlichkeit! Nie fah ich Euer Angesicht fo schön. D. macht ein Ende! Rommt - (Abelma ift im Begriff bervorzutreten.) Aurandat. Nichts mehr von ibm! Er ift ein Mann. Ich haff ihn, muß ihn haffen. Ich weiß, daß alle Männer treulos sind, Nichts lieben können als fich selbst; hinweg-Beworfen ift an bies verrathrische Beschlecht Die schöne Reigung und die schöne Treue. Beschmeid'ge Sklaven, wenn fie um uns werben, Sind fie Thrannen, gleich, wo fie befiten. Das blinde Wollen, den gereizten Stolg,

Das eigenfinnig heftige Begehren, Das nennen fie ihr Lieben und Berehren. Das reißt fie blind zu unerhörter That, Das treibt fie selber auf den Todespfad;
Das Beib allein kennt wahre Liebestrene.

— Nicht weiter, sag' ich dir. Gewinnt er morgen,
Ift mir der Tod nicht schrecklicher, als er.
Wich säh' die Belt, die mir gehässig ist,
In dem gemeinen Loos heradgewürdigt
An eines Mannes und Gebieters Hand!
Nein, nein! So tief soll Turadot nicht sinken!

— Ich seine Braut! Eh' in das offne Grab
Mich stürzen, als in eines Mannes Arme!

(Abelma hat sich wieder zurückgezogen.)

Belima. Wohl mag's Euch tosten, Königin, ich glaub' es, Bon Eurer stolzen Höß' heradzusteigen, Auf der die Welt Euch staunend hat gesehn.

Was ist der eitle Ruhm, wenn Liebe spricht?
Gesteht es, Eure Stunde ist gekommen!

Weg mit dem Stolze! Weicht der stärkeren
Gewalt — Ihr haßt ihn nicht, könnt ihn nicht hassen,
Warum dem eignen Herzen widerstreben?
Ergebt Euch dem geliebten Mann, und mag
Alsdann die Welt die Glückliche verhöhnen!

Wer bon geringem Stand geboren ift, Dem fteht es an, wie Belima gu benten. Gin fonigliches Berg fühlt toniglich. - Bergib mir! Zelima! Dir ift es nicht gegeben, An einer Fürftin Plat bich zu verseten, Die fich fo boch wie unfre Konigin Gestellt und jest, por aller Menschen Augen, Im Divan fo herunter fleigen foll. Bon einem ichlechten Fremdling überwunden. Mit meinen Augen fah ich ben Triumph, Den ftolgen Sohn in aller Manner Bliden. Als er bie Rathfel unfrer Ronigin, Als waren's Rinderfragen, fpielend löste, Der überlegnen Ginficht ftolg bewußt. D, in die Erbe hatt' ich finten mogen Bor Scham und Buth - 3ch liebe meine ichone Gebieterin; ihr Ruhm liegt mir am Bergen.

— Sie, die bem gangen Bolt ber Manner Hohn Gesprochen, dieses Mannes Frau! Turandot. Erbittre mich

Nicht mehr!

Belima. Das große Unglud, Frau zu werben! Abelma. Schweig, Zelima! Man will von dir nicht wissen, Woburch ein edles Berg beleidigt wird. 3d fann nicht ichmeicheln. Granfam mar' es, bier Bu iconen und die Wahrheit zu verhehlen. Ift es fcon hart genug, daß wir ben Mann, Den übermuthigen, jum herrn uns geben, So liegt boch Troft barin, bag wir uns felbft Mit freier Babl und Gunft an ibn verschenken. Und feine Großmuth feffelt feinen Stola. Doch welches Loos trifft unfre Ronigin, Wie hat fie felbst fich ihr Geschick verschlimmert! Richt ihrer freien Gunft und Bartlichfeit, Sich felbft nur, feinem fiegenden Berftanb Wird fie der Stolze zu verbanten haben; Als seine Beute führt er sie bavon -Bird er fie achten, Großmuth an ihr üben, Die feine gegen ihn bewies, auf Tod Und Leben ihn um fie ju tampfen zwang, Ihm nur als Preis bes Sieges beimgefallen? Wird er bescheiben feines Rechtes brauchen, Das er nur seinem Recht verdankt?

Eurandot (in der heftigsten Bewegung). Abelma, wisse! Find' ich die Namen nicht, mitten im Tempel Durchstoß' ich diese Brust mit einem Dolch.

Adelma. Faßt Muth, Gebieterin. Berzweiselt nicht! Kunft oder Lift muß uns das Rathsel lofen.

Belima. Gut. Wenn Abelma mehr versteht, als ich, Und Euch so zugethan ist, wie sie sagt, So helfe sie und schaffe Rath.

Turandot. Abelma! Geliebte Freundin! Hilf mir, schaffe Rath! Ich kenn' ihn nicht, weiß nicht, woher er kommt; Wie kann ich sein Geschlecht und Namen wissen?

Adelma (nachsinnend). Laß sehn — Ich hab' es — hörte man ihn nicht Im Divan sagen, hier in dieser Stadt, In Beckin, lebe Jemand, ber ihn kenne? Man muß nachspütren, muß die ganze Stadt Umkehren, weder Gold noch Schäpe sparen —

Turandot. Rimm Golb und Gbelfteine, fpare nichts. Rein Schat ift mir ju groß, nur, bag ich's wife!

Jelima. An wen uns damit wenden? Wo uns Raths Erholen? — Und, gesetzt, wir fänden wirklich Auf diesem Wege seinen Stand und Namen, Wird es verborgen bleiben, daß Bestechung, Nicht ihre Kunst das Räthsel uns verrathen?

Bird Zelima wohl der Berrather fein? Belima. Das geht zu weit - Spart Guer Gold, Bringeffin! 3d schwieg, ich hoffte Guer Berg zu rithren, Euch zu bewegen, diefen würdigften Bon allen Prinzen, den Ihr felbst nicht haffet, Freiwillig zu belohnen — Doch Ihr wollt es! Go fiege meine Pflicht und mein Behorfam! - Wißt also! Meine Mutter Stirina Bar eben bei mir, war entzudt, gu hören, Daß biefer Bring bie Rathfel aufgelöst, Und von dem neuen Wettstreit noch nichts wiffend, Berrieth fie mir in ihrer erften Frende, Daß diefer Bring in ihrem haus geherbergt, Daß Baffan ibn, ihr Gatte, febr wohl tenne, Bie feinen herrn und lieben Freund ihn ehre. Ich fragte nun nach seinem Stand und Namen; Doch, dies fei noch ein Rathfel für fie felbft, Spricht fie, bas Saffan ftanbhaft ihr verberge; Doch hofft fie noch, es endlich zu ergründen. - Berdien' ich es nun noch, fo zweifle meine Gebieterin an meiner Treu' und Liebe! (Geht ab mit Empfindlichfeit.) Turandot (ihr nacheitend). Bleib, Zelima! Bift bu beleidigt? — Bleib! Bergib der Freundin! Adelma (balt fie jurud). Laffen wir fie gieben! Bringeffin, auf die Spur hat Relima Beholfen; unfre Sache ift es nun, Mit Klugheit die Entdedung zu verfolgen. Denn Thorheit war's, zu hoffen, daß uns haffan Butwillig bas Beheimniß beichten werbe, Run er ben gangen Werth beffelben fennt. Berschlagne Lift, ja, wenn die Lift nicht hilft, Gewalt muß das Geständnig ihm entreißen; Drum ichnell - Rein Augenblid ift zu verlieren. Berbei mit biefem Saffan ins Serail, Eh' er gewarnt sich unserm Arm entzieht. Rommt! Wo sind Eure Sklaven? Wie du willst, Turandot (fällt ihr um ben Sals). Adelma! Freundin! 3ch genehm'ge Alles, Rur daß ber Fremde nicht ben Gieg erhalte! (Geht ab.) Adelma. Jett, Liebe, fteh mir bei! Dich ruf' ich an, Du Mächtige, bie Alles fann bezwingen! Lag mich entzudt ber Stlaverei entspringen; Der Stolz der Feindin öffne mir die Bahn! Bilf die Berhafte liftig mir betrilgen, Den Freund gewinnen und mein Berg vergnitgen! (Geht ab.) Schiller, Werte. II.

#### Barhalle bes Balaftes.

#### Dritter Auftritt.

Ralaf und Barat tommen im Gefprad.

Kalaf. Wenn aber Niemand lebt in diefer Stadt, Der Rundichaft von mir hat, als bu allein, Du treue Seele - Wenn mein väterliches Reich Biel bundert Meilen weit von bier entlegen Und schon acht Jahre lang verloren ift. - Indeffen, weißt du, lebten wir verborgen, Und das Gerücht verbreitet unsern Tob -Ad, Barat! Wer in Unglud fällt, verliert Sich leicht aus der Erinnerung der Menschen! Barak. Rein, es war unbedacht gehandelt, Bring. Bergebt mir. Der Unglückliche muß auch Unmoglichs fürchten. Gegen ihn erheben Die ftummen Steine felber fich als Reugen; Die Wand hat Ohren, Mauern find Berrather. 3ch tann, ich tann mich nicht gufrieden geben! Das Glud begunftigt Guch, bas iconfte Beib Bewinnt Ihr wider Soffen und Erwarten, Bewinnt mit ihr ein großes Ronigreich, Und Gure weib'iche Bartlichkeit raubt Guch Auf einmal Alles wieder! Ralaf. Hättest bu Ihr Leiben, ihren milben Schmerz gefehn! Barak. Auf Eurer Eltern Schmerz, Die 3hr gu Berlas Troftlos verlaffen, hättet Ihr, und nicht Auf eines Beibes Thranen achten follen! Ralaf. Schilt meine Liebe nicht! Ich wollt' ihr gerne Befällig fein. Bielleicht, daß meine Grogmuth Sie rührt, daß Dankbarkeit in ihrem Bergen -Barak. Im herzen diefer Schlange Dankbarkeit? Das hoffet nie. Entgehn fann fie mir nicht. Kalaf. Wie fande fie mein Rathfel aus? Du, Barat, Nicht mabr? Du hast mich nicht verrathen? Richt? Bielleicht, daß du im Stillen beinem Beibe Bertraut haft, wer ich fei? 3d? Reine Gilbe. Barak. Barat weiß Guren Winken zu gehorchen; Doch weiß ich nicht, welch schwarze Ahnung mir Den Ginn umnachtet und bas Berg betlemmt!

#### Vierter Auftritt.

Die Borigen, Pantalon. Tartaglia und Brigella mit Coldaten. Pantalon. Sieh, fieh! Da ift er ja! Both Element, Bo stedt Ihr, Pring? Was habt Ihr hier zu schaffen? (Den Barat mit den Augen musternd.)

Und wer ist dieser Mann, mit dem Ihr schwatzt? Farak (für sich). Weh' uns! Was wird das? Tartaglia. Sprecht! Wer ist der Mann? Kalas. Ich kenn' ihn nicht. Ich sand ihn hier nur so Bon vhngesähr, und weil ich müßig war, Fragt' ich ihn um die Stadt und ihre Bräuche.

Frage ich ihn um die Stadt und ihre Brauche. Eartaglia. Haltet zu Gnaden, Prinz! Ihr seid zu grad Für diese falsche Welt; das gute Herz

Rennt mit bem Kopf davon — Heut früh im Divan! Bie Teufel tamt Ihr zu dem Karrenstreich,

Den Bogel wieber aus ber hand zu laffen! Pantalon. Lafit's gut sein. Bas geschehn ift, ift geschehn.

Internation of the Court of the

Umgeben — Lassen wir Euch aus den Augen, So richtet man Euch ab, wie einen Staar. (Zu Barat.) Herr Nachbar Naseweis, stedt Eure Nase

Bo anders hin — Beliebt es Eurer Hoheit Ins Haus herein zu gehn — He da, Soldaten! Nehmt ihn in eure Mitte! — Ihr, Brigella, Wißt Eure Pflicht — Bewachet seine Thür

Bis morgen frühe zu des Divans Stunde. Rein Menfc darf zu ihm ein! So will's der Kaifer. (Bu Rafaf.)

Merkt Ihr? Er ist ihm ein: So du von fürchtet, Es möchte noch ein Unbeil zwischen kommen. Seid Ihr dis morgen nicht sein Schwiegersohn, So, fürcht' ich, tragen wir den alten Herrn

Bu Grabe — Richts für ungut, Bring! Doch bas Bon heute Morgen war — mit Eurer Gunst —

Ein Narrenftreich! — Ums himmelswillen! Gebt Euch Richt bloß, lagt Euch ben Ramen nicht entloden! (36m ins Ohr gutraulich.)

Doch wollt Ihr ihn bem alten Bantalon Gang sachtchen, sachtchen in die Ohren wispern,

So wird er fich gar icon bafur bebanten.

Betommt er Diefe Recompens?

Kalaf.' Bie, Alter? Gehorcht Ihr so bem Kaiser, Euerm Herrn? Pantalon. Bravo! Scharmant! — Nun marsch! Boran, Brigella! Habt Ihr's gehört? Was steht Ihr hier und gasset? Brigella. Beliebet nur bas Blaubern einzustellen,

Go werb' ich thun, was meines Amtes ift.

Cartaglia. Baft ja mohl auf! Der Ropf fieht brauf, Brigella. Brigella. 3ch habe meinen Ropf fo lieb, als 3hr

Den Euren, Berr! 's braucht ber Ermabnung nicht.

Cartaglia. Es judt und brennt mich nach bem Ramen - Uh! Beruhtet 3hr, ihn mir ju fagen, Sobeit,

Recht wie ein Rleinob wollt' ich ihn bei mir

Bergraben und bemahren - Ja, das wollt' ich!

Kalaf. Umfonst versucht Ihr mich. Am nachken Morgen

Erfahrt Ihr ihn, erfahrt ihn alle Belt.

Cartaglia. Bravo! Braviffimo! Hol' mich ber Tenfel!-Pantalon. Mun, Gott befohlen, Bring! (Bu Barat.)

Und Ihr, Berr Schlingel!

Ihr thatet beffer, Gurer Arbeit nach

Bu gebn, ale im Balaft bier aufzupaffen.

Berfteht Ihr mich? (Geht ab.)

Cartaglia (fieht ihn fceel an). Ja wohl! Ja wohl! Ihr habt mir

Go ein gewiffes Anfehn - eine Diene. Die mir nicht außerorbentlich gefällt.

3ch rath' Euch Gutes. geht! (Folgt dem Bantalon.) Erlaubt mir, Bring, Brigella (ju Ralaf).

Dag ich Dem, ber befehlen tann, geborche.

Lagt's Euch gefallen, in dies Saus zu gebn. Kalaf. Das will ich gerne. (Bu Barat leife.)

Freund, auf Biederfebn!

Ru befferer Gelegenheit! Leb mobl! Barak. Berr, ich bin Guer Stlav!

Nur fort! Nur fort!

Brigelle. Und macht ben Ceremonien ein Ende!

(Ralaf folgt ben Solbaten, Die ihn in ihre Mitte nehmen; Timur tritt von ber entgegengefesten Seite auf, bemerkt ton und macht Beberben bes Schredens und Erftaunens.) Barak (ibm nadfebend). Der himmel fteh' bir bei, trenbergige Unichnib!

Bas mich betrifft, ich bute meine Junge.

#### Junfter Auftritt.

Timne, ein Greis in bürftiger Rleibung. Barat.

Eimur (entfett, für fich). Web mir! Dein Gobn! Solbaten führen ibn Befangen fort! Sie führen ihn jum Tobe!

Bewiß, gewiß, bag ber Tyrann von Tefflis, Der Ranber meines Reichs, ihn bis nach Bedin

Berfolgen ließ und feine Rache fättigt!

Doch mit ihm will ich fterben! (Gilt ihm nach und ruft laut.)

Ralaf! Ralaf!

Barak (tritt ibm in ben Weg und balt ibm bas Schwert auf Die Bruft).

Halt ein, Unglicklicher! Du bift bes Tobes! (Baufe. Beibe sehen einander erftaunt an. Unterdeffen hat sich Kalaf mit den Soldaten entfernt.)

Wer bist du, Alter? Boher kommst du? Sprich! Dak du den Namen bieses Jünglings weißt?

Eimur. Bas feb' ich? Gott! Du, Barat? Du in Bedin?

Du fein Berrather? Gin Rebell? Und gnicfft

Das Schwert auf beinen König?

Barak (läßt erftaunt bas Schwert finten). Große Götter!

Ift's möglich? — Timur?

Eimur. 3a, Berrather!

Ich bin es, bein ungludlicher Monarch, Bon aller Welt, nun auch von bir verrathen! Was zögerst du? Nimm biefes Leben bin!

Berhaßt ist mir's, da ich die treusten Diener

Um schnöben Bortheils willen undankbar Und meinen Sohn dem Tod geopfert sehe!

Barak. Herr! — Herr! D Gott! Das ift mein Fürft, mein König! Er ift's! Nur alljuwohl erkenn' ich ibn. (Katt ibm au Kuben.)

In biefem Staub! In diefer Riedrigkeit! Ihr Götter, muß mein Auge dies erleben!

- Berzeiht, Gebieter, meiner blinden Buth! Die Liebe ift's ju Eurem Sohn, die Angft,

Die treue Sorge, die mich hingerissen.

So lieb Euch Eures Sohnes Heil, so komme Der Name Kalaf nie aus Eurem Munde!

- Ich nenne mich hier haffan, nicht mehr Barat - Ach, weh mir! Wenn uns Jemand hier behorchte!

Sagt, ob Elmaze, meine Königin,

Sich auch mit Guch in Diefer Stadt befindet?

Timur. Still, Barat, still! O, sprich mir nicht von ihr!

In unserm traur'gen Aufenthalt zu Berlas Berzehrte fie ber Gram um unsern Sohn,

- Gie ftarb in biefen lebensmitden Armen.

Barak. O die Bejammernswürdige!

Eimur. Ich floh! 3ch fonnt' es, einsam, bort nicht mehr ertragen.

Des Sohnes Spuren folgend, frag' ich mich Bon Land zu Land, von einer Stadt zur andern.

Und jest, da mich nach langem Jrren endlich

Der Gotter Sand hieher geleitet, ift Mein erster Anblid ber gefangne Sohn,

Den man zum Tobe führt.

Barak. Rommt, tommt, mein König! Befürchtet nichts für Euren Sohn! Bielleicht

Daß ihn, eh noch der nächste Tag verlaufen,
Das höchste Glück belohnt und Such mit ihm!
Nur, daß sein Name nicht, noch auch der Eure
Bon Euern Lippen komme — Merkt Euch das!
Ich nenne mich hier Hassan, nicht mehr Barak.
Timur. Was für Geheimnisse — Erklär' mir doch!
Barak. Kommt! Hier ist nicht der Ort, davon zu reden!
Folgt mir nach meiner Wohnung — Doch, was seh' ich?
(Stirina kritt aus dem Palass.)
Wein Weib aus dem Serail! O wehe mir!
Wir sind entbeckt! (Zu Skirina hessig.)

Ungludliche! Wo tommft bu ber?

Sechster Auftritt. Stiring ju ben Borigen.

Skiring. Nun! Nun! Aus bem Serail tomm' ich, von meiner Tochter. Die Freude trieb mich bin, daß unfer Baft, Der frembe Bring, ben Sieg bavon getragen. Die Neugier auch — Nun ja — Ich wollte febn, Wie diefer mannerscheuen Unholdin Der Brautstand läßt - und freute mich barüber Mit meiner Tochter Rel'ma. Barak. Dacht ich's doch! Beib! Beib! Du weißt nicht Alles, und geschwätig Wie eine Elster läufst du ins Serail: Ich fuchte bich, es bir zu unterfagen. Umfonft! Ru fpat! Des Weibes Unverftand Rennt immer vor bes Mannes weisem Rath Boraus -- Bas ift nicht alles bort getraticht, Beplaubert worden! Rur heraus! Dir ift, 3ch höre bich in beiner albernen Entzüdung fagen: Diefer Unbefannte Ift unfer Baft; er wohnt bei uns; mein Mann Kennt ihn und halt ihn hoch in Ehren — Sprich, Saft bu's gesagt? Skirina. Und wenn ich nun? Was wär's? Barak. Rein, nein, gefteh es nur! Saft bu's gefagt? Skirina. 3ch hab's gejagt. Warum follt' ich's verbergen? Sie wollten auch ben Namen von mir miffen. Und — daß ich's nur gestehe, ich versprach's. Beh mir! Bir find verloren! - Rafende! -(Bu Timur fich wendend.) Wir muffen fort! Mir muffen fliebn!

Eimur. So sag' mir boch, was für Geheimnisse — Barak. Fort! Fort aus Pedin! Keine Zeit versoren!

(Truffabin zeigt sich im hintergrund mit seinen Schwarzen.)

— Weh uns! Es ist zu spät. Sie kommen schwarzen.)
Sie suchen mich, die Schwarzen, die Berschnittnen
Der fürchterlichen Turandot — Sinnlose!

In welchen Jammer fturgt uns beine Bunge!

(Truffaldin hat ibn bemertt und bebeutet ben Berfonittenen burch Geberben, bag fie flo feiner bemachtigen follen.)

Ich tann nicht mehr entfliehen — Fliehe bu, Berbirg bich, rette bich und biefen Alten!

Limur. So sag' mir boch!

Sarak. Fort! Keine Wiberrede!
Ich bin entbeck! — Berschlossen wie das Grab
Sei Euer Mund! Rie komme Euer Name,
Nie, nie der seine über Eure Lippen!
— Und du, Unglückliche, wenn du das Uebel,
Das deine Zunge über uns gebracht,
Gut machen willst, verbirg dich, nicht in beiner,
In einer fremden Wohnung! Halte diesen
Berborgen, bis der nächte Tag zur Hälfte
Berstrichen ist —

Skirina. Billft du mir benn nicht sagen? Eimur. Willst du nicht mit uns fliebn?

Barak. Thut, was ich fage! Werbe mit mir, was will, wenn Ihr Cuch rettet.

Skirina. Sprich, Haffan! Worin hab' ich benn gefehlt? Eimur. Erklär' mir diese Rathsel.

Sarak (heftig). Welche Marter! Um aller Götter willen, fort, und fragt Nicht weiter! Sie umringen uns; es ift Zu spät, und alle Flucht ist jetzt vergebens. — Die Namen, alter Mann, die Namen nur Berschweigt, und Alles kann noch glücklich enden!

Siebenter Auftritt.

Borige. Truffalbin mit den Berfcnittenen. Eruffaldin (ift nach und nach näher gefommen, bat die Ausgänge befett und tritt

nun hervor, mit übertriebenen Geberben dem Barat ben Degen auf die Bruft haltend). Halt an und steht! Nicht von der Stelle! Richt Gemuckt! Der ift des Todes, der fich ruhrt.

Skirina. O wehe mir! Sarak. Ich weiß, Ihr sucht ben Haffan.

Sier bin ich, führt mich fort. Eruffaldin. Bft! Reinen Larmen!

's ift gut gemeint. Es foll Euch eine gang Absonderliche Gnad' und Ehr' geschehn. Barak. Ja, ins Serail wollt 3hr mich führen, tommt! Eruffaldin. Gemach! Gemach! Gi, feht boch, welche Gunft Euch widerfährt! Ins Sarem! ins Gerail Der Königin - Ihr gludliche Berfon! 's tommt teine Fliege ins Gerail, fie wird Erft mohl besichtigt und beschaut, ob fie Ein Mannchen oder Beib, und ift's ein Mannchen, Wird's ohne Unab' gefreuzigt und gepfählt. - Wer ift ber Alte ba? Gin armer Bettler, Barak. Den ich nicht kenne — Kommt und laßt uns gehn. Eruffaldin (betrachtet ben Timur mit laderlicher Benauigfeit). Bemach! Gemach! Gin armer Bettler! Gi! - Wir haben uns großmuthig vorgesett, Auch Diefes armen Bettlers Glud ju machen. (Bemertt und betrachtet bie Stirina.) - Ber ift bie Beibsperfon? Barak. Was zögerft du? Ich weiß, daß deine Königin mich erwartet. Lag diesen Greis! Das Weibsbild tenn' ich nicht. Sab's nie gefehn und weiß nicht, wer fie ift. Eruffaldin (jornig). Du tennft fie nicht? Du haft fie nie gefehn? Berbammte Luge! Bas! Renn' ich fie nicht Als deine Frau und als die Mutter nicht Der Stlavin Zelima? Hab' ich fie nicht Ru hundert Malen im Serail gesehn, Wenn fie der Tochter weiße Basche brachte? (Dit tomifder Gravitat ju ben Berichnittenen.) Merkt, Sklaven, den Befehl, den ich euch gebe! Die drei Berfonen hier nehmt in Bermahrung, Bewacht fie wohl, bort ihr, lagt fie mit teiner Lebend'gen Seele reben, und bei Racht, Sobald es still ist, führt sie ins Serail! Eimur. D Gott! Bas wird aus mir! Skirina. Ich faff es nicht.

Barak (ju Timur). Was aus dir werben foll, und was aus mir? Ich werbe Alles leiden. Leid' auch bu! Bergiß nicht, was ich dir empfahl — und, was Dir auch begegne, bute beine Bunge!

- Jett haft du, thoricht Beib, mas du gewollt.

Skirina. Gott fteh uns bei!

Eruffaldin (ju ben Schwarzen). Ergreift fie! Fort mit ihnen! (Beben ab.)

### Bierter Aufzug.

Borhof mit Saulen. In der Mitte eine Tafe

In der Mitte eine Tafel mit einem machtig großen Beden, voll von Golbftuden.

#### Erfter Auftritt.

Turanbot, Belima. Stirina. Timur. Barat.

(Baraf und Timur fiehen, jeder an einer Säule, einander gegenüber, die Berschnittenen um fie herum, alle mit entblothten Säbeln und Dolchen. Zelima und Stirina stehen weinend auf der einen, Turandot drohend und fireng auf der andern Seite.)

Turandot. Roch ift es Zeit. Roch laff' ich mich herab,

Bu bitten — Dieser aufgehäufte Berg Bon Gold ift euer, wenn ihr mir in Gutem Des Unbekannten Stand und Namen nennt. Besteht ihr aber brauf, ihn zu verschweigen, So sollen diese Dolche, die ihr hier

Auf euch gezuckt seht, euer Herz durchbohren! He da, ihr Sklaven! Machet euch bereit.

(Die Berfdnittenen halten ihnen ihre Dolde auf die Bruft.) Barak (qu Stirina). Run, heillos Weib, nun fiehst dur, Stirina,

Wohin uns beine Blauderhaftigfeit geführt.
— Brinzessin, sättigt Eure Wuth! Ich biete Den Martern Trop, die Ihr ersinnen könnt,

Ich bin bereit, ben herbsten Tod zu leiden.
— herbei, ihr Schwarzen! Auf, ihr Marterknechte,

Tyrannische Wertzeuge ber Tyrannin,

Berfleischt mich, tobtet mich, ich will es bulben.
— Sie hat ganz Recht, ich kenne biesen Prinzen Und seinen Bater, Beiber Namen weiß ich; Doch keine Marter preßt sie von mir aus,

Rein Gold verführt mich; weniger als Staub, Als schlechte Erbe acht' ich diese Schätze!

Du, meine Gattin, jammre nicht um mich! Für biefen Alten spare beine Thranen,

Für ihn erweiche dieses Felsenherz, Daß der Unschuldige gerettet werde!

Sein gang Berbrechen ift, mein Freund zu sein. Skirina (fiegend ju Turandot). O Königin, Erbarmen! Eimur. Niemand kummre fich

Um einen schwachen Alten, den die Götter Im Zorn versolgen, dem der Tod Erlösung, Das Leben eine Marter ift. Ich will

Dich retten, Freund, und fterben. Wiffe benn,

Du Graufame -

Barak (unterbricht ibn). Um aller Götter willen, schweigt!

Der Name tomme nicht aus Gurem Munbe!

```
Eurandot (neugierig). Du weißt ihn alfo, Greis?
Timur.
                                                Ob ich ihn weiß?
  Unmenschliche! - Freund, fag' mir bas Gebeimnig.
  Warum barf ich bie Ramen nicht entbeden?
Barak. Ihr töbtet ihn und uns, wenn Ihr fie nennt.
Eurandot. Er will bich fcreden, Alter, fürchte nichts!
  Berbei, ihr Stlaven, gudtigt ben Bermegnen!
                (Die Berichnittenen umgeben ben Baraf.)
Skirina. 3hr Gotter, helft! Mein Mann! Mein Mann!
                                                    Salt! Saltet!
Eimur (tritt bazwifden).
  Was foll ich thun! Ihr Götter, welche Marter!
  - Pringeffin, ichwort mir's zu bei Gurem Saupt,
  Bei Guren Gottern fcwort mir, daß fein Leben
  Und diefes Fremdlings Leben ungefährdet
  Sein foll - Mein eignes acht' ich nichts und will
  Es freudig Gurer Wuth jum Opfer geben -
  Schwört mir bas gu, und Ihr follt Alles wiffen.
Eurandot. Bei meinem Saupt, jum furchtbarn Fobi fowor' ich.
  Dag meber feinem Leben, noch bes Bringen,
  Roch irgend eines bier Befahrbe brobt -
Barak (unterbricht fie). Salt, Lugnerin - Nicht weiter - Glaubt ihr nicht!
  Berratherei laufcht binter biefem Schwur.
  - Schwört, Turandot, schwört, daß der Unbefannte
  Guer Gatte werden foll, im Augenblick,
  Da wir die Namen Euch entdedt, wie recht
  Und billig ift; Ihr wißt es, Undantbare!
  Schwört, wenn Ihr tonnt und burft, daß er, verschmäht
  Bon Euch, nicht in Bergweiflung fterben wird
  Durch feine eigne Sand - Und ichwort uns gu.
  Dag, wenn wir Guch die Ramen nun entbectt,
  Bur unfer Leben nichts zu fürchten fei,
  Roch, daß ein em'ger Rerter uns lebendig
  Begraben und ber Welt verbergen foll -
  Dies fdwort uns, und ber Erfte bin ich felbft,
  Der Euch die beiden Namen nennt!
Eimur. Bas für Gebeimniffe find bies! Ihr Gotter,
  Rehmt diese Qual und herzensangst von mir!
Qurandot. 3ch bin ber Borte mild - Ergreift fie, Stlaven!
  Durchbohret fie!
                  D Rönigin! Erbarmen!
Skirina.
(Die Berichnittenen find im Begriff, zu gehorchen, aber Stirina und Zelima werfen fich bazwischen.)
Barak. Run fiehst bu, Greis, das Berg der Tigerin!
Cimur (niebergeworfen). Mein Gohn! Dir weih' ich freudig biefes Leben.
  Die Mutter ging voran, ibr folg' ich nach.
```

Eurandot (betroffen, wehrt ben Stlaven).

Sein Sohn! Bas hor' ich! Haltet! - Du ein Bring?

Gin König? Du bes Unbefannten Bater?

Eimur. Ja, Grausame! Ich bin ein König — bin

Ein Bater, den ber Jammer niederdrückt! Barak. D König! Was habt Ihr gethan!

Skirina. Skonig: 2008 9001 Jyl gelyan:
Skirina. Ein König!

In foldem Glend!

Belima. Allgerechte Götter!

Turandot (in tiefes Sinnen verloren, nicht ohne Rührung).

Ein König und in solcher Schmach! — Sein Bater! Des unglücklei'gen Jünglings, ben ich mich

Bu baffen zwinge und nicht haffen tann!

- D der Bejammernswürdige - Wie wird mir!

Das Berg im tiefften Bufen wendet fich!

Sein Bater! — Und er selbst — Sagt' er nicht so?

Genöthiget, als niedrer Knecht zu dienen

Und Lasten um geringen Sold zu tragen!

D Menschlichkeit! D Schicksal!

Sarak.

Dies ist ein König! Scheuet Ench und schaubert Jurück, die heil'gen Glieder zu verletzen!

Benn solches Jammers Größe Euch nicht rührt, Euch nicht das Mitleid, nicht die Menschlichkeit Entwassens fann, laßt Euch die Scham besiegen. Ehrt Eures eignen greisen Baters Haupt In diesem Greis — D, schändet Euch nicht selbst Durch eine That, die Euer Blut entehrte! Genug daß Ihr die Jünglinge gemorbet, Schonet das Alter, das ohnmächtige,

Das auch die Götter zum Erbarmen zwingt!

Belima (wirft fic au ihren Fugen). Thr feid bewegt, Ihr tonnt nicht widerfiehn.

D, gebt bem Mitleid und ber Gnabe Raum, Lagt Guch die Große diefes Jammers ruhren!

# Bweiter Auftritt.

Turandet (ihr entgegen). Kommft du, Abelma? Silf mir! O, schaff' Rath! Ich bin entwaffnet — Ich bin außer mir!

Dies ift fein Bater, ein Monarch und Konig!

Adelma. Ich hörte Alles. Fort mit biesen Beiben, Schafft bieses Gold hinweg, ber Raifer naht!

Turandot. Mein Bater? Wie?

Abelma. Ift auf bem Weg hieher. (Bu ben Schwarzen.) Fort, eh wir überfallen werben! Staven,

Kührt diese Beiden in die untersten Bewölbe des Serails, bort haltet fie Berborgen bis auf weitere Befehle! (3n Aurandot.) Es ift umfonft. Wir muffen ber Gewalt Entfagen. Dichts tann retten, als bie Lift. — Ich babe einen Anschlag — Stiring. Ihr bleibt gurud. Auch Relima foll bleiben. Barak (ju Timur). Weh uns, mein Fürft! Die Götter mogen wiffen, Belch neues Schredniß ausgebrutet wirb! - Beib! Tochter! Seid getreu, o, baltet feft, Lagt euch von biefen Schlangen nicht verführen! Aurandot (ju ben Schwarzen). Ihr wiffet ben Befehl. Fort, fort mit ihnen In des Serails verborgenfte Bewölbe! Timur. Fall' Eure gange Rache auf mein Saupt! Rur ibm. nur meinem Cobn erzeiget Mitleid! Barak. Mitleib in biefer Furie! Berrathen Ift Guer Sohn, und uns, ich feh' es tlar, Wird em'ge Racht bem Aug ber Welt verbergen. Man führt uns aus dem Angeficht ber Menschen. Wohin tein Lichtstrahl und tein Auge bringt, Und unfer Schmerg fein fühlend Dhr erreicht! (Bur Bringeffin.)

Doch gittre por ber Götter Rachgericht! Magft bu im Schlund ber Erbe fie verfteden. Lag taufend Todtengrufte fie bebeden, Sie bringen beine Uebelthat ans Licht.

(Er folgt mit Timur ben Berfdnittenen, welche jugleich bie Tafel und bas Beden mit ben Golbstüden hinwegtragen.)

#### Dritter Auftritt.

Die Welt tannft du, der Menschen Auge blenden,

Turandot. Abelma. Belima und Stirina.

Turandot (ju Abelma). Auf bich verlaff' ich mich, bu einz'ge Freundin! D, fage, fprich, wie du mich retten willft. Abelma. Die Wachen, die auf Altoums Befehl Des Bringen Bimmer buten, find gewonnen. Man tann ju ihm bineingebn, mit ihm fprechen -Und was ist dann nicht möglich, wenn wir flug Die Furcht, die Ueberredung fpielen laffen. Denn arglos ift fein Berg und gibt fich leicht Der Schmeichelftimme bes Berrathers bin. Wenn Stirina, wenn Belima mir nur Behilflich find und ihre Rolle fpielen, So zweifelt nicht, mein Anschlag foll gelingen. Turandot (zu Stirina). So lieb dir Haffans Leben. Stirina! Er ift in meiner Dacht, ich tann ihn tobten.

Shirina. Was Ihr befehlt, ich bin bereit zu Allem, Wenn ich nur meines Haffans Leben rette. Eurandot (zu Zelima). So werth dir meine Gunst ist, Zelima. — Belima. Auf meinen Eifer zählt und meine Teue! Adelma. So kommt. Kein Augenblick ist zu verlieren. (Sie gehen ab.) Eurandot. Geht, geht! Thut, was sie sagt.

# Bierter Auftritt.

Bas finnt Abelma?

Bird fie mich retten? Götter, fteht ihr bei! Rann ich mich noch mit biefem Giege fronen, Beg Rame wird bann größer fein, als meiner? Ber wird es magen, fich in Beiftestraft Mit Turandot gu meffen? - Belche Luft, 3m Divan, por ber wartenben Berfammlung, Die Ramen ihm ins Angesicht zu werfen Und ihn beschämt von meinem Thron gu weisen! - Und boch ift mir's, als wurd' es mich betrüben! Dir ift, als fah' ich ihn, verzweiflungsvoll, Bu meinen Sugen feinen Beift verhauchen, Und diefer Anblick bringt mir in das Berg. - Bie, Turandot? Bo ift ber eble Stols Der großen Seele? Bat's ihn anch gefrantt, Im Divan über bich zu triumphieren? Bas wird bein Antheil sein, wenn er auch hier Den Sieg bir abgewinnt? - Recht hat Abelma! Bu weit ist es gekommen! Umkehr ist Richt möglich! — Du mußt siegen oder fallen! Befiegt von einem, ift befiegt von allen!

#### fünfter Auftritt.

Turandot. Altonm. Pantalon und Tartaglia folgen ihm in einiger Entfernung nach.

Altoum (in einem Briefe lesend und in tiefen Gedanken, für sich). So mußte dieser blutige Tyrann Bon Tefflis enden! Kalaf, Timurs Sohn, Aus seiner Bäter Reich verrieben, slüchtig Bon Land zu Lande schweisend, muß hieher Rach Beckin kommen und durch seltsame Berkettung der Geschiede glücklich werden! So führt das Schicksal an verborgnem Band Den Menschen auf geheimnisvollen Pfaden! Doch über ihm wacht eine Götterhand, Und wunderbar entwirret sich der Faden.

Pantalon (leise zu Aartaglia). Rappelt's ber Majestät? Was kömmt sie an, Daß sie in Versen mit sich selber spricht? Cartaglia (leise zu Pantalon). Still, still! Es ist ein Bote angelangt Aus fernen Landen — Was er brachte, mag Der Teusel wissen!

Altoum (fledt ben Brief in ben Busen und wendet fich zu seiner Tochter). Turanbot! Die Stunben

Entfliehen, bie Enticheibung rudt beran, Und ichlaflos irrft bu im Gerail umber, Bergualft bich, bas Unmögliche ju wiffen. - Bergebens qualft bu bich. Es ift umfonft, Ich aber hab' es ohne Mib' erfahren. - Sieh diesen Brief. hier stehen beide Namen Und Alles, mas fie kenntlich macht. Go eben Brinat ibn ein Bote mir aus fernen Landen. Ich halt' ihn wohl verschloffen und bewacht. Bis biefer nachste Tag vorüber ift. Der unbefannte Pring ift wirtlich Ronig Und eines Ronigs Cobn - Es ift unmöglich, Daß bu erratheft, mer fie beibe feien. Ihr Reich liegt allzufern von bier, ber Rame Ift taum ju Bedin ausgesprochen worden. - Doch fieh, weil ich's als Bater mit bir meine, Romm' ich in später nacht noch ber - Rann es Dir Freude machen, bich gum zweitenmal Im Divan bem Gelachter bloffquftellen . Dem Sohn bes Bobels, ber mit Ungebulb Drauf martet, beinen Stolz gebeugt ju febn? Denn abgefinnt, bu weißt's, ift bir bas Bolt, Raum werd' ich feiner Buth gebieten tonnen, Wenn du im Divan nun verftummen mußt. - Gieh liebes Rind, dies führte mich bieber.

Laßt uns allein! (Jene entfernen fich ungern und zaubernb.)

### Sechster Auftritt.

Altoum (nachdem jene weg find, nähert fich ihr und faßt fie vertraulich bei der Sand). Ich komme, beine Ghre

Bu retten. Curandot. Meine Chre, Sire? Spart Euch Die Müh! Nicht Rettung brauch' ich meiner Chre— Ich werbe mir im Divan morgen selbst Zu helfen wissen.

Altoum. Ach, du schmeichelft bir

Mit eitler hoffnung. Glaube mir's, mein Rind, Unmöglich ift's, zu wiffen, mas bu hoffft. 3ch lef' in beinen Augen, beinen wild Berwirrten Bügen beine Qual und Angft. 3ch bin bein Bater; fieh, ich hab' bich lieb. - Wir find allein - Gei offen gegen mich! Betenn' es frei - weißt bu bie beiben Ramen? Aurandot. Db ich fie weiß, wird man im Divan horen. Altoum. Rein, Rind, bu weißt fie nicht, tannft fie nicht wiffen. Wenn bu fie weißt, fo fag' mir's im Bertrauen. 3ch laffe bann ben Ungludfel'gen miffen, Dag er verrathen ift, und laff' ihn ftill Aus meinen Staaten ziehn. Go meibest bu Den Sag bes Bolts, und mit bem Sieg zugleich Trägft du ben Ruhm ber Grogmuth noch babon, Dag bu bem Uebermundenen die Schmach Der öffentlichen Rieberlage fparteft. - Um diefes Ginz'ge bitt' ich bich, mein Rind! Wirft du's bem Bater, ber bich liebt, verfagen? Eurandot. 3ch weiß bic Namen ober weiß fie nicht, Benug! Sat er im Divan meiner nicht Geschont, brauch' ich auch seiner nicht zu schonen. Berechtigfeit geschehe! Deffentlich, Wenn ich fie weiß, foll man die Ramen hören. Altoum (will ungebulbig werben, swingt fich aber und fahrt mit Dagigung und Ditte fort). Durft' er bich schonen? Galt es nicht sein Leben? Galt es nicht, mas ihm mehr mar, beine Sand? Dich zu gewinnen und fich felbft zu retten, Mußt' er ben Sieg im Divan bir entreißen. - Mur einen Augenblid leg' beinen Born Bei Seite, Rind - Gib Raum ber Ueberlegung! Sieh, diefes Saupt fet' ich jum Pfand, bu weißt Die Namen nicht - Ich aber weiß fie - hier (auf den Brief zeigend) Stehn fie geschrieben, und ich fag' fie bir. - Der Divan foll fich in der Fruh' versammeln, Der Unbefannte öffentlich ericheinen; Mit feinem namen redeft bu ibn an; Er foll beschämt, vom Blit getroffen, fteben, Bergweifelnd jammern und bor Schmerz vergeben; Bolltommen fei fein Fall und bein Triumph. Doch nun, wenn du jo tief ibn haft gebeugt, Erheb' ihn wieder! Frei, aus eigner Bahl Reich' ihm die Sand und endige fein Leiden. - Romm, meine Tochter, fcwore mir, bag bu Das thun willft, und fogleich - wir find allein -

Sollft du bie Ramen wiffen. Das Geheimniß, 3ch fdmore bir, foll mit uns beiben fterben. So löst ber Knote fich erfreulich auf; Du fronest bich mit neuem Siegesruhm, Berfohnest dir durch icone Edelthat Die Bergen meines Bolts, gewinnft bir felbft Den Burdigften der Erde jum Gemahl, Erfreueft, trofteft nach fo langem Gram In seinem boben Alter beinen Bater. Eurandot (ift mabrend biefer Rebe in eine immer gunehmende Bewegung gerathen). Ach, wie viel arge Lift gebraucht mein Bater! - Was foll ich thun? Mich auf Abelmas Wort Berlaffen und bem ungewiffen Glud Bertraun? Goll ich vom Bater mir bie Namen Entbeden laffen und ben Raden beugen In das verhaßte Joch? — Furchtbare Bahl! (Gie ftebt unentichloffen in beftigem Rampf mit fich feloft.) Berunter, ftolges Berg! Bequeme bich! Dem Bater nachzugeben ift nicht Schande! (Indem fie einige Schritte gegen Attoum macht, fieht fie ploglich wieder fill.) Doch wenn Abelma - fie versprach fo filhn, So zuverfichtlich - wenn fie's nun erforichte, Und übereilt hatt' ich ben Schwur gethan? Altoum. Bas finneft du und ichmankeft, meine Tochter, In zweifelnden Gedanten bin und ber? Soll etwa diese Angst mich überreben, Daß bu bes Sieges bich verfichert halteft? D Rind, gib beines Baters Bitte nach -Turandot. Es sei! Ich wag es brauf. Ich will Abelma Erwarten - Go gar bringend ift mein Bater? Ein fichres Reichen, daß es möglich ift, 3ch fonne, mas er fürchtet, burch mich felbft Erfahren - Er versteht fich mit bem Bringen! Richt anders! Bon ibm felbst bat er die Namen; Es ift ein abgeredet Spiel; ich bin Berrathen, und man fpottet meiner! Altoum. Nun? Bas zauberst bu? Sor' auf, bich selbst zu gnälen. Entschließe dich! Ich bin entschloffen - Morgen Eurandot. In aller Früh' verfammle fich ber Divan. Altoum. Du bift entichloffen, es aufs Meugerfte, Auf öffentliche Schande bin zu magen? Turandot. Entschloffen, Gire, die Brobe gu bestehen. Altoum (in beftigem Born). Unfinnige! Berftodte! Blindes Berg!

Roch blinder als die Albernfte des Bobels! 3d bin gewiß, wie meines eignen Saupts, Dag du bich öffentlich beschimpfft, daß bir's Unmöglich ift, bas Rathfel aufzniofen. Boblan! Der Divan foll versammelt merben. Und in ber nabe gleich fei ber Altar! Der Briefter halte fich bereit, im Augenblick, Da bu verftummft, beim lauten Sohngelachter Des Bolks die Tranung zu vollziehn. Du haft Den Bater nicht gehört, ba er bich flehte. Leb' ober ftirb! Er wird bich auch nicht horen! (Er geht ab.) Turandot. Abelma! Freundin! Retterin! Bo bift bu? Berlaffen bin ich von der gangen Welt. Mein Bater bat im Born mich aufgegeben, Bon bir allein erwart' ich Beil und Leben. (Entfernt fich von ber anbern Seite.)

Die Scene verwandelt fich in ein prachtiges Gemach mit mehreren Ausgangen. Im hintergrund fieht ein orientalisches Rubebette für Ralaf. Es ift finftere Racht.

#### Siebenter Auftritt.

Ralaf. Brigella mit einer Fadel.

(Kalaf geht in tiefen Gedanken auf und ab; Brigella betrachtet ihn mit Kopfschütteln.) Brigella. 's hat eben Drei geschlagen, Prinz, und Ihr Seid nun genau dreihundert sechzigmal In diesem Zimmer auf und ab spaziert.

Berzeiht! Mir liegt ber Schlaf in allen Gliebern, Und wenn Ihr feloft ein wenig ruhen wolltet, Es tonnt' nicht ichaben.

Kalaf. Du haft Recht, Brigella. Mein sorgenvoller Geift treibt mich umher; Doch du magft geben und dich schlafen legen.

Brigella (geht, tommt aber gleich wieder zurüch). Ein Wort zur Nachricht, Hoheit — Wenn Euch hier Bon ohngefähr so was erscheinen sollte — Macht Eure Sache gut — Ihr seid gewarnt!

Kalaf. Ericheinungen? Wie fo? In biefem Ort?
(Ruffert mit unruhigen Bliden bas Bimmer.)
Srigella. Du lieber Simmel! Uns ift gwar verboten

Bei Lebensstrafe, Niemand einzulassen. Doch — arme Diener! Herr, Ihr wist ja wohl! Der Kaiser ist der Kaiser, die Brinzeß Jst, so zu sagen, Kaisern. und was Die in den Kopf sich setzt, das muß geschehn! 's wird Einem sauer, Hoheit, zwischen zwei

Shiller, Berte. 11.

Kalaf. Sprecht, gute Frau. Was habt Ihr mir zu sagen? Skirina (fic immer ichuchtern umsehend).

Mein armer Mann hält sich verstedt. Es ward Der Turandot gesagt, daß er Euch kenne. Nun wird ihm nachgespürt an allen Orten, Ihn ins Serail zu schleppen und ihm dort Gewaltsam Euren Namen abzupressen. Bird er entbedt, so ift's um ihn geschehn; Denn eher will er unter Martern sterben, Als Euch verrathen.

Ralaf. Treuer, madrer Diener!

— Ach, die Unmenschliche! Shr habt noch mehr

Bon mir zu hören — Euer Bater ift In meinem Haus.

Ralaf. Was fagft bu? Große Götter!

Skiring. Bon Gurer Mutter jum troftlofen Bittwer Gemacht -

Rataf. D meine Mutter!

Skirina. Sort mich weiter! Er weiß, daß man Euch hier bewacht; er gittert Bur Guer Leben; er ift außer fich; Er will verzweifelnb por ben Raifer bringen. Sich ihm entbeden, toft' es, mas es wolle; Dit meinem Sohne, ruft er, will ich fterben! Bergebens fuch' ich ibn gurud gu halten, Sein Dhr ift taub, er bort nur feinen Schmerg; Rur bas Beriprechen, bas ich ihm gethan, Ein troftend Schreiben ibm bon Gurer Sand Dit Eures Namens Unterschrift gu bringen, Das ihm Berfichrung gibt bon Gurem Leben, Bielt ihn vom Meußersten gurud! Go hab' ich mich Bieher gewagt und in Gefahr gefest, Dem tummervollen Greife Troft zu bringen.

Alaf. Mein Bater hier in Bedin! Meine Mutter Im Grab! — Du hintergehst mich, Stirina! Skirina. Mich strafe Fohi, wenn ich Such das lüge! Kalaf. Bejammernswerther Bater! Arme Mutter! Skirina (dringend). Kein Angenblick ist zu verlieren! Kommt!

Bebentt Euch nicht; schreibt biese wen'gen Worte. Fehlt Euch bas Nöthige, ich bracht' es mit.

(Sie gieht eine Schreibtafel herbor.)

Genug, wenn biefer tummervolle Greis Zwei Zeilen nur von Eurer Sand erhalt, Daß Ihr noch lebt und daß Ihr Gutes hofft.

Sonst treibt ihn die Berzweiflung an den hof, Er nennt sich dort, und Alles ist verloren. Kalaf. Ja, gib mir diese Tafel! (Er ift im Begriff zu schreiben, balt aber plottlich inne und sieht fie forschend an.)
Streina!

Haft bu nicht eine Tochter im Serais?

— Ja, ja, ganz recht. Sie dient als Skavin dort Der Eurandot; dein Mann hat mir's gesagt.

Skirina. Nun ja! Wie kommt Ihr darauf?
Kalas.

Geh nur zurud und sage meinem Bater Bon meinetwegen, daß er ohne Furcht Geheimen Zutritt bei bem Kaiser forbre Und ihm entbede, was sein Herz ihn heißt. Ich bin's aufrieben.

Stirina (betrossen). Ihr verweigert mir Den Brief? Ein Wort von Eurer Hand genügt. Kalaf. Nein, Stirina, ich schreibe nicht. Erst morgen Ersährt man, wer ich bin — Ich wundre mich, Daß Hassen Weid mich zu verrathen sucht.

Skirina. Ich Euch verrathen! Guter Gott! (Für fic.) Abelma mag benn selbst ihr Spiel vollenden. (Zu Kalaf.) Wohl, Prinz! Wie's Euch beliebt! Ich geh' nach Hause, Ich richte Eure Botschaft aus; doch glaubt' ich nicht, Nach so viel übernommener Gefahr

Und Milbe Guren Argwohn zu verdienen. (Im Wigeben.) Abelma wacht, und Dieser schlummert nicht. (Entfernt fic.)

Kaldf. Erscheinungen! — Du sagtest recht, Brigella! Doch, daß mein Bater hier in Pedin sei Und meine Mutter todt, hat dieses Weib Mit einem heil'gen Side mir bekräftigt! Kommt doch das Unglisch nie allein! Ach, nur Bu glaubhaft ist der Mund, der Boses meldet! (Die entgegengesetz Ehire bsine finet sic.) Roch ein Gespenst! Laß sehen, was es will!

# Neunter Auftritt.

Belima. Prinz, ich bin eine Stavin ber Prinzessin Und bringe gute Botschaft. Kalas.

Söh's ber Himmel!

Bohl wär' es Zeit, daß auch das Gute käme!
Ich hosse nichts, ich schmeichle mir mit nichts;
Zu fühllos ist das Herz der Turandot.

Jelima. Wohl wahr, ich leugn' es nicht — und bennoch, Prinz,

Belang es Euch, bies folge Berg gu rühren. Euch gang allein; Ihr feid ber Erfte - 3mar Sie felbft besteht barauf, baß fie Euch haffe; Doch ich bin gang gewiß, baß fie Euch liebt. Die Erbe thu' fich auf und reiße mich In ihren Schlund hinab, wenn ich bas lüge! Ralaf. But, gut, ich glaube bir. Die Botichaft ift Richt folimm. Saft bu noch Mehreres zu jagen? Belima (naber tretend). 3ch muß Guch im Bertrauen fagen, Bring, Der Stolg, ber Ehrgeig treibt fie gur Bergweiflung. Sie fieht nun ein, daß fie Unmögliches Sich aufgebürdet, und vergeht vor Scham, Daß fie im Divan nach fo vielen Siegen Bor aller Welt zu Schanden werden foll. Der Abgrund öffne fich und ichlinge mich hinab, wenn ich mit Lugen Guch berichte! Ralaf. Ruf nicht fo großes Ungliid auf bich ber! 3ch glaube bir. Beh, fage ber Bringeffin, Leicht fei es ihr, in Diefem Streit gu flegen; Mehr als burch ihren glanzenden Berftand Wird fich ihr Ruhm erheben, wenn ihr Berg Empfinden lernt, wenn fie der Belt beweist, Sie tonne Mitleid fühlen, tonne fich Entichließen, einen Liebenden gu troften Und einen greifen Bater gu erfreun. Ift bies etwa bie gute Botschaft, sprich, Die ich zu boren habe? Mein, mein Pring! Belima. Bir geben uns fo leichten Raufes nicht; Man muß Geduld mit unfrer Schwachheit haben. - Hört an!

Ralaf. 3ch höre.

Belima. Die Prinzessin schickt mich.

— Sie bittet Euch um einen Dienst — Laßt sie Die Namen wissen, und im Uebrigen Bertraut Euch kühnlich ihrer Großmuth an.
Sie will nur ihre Eigenliebe retten, Nur ihre Ehre vor dem Divan lösen.
Boll Güte steigt sie dann von ihrem Thron Und reicht freiwillig Euch die schöne Rechte.

— Entschließt Euch, Prinz. Ihr waget nichts dabei. Gewinnt mit Gite diess stolze Herz,
So wird nicht Zwang, so wird die Liebe sie, Die zärtlichste, in Eure Arme sühren.

Kalaf (fleht ihr scharf ins Gesicht, mit einem bittern Lächeln). Hier, Stlavin, hast bu den gewohnten Schluß. Der Rede weggelassen.

Belima. Welchen Schluß? Kalaf. Die Erbe öffne sich und schlinge mich Hinab, wenn ich Unwahres Euch berichte.

Belima. So glaubt Ihr, Bring, bag ich Ench Litgen fage? Kalaf. Ich glaub' es fast — und glaub' es fo gewiß,

Daß ich in dein Begehren nimmermehr Kann willigen. Kehr' um zu der Prinzessin! Sag' ihr, mein einz'ger Ehrgeiz sei ihr Herz, Und meiner glühnden Liebe möge sie Berzeihn, daß ich die Bitte muß versagen.

Belima. Bebachtet Ihr, was biefer Gigenfinn Guch toften tann?

Kalaf. Mag er mein Leben toften! Delima. Es bleibt babei, er wird's Euch toften, Pring! — Beharrt Ihr brauf, mir nichts zu offenbaren? Kalaf. Nichts!

Belima. Lebet wohl! (3m Abgeben.)

Die Mithe konnt' ich sparen! Kalaf (allein). Geht, wesenlose Larven! Meinen Sinn Macht Ihr nicht wankend. Andre Sorgen sind's, Die mir daß Herz beklemmen — Skrinaß Bericht ist's, was mich ängstiget — Mein Bater In Pedin! Meine Mutter tobt! Muth, Muth, mein Herz! In wenig Stunden ist daß Loos geworsen. Könnt' ich den kurzen Zwischenraum im Arm Des Schlaß verträumen! Der gequälte Geist Sucht Ruhe, und mich daucht, ich sühle schon Den Gott die sansten Flügel um mich breiten.

(Er legt sich auf das Kubebette und schläft ein.)

#### Behnter Auftritt.

Abelma tritt auf, bas Geficht verichleiert, eine Bachsterze in ber hanb. Ralaf ichlafenb.

Adelma. Nicht Alles soll mißlingen — Hab' ich gleich Bergebens alle Künste bes Betrugs
Berschwendet, ihm die Namen zu entlocken,
So werd' ich doch nicht eben so umsonst
Bersuchen, ihn aus Pecin wegzusühren Und mit dem schönen Raube zu entsiehn.
— O heißersiehter Augenblick! Jetz, Liebe!
Die mir dis jetzt den kihnen Muth verliehn,
So manche Schranke mir schon überstiegen,

Dein Feuer laß auf meinen Lippen glubn! Silf mir in diesem ichwerften Rampfe fiegen! (Sie betrachtet ben Schlafenben.) Der Liebste schläft. Sei rubig, pochend Berg, Erzittre nicht! Richt gern, ihr holben Augen, Scheuch' ich ben goldnen Schlummer von euch weg; Doch ichon ergraut ber Tag, ich barf nicht faumen. (Sie nabert fich ihm und berührt ihn fanft.) Bring, machet auf! Ber ftoret meinen Schlummer? Ralaf (erwachenb). Gin neues Trugbild? Rachtgespenft, verschwinde! Wird mir fein Augenblid ber Rub vergonnt? Adelma. Warum fo heftig, Bring? Bas fürchtet Ihr? Richt eine Reindin ift's, die por Guch ftebt; Richt Euern Namen will ich Guch entloden. Ralaf. Ift bies bein 3wed, fo fpare beine Müh. 3ch fag' es bir voraus, bu wirft mich nicht betrifgen. Abelma. Betrigen? Ich? Berbien' ich ben Berbacht? Sagt an! War bier nicht Stirina bei Euch, Mit einem Brief Euch liftig zu versuchen? Ralaf. Wohl mar fie bier. Doch bat fie nichts erlangt? Adelma. Ralaf. Dag ich ein folder Thor gewesen mare! Abelma. Bott fei's gedantt! - War eine Stlavin bier. Mit trüglicher Borfpieglung Guch zu blenben? Ralaf. Gold eine Stlavin mar in Wahrheit bier, Doch zog fie leer ab - wie auch bu wirft gehn.

Adelma. Der Argwohn schmerzt, doch leicht verzeih' ich ihn. Lernt mich erst kennen! Setzt Euch! Hört mich an, Und dann verdammt mich als Betrügerin! (Sie setzt sich, er folgt.) Kalaf. So redet denn und sagt, was ich Euch soll. Adelma. Erst seht mich näher an — Beschaut mich wohl!

Wer denkt Ihr, daß ich sei?

Ralaf. Dies hohe Wesen, Der eble Anstand zwingt mir Shesincht ab. Das Rleid bezeichnet eine niedre Stavin, Die ich, wo ich nicht irre, schon im Divan Gesehen und ihr Loos beklagt.

Abelma. Auch ich Sötter wissen es, wie innig — Bejammert, Pring! Es sind fünf Jahre nun, Da ich, noch selber eine Günstlingin Des Glücks, in niederm Stlavenstand Euch sah. Schon damals sagte mir's mein Herz, daß Euch Geburt zu einem bessern Loos berufen.

Kalaf (fleht ihr scharf ins Gesicht, mit einem bittern Lächeln). Hier, Stlavin, haft bu ben gewohnten Schluß Der Rebe weggelassen.

Belima. Belden Schluß? Aalaf. Die Erde öffne fich und schlinge mich Hinab, wenn ich Unwahres Euch berichte.

Belima. So glaubt Ihr, Bring, bag ich Euch Ligen fage? Ralaf. Ich glaub' es fast — und glaub' es so gewiß,

Daß ich in bein Begehren nimmermehr Kann willigen. Kehr' um zu der Prinzessin! Sag' ihr, mein einz'ger Shrgeiz sei ihr herz, Und meiner glühnden Liebe möge sie Berzeihn, daß ich die Bitte muß versagen.

Belima. Bedachtet Ihr, was dieser Eigensinn

Euch tosten tann?

Kalaf. Mag er mein Leben toften! Belima. Es bleibt dabei, er wird's Euch toften, Pring! — Beharrt Ihr drauf, mir nichts zu offenbaren?

Ralaf. Nichts!

Belima. Lebet wohl! (3m Abgeben.)

Die Mithe konnt' ich sparen! Kalaf (allein). Geht, wesenlose Larven! Meinen Sinn Macht Ihr nicht wankend. Andre Sorgen sind's, Die mir daß Herz delsemmen — Skrinaß Bericht ist's, was mich ängstiget — Mein Bater In Pecin! Meine Mutter todt! Muth, Muth, mein Herz! In wenig Stunden ist daß Looß geworfen. Könnt' ich den kurzen Zwischenraum im Arm Des Schlaß verträumen! Der gequälte Geist Sucht Ruhe, und mich daucht, ich sühle schon Den Gott die sansten Flügel um mich breiten.

(Er legt sich auf das kubebette und schäft ein.)

#### Behnter Auftritt.

Abelma tritt auf, bas Beficht verichletert, eine Bachsterze in ber hanb. Ralaf ichlafenb.

Adelma. Nicht Alles soll mißlingen — Hab' ich gleich Bergebens alle Künste bes Betrugs
Berschwendet, ihm die Namen zu entlocken,
So werd' ich doch nicht eben so umsonst
Bersuchen, ihn aus Beckin wegzuführen Und mit dem schnen Kanbe zu entsiehn.
— O heißerstehter Augenblick! Jetzt, Liebe!
Die mir dis jetzt den kihnen Muth verliehn,
So manche Schrank wir schon überstiegen,

Dein Feuer laß auf meinen Lippen gluhn! Bilf mir in biefem ichwerften Rampfe fiegen! (Sie betrachtet ben Solafenben.) Der Liebste fclaft. Sei ruhig, pochend Berg, Erzittre nicht! Richt gern, ihr holben Augen, Scheuch' ich ben goldnen Schlummer bon euch weg; Doch icon ergraut ber Tag, ich barf nicht faumen. (Sie nabert fich ihm und berlihrt ibn fanft.) Pring, machet auf! Ralaf (erwachenb). Wer flöret meinen Schlummer? Ein neues Trugbilb? Rachtgespenft, verschwinde! Wird mir fein Augenblid ber Ruh vergonnt? Adelma. Warum fo heftig, Bring? Was fürchtet Ihr? Richt eine Feindin ift's, die por Euch fleht; Richt Guern Ramen will ich Guch entloden. Ralaf. Ift dies bein 3wed, fo fpare beine Müh. 3ch fag' es bir voraus, bu wirft mich nicht betrugen. Abelma. Betriigen? 3ch? Berbien' ich ben Berbacht? Sagt an! War hier nicht Stirina bei Euch, Mit einem Brief Euch liftig zu versuchen? Ralaf. Wohl war fie bier. Doch hat fie nichts erlangt? Adelma. Ralaf. Dag ich ein folder Thor gewesen ware! Adelma. Gott fei's gebantt! - Bar eine Stlavin bier, Mit truglicher Borfpieglung Guch gu blenben? Ralaf. Gold eine Stlavin mar in Bahrheit bier, Doch gog fie leer ab - wie auch bu wirft gehn. Adelma. Der Argwohn schmerzt, boch leicht verzeih' ich ihn. Lernt mich erft fennen! Gest Euch! Bort mich an, Und bann verbammt mich als Betrügerin! (Sie fest fic, er folgt.) Ralaf. Go rebet benn und jagt, was ich Euch foll. Abelma. Erft feht mich naber an - Beschant mich wohl! Wer bentt 3hr, bag ich fei? Dies hohe Wefen. Ralaf. Der edle Anstand zwingt mir Chrfurcht ab. Das Rleid bezeichnet eine niebre Stlavin, Die ich, wo ich nicht irre, schon im Divan Befehen und ihr Loos beflagt. Auch ich Adelma. Sab' Euch - Die Gotter wiffen es, wie innig -

Bejammert, Prinz! Es find fünf Jahre nun, Da ich, noch selber eine Günftlingin Des Glücks, in niederm Stavenstand Euch sah. Schon damals sagte mir's mein Herz, daß Euch Geburt zu einem bessern Loos berusen.

Ich weiß, daß ich gethan, was ich gekonnt, Euch ein unwürdig Schidfal zu erleichtern. Weiß, daß mein Aug fich Guch verständlich machte, Someit es einer Ronigstochter ziemte. (Gie entschleiert fic.) Seht ber, mein Pring, und fagt mir! Dies Beficht, habt Ihr es nie gefehn in Gurem Leben? Ralaf. Abelma! Em'ge Götter! Seh' ich recht? Adelma. Ihr febet in unwürd'gen Stlavenbanden Die Tochter Reicobads, des Königes Der Raraganen, einst zum Thron bestimmt, Rett zu ber Rnechtichaft Schmach berabgestoffen. Ralaf. Die Welt hat Guch für tobt beweint. In welcher Gestalt, weh mir, muß ich Euch wieder finden! Euch hier als eine Stlavin bes Gerails, Die Ronigin, die edle Fürstentochter! Adelma. Und als die Sklavin dieser Turandot, Der grausamen Ursache meines Falles! Bernehmt mein ganges Ungliid, Bring! Mir lebte Ein Bruder, ein geliebter, theurer Jungling, Den bieje ftolge Turanbot, wie Euch, Bezauberte - Er magte fich im Divan. (Sie balt inne, bon Schluchgen und Thranen unterbrochen.) Unter ben Sauptern, die man auf bem Thore Ru Bedin fieht - entfetensvoller Anblid! -Erblicktet Ihr auch bas geliebte Haupt Des theuren Brubers, ben ich noch beweine. Ralaf. Ungludliche! Go log bie Sage nicht! So ift fie mahr, die flägliche Beschichte, Die ich für eine Fabel nur gehalten! Adelma. Dein Bater Reicobad, ein fuhner Mann, Rur feinem Schmerz gehorchend, überzog Die Staaten Altoums mit Beeresmacht, Des Sohnes Mord zu rachen — Ach, bas Blück Bar ihm nicht gunftig! Mannlich fechtend fiel er Mit allen seinen Sohnen in ber Schlacht. 3ch felbft, mit meiner Mutter, meinen Schwestern, Bard auf Befehl des mutbenden Beziers. Der unfern Stamm verfolgte, in ben Strom Beworfen. Jene tamen um; nur mich Errettete die Menschlichkeit des Raifers, Der in dem Augenblid ans Ufer tam. Er ichalt die Grauelthat und ließ im Strom Rach meinem jammervollen Leben fischen. Schon halb entfeelt werd' ich jum Strand gezogen;

Man ruft ins Leben mich gurud; ich werbe

Der Turanbot als Sflavin übergeben. Bu gludlich noch, das Leben als Geschent Bon eines Feindes Großmuth zu empfangen. D, lebt in Gurem Bufen menfchliches Gefühl, So laßt mein Schicffal Euch zu Bergen gehn! Dentt, mas ich leibe! Dentt, wie es ins Berg Mir ichneibet, fie, bie meinen gangen Stamm Bertilgt, als eine Stlavin zu bebienen. Ralaf. Mich jammert Guer Unglud. Ja, Bringeffin, Aufricht'ge Thranen goll' ich Gurem Leiden -Doch Euer graufam Loos, nicht Turanbot Rlagt an - Eu'r Bruber fiel burch eigne Schuld, Guer Bater fturgte fich und fein Gefchlecht Durch übereilten Rathichluß ins Berberben. Sagt, mas fann ich, felbst ein Ungludlicher, Gin Ball ber Schicffalsmächte, für Euch thun? Erfteig' ich morgen meiner Buniche Bibfel, So follt Ihr frei und gludlich fein - Doch jett Rann Euer Unglud nichts als meins vermehren. Adelma. Der Unbefannten tonntet Ihr migtrauen; Ihr fennt mich nun — Der Fürftin werbet Ihr, Der Ronigstochter, glauben, mas fie Guch Aus Mitleid fagen muß und lieber noch Mus Bartlichfeit, aus Liebe fagen möchte. - D, mochte dies befangne Berg mir trauen. Wenn ich jest wiber bie Geliebte zenge! Ralaf. Abelma, fprecht, mas habt Shr mir zu fagen? Abelma. Bift aljo, Bring - Doch nein, Ihr werbet glauben, 3ch fei getommen, Guch gu taufchen, werbet Dit jenen feilen Geelen mich verwechseln, Die für bas Stlavenjoch geboren find. Ralaf. Qualt mich nicht langer! 3ch beschwör' Euch, sprecht! Was ift's? Was habt Ihr mir von ihr zu fagen, Die meines Lebens einzige Göttin ift? Adelma (bei Seite). Gib himmel, daß ich jest ihn überrede! (Bu Ralaf fic wendenb.) Bring, biefe Turanbot, bie icanbliche, Berglofe, faliche, hat Befehl gegeben, Euch heut am frühen Morgen zu ermorben. - Dies ift bie Liebe Gurer Lebensgottin! Ralaf. Mich zu ermorben? Adelma. Ja, Euch zu ermorben! Beim erften Schritt aus diefem Zimmer tauchen Sich zwanzig Degenspiten Euch ins Berg, So bat es die Unmenfcliche befohlen.

Kalaf (steht schnell auf und geht gegen die Thure). Ich will die Wache unterrichten.

Adelma (halt ihn gurud). Bleibt!

Wo wollt Ihr hin? Ihr hofft noch, Euch zu retten? Unglücklicher, Ihr wist nicht, wo Ihr seid, Daß Such des Mordes Netze rings umgeben! Dieselben Wachen, die der Kaiser Euch Zu Hütern Sures Lebens gab, sie sind — Gedingt von seiner Tochter, Guch zu töbten.

Ralaf (außer fic, laut und heftig mit bem Musbrud bes innigfien Leibens).

The same of the sa

D Timur! Timur! Unglücfel'ger Bater!
So muß bein Kalaf endigen! Du mußt
Nach Bedin kommen, auf sein Grab zu weinen! Das ist ber Trost, den dir dein Sohn versprach!
— Kurchtbares Schicksal!

(Er berhült sein Gesicht, ganz seinem Schmerz hingegeben.)
Adelma (sir sich, mit frohem Ersaunen). Ralaf! Timurk Sohn!
Glidfel'ger Fund! — Fall' es nun, wie es wolle!
Entgeh' er meinen Schlingen auch, ich trage
Mit diesen Namen sein Geschick in Händen.
Kalas. So bin ich mitten unter den Soldaten,
Die man zum Schutz mir an die Seite gab,
Berrathen! Ach, wohl sagte mir's vorhin
Der feilen Stladen einer, daß Bestechung
Und Furcht des Mächtigen das schwache Band
Der Trene lösen — Leben, sahre hin!
Bergeblich ist's, dem grausamen Gestirn,

Das uns verfolgt, zu widerstehn — Du sollst Den Willen haben, Grausame — dein Aug An meinem Blute weiden! Süßes Leben, Fahr hin! Nicht zu entsliehen ist dem Schicksal.

Abelma (mit Feuer). Pring, zum Entstieben zeig' ich Euch die Wege, Nicht miff'ge Thränen bloß bab' ich für Euch.

Gewacht hab' ich indeß, gesorgt, gehandelt, Kein Gold gespart, die Hiter zu bestechen. Der Weg ist offen. Folgt mir! Euch vom Tode, Mich aus den Banden zu befreien, komm' ich. Die Pferde warten, die Gefährten sind Bereit. Laßt uns aus diesen Mauern sliehen, Woraus der Fluch der Götter liegt. Der Khan Bon Berlaß ist mein Freund, ist mir durch Bande Des Bluts verknüpft und heilige Berträge. Er wird uns schützen, seine Staaten öffnen,

Er wird uns schlitzen, seine Staaten öffnen, Uns Waffen leihen, meiner Bater Reich Burud zu nehmen, daß ich's mit Euch theile, Wenn Ihr ber Liebe Opfer nicht verschmäht. Berschmäht Ihr's aber und verachtet mich, So ist die Tartarei noch reich genug An Fürstentöchtern, dieser Turandot An Schönheit gleich und zärtlicher als sie. Aus ihnen wählt Euch eine würdige Gemahlin aus! Ich — will mein Herz besiegen, Nur rettet, rettet dieses theure Leben!

(Sie fpricht bas Folgende mit immer fieigender Lebhaftigleit, indem fie ihn bei der Hand mit fich fortgureißen sucht.)

D, tommt! Die Beit entflieht, indem wir fprechen. Die Sahne frahn, icon regt fich's im Balaft, Todbringend fleigt ber Morgen icon berauf. Jort, eh ber Rettung Pforten fich verschließen! Salaf. Großmuthige Abelma! Ging'ge Freundin! Wie schmerzt es mich, bag ich nach Berlas Guch Nicht folgen, nicht ber Freiheit fuß Gefchent, Richt Guer väterliches Reich gurud Euch geben tann - Bas wurde Altoum Ru biefer beimlichen Entweichung fagen? Macht' ich nicht schändlichen Berraths mich schuldig, Wenn ich, bes Gaftrechts heilige Gebrauche Berlegend, aus bem innerften Gerail Die werthgehaltne Stlavin ihm entführte? - Mein Berg ift nicht mehr mein, Abelma. Gelbft Der Tod, ben jene Stolze mir bereitet, Wird mir willfommen fein von ihrer Sand. Flieht ohne mich, flieht, und geleiten Euch Die Götter! 3ch erwarte hier mein Schicffal. Roch tröftlich ift's, für Turandot zu fterben, Wenn ich nicht leben tann für fie - Lebt wohl! Abelma. Sinnlofer! Ihr beharrt? Ihr feid entschloffen? Ralaf. Bu bleiben und den Mordftreich gu erwarten. Adelma. Sa, Undantbarer! Richt bie Liebe ift's, Die Euch gurudhalt - Ihr verachtet mich! Ihr mahlt ben Tob, um nur nicht mir gu folgen! Berichmähet meine Sand, verachtet mich; Rur flieht, nur rettet, rettet Guer Leben! Stalaf. Berichwendet Gure Worte nicht vergebens; Ach bleibe und erwarte mein Geschick. Adelma. Go bleibet benn! Auch ich will Stlavin bleiben, Dhn' Euch verschmäh' ich auch ber Freiheit Glud. Lag febn, wer von une beiben, wenn es gilt, Dem Tobe fühner trott! (Bon ihm wegtretenb.) Bar' ich bie Erfte,

Die durch Beständigkeit ans Ziel gelangte? (Für sich. Mit Accent.) Kalaf! Sohn Timurs! (Berneigt sich spottend.) Unbekannter Brinz!

Lebt wohl! (Gest ab.)
Kalaf (auein). Wird diese Schreckensnacht nicht enden?
Wer hat auf solcher Folter je gezittert?
Und endet sie, welch neues größres Schreckniß
Bereitet mir der Tag! Aus welchen händen!
Hat meine edelmüthig treue Liebe
Solches um dich verdient, tyrannisch herz!
— Wohlan! Den himmel färbt das Morgenroth,
Die Sonne steigt herauf, und allen Wesen
Bringt sie das Leben, mir bringt sie den Tod!
Gebuld, mein Herz, dein Schickal wird sich lösen!

#### Gilfter Auftritt.

#### Brigella. Ralaf.

A STATE OF THE PARTY OF THE PAR

Brigella. Der Divan wird versammelt, Berr. Die Stunde Aft ba. Macht Ench bereit! Ralaf (mißt ihn mit wilben, foeuen Bliden). Bift bu bas Werkzeua? Wo haft bu beinen Dolch verftedt? Mach's furg! Bollgiebe bie Befehle, Die bu haft! Du raubst mir nichts, worauf ich Werth noch legte. Brigella. Bas für Befehle, Berr? 3ch habe teinen Befehl, als End jum Divan gu begleiten, Wo Alles icon versammelt ift. Ralaf (nach einigem Rachfinnen, refigniert). Lag und benn gebn! 3ch weiß, daß ich ben Divan lebend nicht Erreichen werde - Sieh, ob ich dem Tod Bebergt entgegen treten fann. Brigella (fiebt ibn erftaunt an). Bas Teufel schwatzt er da von Tod und Sterben? Berwiinschtes Beibervolt! Gie haben ibn In diefer gangen Racht nicht ichlafen laffen; Nun ift er gar im Ropf verrudt! Ralaf (wirft bas Sowert auf ben Boben). Da liegt Mein Schwert. Ich will mich nicht gur Wehre feten. Die Grausame erfahre wenigstens. Dag ich die unbeschitte Bruft von felbft Dem Streich bes Tobes bargeboten babe! (Er geht ab und wirb, fowie er hinaustritt, von friegerifdem Spiel empfangen.)

### Bunfter Aufzng.

Die Scene ift bie bom zweiten Mufzug.

Im hintergrunde des Divans sieht ein Altar mit einer dinesischen Gotifeit und zwei Brieftern, welche nach Aufziehung eines Borhangs fichten werden. — Bei Eröffnung des Alts sitz Altoum auf seinem Throne. Pantalon und Lartaglia stehen zu seinen beiben Seiter; die acht Doctoren an ihrem Plate, die Wache unter dem Setvehre.

#### Erfter Auftritt.

Altoum. Pantalon. Tartaglia. Doctoren. Wache. Gleich darauf Ralaf.

Ralaf (tritt mit einer fturmifden Bewegung in ben Saal, voll Argwohn binter fich icauend. In ber Mitte ber Scene verbeugt er fich gegen ben Raifer, bann für fic). Wie? Ich bin lebend hier — Mit jedem Schritt Erwartet' ich bie zwanzig Schwerter in ber Bruft Bu fühlen, und, bon Niemand angefallen, Sab' ich ben gangen Weg gurudgelegt? Go hatte mir Abelma faliche Botichaft Berfundet - ober Turandot entbedte Die Namen, und mein Unglud ift gewiß! Altoum. Mein Sohn! ich febe beinen Blid umwölft, Dich qualen Furcht und Zweifel - Fürchte nichts mehr! Bald werd' ich beine Stirn erheitert febn. In wenig Stunden endet beine Brilfung. Beheimniffe von freubenreichem Inhalt Sab' ich für bich - Roch will ich fie im Bufen Berichließen, theurer Jüngling, bis bein Berg, Der Freude offen, fie bernehmen tann. - Doch merte bir: Die tommt bas Blud allein: Es folgt ibm ftets, mit reicher Baben Gulle Belaben, bie Begleitung nach - Du bift Mein Sohn, mein Eidam! Turanbot ift bein! Dreimal hat fie in diefer Racht zu mir Wefenbet, mich beschworen und gefleht, Sie von der furchtbarn Brobe loszusprechen. Daraus ertenne, ob du Urfach haft, Sie mit getroftem Bergen gu erwarten. Dantalon (juverfichtlich). Das tonnt 3hr, Sobeit! Auf mein Wort! Bas bas Betrifft, bamit hat's feine Richtigfeit! Nehmt meinen Gludwunich an! Beut ift die Sochzeit. Zweimal ward ich in biefer Racht zu ihr Beholt; fie hatt' es gar zu eilig; taum Ließ fie mir Beit, ben Fuß in Die Pantoffel

Bu fteden; ungefrühftudt ging ich bin;

Es war so grimmig talt, bag mir ber Bart Roch gittert - Aufschub follt' ich ihr verschaffen, Rath Schaffen follt' ich - bei ber Majeftat Fürsprach einlegen - Ja, was sollt' ich nicht! 's war mir ein rechtes Gaudium und Labfal, Ich leugn' es nicht, fie besperat zu febn. Cartaglia. 3ch ward um feche Uhr zu ihr hin beschieben; Der Tag brach eben an; fie hatte nicht Beschlafen und fah aus wie eine Gule. Bohl eine halbe Stunde bat fie mich, Bab mir bie iconften Worte, boch umfonft! 3ch glaube gar, ich hab' ihr bittre Dinge Befagt vor Ungebulb und grimm'ger Ralte. Altoum. Geht, wie fie bis jum letten Angenblick Roch zaubert! Doch fie fperret fich umfonft. Gemeffene Befehle find gegeben, Dag fie burchaus im Divan muß erscheinen, Und ift's mit Bute nicht, fo ift's mit 3wang. Sie felbit hat mich burch ihren Gigenfinn Berechtigt, biefe Strenge gu gebrauchen. Erfahre fie bie Schande nun, die ich Umfonst ihr sparen wollte - Freue bich, Mein Sohn! Run ift's an bir, gu triumphiren! Aalaf. Ich bant' Euch, Sire. Mich freuen tann ich nicht. Bu schmerzlich leib' ich selbst, daß der Geliebten Um meinetwillen Zwang geschehen foll. Biel lieber wollt' ich - Ach, ich konnte nicht! Bas ware Leben ohne fie? - Bielleicht Gelingt es endlich meiner gartlichen Bewerbung, ihren Abichen zu befiegen. Ihn einst vielleicht in Liebe gu verwandeln. Mein ganges Wollen foll ihr Stlave fein, Und all mein höchstes Wünschen ihre Liebe. Ber eine Gunft bei mir erlangen will. Wird feines andern Fürsprachs nöthig haben, Als eines Wints aus ihrem ichonen Aug. Rein Rein aus meinem Munde foll fie franten. Solang die Barge meinen Faben fpinnt; Soweit die Welle meines Lebens rinnt, Soll fie mein einzig Traumen fein und Denken! Altoum. Auf benn! Man gogre langer nicht! Der Dipan Werde jum Tempel! Man erhebe ben Altar! Der Briefter halte fich bereit! Gie foll Bei ihrem Eintritt gleich ihr Schickfal lefen Und foll erfahren, daß ich wollen fann.

A CONTRACTOR OF STREET, SALES OF STREET, SALES

Was ich ihr schwur.

(Der hintere Borhang wird aufgezogen; man erblidt ben cineficen Gogen, ben Altar und bie Priefter, Alles mit Rergen belenchtet.)

Man öffne alle Pforten!

Das gange Boll foll freien Gingang haben!

Reit ift's, bag biefes undantbare Rind

Den taufenbfachen Rummer uns bezahle,

Den fie auf unfer greises Haupt gehäuft. (Man hort einen lugubren Marich mit gedampften Trommein, Balb barauf zeigt fich Truffaloin mit Berichnittenen; binter ihnen bie Stlavinnen. darauf Turandot, alle in ichwarzen Floren, die Frauen in schwarzen Schleiern.)

Sie tommt! Sie tommt! Still! Belde Klagmufit!

Welch trauriges Geprang! Ein Hochzeitmarich,

Der völlig einem Leichenzuge gleicht!

(Der Aufzug erfolgt gang auf biefelbe Weife und mit benfelben Ceremonien wie im ameiten Mit.)

#### Bweiter Auftritt.

Borige. Turanbot. Abelma. Belima. Ihre Stlavinnen und Ber-ichnittenen.

Aurandot (nachdem fie ihren Thron beftiegen, und eine allgemeine Stille erfolgt, ju Ralaf.) Dies Traurgepränge, unbefannter Bring, Und biefer Schmerg, ben mein Befolge zeigt, 3d weiß, ift Gurem Auge fuße Beibe. 3ch febe ben Altar geschmitcht, ben Briefter Zu meiner Trauung schon bereit, ich lese Den Hohn in jedem Blick und möchte weinen. Bas Runft und tiefe Biffenschaft nur immer Bermochten, hab' ich angewandt, ben Sieg Euch zu entreißen, Diefem Augenblid,

Der meinen Rubm vernichtet, zu entfliehen; Doch endlich muß ich meinem Schicffal weichen.

Ralaf. D, lafe Turanbot in meinem Bergen. Wie ihre Trauer meine Frende dampft, Bewiß, es wurbe ihren Born entwaffnen.

Bar's ein Bergebn, nach foldem But gu ftreben. Gin Frevel mar's, es gaghaft aufzugeben!

Bring, ber Berablaffung ift fie nicht werth. Altoum. Un ihr ift's jeto, fich berabzugeben!

Rann fie's mit ebelm Unftand nicht, mag fie Sich barein finden, wie fie tann - Man ichreite

Bum Bert! Der Instrumente froher Schall Berkunde laut -

Gemach! Damit ift's noch zu früh! Aurandot. (Aufflehend und gu Ralaf fich wendend.) Bolltommner tonnte mein Triumph nicht fein,

Mis bein getäuschtes Berg in fuße Soffnung

Erf supmieger unt mit sienemme Kim in der Afgennt mehre dach zu Thendere Sangian und mit stadner Sinner: Hat. Turres Sahn verfag den Tiran! Tie beiden Ramer dur mein Gest gefanden. Sach eine under Brunt — Bes die und Alex, Tie füh im Kanner mit Turandur verfander.

Saiaf. C, an Ingliidlichen!

Altenne. His miglich : Güczer! Pantation. Heil'ye Luthurine! (In Loringlia

Gent beim! Lagt End den Bart ansquiden, Danne! Lartogia. Allerhöchter Tien! Man Berfand fehr fill!

Kalaf. Alles verlaren! Alle Fassung undt!

— Wer sieht mir bei ! Ach, mir tann Kiemann helsen!
Ich bin mein eigner Mücker: weine Liebe
Berlier' ich, weil ich allzwiehr geliehr!

— Warnen hab' ich die Klich'et gestern nicht

— tharum gan' to are naturel genera unger Mit Fleig verfehlt, fo läge dreies Hunrt Jeht ruhig in dem ewigen Schlaf des Tades, lind meine bange Seele hätte Luft. Barum, zu gürger kaiser, unstet Ihr Las Blutgeles zu meinem Bortheil mildern, Las ich mit meinem hanpt dassir bezahlte, Benn sie mein Nathlei ausgelöst — So wäre Ihr Sieg vollsommen und ihr herz befriedigt!

(Ein untoiliges Gemurmel entfieht im hintengrund.) Altonn. Kalaf! Mein Alter unterliegt bem Schmerz; Der unversehne Blithfrahl schlägt mich nieber. Enrandot ibei Seite ju Zelima).

Sein tiefer Jammer rührt mich, Zelima! Ich weiß mein herz nicht mehr vor ihm zu schützen. Belima (leife zu Aurandot).

O, so ergebt Euch einmal! Macht ein Enbe! Ihr seht, Ihr hört, das Bolf wird ungeduldig! Adelma (für fich). An diesem Augenblick hängt Tod und Leben! Aalas, Und braucht's denn des Geseges Schwert, ein Leben

Ru endigen, das länger mir zu tragen Unmöglich ist? (Er iritt an den Ahron der Aurandot.) Ja, Unversöhnliche!

Sich hier ben Kalaf, ben bu kennst — ben bu Als einen namenlosen Fremdling haßtest, Den du jeht kennst und fortfährst zu verschmähn! Berlohnte sich's, ein Dasein zu verlängern, Das so ganz werthlos ist vor beinen Augen? Du sollst befriedigt werben, Grausame. Kids länger ird mein Antiul diese Sonne Beleitigen — zu deinen Lieben —

ifer piete einen Duck und mil für densbürchen. In densielten Angendelse mocht Andum eine Benegung, das preise pr dalten und Lusunder dieze dem ibrem Sdron.) Enrundel ihm zu den Arm indend, met dem Andersof der Schreikust und der Liebel.

(Beide ichen einender mit unbermenden Brüden an und denden eine Seit lang um beweglich in dieser Entlung.)

Altonm. Sas ieb' id: fall? In tinderst meinen Tod? Jk das dem Kinder, daß id leden iell, Sk das dem Kinder, daß id leden iell, Ein Leden edne hennennag, odne Lede? Meiner Bergweitung demtst du zu gedieten?

— Hier ender deine Wacht. In kannst mich töden; Doch mich zum Leden greingen kannst du nicht. Laß mich, und wenn noch Mitteld in die glimmt, So zeig' es meinem jammervollen Bater. Er ist zu Bedün, er bedarf des Troses; Denn anch des Alters leste Stüde noch.

Den theuren einz'gen Cobn ranbt ibm bas Schicfal.

(Gr will sich idden.)
Eurendot (wirft sich ihm in die Arme).
Lebt, Kalaf! Leben sollt Jhr — und für mich!
Ich hin besiegt. Ich will mein Herz nicht mehr Berbergen — Eile, Zelima, den beiden Berlassenen, du kennst sie, Arost zu bringen, Freiheit und Frende zu verkünden — Gile!
Belima. Ach, und wie gerne!

Adelma (für fic). Es ift Beit, ju fterben. Die hoffnung ift verloren. Eraum' ich, Götter? Salaf. Turandot. 36 will mich feines Rubms anmagen, Bring, Der mir nicht gutommt. Biffet benn, es wiff Es alle Belt! Richt meiner Biffenschaft, Dem Bufall, Enrer eignen Uebereilung Berbant' ich bas Bebeimniß Eures Ramens. Ihr felbft, Ihr ließet gegen meine Stlavin Abelma beide Ramen Euch entschlüpfen. Durch fie bin ich bagu gelangt — Ihr alfo habt Gefiegt, nicht ich, und Ener ift ber Preis. - Doch nicht bloß, um Gerechtigfeit gu üben Und dem Gefet genng ju thun - Rein, Bring! Um meinem eignen Bergen gu gehorchen, Schent' ich mich Euch - Ach, es war Guer, gleich 3m erften Augenblid, ba ich Guch fah!

50

Adelma. O nie gefühlte Marter!

Erst einzuwiegen und mit einemmal Run in den Abgrund nieder dich zu schleudern. (Langsam und mit erbobner Stimme.)

Hör', Kalaf, Timurs Sohn, verlaß ben Divan! Die beiden Namen hat mein Geift gefunden, Such' eine andre Braut — Weh dir und Allen,

Die fich im Rampf mit Turandot versuchen!

Ralaf. D, ich Ungliidlicher!

Altoum. His Miglich? Götter! Pantalon. Heil'ge Katharina! (Zu Tartaglia.

Geht heim! Laßt Euch ben Bart auszwicken, Doctor! Cartaglia. Allerhöchster Tien! Mein Berstand steht still! Kalaf. Alles verloren! Alle Hoffnung tobt!

- Wer fieht mir bei? Ach, mir tann Diemand helfen!

Ich bin mein eigner Mörber; meine Liebe Berlier' ich, weil ich allzusehr geliebt!
— Barum hab' ich bie Räthiel geftern ni

— Warum hab' ich die Räthsel gestern nicht Mit Fleiß versehlt, so läge diese Haupt Jetz ruhig in dem ew'gen Schlaf des Todes, Und meine bange Seele hätte Luft. Barum, zu gitt'ger Kaiser, mußtet Ihr Das Blutgeset zu meinem Bortheil milbern, Daß ich mit meinem Haupt dasur die bezahlte, Benn sie mein Räthsel aufgelöst — So wäre Ihr Sieg vollkommen und ihr Herz befriedigt! (Ein unwilliges Gemurmel entsteht im hintergrund.)

Altoum. Kalaf! Mein Alter unterliegt bem Schmerz; Der unversehne Blitztrahl schlägt mich nieber.

Turandot (bei Seite ju Belima).

Sein tiefer Jammer rührt mich, Zelima! Ich weiß mein Herz nicht mehr vor ihm zu schlitzen.

Belima (leife gu Turanbot).

O, so ergebt Euch einmal! Macht ein Enbe! Ihr seht, Ihr hört, das Bolk wird ungeduldig! Adelma (für sich). An diesem Augenblick hängt Tod und Leben! Kalas. Und braucht's denn des Gesetzes Schwert, ein Leben Zu endigen, das länger mir zu tragen

Unmöglich ift? (Er tritt an ben Thron ber Turanbot.)

Ja, Unversöhnliche!
Sieh hier den Kalaf, den du kennst — den du Als einen namenlosen Fremdling haßtest, Den du jetzt kennst und fortfährst zu verschmähn! Bertohnte sich's, ein Dasein zu verlängern, Das so ganz werthlos ist vor deinen Augen? Dn sollst befriedigt werden, Grausame. Nicht länger soll mein Anblid biese Sonne Beleibigen — Bu beinen Füßen —

(Er zieht einen Dold und will fich burchflechen. In demfelben Augenblid macht Abelma eine Bewegung, ihn zurüd zu halten, und Aurandot flützt von ihrem Thron.) Eurandot (ihm in den Arm fallend, mit dem Ausdrud des Schredens und der Liebe).

Rafaf!

(Beibe sehen einander mit unverwandten Bliden an und bleiben eine Zeit lang unbeweglich in diefer Stellung.)

Altoum. Was seh' ich! Auf Du hinderst meinen Tod? Kalaf (nach einer Pause). Du? Du hinderst meinen Tod? Kit das dein Mitteid, daß ich leben soll, Ein Leben ohne Hoffnung, ohne Liebe? Meiner Berzweislung deutst du zu gebieten? — Hier eridet deine Macht. Du kannst mich tödten; Doch mich zum Leben zwingen kaunst du nicht. Laß mich, und wenn noch Mitteld in dir glimmt,

So zeig' es meinem jammervollen Bater. Er ift zu Pedin, er bedarf des Troftes; Denn auch des Alters lette Stute noch,

Den theuren einz'gen Sohn raubt ihm bas Schickfal.

(Er will fich töbten.) Turandot (wirft fich ihm in bie Arme).

Lebt, Kalaf! Leben sollt Ihr — und für mich! Ich bin besiegt. Ich will mein Herz nicht mehr Berbergen — Eile, Zelima, ben beiben Berlassenen, bu kennst sie, Trost zu bringen, Freiheit und Freude zu verkünden — Eile!

Belima. Ach, und wie gerne!

Adelma (für fic). Es ift Zeit, zu fterben.

Die Hoffnung ist verloren.
Kalaf. Träum' ich, Götter?
Eurandot. Ich will mich keines Ruhms anmaßen, Prinz,
Der mir nicht zukommt. Wisserlenschaft,
Ss alle Welt! Richt meiner Wissenschaft,
Dem Zufall, Eurer eignen Uebereilung
Berbank' ich das Geheimniß Eures Namens.
Ihr selbst, Ihr ließet gegen meine Skavin
Abelma beide Namen Euch entschlißen.
Durch sie die dazu gelangt — Ihr also habt
Gestegt, nicht ich, und Euer ist der Preis.
— Doch nicht bloß, um Gerechtigkeit zu üben
Und dem Geseg genug zu thun — Nein, Prinz!
Um meinem eignen Herzen zu gehorchen,

Schent' ich mich Euch - Ach, es war Euer, gleich

Im ersten Augenblick, da ich Euch fah! Adelma. O nie gefühlte Marter! Kalaf (der diese ganze Beit über wie ein Traumender gestanden, scheint jest erft zu sich selbst zu tommen und schließt die Prinzessin mit Entzudung in seine Arme). Ihr die Meine?

.

O, töbte mich nicht, llebermaß der Wonne! Altoum. Die Götter segnen dich, geliebte Tochter, Daß du mein Alter endlich willst erfrenn. Berziehen sei dir jedes vor ge Leid, Der Augenblick heilt jede Herzenswunde.

Pantalon. Hochzeit! Hochzeit! Macht Plate, ihr Herrn Doctoren! Cartaglia. Plate! Plate! Der Bund sei alsogleich beschworen! Adelma. Ja, lebe, Grausamer, und lebe glücklich

Mit ihr, die meine Seele haßt! (3u Turandot.)

Ja, wiffe, Daß ich dich nie geliebt, daß ich dich haffe Und nur aus haß gehandelt, wie ich that. Die Ramen fagt' ich bir, um ben Beliebten Aus beinem Arm zu reifen und mit ihm. Der meine Liebe war, eh bu ihn fahft, In gludlichere Lander mich zu flüchten. Roch diese Racht, da ich zu beinem Dienst Befchäftig ichien, versucht' ich alle Liften -Gelbst die Berleumdung spart' ich nicht - gur Flucht Mit mir ihn zu bereden; doch umfonft! In feinem Schmerz entschlüpften ihm bie Ramen, Und ich verrieth fie bir; bu follteft fiegen, Berbannt von beinem Angesicht follt' er In meinen Arm fich werfen - Gitle hoffnung! Ru innig liebt' er bich und mählte lieber, Durch bich zu fterben, als für mich zu leben! Berloren hab' ich alle meine Müben; Rur eins fieht noch in meiner Macht. Ich stamme Bie bu von königlichem Blut und muß erröthen, Dag ich fo lange Stlavenfeffeln trug. In dir muß ich die blut'ge Feindin haffen. Du haft mir Bater, Mutter, Britder, Schwestern, Mir Alles, was mir theuer war, geraubt, Und nun auch den Geliebten raubst bu mir. So nimm auch noch die Lette meines Stammes, Mich felbst zum Raube bin - Ich will nicht leben ! (Gie hebt ben Dold, welchen Turanbot bem Ralaf entriffen, von ber Erbe auf.) Bergweiflung gudte biefen Dold; er bat Das Berg gefunden, das er fpalten foll. (Sie will fich erflechen).

Kalaf (faut ihr in ben Arm). Faßt Euch, Abelma! Abelma. Laß mich. Undankbarer!

Chairman war eig berne Bimmarmeht !

Ralaf. Ihr follt nicht fterben. Gurem gludlichen Berrathe bant' ich's, bag bies icone Berg, Dem Zwange feinb, mich ebelmuthig frei Beglüden tonnte - Gütiger Monard, Wenn meine beißen Bitten mas permogen. Go habe fie die Freiheit gum Gefchent, Und unfers Glüdes erftes Unterpfand Sei eine Bludliche! Turandat. Much ich, mein Bater, Bereinige mein Bitten mit bem feinen. Bu haffenswerth, ich fühl' es, muß ich ibr Ericheinen; mir verzeihen fann fie nie Und fonnte nie an mein Bergeihen glauben. Sie werbe frei, und ift ein größer Glud Für fie noch übrig, fo gewährt es ihr. Bir haben viele Thranen fliegen machen Und muffen eilen, Freude gu verbreiten. Pantalon. Ums himmelswillen, Gire, fchreibt ihr ben Laufpaß, So ichnell Ihr könnt, und gebt ihr, wenn fie's forbert, Ein ganges Königreich noch auf ben Weg. Mir ift gang weh und bang, daß unfre Freude In Rauch aufgeh', folang ein wuthend Weib

Sich unter einem Dach mit Euch befindet. Altoum (zu Turandot). An solchem Freudentag, den du mir schenkst, Soll meine Milde keine Grenzen kennen. Nicht bloß die Freiheit schenk' ich ihr. Sie nehme Die väterlichen Staaten auch zurück.

Und theile fie mit einem wurd'gen Gatten, Der klug sei und ben Mächtigen nicht reize.

Adelma. Sire — Königin — ich bin beschämt, verwirrt, So große Huld und Milbe brückt mich nieder. Die Zeit vielleicht, die alle Wunden heilt, Wird meinen Kummer lindern — Zeht vergönnt mir

Bu schweigen und von eurem Angesicht Bu gehn — Denn nur der Thränen bin ich fähig, Die unaushaltsam diesem Aug' entströmen.

(Sie geht ab mit verhülltem Geficht, noch einen glübenben Blid auf Ralaf werfenb, eb fie fcbeibet.)

#### Letter Auftritt.

Die Borigen, ohne Abelma. Gegen das Ende Timur, Barat, Stirina und Belima.

Kalaf. Mein Bater, o, wo find' ich bich, wo bist bu, Daß ich bie Fülle meines Glücks in beinen Busen Ausgieße?

!

1

1

**£** 1

한 <u>는</u> : : 1 년 :

: :: =:

100

mer Contract Contract

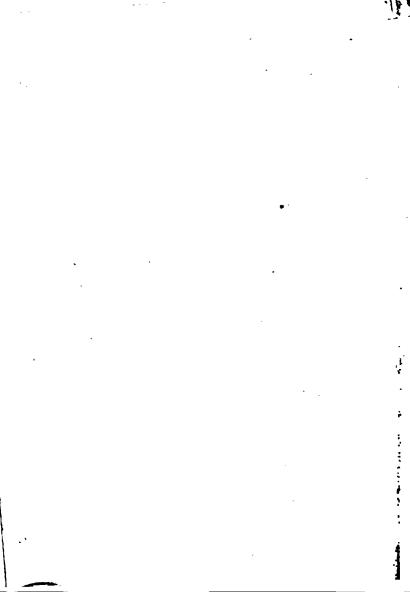

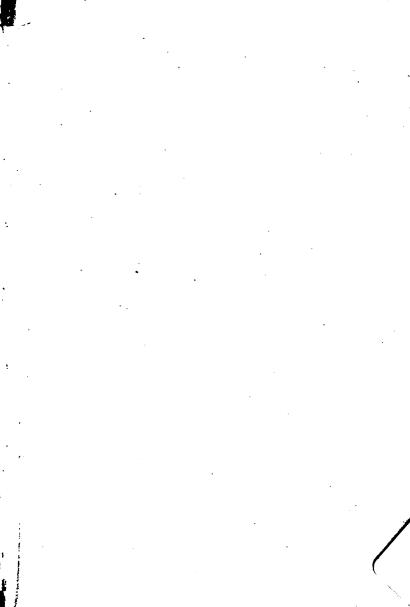

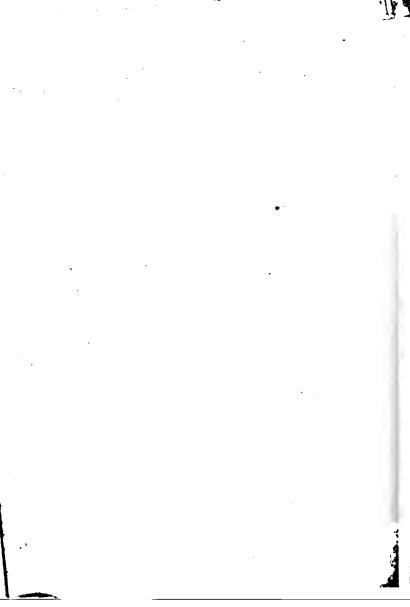

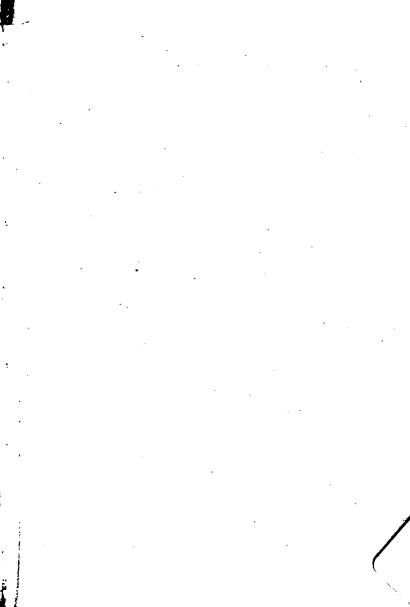

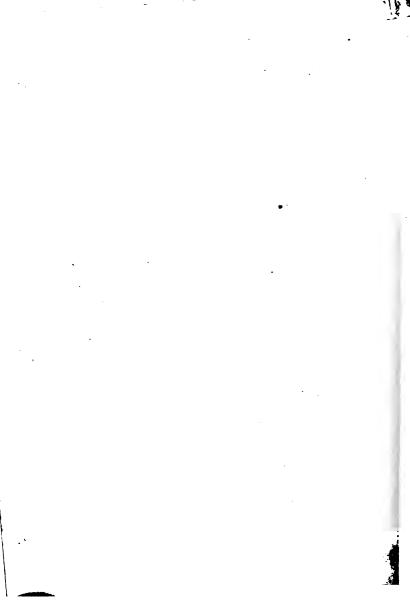